



Digitized by the Internet Archive in 2015



### Geschichte

Der

## zeichnenden Rünste

von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten.

non

3. D. Fiorillo.

3menter Band.

die Geschichte der Benegianischen, Lombardischen und der übrigen Stalianischen Schulen enthaltend.

Göttingen, ben Johann Friedrich Rower. 1801. "Ego vero.... neque alienis indicibus mutatis, interposito nomine meo id profero corpus, neque ullius cogitata vituperans, institui ex eo me approbare: sed omnibus scriptoribus infinitas ago gratias, quod egregiis ingeniorum solertiis ex aevo collocatis abundantes aliis alio genere copias praeparaverunt, unde nos uti sontibus haurientes aquam, et ad propria proposita traducentes, faecundiores, et expeditiores habemus ad scribendum facultates, talibusque considentes austoribus audemus institutiones novas comparare. Igitut tales ingressus eorum habems, quos ad propositi mei rationes animadverti praeparatos, inde sumendo progtedi coepi."

Vitruy, Praef. Lib. VII.

Dem

Kochgebohrnen Kerrn Neichsgrafen Mauritz von Fries

unterthänigst gewidmet vom Verfaffer.

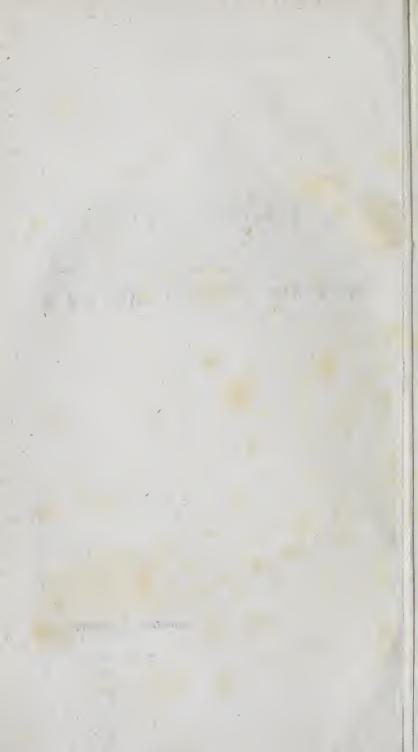

## Vorrede.

ten Band meiner Geschichte der Mahleren, der von der Benezianischen und Lombardischen Schule, ferner von dem Zustande dieser Kunst in Neapel, Genna und Piemont handelt, und also mit dem ersten die gesammte Italianische Mahleren umfaßt.

Bie eifrig meine Sorgfalt, und wie vielsfältig meine Bemühungen gewesen, aus einer großen Anzahl von Schriften die richtigsten und merkwürdigsten Nachrichten zusammenzubringen, besonders um daraus die Geschichte der Lombarsdischen Schule zu bilden, die bis jest noch nicht in dieser Gestalt behandelt worden, überlasse ich denen zu beurtheilen, die an dergleichen Nachsforschungen gewöhnt sind, und die Geduld geshabt haben, jene Bücher durchzusehen. Es schlt zwar

zwar nicht an Quellen für diesen Theil der Geschichte, allein es gebricht ihnen meistens an fris tischem Geiste, der ausgemachte Thatsachen von zweifelhaften, und das durch authentische Monumente Bewiesene von popularen Ueberlieferungen gehorig unterscheidet. Genauigkeit in der Bestimmung der Epochen, und Methode in der Anordnung und Verknupfung der erzählten Begebenheiten waren zu der Zeit, wo die meiften Dieser Werke erschienen, ziemlich unbekannte Vorzüge. Ich habe diesen Mangeln möglichst abzuhelfen gesucht, indem ich so manche lange und fabelhafte Erzählung verworfen, und alles an die allgemeine Zeitgeschichte angeknüpft. Die kritischen Punkte, welche nur eine kleine Ungahl von Gelehrten interessiren, habe ich in die Roten verwiesen, wie ich dieß schon beim ersten Bande beobachtete. Rury, ich habe mich bemuht, alles herbeizuschaffen und zusammenzudrängen, was bis= her zu einem befriedigenden Werke über die Geschichte der Italianischen Mahleren vermißt ward, so daß nunmehr, wie ich hoffe, der Kunftler und Liebhaber sich hier von dem Nothwendigen werden unterrichten konnen, ohne zu jenen weitlauftigen Bånden von Lebensbeschreibungen ihre Zuflucht nehmen nehmen zu muffen, die schon allein eine große Bibliothek ausmachen.

Manche der ältesten Künstler habe ich durch gesammelte Notizen über sie der ganzlichen Ver= gessenheit zu entreißen gesucht, und wo es moglich war, auch von ihren Werken Nachricht er= theilt; denn wiewohl die wenigsten darunter in Unsehung dessen, worin das hochste der Kunst besteht, die Betrachtung anziehen konnen, so erkeunt man doch in ihnen zuweisen die ersten Reime der verschiednen Schulen, und so konnen sie über die Geschichte des Ursprunges und Fortganges der Kunst Licht verbreiten. Dagegen übergehe ich eine Menge Künstler vom dritten und vierten Range (worunter ich foldhe ver= fiche, die nur durch irgend eine geschickte Kopie, durch irgend ein Portrat, oder andre Arbeiten von geringerer Bedeutung unter die Kahnen des Heil. Lucas eingezeichnet sind), deren Namen zu nichts anderm dient, als ein Lexicon anzuschwel= len, indem sie weder auf das Einzelne noch auf das Ganze Einfluß gehabt haben. Die Artifel vom Tizian, Tintoret, Baffano, Cagliari, Autonio Allegri, von den Carracci und den ersten Meistern ihrer Schule, sind mit Absicht ausführlicher

sicher behandelt worden, wie ich es schon im ersten Bande in Ansehung des Raphael, Leonardo da Vinci, Michelangelo und Andrer gethan. Vielleicht werden manche Leser besonders den vom Corregio, für seine Stelle in einem kurzen Abriß der Geschichte unverhältnißmäßig sinden; allein die Vortresslichkeit des Künstlers, der einer von den dren großen Häuptern der neuern Kunstist, die Verwirrung der bis jest über ihn bekannt gemachten Nachrichten, und die Ungewißheit vieler Punkte, die eine genaue Untersuchung soderten, müssen mich deßhalb rechtsertigen.

Ich war schon mit der Ausarbeitung dieses Bandes zu Ende, als ich ersuhr, der gelehrte Lanzi habe eine neue Ausgabe seiner Storia Pittorica della Italia inferiore veranstaltet, und sie mit der Geschichte der Mahleren im obern Italien vermehrt. Die Schwierigkeit des Verstehrs mit jenen Gegenden, die so sehr durch den Krieg gelitten haben, war unstreitig Schuld darsan, daß unsre Universitäts Bibliothek sie noch nicht erhalten hatte. Alle meine Bemühungen, sie mir zu verschaffen, waren vergeblich, bis ich sie endlich durch die freundschaftliche Gesälligkeit des Hrn. Caspar Fritsch von Wien erhielt. Das Werk

Werk führt jest den Titel: Storia Pittorica della Italia dall' Abate Luigi Lanzi etc. Baffano 1795-1796. und besteht in dren starken Oftav= Banden. Der erste Theil enthalt außer der schon bei der ersten Ausgabe befindlichen Zueig= nung an die Großherzogin von Toscana und ei= ner Vorrede, die Florentinische, Sienesische, Romische und Neapolitanische Schule; des zwen= ten Theiles erster Band die Benezianische, Mantuanische, Modenesische, Parmesanische, Cremonesische, und Mailandische, endlich desselben wenter Band die Bolognesische, Ferraresische, Genuesische und Piemontesische Schule, und am Schlusse dren Register, von den Ramen der Meister, den angeführten Buchern, und den merkwurdigen Sachen.

Der Entwurf des Ganzen und die Methode ist von der in der ersten Ausgabe beobachteten, über die ich schon in der Vorrede zum ersten Theile dieses Werkes einiges gesagt, nicht verschieden; und das System, welches Lanzi befolgt, so viele schneidende Abtheilungen von Schulen und Epochen in denselben anzunehmen, hat, wie ich schon anderswo bemerkte, (Th. I, S. 253 u. f.) den Nachtheil; daß man darüber

die Uebersicht des Ganzen und die Verwandtschaft und Verkettung der verschiednen Folgen von Meistern und Schülern aus den Augen verliert. Lanzi behauptet zwar in der Vorrede zu Dieser neuen Ausgabe (p. VIII.), der von ihm befolgte Plan stimme in allem mit dem des Zanetti überein, aber bei aller Achtung für ihn muß ich gestehn, daß ich dieß nicht so finde. Zanetti hat Die Geschichte der Benezianischen Mahleren mehr als Kunstler wie als Gelehrter behandelt; er hat die Meister aus den Benezianischen Provinzen mit denen in der Hauptstadt verbunden, ja er macht uns auch mit den Fremden befannt, die sich in Benedig aufhielten und daselbst eine Schule eroffneten. Lanzi hat dieß zwar bei der Venezianischen Schule zum Theil ebenfalls beobachtet, aber bei der Lombardischen thut er nichts anders, als daß er einzeln die Geschichte der Künstler aus mehreren Stadten, wo die Mahleren geblüht hat, erzählt; er hatte auf diese Weise die Angahl der Schulen noch mit einer von Reggio, von Cento, von Imola, von For= li u. f. w. vermehren konnen; eine Darstellungs= art, wodurch alles isolirt und außer seinem erklarenden Zusammenhange erscheint. Ferner ift Langi

Langi nicht felbst Kunstler, und hat sich daher, wie er selbst eingesteht, großentheils auf das Ur= theil Anderer verlaffen muffen. Wiewohl ein gesundes Urtheil und ein treues Auge auch hier= in eine bedeutende Ginficht verschaffen konnen, fo reicht dieß doch nicht hin, um mit volliger Sicherheit zu reden. Es wird dazu praktische Fer= tigkeit im Zeichnen, und ein durch maunigfaltige Vergleichungen geschärfter Blick erfodert, der, wie der eines geubten Diplomatifers über das Allter und die Echtheit einer Urfunde ent= scheidet, einem Gemahlde die Zeit seiner Entstehung, die Schule und endlich den bestimmten Urheber ansieht. Was diesen Punkt betrifft, so befolge ich stets den Grundsaß, dem bloßen Ansehen und Namen eines Künstlers oder Schrift= stellers nicht unbedingt zu vertrauen; viel weni= ger lasse ich mich durch artistische Charlatane, die nur darauf ausgehen ein Blendwerk zu machen, irre leiten. Wo ich felbst gesehen habe, urtheile ich nach meinem eignen Gefühl; wo dieß nicht der Fall ist, und ich mich auf das Urtheil Undrer verlaffen muß, mable ich denjenigen zum Führer, den ich nach historischer Wahrscheinlichfeit, und nach der in andern Fallen angestellten Pril:

Prüfung für den billigsten, leidenschaftlosesten und mahrhaftesten halten muß.

Ungeachtet alles aufgewandten Rleißes zweiste ich nicht, daß sich nicht noch manche Mångel an meiner Arbeit sollten entdecken lassen. Ich bin zufrieden, wenn ich den Weg gebahnt habe, so daß nun Andre mit mehr Gemächlich= feit darauf fortgehen und den Gegenstand dieses Entwurfes zierlicher und freger behandeln tonnen. Belehrende Kritiken (3. B. in der Allg. Literatur = Zeitung Nro. 2. Januar 1799. S. 11 20.), wie sie Wahrheitsliebe und echtes Interesse an der Kunst eingibt, nehme ich dankbar auf; der gesuchte Tadel angeblicher und anmaßender Kenner aber, deren Eigenliebe nur dadurch gereißt zu senn scheint, daß ich die Suldigung, welche sie verlangen, versaumt habe, laßt mich ganglich unbekummert.

# Inhalt bes zwenten Bandes.

Geschichte der Mahleren in Benedig und dessen Gesbiet, von ihrer Herstellung bis auf die neuesten Zeisten. S. 1 — 202

- I. Geschichte ber Mahleren in Kerrara, von ihrer Herftellung bis auf die Zeiten der Carracci. S. 212 — 237
- III. Geschichte ber Mahleren in Mailand, Eremona 2c. S. 374 440
- IV. Geschichte ber Mahleren in Bologna und ben umlies genden Gegenden, von ihrer Herstellung bis auf die Zeiten der Carracci, und von diesen in Berbindung mit den übrigen Theilen der Lombarden, bis auf die neues sten Zeiten.

Geschich:

Geschichte der Mahleren in Piemont. . S. 922 — 946

Register über den erften und zweiten Band.

### Geschichte

der

### Mahleren in Benedig

und

#### deffen Gebiet,

von ihrer Gerftellung bis auf die neuesten Zeiten.

der Benezianischen Mahleren die Geschichte die: ser Kunst in demjenigen Etrich kandes abhandeln, der den ursprünglichen Benetern a) gehörte, auf den verschiedenen Inseln in den kagunen, Rialto, kuprio, Olivolo, Scopulo, den Gemine und andern, welche nachher zusammen vereinigt das weitläuftige und maziestätische Benedig gebildet haben; und endlich in den Städten, welche zum Theil frenwillig, zum Theil durch

a) Ueber den Ursprung der Benecer sehe man: Saggio sopra i Veneti primi. T.I.II. Venezia 1781. 4. In dies sem ungemein gelehrten Werke werden zene alten Eraumerenen, daß man alles von Troja herteiten will, wie derlegt, und der Verf. sucht zu beweisen, daß schon vor der Ankunst Antenors, diese schönen Kusten von dem Bolte der Beneter bewohnt wurden.

Siorillo's Gefchichte D. geichn, Zunfte, D. It.

durch Gewalt der Waffen gezwungen, unter die Obers heirschaft der Benezianer kamen, und von diesen mit der Benennung des sesten kandes belegt werden b). Wiewohl nun diese Städte größtentheils in Unsehung des Alterthums ein oder mehrere Jahrhunderte vor jes ner Königinn des Meeres, welche sie beherrscht, vors aus haben, so werden wir doch mit dieser, als dem Mittelpunkte, wovon nachher alles ausgieng, am schicklichsten den Ansang unster Erzählung machen, und können alsdenn die etwanigen früheren Keime von Kunst, die sich in andern Städten geregt haben, leicht nachhohien.

Der Lefer barf nicht erwarten, in ber Geschichte ber Benegianischen Dableren jene ploglichen Revolus tionen angutreffen, welche einzig der verschiedne Geift und Geichmack der Gurften verurfacht, und dergleichen wir in der Gefchichte der Runft zu Rom und Floreng Gelegenheit gehabt haben zu beobachten. Das Gn: ftem Diefer Republit mar in Unfebung der Runfte im: mer daffelbe, und die geringe Dacht der Dogen, bes fonders in den legten Jahrhunderten, schnitt ihnen alle Mittel ab, wenn auch einer oder der andre fich Durch eigenthumliche Unternehmungen in der Leitung Des Runftaches batte auszeichnen wollen. Die Dits glieder Diefer aritofratifchen Berfaffung maren von jeber eiferfüchtig darauf, wenn einer unter ihnen fic Durch andre Mittel gu heben fuchte, als die, movon Der gange Senat die Quelle war. Gie beschüften Das ber die Runfte gleichmäßig: aber fein Gingelner fonns te fich aut dief m Wege befonders hervorthun, und fich etwa einen Unbang bilden, wie jum Benfpiel Die

b) Die bedeutenoffen darunter find Berona, Brescia, Pasoua, Baffano, Bicenza, Trevifo, Udine, Bergamo.

erften Medicis in Floreng gethan hatten. Es wird Damit nicht geläugnet, Daß es unter den Edelleuten nicht viele gegeben baben follte, die als Privarmanner Liebhaber und mabre Befchüber der Runfte maren: Dich erheller ans den gablreichen ichonen Gemabides fammlungen, sowohl in den ftadtischen Pallaften Der Kamilien von Aldel, ale auf ihren reigenden land: fiben an den Ufern der Brenta und andern Gegenden Des festen Landes. Allein in allem, was die offentlis chen Runftarbeiten betrifft, gab es niemals eine bes mertenswerthe Veranderung. Die Gorge fur die Er: baltung der öffentlichen Denkmaler und fur die Ber: fchonerung der Stadt mar einer gewiffen obrigfeitlis chen Derfon aufgetragen, Die daben nach den ihr vors gezeichneten Gefegen verfahren mußte. Mile wichtigen Unternehmungen bedurften der Bestätigung des gangen versammelten Senats, so daß, wenn einmal ermas barüber festgesetst war, Das angenommene Suften mwiderruflich befolgt ward. Unter der Reihe der Benegianischen Dogen tommen zwar verschiedne vor, welche die Staatsgeschafte lange Jahre hindurch ver; malteten, allein der Genat wußte fie dem ungeachtet ftreng im Zaume ju halten, und wie übel die Berfit de geriethen, fich dem Unfeben deffelben ju entzieben und ihre eigne Macht weiter auszudehnen, Davon dient Marin Faliero gum Benfpiel, der im Jahr 1355 enthauptet wurde, fo wie mehrere andre, die em abulis ches Schickfal mit ibm batten.

In der gangen Reihe der Dogen find es vor: nehmlich folgende, unter deren Verwaltung große Dine ge im Sad der Ranfte unternommen worden find: Vietro Orieolo, ermablt im Jahr 976; Bitale Far liero, im J. 1084; Domenico Morofini, im Jahr 21 2

1148; der eben erwähnte Marin Faliero, im Jahr 1354; Pasquale Malipiero, im J. 1457, unter welchem in Benedig die Buchdruckeren eingeführt ward; Francesco Donato, im J. 1545; Pasqual Cicogna, im J. 1585; und Marco Foscarini im J. 1762, der mit edlen Gesinungen sehr ausgebreitete Kenntnisse verband. Allein immer war es der Sexnat, und nicht die Dogen, denen der Ruhm dieser Unternehmungen anheim siel. Alls eine Sitte, die von der anerkannten Achtung für die Künste zeugt, verdient es erwähnt zu werden, daß seder nen erwählte Doge verbunden ist, sein Gemählde in Lebensgröße mahlen zu lassen, welches im Saal des großen Raxthes aufgestellt wird; ferner dem Collegio der Senator ren ein Gemählde zu schenken, und endlich ein Schild mit seinem Wappen herzugeben, das am Eingange des sogenannten Dogensales aufgehängt wird.

Die Reihe der Dogen, oder Dberhaupter der Republik nimmt Schon im Jahre 697 ihren Unfang. Machdem fie ihren Giß zuerft in Eraclea und Mala: mocco gehabt hatten, liegen fie fich auf Rialto oder in Benedig nieder, wo im Jahr 812 Ungelo Das triziaco zum Dogen erwählt ward. Unter feinem Nachfolger Ginstiniano wurde von Allexandria in Eanpten der Korper des Evangeliften Str. Marcus nach Benedig gebracht, und ibm ju Ehren ein Tems pel oder Bafilike errichtet. Aber in dem Bolksauf: stande, der im Jahre 976 gegen den Doge Dietro Candiano erfolgte, murden von dem Feuer, das Die Unfrubrer an den Pallaft des Doge legten, nicht nur gegen drenbundert Privatwohnungen verzehrt, fondern auch der nach der Weise jener barbarischen Zeiten fcon febr prachtige Tempel Des beil. Marcus wurde dadurch

dadurch ganzlich entstellt. 211s noch in eben dem Jahr re Pietro Orseolo zum Dogen erwählt wurde, so war seine erste Sorge die Wiederherstellung der öffentlichen Gebände und vorzüglich der eben erwähnten Bastiste '), und dieser Zeitpunkt ist die erste Epoche der Mahleren und der übrigen bildenden Künste in Vernedig.

Db es gegründet ist, was vorgegeben wird, daß der Senat zu diesem Zweck von Constantlnopel vors trefliche Architekten bernfen habe, mochte schwer aus; zumachen senn. Ich verweise den Leser auf dasjenige, was ich hierüber im Gingange zur Geschichte der Flos

e) Die Befchlichtschreiber, welche biefes berahmten Tems vels Erwahnung thun, find ungablig, allein vor allen andern verdient Francesco Ganfovini angeführt an werden, in seiner Venezia descritta in XIV. libri. Venez, 1581. 4. Giovanni Stringa hat einen Unbang ju diefem Buche gefdrieben, ber in einer gros ken Ungabi Inschriften besteht, und im 3. 1604 da= mit erschien. hierauf ift noch ein neuer Unhang von Ginftiniano Martinioni im Sahr 1670 gefolgt. Man hat daber der Bollständigkeit wegen alle diese dren Alusgaben nothig: Die erfte wegen des achten Textes von Sausovini, die zwente und dritte wegen der Arbeis ten des Stringa und Martinioni darüber. Flaminio Cornaro Notizia delle Chiese di Venezia handelt im gehnten Theile einzig von der Rirde des beil. Marcus. Ohne Namen des Berfaffere erschien in Benedig folgens Des Wert: La chiesa ducale di S. Marco. 1753. 4. III. T. Endlich das neuefte und prachtigfte: L'augusta ducale Basilica dell' Evangelista S. Marco. Venez. 1761. in groß Rolio. Was aber dasjenige betrifft, was befonders ju unferm jestigen 3mede dient, nahmlich die Gemable in Dofait, fo giebt Zanetti am Ende feis ner Gefdichte ber Benegianifchen Mahleren p. 561. befriedigende Rachricht über die in der oft erwähnten Rire che befindlichen.

24 3

rentirifchen Mahleren gefagt habe. Wie dem auch fen, fo ift es außer allem Zweifel, daß bie Benezias ner, vermoge ihrer tage, ihrer durch den Sandel er: worbenen Reichthumer, und der betrachtlichen tanbe ftriche und Infeln, die fie fich in der Folge in der le: vante erwarben, mehr Bertebr mit ben Griechen bats ten, als irgend ein andrer italienischer Staat. es hat fogar den Unichein, daß die Bruderichaft oder Bunft der Mabler in Benedig ihren Urfprung und ihre erfte Ginrichtung Griechischen Runftlern verdauft. welche vielleicht vor den Berfolgungen der Bilberfturs mer von Conftantinopel geflüchtet waren. Diefe als tere Schule (fo beißen ben den Benegianern bergleichen Bruderschaften) unterschied sich nämlich dadurch von allen übrigen Stalianischen, daß die Dabler bier nicht ben vermennten Mabler und Evangeliften Lucas, wie gewöhnlich, ju ihrem Schutheiligen erwählt batten, fondern ftatt feiner die beilige Gophia, welchem Ras men bekanntlich die hauptkirche in Conftantinopel em: pfoblen mar, Der erstaunenswürdigste Tempel, Den es in jenem Zeitalter in ber gangen Welt gab, und wovon die Kirche Des beil. Marcus zu Benedig eine trene Nachahmung ift. Ja was noch mehr ift, fogar ein Griechisches Wort war in die Kunftsprache der Benezianischen Mabler übergegangen. Denn in den alteffen Statuten und andern alten Schriften, Die von bergleichen Begenftanden handeln, wird ein Bes mablde immer Anchona genannt, welches, wie man leicht fieht, eine Berfalfdung des Griechischen Wors tes elnor ift'd). Uebrigens bat diefe Bruderschaft ein

d) So lieft man in einem Befehl ber Justigiarien folgens bes: MCCCXXII. Indicion sexta die primo de octub. Ordenado e fermado so per misser Fiero Veniero e per miser

beträchtliches Alterthum: sie hat in ihren Archiven Gesche und Statuten aufzuweisen, die im J. 1290 abgefaßt sind, und sich ausdrücklich auf früher gegezbene beziehen. Es ist mahr, die Mahler waren in berselben noch mit andern Handwerkern vermischt; jedoch wurden sie von Zeit zu Zeit mit besondern Prizvilegien begnadigt und ausgezeichnet °).

In verschiedenen Stadten des Venezianischen Gebiets trifft man Denkmaler der Mahleten und Mos faiken aus noch früheren Zeiten als in der Hanpts stadt an, die zum Beweise dienen, daß auch in dies sem Theile von Italien wie in andern die Künste nie ganzlich verloren gegangen sind. In Venedig selbst gehören die Mosaiken in der Sct. Marcus Kirche, die im Jahr 1070 unter dem Dogen Domenico Selvo angefangen, und im Jahr 1084 seperlich eingeweiht wurs

miser Marco da Mugla Iustixieri Vieri, lo terzo compagno vacante. Ordenado so che da mo in avanti alguna persona si Venedega come sorestiera non osa vender in Venexia alcuna anchona impenta, Salvo li empentori, sotto pena &c. Salvo da la sensa, che alora sia licito a zaschun de vender anchone infin chel durerà la sesta &c. Und unter cinem Gemahste in der strebe des seil. Donatus su Murano sindet sid die Unterschrift: Corendo MCCCX, indicion VIII. In tempo de lo nobele homo miser Donato Memo honorando Podestà sacta so questa anchona de miser S. Donato.

- e) Siehe Zanetti pag. 4.
- f) Zum Benfpiel in der Kirche zu Castello di Sesso, dem Hauptorte der Abten dieses Namens, die im J. 762 ges stiftet ward, giebt es Gemählde aus dem neunten Jahrs hundert; in dem Archiv des Domkapitels zu Udine aus dem zehnten, und in einer Kapelle zu Aquileja aus dem ellsten und zwölften Jahrhundert.

wurden, zu den altesten Denkmalern. Zanetti, auf den ich nich im folgenden häusig werde beziehen mussen, beschreibt sie, und unterscheidet mit treffenden Vetrachtungen diesenigen, die nach seiner Mennung zuerst ausgeführt wurden, von denen die in der Zeitz ordnung darauf folgten. Er bestimmt dieß theils nach dem Styl der Arbeit selbst, theils nach historischen Notizen, die ans den Jahren 1096, 1111, und 1158, noch ausbewahrt werden.

Der Abe Joachim hat um das Jahr 1180 eine Rigur des Beilandes gemablt, welche nicht gang misgeftaltet gewesen fenn foll. Ferner findet man Rach: richten, daß um das Jahr 1200 ein gewisser Theo: philus aus Conftantinopel in Benedig eine offentliche Dablerschule gehalten bat. Unter feinen Schulern wird ein gewiffer Gelafio aus Ferrara genannt 2). Mus dem Bafari miffen wir, daß der Florentiner Un: dreas Tafi, der im J. 1213 gebohren mar, fich gerade um die Mitte des Jahrhunderts nach Benedig begab, um dafelbft die Runft der Mofait zu erlernen, von woher er hierauf den Meifter Apollonius, Mofait: Urbeiter in der Marcus: Rirche mit fich nach Floren; brachte. Go finden fich Rachrichten von eis nem Meifter Johann, vom J. 1227 einem Ger Rilippo und andern, deren Damen, Die in den Bus chern ber alten Runftgenoffenschaft, im Urchiv ber åltes

g) Siehe Historia almi Ferrariensis gymnasii. Ferraria 1735. Es ist aber zu merken, daß dieser Gelasio di Nicolò della Masnada di S. Giorgio, der um das J. 1212 bluhte nicht mit Galasso Galassi, ebenfalls einem Ferrareser, dessen Basari Erwähnung thut, verwechselt werden darf. Man vergleiche Bottari T. II. im Anhange p. 25.

alteren Mablerschule zur beil. Cophia, aufbewahrt werden, für und von keiner besondern Wichtigkeit find.

Alle diese Mahlerenen und Mosaiken nun, wor von gewiß ein großer Theil von der Hand Benezianissscher Arbeiter ist h), sind ganz in dem plumpen und geistlosen Geschmack, der, wie gewöhnlich augenoms men wird, aus Constantinopel nach Italien gebracht worden war. Eben so ist auch das Gemählbe vom J. 1310 beschaffen, das man in der Kirche des h. Donatus zu Murano sieht; wie auch ein andres vom J. 1314 in der seuda della annunziata im Gervitens kloster zu Benedig, welches nur allzu sehr von einem neueren Pinsel mit Delfarbe aufgefrischt ist, um das Ursprüngliche daran zu erkennen; endlich eine Abbildung Set. Petrus des Märtnrers auf einem goldnen Grunde in S. Giorgio Maggiore, die sich aus dem Jahre 1345 herschreibt.

Shedem sah man eine größere Anzahl von Werken aus diesem Zeitalter, aber theils sind sie durch die Lange der Zeit, theils durch neuere Auffrischungen verdorben, oder auch ganzlich überweißt. In allen diesen Arbeiten, so wie in denen aus derselben Sposche, die wir in Toscana und im Kirchenstaat angemerkt haben, bemerkt man eine große Achnlichkeit und Gleichformigkeit, so daß man sieht, es sen den Urzhebern dieser Werke niemals eingefallen, ihre Sinbilzdungs:

b) Zanetti in seiner Abhandlung Dell' Origine di alcune arti principali appresso i Veneziani libri due. 4. Venez. 1758, giebt Nadricht von verschiednen Sculpturs Arzbeiten, Gussen in Brouze n. s. w., die von Venezianisschen Kunstern zwischen den Jahren 1300 und 1340 vers sertigt worden sind.

dungskraft fren wirken zu lassen; es herrscht barin eine plumpe Ginfalt und ein knechtischer Geift, nur hier und da schimmert einmal ein schwacher kichtstrahl durch die fast undurchdringlichen Wolken hindurch. Linter denen, woben dieß der Fall ist, verdient ein Gemählde eines gewissen koren zo, das die Verkündiz gung Maria vorsiellt, und im J. 1358 für die Sas kristen in der Kirche des h. Autonius zu Castello versfertigt worden, den ersten Plas.

Mit dem Guariento, einem Paduaner, ber um das 3. 1360 blübte, fangt Ridolfi') feine Ges fchichte der Benegianischen Dabler an. Es find noch verschiedne Arbeiten von ihm zu Padna in der Kirche ber Eremitaner vorhanden. Banetti fagt, der Styl Des Guariento fen ein wenig gracifirend (grecheggiante) gemejen. Warum nennt er dieg nicht lieber den alten, Damals herrschenden Italianischen Stol? Warum will man fich unr das Gute und Schone gurechnen, und die Barbaren auf die Reche nung des Austandes ichieben? Ueberhaupt ift es für ben, der grundlich und ohne vorgefaßte Mennungen Die Beschichte der Runfte studirt bat, lacherlich, wenn jemand die Mameren, Die Schulen und Epo: chen mit schneidenden Linien von einander fondern will, da befonders in den Zeiten wovon wir reden, als les fo vermischt ift, und nur durch leichte Debel ges Schieden wird.

Ungefahr Zeitgenoffe des Gnariento muß Nies colo' oder Nicoletto Semitecolo, ein Benes zianer, gewesen senn, von welchem fich vier Gemahls de

i) Le maraviglie dell' Arte, overo le Vite degl' illustri pittori Venezi e dello stato &c. T. I. II. Venez. 1648. 4.

de in der Kanonisats: Bibliothel erhalten haben, worunter eins die Jahrzahl 1367 zur Unterschrift hat. Sie sind auf Holztafeln gemahlt, an denen der Imstand merkwürdig ist, daß sie au der umgekehrten Seite schon mit alteren Mahlerenen bedeckt gewesen waren.

Um ben Anfang ber funfzehnten Jahrhunderts binhte Andreas von Murano. In der Safri, sten der Kirche Petrus des Märtyrers an feinem Gesturtsorte sieht man ein Gemählde von ihm, das nach dem Gebrauch jener Zeiten auf einen goldnen Grund aufgetragen ist, und einige Heiligen, den Sestann, Antonius, Rochus n. s. w. vorstellt. Ein andres ist in der Karthause, ein Christus am Kreuz, der ben einer leidlichen Zeichnung schon einigen Anspurch hat.

Gein Stadtgenoffe mar Luigi Vivarino. von deffen Ramen es noch dren andre Dabler gegeben bat. In der Cft. Johannes: und Paulsfirche ift ein Wert von ihm vom Jahre 1414, ein Chriftus der Das Rreng tragt, befindlich. Geine beften fieht man aber in der Cehule des b. Sieronnuns, und darun: ter verdient eins, worauf der beilige Dieronnmus mit feinem towen abgebildet ift, befonders bemerkt zu wer: Den, weil es auf Leinwand gemablt, da wie ich an: Derewo erinnert, die Gewohnheit auf teinwand gu mablen erft gur Beit Tigians allgemein murde. netti urtheilt von diefem Runftler, er babe Benie ges habt, bas aber durch die Barbaren des alten Stnls unterdrückt worden fen; und ich mechte ibn vielmehr unter die Babl berjenigen feben, welche anfiengen fich von der gemeinen Beife ju entfernen, und Dadurch aur Muf bebung jener Barbaren bentrugen. 34

Bu gleicher Zeit mit ihm blichten auch Giovans ni und Untonto Vivarino, ebenfalls aus Mus rano geburtig, die aber dem kuigi an Verdiensten nicht gleich kamen. Die Kirche des heil. Pantaleon hat ein gemeinschaftliches Werk von ihnen vom J. 1444. Untonio mahlte nachber auch in Gesellschaft eines ges wissen Deutschen Meisters; in S. Giorgio Maggiore sieht man einen heiligen Stephan und Sebastian mit der Unterschrift:

Johannes de Alemania et Antonius de Muriano

Vom Jacobello del Fiore zählt Zanetti eine beträchtliche Anzahl Gemählde k) auf, und zeigt aus den auf nuns gekommenen Nachrichten, daß er schon vom Jahre 1415 an zu den Meistern der Mahs Ierkunst gehörte. Den Carlo Crivelli, Bers nardino von Murano, Donato und Andre konsen wir als weniger bedeutend hier ganz mit Stills schweigen übergehen.

In eben dem Zeitraum, wohin die obigen Namen gehören, nahmlich zwischen die Jahre 1470—1480 fallt auch die Spoche der vom Antonello von Messina in Venedig gemahlten Werke. Es hat sich davon noch ein todter Christine, von einigen Engeln unterstüßt, im Pallast des Doge erhalten; ein andres zu Trevigi im Hause Avogaro; ein brittes in Venedig benm Vitturi, mit der Jahrszahl 1478. Sowohl von ihm als von allem was die Erstindung der Delmahleren betrifft, behalte ich mir vor, an einem andern Orte aussührlich zu reden.

Durch

Durch einen gewissen Reiz des Kolorits, dem es aber frenlich noch an Harmonie fehlt, zeichnen sich die Werke des Bartolomeo Bivarino von Muras no aus, welche nach den darauf befindlichen Jahres zahlen sich von den Jahren 1464 — 1469 herschreiben.

Wir baben im Verlauf biefer Wefchichte gefeben. baß in der Runft baufig daffelbe einzutreten pflegte. mas wir bis auf die gegenwartigen Zeiten in den Wifs. fenichaften, befondere der Ponfie, der Diedicin und Der Philosophie vorfallen faben. Go oft fich namlich eine neue Merbode, ein neuer Beschmack verbreitete, entstand eine Spaltung unter ben Runftlern: einige blieben ihrer alten Weife ohne Beranderung unvers brudlich treu, andre ergriffen mit reger Ungebuld das Reue, und eine britte Parten fuchte eine Bereinigung Des alten und nenen Geschmacks ju Stande zu brin: gen. Baneiti unterscheidet daber unter den Benegias nischen Dablern des Zeitalters, wo die Runft fich pon neuem belebte, dren Rlaffen : Die ftandhaften Un: hanger ber alten Beife; Diejenigen, welche aus eignent Untriebe fich von ber ursprunglichen Ralte und Steif: beit entfernten; endlich bie, welche ju den Zeiten des Giorgione oder Giorgio Barbarelli lebten.

Bittore Carpaccio fieht an der Spige der ersten Klasse. Er vereinigte mit andern Kenntniffen eine gute Ginsicht in die Perspektiv'), die meistens von

<sup>1)</sup> Daniello Barbaro ruhmt in der Einleitung zu feiner Pratica della Prospettiva die Erfahrenheit der alten Mahe ler in der Perspettiv, und beflagt es, daß sich zu seiner Zeit die Mahler bloß von praftischer Tertigkeit darin regieren ließen; doch fügt er in Unsehung jener hinzu: Allein welche Methode sie beobachteten, und nach welchen Grunds sähen sie sich richteten, davon hat, so viel ich weiß, teis ner in seinen Schriften eine Nachricht hinterlassen.

von den Mablern der damaligen Zeit vernachläffigt ward. Unter feinen Werken zeichnet fich eine Reibe pon fieben Gemablden in der Rirche der beil. Urfula Einer feiner Machabmer mar Lage besonders aus. garo Gebaftiani; in feinem Leben des Carpaccio verurfacht Bafari m) in Unfehung deffelben eine Gre rung, indem er zwen Personen baraus macht, welche Bruder des Carpaccio gewesen fenn follen. Brrthum wird aber burch ein Gemablde in der Rirche Corpus Domini widerlegt, wo man die Unterschrift lief: LAZARVS BASTIANVS PINCXIT. Huffer ibm waren Giovanni Mansueti, Marco und Pietro Beglia, Francesco Rizza und Une dre, Rachfolger des Carpaccio und Unhänger der als ten Manier.

Alls den Führer der zwenten Klasse hat man ben Johannes Bellin, geb. 1424, gest. 1514, (nach Andere geb. 1422, gest. 1512) zu betrachten. Er näherte sich mehr als die vorhergehenden dem guzten Geschmack, der um diese Zeit bennah in allen Theilen Europa's beträchtliche Fortschritte machte. Ben den Veneziauern leutte sich die Ansbildung desselben besonders auf das Kolorit und die Harmonie. Was die Zeichnung des Bellin betrifft, so zeigt er im Nackten Symmetrie, Kenntnis der Unaromte und Perspektiv, allein es ist nur einsache Nachahmung der Natur, ohne Erhöhung derselben durch kunstliche Schönheit zum Idealischen. Sin großer Theil der Geschichtschreiber und Kunstbeurtheiter begeht gegen den Bellin dieselbe Ungerechtigkeit, die wir schon benm

m) Siehe Ed. Bottari T. I. pag. 500. und folg. und Rie dolfi T. I., pag. 32. wo er eine Lebensbeschreibung des Lazzaro Sebastiani giebt.

Perugino gernat haben: indem fie diefen nur als ben Lehrer des Raphael, jenen als den des Giorgione und Tigian, der Autmertfamteit und des tobes werth bale Allein man febe nur zu Murano fein Gemabide Der Madonna nebst dem Dogen Agostino Barbarigo. St. Marcus und Str. Augustin; ferner feine Wer: fe in ber Rirche des beil. Zacharias, des Siob, und an vielen andern Orten in Benedig, um fich zu übers gengen, daß man ibn nicht blog in Ruckficht auf feis ne Schiler, fondern nach feinem eignen felbfiftandi: gen Werthe beurtheilen muß. Die Gallerie ju Dres: Den befikt einige merkwurdige Stucke vom Bellin, bes fonders eine Rigur des Beilandes, wie er den Gegen austheilt, die auch in dem Rupferwerke der gedachten Gallerie ihre Stelle gefunden bat. Gin andres icho: nes Werf, bas man ehedem zu Benedig fah, Die Dlas Donna mit einem Engel und einigen Beiligen, ift jest von den Frangosen weggenommen worden.

Sein alterer Bruder, Gentile Bellino, kam dem Johannes an Talent und Verdiensten nicht ben, jedoch hat er achtungswürdige Werke hervorges bracht, worunter besonders ein St. Marcus, der auf dem großen Markt zu Alexandria predigt, zu mers ken ist. Es giebt eine große Menge Arbeiten von ihm. Bende Bruder waren Schüler ihres Vaters Jakob Vellin, der, wiewohl er von seinen Schnen ben weitem übertroffen ward, doch zu seiner Zeit ein Mah: ler von einigem Verdienst war "). Gentile hat eine Beit:

n) Bafari, Ribolfi und Andre geben Lebensbeschreibungen vom Jakob Bellin; Zanetti hingegen thut seiner gar keis ne Erwähnung, woraus zu schließen ift, daß gegenwars tig kein einziges Werk mehr von ihm in Benedig vors handen ist.

Beitlang in Conftantinopel gemahlt, wohin er von Mahomed dem zwehten berufen war. Man erzählt, daß dieser Kaiser ihn auf einen ben der Vorstellung eines geköpsten Johannes begangenen Fehler aufmerktam gemacht, und um seine Behauptung zu beweisen, in Gentile's Gegenwart einen Stlaven habe enthanpten lassen: eine Anekdote, deren Wahrheit ich dahin gestellt senn lasse '). Wichtiger für die Geschichte der Kunst ist es, daß er ben seinem Ausenthalt in Constantinopel die daselbst vom Arcadins dem Theordosius zu Ehren errichtete Säule mit historischen Darzstellungen in Vasrelief, kopirt haben, und daß die Mahlerakademie zu Paris seine Zeichnungen davon besitzen soll P).

Ein

- o) Basari hat sie nicht, sie wird aber von Ridolfi P. I. pag. 40, und von Guillet in seiner Histoire du Regne de Mahomet II, T. I. p. 505. erzählt.
- p) Man hat ein Bert über diefe Gaule von Menetri, mit achtzehn Blattern von Gerome Ballet geftos chen, welches unter dem Titel: Columna Theodosiaua, quam vulgo Historiatam vocant, &c. &c. ericienen ift. Gie murde wieder gestochen und in Bandun's Imper. Orientale T. II. 1711. eingerückt. Die Lateinische Bes Schreibung von Menetri erschien endlich von neuem nebit Den Rupferstichen zu Benedig vor turger Zeit. - Deh. rere wichtige Bellin betreffende Nachrichten befinden fich in J Morelli's Unmerkungen zu der Notizia d'opere di disegno etc. scritta da un anonimo nella prima metà del secolo XVI. Bassana. 1800. in 8. Daselbst witd G. 99. bemerkt, daß Marino Sanuto folgendes aufber wahrt habe. "1479. A di primo Avosto venne un orator Judeo del Signor Turco, con lettere. Vuol la figuorie li mandi un buon pittor, e invidò il Dose vadi a onorar le nozze di suo fiol. Li su resposto ringraziandolo, e mandato Zentil Bellin ottimo pittor, qual ando con le galie di Romania, e la Signoria li pagò le spese, e parti a di 3 Settembre."

Ein madrer und treuer Nachahmer des Johan; nes Bellin war Giambatifta Cima, deffen Wer; te verschiedentlich von Schriftstellern mit denen seines Meisters verwechselt worden find. Er war von Co: negliano, einem Flecken in der Marca Trevigiana ges burtig, und brachte die reizenden Ansichten dieser Ges gend hanfig in seinen Werken an.

11m eben diefelbe Zeit zeichneten fich aus Bits tore Belliniano, Cordella, Francesco da Santa Croce, Giovanni Buonconfigli, und endlich Andrea Mantegna, ber ein Padua: ner, und nicht, wie einige behanptet haben, aus Mantua gebüttig war.

Die dritte Klasse, nach der oben angeführten Gintheilung des Zauetti, die Mahler nämlich, welsche das Joch des alten steisen Geschmacks ganzlich absschüttelten, wurden von Marco Bafaiti, aus Friaul geburtig, angeführt, ter bis ins Jahr 1520 lebte und mahlte. Seine hauptsächlichsten Werke bessinden sich in der Kirche des heil. Hiob, in der Karzthause, und an einigen andern Orten Venedigs.

Von Vincenzo Catena kann man sagen, daß er allen drenen Klassen angehört hat; es war aber keine plögliche Veränderung der Manier, indem die erste immer noch in der zwenten und dritten durch; schimmert, sondern ein allmählicher Fortschritt in der Kunst, so daß man von ihm eine Madonna ) im Hause Vesaro bewundert, die mit den besten Urbeiten des Giorgione und Tizian wetteisern kann. Es darf nicht

<sup>9)</sup> Merkwurdig ist es, daß unter diesem Bilde der Name des Runftlers in Deutschen Charatteren steht.

nicht mit Stillschweigen übergangen werden, daß Castena große Reichthumer in einem Bermächtnisse hins terließ, um davon ein Gebäude zu Ehren der St. Sophia zu errichten, wo die Mahler ihre Bersamm: Inngen halten könnten. Dieß Gebäude ist noch hens tiges Tages vorhanden, und dient als Gilbe für die Handwerke der Anstreicher, Bergolder, Illuminirer und Maskenhändler, indem sich die eigentlichen Mahler davon getrenut haben, um ein eignes Kollegium zu errichten, wie wir am gehörigen Orte näher sehen werden.

Alehnliche Fortschritte in der Kunst wie Catena machten auch Pier Maria Pennacchi, Franscesco Bissolo, und Girolamo da Santa Eroce, welcher lette sich mehr als alle übrigen den großen häuptern der Venezianischen Kunst, Giorgio: ne und Tizian, näherte, und um das Jahr 1530 blühte.

Che wir nun zu diefer glanzendsten Epoche der Benezianischen Schule übergeben, sen es mir erlaubt, eine kurze Uebersicht von dem gleichzeitigen Zustande Der Mahleren in den Stadten des Gebiets von Benes dig auf dem festen Lande zu geben.

Eine der ansehnlichsten und altesten darunter ist Padna, deren angebliche Erbanung durch den Tros janischen Helden Untenor wir hier nicht untersuchen i, sondern nur bemerken wollen, daß sie, nachdem sie lange unter Romischer Botmäßigkeit gestanden, von den tongobarden erobert ward, denen sie Karl der Große wies

r) S. Virgil. Aen. Lib. I, V. 242, und die historischen Werte über Padua.

wieder abnahm, welcher daselbst die Kirche des heil. Alegidins erbant haben soll. Unter den sotgenden Deutschen Kaisern genoß sie alle Vorrechte einer frenen Stadt, und Kaiser Friedrich der zwente versehte im Jahr 1222 die Universität von Vologna dahin. Hierauf sie Internet des Esselin-), sie wurde eine Republik, wie so viele andre Italianische Städte, und kam dann nach einander unter die Herrischaft der Carravest, der Scaligeri, der Visconti, bis sie sich endlich im Jahre 1405 der Republik Venedig unterwarf, in beren Abhängigkeit sie bis auf die neuer stein Zeiten geblieben ist.

Mit dem Paduaner Gnartento fängt, wie schon vorhin bemerkt worden, Ridolft seine Geschichte der Venezianischen Mahleren an. Padua hat aber anger diesem verschiedne andre Künstler von Verdienst hervorgebracht. Ein Zeitgenosse desselben war Giussto, der im Kloster der Eremitaner viel gearbeitet, und in diesen Schilderenen nach der Sitte der damalis gen Zeit die Vildnisse vieler bestimmten Personen ans gebracht hat. Er mahlte anch in der Kapelle Ett. Iohannis des Täufers in der Rähe des Domes verssschiedne heilige Geschichten nebst dem Parabiese.

Ein Mann von ungemeinen Verdiensten war Squarcione '), der im J. 1394 gn Padua geboheren ward, und ein Sohn von dem Kaugler des Fürsten war. Er faßte eine Leidenschaft jur die Mahleren, und

s) Diefer ftarb im J. 1259. Man febe feine Gefchichte von Berci.

t) Bafari nennt ihn Jacopo, Ridolfi Francesco, Oblande macht aus diesen abweichenden Bornahmen sogar zwey verschiedne Kunftler.

und studirte sie nicht bloß zu haus, sondern gieng nach Briechenland, wo er viele Inseln des Archipels durchstreiste, und viel nach alten Denkmälern zeiche nete. Er durchreißte auch ganz Italien, und ließ sich zuleht in seiner Vaterstadt nieder, wo er eine so aroße Schule öffvete, daß sich die Anzahl der Schüler über hindert sieden und drensig belief, welche aus verschieds nen Städten herben kamen, um seines Unterrichts theilhaftig zu werden, den er ihnen mit vieler keutses ligkeit angedeißen ließ. Squarcione hatte eine sehr beirächtliche Sammlung von Zeichnungen, Mahles renen und erhabnen Figuren zusammengebracht, wels che seinen Schülern zu Mustern dienten. In großer Achtung ben Personen vom ersten Range starb er ends lich im J. 1474.

Unter der großen Menge seiner Schüler zeichneten sich aus: Niccolo Pizzolo, Matteo Pozzo, Marco Zoppo, Dario von Trevigi, Girolamo Schiavone; allein ben weitem der ber rühmteste von allen war Undrea Mantegna, desten sogleich aussührliche Erwähnung geschehen soll.

Zeitgenoffen des Squarcione waren Laucilao von Padua, der zu Rom in Gefellschaft des Unstonio, Untoniasso genannt, arbeitete; und Girolas mo, ebenfalls ein Paduaner und geschickter Minias turmahler, der die Miniaturen der Bücher in der Kirche Santa Maria Novella zu Florenz verfertigt has ben soll. Im Kloster der heil. Justina zu Padua sieht man viele Gemählde von ihm. Er blühte um das Jahr 1500. Ich weiß nicht, mit welchem Grunde Füßli in seinem Künstlerlericon behaupter, Albrecht Dürer habe im Jahr 1510 einen Theil der Passionssgeschichte nach seiner Erfindung in Kupser gestochen,

da weder Bernardo Scardeoni "), noch Ridolfi die: fes Umffandes Erwähnung thun.

Andrea Mantegna, geb. 1431, geft. 1106.

Er war nicht, wie viele behanptet haben, aus Mantna gebürtig, wo er bloß nachher das Bürgerrecht erhielt, sondern ward in Padna gebohren '), und von seinem Stadtgenossen und Meister Squarcione in Rücks sicht seiner außerordentlichen Talente an Sohnes Statt angenommen, wie Vasari bezengt '). Dieser ließ ihn, um die Wette mit den übrigen oben erwähnten Schülern, nach Gipsbildern, die von antisen Statten abgesornt waren, sindiren, und der junge Uns drea that es mit so glücklichem Ersolg, daß ihm schon in seinem siebzehnten Jahre aufgetragen wurde, das große Altarblatt in der Kirche, der heil. Sophia zu Padna zu mahlen ').

Es

- u) S. Bernardini Scardeonii de antiquitate urbis Patavii, p. 373. wo er de claris pictoribus &c. redet. Bafilcae 1560. fol.
- v) Dieß haben Rosetti in seinen Patture di Padova, der Marchese Maffei in seiner Verona illustrata, Scardeont am angeführten Orte, sogar Teofilo Kolengo im drens gehnten Stuck seiner Maccaroniche ins klare gesetst.
- x) Er beruft sich daben auf einen Lateinischen Brief, den Girolamo Campagnuola an Leonius Timaens, einen Griechischen Philosophen, geschrieben, und ihm darin Nachricht von einigen alten Mahlern ertheilt, die unter den Herren von Carrara, ehemaligen Häuptern von Pasdua, gedient haben.
- y) Die Beschreiber der Alterthumer von Padua melden, daß man unter diesem Gemählte die Unterschrift las: Andreas Mantinea Patavinus annos septem et decem natus sua manu pinxit. 1448.

Es entspannen sich hierauf Zwistigkeiten zwischen bem Squarcione und Mantegna, so daß der Meister, um die Arbeiten seines Schülers herabzusehen, sagte, statt sich an die Natur zu halten, ahme er zu sehr die antiken Figuren aus Marmor nach, wodurch er sich eine harte und trockne Manier augewöhnt habe 2).

Bon Padna begab fich Undrea zuerft in Dienft ben dem Marchese Lodovico Gonzaga, der ihm aus: gezeichnete Chre erwies. Bier eröffnete er eine große Schule, und arbeitete mit vielem Benfall. feinen ungahligen Werken verdient befonders fein gros Ber Trimph des Julius Cafar bemerkt zu werden, ein Gemablde von erftaunlichem Umfang, für wels des in Manena ein eigner Pallaft, querft von Gft. Cebaftian, jest Bugadare benannt, erbant wurde, um es nach Würden aufstellen und bewundern zu ton: Man bat mehrere Beschreibungen Deffetben, portuglich erwähnt es Raffaelle Toscano rubmlichft in feinen Stangen. Es fam bierauf in Die Gallerie Des Hofes, wo es nech im J. 1586 befindlich war. 211s lein ben der Eroberung und Plunderung im 3. 1630 gieng es mit allen den übrigen Rofibarfeiten verlohren. und jest fieht man es in dem koniglichen Pallaft gu Bamptoncourt ben london a).

Zur

3) Dieser Triumph wurde von Andrea Andreaut in Blats

<sup>2)</sup> Daß Mantegna viel nach der Antike studirt, wird selbst von Binkelmann bestätigt, der in seiner Geschichte der Kunst (Lib. I. C. III. §. 22. T. I. Ed. Rom.) sagt, es sinde sich im Museum des Cardinal Albani eine Menge Zeichnungen nach antiken Statten von seiner Hand. Alls einen Veweis seiner antiquarischen Kenntnisse suhre er an, daß ihm Felice Feliciano im J. 1463 sein Buch von Inschriften zugeeignet, woben er ihn, den unversgleichlichen Paduanischen Mahler neunt. S. Mass. Verrona Illustr.

Bur Belohnung für fo viele bewundernewurdige Werke ward er bon dem Marchefe jum Ritter ernannt, mit welcher Wirde bekleidet er nach Rom gieng, wo: bin ibn Pabft Innocen; der achte berufen batte, unt im Belvebere ju mablen. Bas er bort ausgeführt, hat fich bis jest erhalten, und zeugt von feiner großen? Willenschaft.

Bur Zeit des Bafari befaß Don Francesco von' Medicis ein vortreffliches Bild bes Mantegna, und ein andres abuliches, welches die beil. Suphemia vorftellte, ward im Borgianischen Denfenm zu Belletri aufbewahrt; es war fieben Romifche Valmen boch; und batte die Unterschrift: Opus Andreae Manteguae MCCCCLIIII.

Ginige find der Mennung, daß die Kamiliens Berbindung, in welche Mantegna mit dem Bellino trat, indem er nämlich die Tochter Jatobs Bellin, Die Schwester des Johannes und Gentile beirathete, Urfache gemefen fen, daß er feine Manier verandert, und die Matur mehr nachgeabmt babe. Allein mic fcheint es, daß Mantegna allezeit eine trochnere Bes bandling benbehalten habe, ale die des Bellin mar; baben war er ein strenger Beobachter Der Perfpektiv, welches in den damaligen Zeiten eine feltne Sache mar.

tern in Golz geschnitten, unter dem Titel: Tabulac Triumphi J. Caesaris. etc. Mantuac, 1599. Ban Undes naerd fach ihn nach ben obigen Bolgschnitten in Rupfer, fein Wert erichien in Rom ben Dom. be Roffi mit einer Zueignung an den Cardinal Bandino Panciatichi. Den Titel deffelben finde ich folgendergeftalt angegeben: C. Julii Caesaris Dictatoris triumphi. Triomphes de Jules César, peints par Andr. Mantinea, dans Ma Galerie du Duc de Mantone, gravés par R. V. A. Gandeusis, en dix grandes estampes &c.

Eines seiner spatesten und unvergleichlichsten Werste ist die Madonna della Vittoria, woranf er die Schutzheiligen von Mantna nehst dem Marchese Giov. Francesco Gonzaga abgebildet. Dieser hatte es ex voto mahlen lassen, für den Sieg, den er im J. 1496 gegen die Französische Armee Carls des achten davon trng. Es befand sich ehedem zu Mantna, ist aber so wie sechs andre Bilder, die zu Verona den Hauptaltar in der Kirche des heil. Zeno schmückten, sämmtlich in Leims oder Wasserfarben gemahlt, und die vom Vas sari und Andern als die schönsten Hervorbringungen seines Pinsels gerühmt werden, seitdem von den Franz zosen weggenommen worden.

Undrea starb im Jahre 1506 b), wie man aus ber Inschrift auf seinem Grabmal in der Kirche des heil. Undreas zu Mantna erfährt, wo man auch ehes bem seine Buste in Bronze sah.

Uns dem, was oben gesagt worden, erhellet, daß es ein Zweig von der großen Schule des Squarzione zu Padna war, welcher durch den Mantegna nach Mantua verpflanzt wurde. Ich zähle daher die Schule des letztgenannten zu den Uebergängen und Vereinigungspunkten zwischen Sinem Styl und einem andern, zwischen Sinem Nationalgeschmack und einem andern, woraus die kombardische Schule durchaus gebildet ist.

Wir muffen hier noch einige Schuler des Mans tegna erwähnen. Er hatte einen Sohn Francesco, der

b) Andre geben das J. 1517 an, dief wird aber burch eis nige Original Briefe seines Sohnes, die sich in dem geheimen Archiv zu Mantua finden, zum Ueberstuffe widerlegt.

der ebenfalls Mabler ward, und die Kapelle mahlte, in welcher sein Bater begraben war. Ferner Franzesco Calzetta, ans Padna gebürtig, mahlte im J. 1492 das Kloster der heil. Justina, das durch einen Brand zu Grunde gerichtet ward. Von einem Vartolomeo ober Benedetto, so wie auch von Carlo Mantegna, kann ich nicht mit Gewisheit sagen, ob sie Schüler des Andrea und von seiner Faxmite gewesen. Dagegen sind zwen Vicentiner Franzesco Vernzio und Girolamo Pironi als seine Zöglinge bekannt.

Ilm dieselbe Zeit sebte Giacomo Montage nana, den man für einen Schüler des Johannes Bellin halt. Er hat über einem Thore des bischossis chen Pallastes zu Padna die Anferstehung gemahlt, und auf der Tribune des Hauptaltars der Kirche von Monte Ortone die Wiederfindung des Bildnisses der Madonna, welche dort verchrt wird, abgebildet.

Unter die Reihe der Paduauischen Kunstler aus diesem Jahrhundert gehört auch Lorenzo Conolio, welcher Mahler und zugleich Bildhauer war. Im Kloster des heil. Untonius ließt man seine Grabschrift, die ihm im J. 1470 geseht worden ist, woraus sich die Zeit seines Todes ergiebt.

Stefano ball' Arzene, den Scardeoni 9 ab Aggere neunt, hat den Sturz der Giganten an der Brücke der beil. Sophia gemahlt, und man sah in seiner Vaterstadt verschiedne andre Arbeiten von ihm. Große Hoffnungen für die Kunst gab Luig i Benetello, gebohren im J. 1354, allein der Tod

c) pag. 373.

verhinderte ihn in der Bluthe seiner Jahre sie zu ers stillen. Bom Gualtieri hat Padua verschiedne schäßbare Sachen aufznweisen. Er war ein Bers wandter des Domenico Campagnola, dessen unter den Schillern des Tizian Erwähnung geschehen wird.

Diese ursprüngliche Paduanische Schule verlor sich in der Epoche, bis zu welcher wir sie geführt, so wie alle übrigen in Städten bes Benezianischen Ges biers, in den großen Decan ihrer Hauptstadt.

\*

Berona verdient junachft unfre Aufmertfamteit. Sie war urfprunglich eine romifche Colonie, nach dem Ralle Des Romifchen Reichs gerieth fie unter bas Joch Der Longobarben, in dem Frieden von Coftang murde fie mit vielen andern Stadten Staliens für fren er= flart, bis die Beren della Scala oder Scaligeri von Mitburgern fich allmablich ju herren von Berona er boben, und Brescia, Galo, Vicenza und verschied: ne andre Stadte dagu eroberten. Endlich murden fie im 3. 1387 verjagt, und die Bisconti erhielten nuns mehr die Bereichaft von Berona, die fie bis um das Jahr 1404 behaupteten, in welchem die Burger den Francesco von Carrara ju ihrem Gurften ermablten. Allein diefer wußte fich die Liebe feiner neuen Unter: gebnen nicht zu erhalten, und mar deshalb fogleich int folgenden Jahre genothigt bie Flucht zu ergreifen, wors auf sich die Veroneser frenwillig der Republik Venes dig unterwarfen.

Ich übergehe alle die Alterthumer und Ueberbleibe fel ber Romischen Herrschaft, die sich noch bis auf bie

die gegenwärtige Zeit in Verona erhalten haben d), um sogleich auf daszenige zu kommen, was eigentlich die Mahleren und zwar von der Zeit ihrer Wiederbes lebung an, betrifft. Wir werden uns daher auch nicht ben zenem Lucius Turpilius, einem aus Verona gebürtigen Mahler, deffen Plinius erwähnt e), und daben bemerkt daß er linkisch gewesen sen, aushalten.

Daß die Mableren ichen im zehnten Jahrhuns bert in Berona in Gebrauch gewesen fen, lagt fich aus einer fleinen Schrift des Bifchofs Raterins über Die Geringschakung der firchlichen Gefege abnehmen, worin er die Italianer überhanpt und die Veronefer inebefondere megen ber eingeriffnen Gitte lufterner Mabierenen (pigmentorum Venerem nutrientium frequentior ulus) tadelt. Daffei () rebet von andern Gemählden, Die ju Verona im nennten und zehnten Jahrhundert verfertigt worden. Im Glofter des beil. Beno mard im 3. 1123 verschiednes gemablt. Unch in einer Uchterflarung, Die Raifer Friedrich der zwente im 3. 1239 ergeben ließ, wird ansbrücklich gejagt, daß die Rebellen im Rathsfagle abgemablt und nach Der Ratur getroffen fenen. Der Bifchof Bonincons tro hinterließ in feinem Testament, welches im Jahr 1298 abgefaßt ift, der Gemahlin Albert's Della Scala, Ramens Berde, fein Bildulf (ancona, Denn Dieses ursprüngliche Briechische Wort war in Dieser gangen Gegend aufgenommen) welches auf Glas ge: mablt mar; von der Sand des Dablers Doja, ein Dame der dem Daffei infolge anzeigt, daß er ein Beronefer gemefen. Hus Diefen und vicien andern Bens

d) S. Maffei Verona Illustr. und bas Museo Veronese.

e) Lib XXXV, cap 4.

f) Verona Illustr. Part. III. pag. 143. u. folg.

Bepfpielen, die der eben gedachte Schriftsteller ans führt, erhellet, daß Ridolft irriger Weife behauptet, erft im Unfange des vierzehnten Jahrhunderts babe man angefangen in der Benegianischen Proving die Runft zu bearbeiten. 3ch darf bier ein Gemablde nicht mit Stillschweigen übergeben, das in der Rapels le des Rosenkranges gn feben ift, und die beil. Jungs fran mit dem Rinde, den beil. Dominicus, Petrus Den Dartyrer, und zu den Gugen derfelben ben Das ftino Scaligero nebit Taddea von Carrara, mit bet er fich im 3. 1327 vermablte, auf den Knien liegend, Darftellt. Es ift ein Wert voller Ummuth, deffen Ur: beber ein Zeitgenoffe der Giotto gewesen fenn muß, als lein man findet keine Rachrichten über ibn, wovon Maffei mahrscheinlich genug als Ursache angiebt, daß im vierzehnten Jahrhundert nur Florentiner Bucher Schrieben, Die fein Intereffe daben batten, über das, was jum Ruhme andrer lander gereichte, Untersuchun: gen anzustellen. Gegen das St. 1367 findet man in alten Urkunden Ermahnung eines Antonius pictor, & Bartholomaeus pictor quondam Magistri Nicolai. Hus eben diefer Zeit finden fich auch Arbeiten mit der Uns terichrift Daniel pinxit; unter einem Bilde ftebt nebft der Jahrezahl 1356: hoc opus Laurentius pinxit, ein andres finder fich mit bem Namen Boninfeana. Ins allem dem, mas ich ben abnlichen Gelegenheiten über die Mableren in Rom, Florenz und Benedig ges fagt, und was ich von andern Gegenden Staliens noch werde fagen muffen, geht bervor, daß der Beift der Runfte, mit welchem die Ratur die Italianer vor ans bern Rationen begabt ju haben icheint, in diefem tans de nie ganglich erlosch, und vorzüglich in den Saupts ftadten gehegt und aufgemuntert ward, bis er fich wieder glanzender und allgemeiner erhob. Der

Der erfte einigermaßen ausgezeichnete Beronefis iche Mabler, Deffen Rame auf uns gekommen ift, war Alticherio, oder Aldigeri von Zevio, der unt das J. 1350 blabte. Biondo Flavio 8), Der ein Sahrhundert nach ihm fchrieb, fpricht von ihm mit großen tobeverhebungen. Und Bafari lobt ibn, uns geachtet der bekannten Partenlichkeit fur feine Floren: tiner, und bat uns die Dadpricht aufbehalten, daß er ben großen Caal im Pallafte der Scaligeri, Die ba: mals Berren von Verong waren, gemablt und einen vertrauten limgang mit ihnen genoffen habe. Es ift aber fein Denkmal feines Vinfels mehr vorhanden. Um eben die Zeit blubte ein gewiffer Stefano, Der mit dem Aldigeri ju Dadna gemeinschaftlich gearbeitet bat. Birtore Vifano, Difanello genannt, aus St. Vigilio im Beronefischen Gebiet geburtig, er: warb fich ebenfalls großes tob. Bafari will ibn gu einem Schüler Des Castagna machen, eine Ungabe, Die Maffei febr grundlich widerlegt h). Pifanello ar: beitete in Rom fur die Pabfte Martin V, Eugenius IV. und Micolans V, und es wird feiner von vielen Schriftstellern auf eine chrenvolle Weise gedacht i). Huch in ber Runft Müngstempel zu schneiden, war er berühmt, und Bafari, Paul Jovius, Bonans

g) In feiner Italia illuftrata.

h) Ver. Illustr. pag. 152.

i) Leonello von Efte Schreibt in einem Briefe an feinen Bruder Meliaduggi, der fid, in dem Coder Bevilaqua findet, folgendergestalt: Pitanus ommum pictorum huiusce aetatis egregius, cum ex Roma Ferrariam se contulisset, tabulam quandam sua manu pictam ultro pollientus eft, quam primum Veronam applicuisset Det Graf von Poggo befaß ein Gemablde von diefem Deis fter mit der Jahregahl 1406, welches vortrefflich erhale ten mar. Siche Pozzo Vite de' Pittori Veroneli, pag 9.

nik) und Andre reden mit großem Lobe von einigen Werken von ihm in dieser Gattung. Eins der merke würdigsten darunter ist unstreitig eine Medaille mit dem Bildnisse des Johannes Palaeologus, der im J. 1419 von seinem Bater zum Kaiser ernannt ward, und zwanzig Jahre darauf zu Flovenz einen Vertrag über die seperliche Vereinigung der Griechischen Kirche mit der tateinischen eingieng. Auf dem Nevers sieht man denselben Palaeologus zu Pferde; was aber am meisten bemerkt zu werden verdient, ist eine andre Fis gur auf einem Pferde, das ganz in der Verkürzung erscheint, eine Sache welche die Alten niemale gewagt haben. Auch ist es sonderbar, daß das Pserd nicht ber Natur gewäß mit einem diagonalen, sondern mit einem parallelen Gange abgebildet ist.).

Ben Gelegenheit des Gentile da Fahriano habe ich schon einiges über den Pisauello gesagt m), und will mich hier nicht auf den mit so vieler Heftigkeit vom Maffei gesührten Streit einlassen, ob dieser Künstler oder sein Zeitgenosse Masaccio einen höheren Rang verz diene; es wird hinlanglich senn, wenn ich bemerklich mache, daß die Werke des Masaccio von der Beschafz senheit waren, daß selbst Michelangelo es nicht nuter seiner Würde sand, sich ihrer als Vorbilder zu bedies nen, was sich schwerlich von denen des Pisauello rühs men läßt.

Zeitgenossen dieses Rünftlers maren Girolamo Benaglio, Der einigermaßen im Geschmack des Bellis

k) Ver. Illustr. p. 194.

m) Siehe Th. 1. S. 76.

<sup>1)</sup> Diese Medaille ist vom Ducange im Unhange zu seinem Lateinischen Glossarium, vom Pater Vanduri, vom Gos ri in seinem Museum Florentmum und vom Massei, Ver. Illustr. p. 195. bekannt gemacht worden.

Bellini mahlte; Francesco Benaglio, entweder der Sohn oder Reffe (denn man weiß es nicht zuverzläffig) des eben genannten, dem er aber von Seiten feiner Manier weit vorzuziehen ist; Matteo Pasto ein Beroneser, der um die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts lebte, und zugleich Mahler und Bilds haner war. Maffei ") halt ihn seinem Style nach für einen Schüter oder Nachahmer des Pisanello.

Aus der Schule des Stefano gieng Liberale hervor, der auch von der Weise des Jakob Bellin manches annahm, und felbst wieder eine beträchtliche Schule stiftete. Bafari ruhmt von ihm, er habe es verstanden, seine Gesichter nicht nur weinen, sondern auch lachen zu lassen, und ihnen eine anmuthige Heisterkeit muzutheilen: ein Taleut, das in jenem Zeitaleter in der That noch sehr felten war.

Domenico Morone erwarb sich viel Lob, doch wurde er von seinem Sohne und Zögling Franzesco übertroffen. In eben dem Verhältnisse thaten sich Francesco dai Libri, und sein Sohn Giz rolamo herver. Der lekte suchte sich nach Raxphaels Styl zu bilden, wiewohl er zehn Jahre älter war.

Francesco Monsignori") erhielt seine Uns leitung jur Kunft in der Schule des Undrea Manstegna. Seine vorzüglichsten Werke sind baber auch in Mantna befindlich, wo er sich in Diensten des Marchese Francesco des zwenten ausbielt. Er hatte zwen

n) Ver. Ill. p. 155.

of Maffei sagt pag, 156, er habe unter einem schönen Portrait in dem Museum Cappello zu Benedig die Untersschrift gefunden: Franciscus Bonsignorius Veronensis pinxit 1487.

zwen Bruder, die fich derfelben Kunft widmeten, und vom Bafari gelobt werden.

Gianfrancesco Caroti, oder Carotto, erlernte die Anfangsgründe der Annst benm tiberale, hieranf begab er sich in die Schule des Andrea Manstegna, und endlich gieng er zum Studium Raphaels über, für dessen Wert ein Gemählde von ihm in der Safristen des heil. Thomas lange gehalten ward. Sine andre ausgezeichnete Arbeit von ihm ist in Sansto Fermo vorhanden. Er leistete auch viel in der tandsschaftmahleren. Sein Bruder Giovanni, gebohren im J. 1488, war ebenfalls ein Mahler von Versbienst, und wurde Lehrer des Anselmo Caneri.

Ein andrer Schüler des Liberale war Frances; co Torbido, genannt il Moro, der jedoch einige Zeit unter dem berühmten Giorgione gearbeitet, undsich mehr nach deffen Geschmack gebilder hat, wie seis ne vielen in Verona, Venedig und im Friaul befind; lichen Werke beweisen.

Francesco Morone, von welchem vor kurzem die Nede gewesen ist, hatte zum Schüler den Paolo Cavazuola, pon dem Vasari viel vortheilhaftes fagt. Nicolo Giolfino erlernte die Mahleren von seinem Vater Paolo, und war ein schäsbarer Künftler. Um dieselbe Zeit lebte Untonio Vaditle, gebohren im J. 1479, dessen Meister man nicht mit Gewlßheit angeben kann; allein von seinem Verz dieuste zeugen seine Gemählde in der Kirche des heil. Nazarins.

Dem zufolge hatten fich zu Berona gegen den Unfang des sechzehnten Jahrhunderts vier verschiedne Schulen gebildet: die des Torbido, des Giolfino,

Des

bes Francesco Caroti, und Autonio Badile, deren Gefchichte wir am gehörigen Orte wieder aufnehmen werden.

\*\*\*

Unter den Stadten des Benezianischen Gebiets behauptet auch Bassano eine ausgezeichnete Stelle. Neber ihre erste Gründung hat man keine Nachrichten, aber ihre Vergrößerung verdankte sie in der Folge hauptsächlich den Ezzelinen, die sich daselbst nieder: ließen. Nach dem Tode des lesten von diesem Gesschlecht, der im J. 1259 erfolgte, erhielt sie mit vierlen andern Städten ihre Frenheit wieder. Hierauf kam sie unter die Herrschaft der Scaligeri, der Herren von Carrara, der Visconti, und endlich im J. 1404, der Republik Venedig.

Die in das Jahr 1720 hatten sich daselbst noch einige alte Gemählde erhalten, von dem Bologneser Guido im J. 1177 versertigt, welche verschiedne Unternehmungen Ezzelins des Stammelnden, aus der Zeit wo er mit den Krenzsahrern zur Wiedererober rung des heiligen Landes zog, vorstellten P). Bon einheimischen Mahlern von Bassano gehn die Nacherichten bis ins drenzehnte Jahrhundert hinaus. Uer ber ein uraltes Vild der heil. Jungfrau mit dem Kinz de sehe man die Mennungen verschiedner Alterthumse forscher in ihren Schristen nach ). Es giebt dergleiz chen

p) Stehe Script. rerum Italic. T. VIII, und Verei Notizie intorno la pittura Bassancie, p. 3.

q) Notizie istoriche delle apparizione, e delle immagini piu celebri di Maria Vergine, nella Città e dominio di Venezia, opera del Senatore Flaminio Cornaro, pag. Siorillo's Geschichte d. zeichu, Thunste, 23, II.

chen viele aus benfelben Zeiten, ben benen wir uns bier nicht aufhalten durfen, da fie alle in dem robes ften fogenannten griechischen Styl gemahlt find.

Der Paduaner Gnarienti mar es, der zuerft einen befferen Geschmack in Baffano einführte. Auch Andrea Mantegna hat daselbst eine Zeitlang gearbeitet.

Von vielen alten Baffanesischen Mablern find nicht einmal die Mamen bis auf uns gekommen. Reibe ber bekannteren fangt erft mit Francesco und Bartolommeo Masocchio, Gohnen Des colo' Rasocchio, ebenfalls eines Mahlers, an. Es hat noch zwen andre Runftler von derfelben Kami: lie gegeben, welche bie Bornamen Giufeppe und Gigcomo führten. Gie haben famtlich zu Unfans ge des fechgehnten Jahrhunderes geblüht, waren aber noch um das Jahr is 40 am leben. In der Zeich: nung waren fie nicht allgn glücklich, indeffen wußten fie ihren Ropfen einen fehr edlen Charafter ju geben. Ihr Schäßbarftes Wert, woran fie gemeinschaftlich gearbeitet, findet fich in Gallio, einer der fieben Bes meinden die gn Baffano geboren, in der dem beil. Bartholomans geweihten Pfarrfirche.

Unf diese folgte die Familie da Ponte, deren erstes Hanpt Giacomo da Ponte war, der als te Bassano genannt, und die mit ihren Ungehöris gen und Nachfolgern im Verfolg der Geschichte ihre Stelle finden wird.

Ginen

328. Chiuppani Istoria di Bassano, T.I. p. 24. Guilielmo Gumppenberg Atlas Marianus, sive de Imaginibus Deiparae per orbem Christianum miraculosis. Lib. II, p. 49.

Ginen bedentenden Rang nimmt auch Brescia in ber Benegianischen Runfigeschichte ein, das in frus beren Zeiten bennah Diefelben Schickfale nut ben meis ften Stadten in Diefem Theile Italiens gemein batte. Gie wurde im J. 452 vom Uttila, hierauf von den Longobarden erobert, und fam aledann nach der Den: ming einiger Geschichtschreiber in Die Bewalt Karls Des Großen. In Der Folge fitt fie viel unter den Zwiftigfeiten der Gnetfen und Gibellmen, und wur: De von Raifer Beinrich dem fechften eingenommen und geplundert. Darauf fiel fie unter die Berrichaft Ege gelins, ber fich auch jum Meifter von Padua, Bis cenga und Berona gemacht batte; und bekam nach einander die Familie der Scaliger, den Ugo Bisconti, die Bergoge von Mailand, und endlich die Repus blit Benedig, ju Berren. Muf eine Zeitlang gerieth fie in die Sande Endwig XII, Ronigs von Frankreich, namilich vom 3. 1509 an, wurde aber nach verschiede nen Kriegen von Frang dem ersten wieder an die Benes gianische Regierung abgetreten.

Brescia hat allerdings mehrere Kunftler von Berdienst hervorgebracht, und schon aus den frühesten Zeiten der Wiederbelebung der Mahleren hat man Nachrichten von einem und dem andern Brescianischen Mahler. So weiß man, daß ein gewisser Meister Acquistabene vor dem Jahre 1295 daselbst vers schiednes gemahlt hat. Ein Jahrhundert später blühzte ein gewisser Giacomo Coltrino, von dem man ehedem in der unterirdischen Kirche des heil. Faustin allerlen Arbeiten sab.

Gegen die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts blubte Vincenzo Foppa, welchen Lomazzo einen Mailander nennt. Er hat zu Brescia viele ansges E 2 zeich: zeichnete Werke geliefert, nämlich in der Kirche del Carmine die Kapelle der Averoldi, und in der Kirche St. Petri im Oelgarten zwen Altarblätter, eins die Dreneinigkeit, das andre den heil. Onuphrius vorsstellend. Er schrieb über die Perspektiv, und vom J. 1489 an wurde ihm vom Stadtrath ein Gehalt aussgesetzt, wosür er zu Vrescia die Mahleren und Vauskunst, zum Vortheil der zu diesen Künsten geneigten Ingend, ausüben und lehren sollte. Er genoß diese Belohnung nicht lange, indem er schon im J. 1492 starb 1). Seine Zeitgenossen waren Alessandro Ardesio, und Vincenzio von Erema.

Von Girolamo Muziano habe ich schon an einem andern Drie binlanglich gesprochen s). In feiner Baterstadt mar er ein Schuler des Girolamo Romanini gewesen, der in der That ein vortreffli: cher Mabler war: ein fraftiger Rolorift, fubn und fantaflifch in feinen Erfindungen, allein vom Befchmack Des Michelangelo ju febr eingenommen, ein Sang, ben er auch feinem Zoglinge benbrachte. Der Meifter batte frenlich zuwor die Werke des Tigian zu benugen. und fich fein schones Kolorit zu eigen zu machen ge: wußt. Zeitgenoffe des Romanini war Aleffandro Bonvicino, genannt il Moretto, der einige Zeit: lang Schüler Tizians war, jedoch fich auch nach Ras phaels Mufter ju bilden suchte. Gie arbeiteten mit einander wetteifernd in ihrer Baterftadt, in der Gft. Johannes: Kirche in der Kapelle des Corpus Domini, woben Romanini durch fein Tizianisches Rolorit ber: vorglanzte, und Bonvicino den Raphael nachquahmen ftrebte, den er fich vor allen zum Mufter erwählt bats te.

r) Giehe Zamboni pag, 32.

s) Siehe Th. I. S. 159.

te. Ribolft giebt ein Bergeichniß von den vorzügliche ften Werfen des letztgenannten t), worauf ich den Les fer verweise; nur ein einziges febr fchones Bild von ibm will ich bier ermabnen: es ift zu Benedig, auf dem Chor des hofpitals della Piera befindlich, und ftellt eine Dagdalena ju den Gugen bes Seilandes vor. Diefes Gemablde ift in einem großen Charals ter, und die Riguren treten ftart bervor.

Wiewohl Zanetti ") geneigt icheint anzunchmen, der Profpero Bresciano (von der Ramilie Sca: veggi) deffen Lebensbeschreibung wir benm Baglioni') finden, fen derfelbe, von deffen Arbeit fich einige Ues berbleibsel an der Façade bes Pallastes Trivifano, bent ju Tage Donato, ju Murano erhalten haben, fo scheint mir doch die Sache ein wenig verwirrt gu fenn. Der Profpero von Breecia, von welchem Bas alioni bandelt, tam unter der Regierung Dabft Gres gors des drenzehnten nach Rom, beschäftigte fich bloß mit Geulptur, verfertigte unter Pabit Girtus Dem funften verschiedne Statuen, anatomifde Riguren, und endlich die Statue des Mofes fur den Spring: brunnen Termini, worüber der Berdruß ihm das te: ben koftete x). Ross bingegen y) macht einen jungen Men:

t) T.I, pag. 245.

u) Della pitt. Venez. pag. 246.

y) Elogjistorici de' Bresciani illustri. Brescia 1620. 4. p. 515.

v) pag. 40. x) Hus einer eigensinnigen Grille bestand er barauf, tros der Warnungen sciner Freunde, diefe Ctatue fo auszus arbeiten, daß er den Marmor der Lange nach hingelegt, und nicht aufrecht gestellt hatte, wie es die gewohnliche Beife ift; und der Erfolg bewies, daß das Alugenmaaß in dergleichen Fallen mehr gilt als die genauesten Def: fungen der Proportion : feine Rigur fiel plump aus, und hatte nicht die mindefte Gragie.

Menschen darans der in seinem acht und zwanzigsten Jahre gestorben sen. Averoldo 2) führt einen andern Prospero von Brescia an, der ebenfalls Bildhauer war; einen deitten Kunstler dieses Namens, einem Mahler, sinde ich endlich benm Cozzando 2) erwähnt.

Um diefe Zeit ftudirte in Mom Pietro Maria Bagnadore, der quateich Mabler und Architete war, und auf einige Zeit die Oberaufiche über den Ban bes Domes ju Brescia erhielt. Er befaß eine vortrefflis de Sammlung mablerifcher Studien, Die er dem Grafen Camillo von Mnotara verfaufte. Dicht wenis ger ibat fich Froravante Ferramola bervor, von Deffen Sand man viele Altarblatter fieht. Er befand fich gerade in Breveia als es von den Frangofen geplindert ward, und bierdurch in das großte Glend ges fturgt, nahm er feine Buflucht zu dem General Bafton De Foir, der fein Portrat von ihm mablen ließ und ibn dafür mit einer Gumme von 500 Gendi belohnte. In dieselben Zeiten gebort Paolo Boppo, ein wach: rer Mmaturmabler; fo auch Girolamo Savol: Do, der gewöhnlich Girolamo Bresciano ges nannt ward. Diefer war von vornehmer Berkunft, und erlernte die Runft anfänglich ju feinem Bergnus gen, in der Folge aber ward er ein tuchtiger Meifter Darin. Er studirte nach Tizians Werken, und farb im 3. 1550 ju Benedig, wo man von ihm in der Rirche des beil. Siob eine Schone Beburt Christi fieht. Unch Lattangio Gambera verdient ein ausgezeich: netes tob. Geine erften jugendlichen Studien machte

z) Scelte pitture di Brescia &c. Brescia 1700. 4.

a) Vago e curioso ristretto dell' istoria Bresciana. Brescia 1694. 8.

er zwar in Eremona unter Ginlio Campo, allein schon in seinem achtzehnten Jahre kehrte er in seine Baterstadt zurück, wo er nachher seine Talente und Sinsichten durch würdige Werke bewährte. Er hatte einen gefälligen Vinsel, schone Tinten, nebst wohl gezzeichneten schonen Verkürzungen, indem er in diesem Theile die Römische Schule vor Angen hatte. Erezmona, Vrescia, Parma und Venedig haben Werke von ihm anszuweisen, die alle in einem großartigen und edlen Style sind.

Die benden Brüder Eristoforo und Stefa:
no Rosa oder de' Rossi, aus Brescia gebürtig, waren geschiefte Perspektivmahler, von denen man nicht bleß in ihrer Baterstadt, sondern in Benedig selbst schähbare Arbeiten sieht, 3. B. das Deckenstück in der Kirche der Madonna dell' Orto, und andre. Eristoforo hatte einen Sohn, Namens Pietro Rossa, der sich in die Schule des Tizian begab. Nach der Angabe des Rossi bitarben Bater und Sohn au Gist; andre behanpten an der Pest im Jahr 1576.

\* \*

Aquileja '), das in den alteren Zeiten als der Sig eines Patriarchats ein fo glanzender Ort war, hat

b) Elogi istorici &c.

c) Wer sich von den Schiekfalen von Agnileja, von seiner Zerstörung unter Attila, von den kirchlichen Zwistigkeisten, den Sich der Arianischen Bischofe betreffend, u. s. w. unterrichten will, sehe solgende Schriften nach: Bernard. de Rubeis Monumenta Ecclesiae Aquilejensis. Argentinae 1740. sol. Fondazione della Chiesa di Aquileja dissertazione storico-critica del Padre F. Carlo Giuseppe di San Florano. Milano 1758. 8. Girolamo Tartarotti Dissert, epistolare intorno all' Origine della chiesa

hat seit der Wiederherstellung der Künste in der Gesschichte der Mahleren keine Rolle gespielt. So ist uns daher hier nur wegen einiger Ueberbleibsel alter Mah; leren merkwürdig, die sich in der Metropolitan: Kir: che befinden, und wovon ich eine kurze Nachricht mitstheilen will.

Unter dem Chor der eben ermahnten Rirche ift eine Rapelle befindlich, die fowohl am Gewolbe als an den Seitenwanden gang bemahlt mar. Im Jahre 1733 ift ein Theil diefer alten Denkmaler mit nenen Mablerenen bedeckt, ein Theil überweißt worden ; in: beffen hatte man zuvor Zeichnungen davon genommen, vermittelft deren fie Bertoli d) in feiner Sammlung von Alterthumern auf die Nachwelt gebracht bat. einem diefer Gemablde fieht man die Beiligen Poppo und Tagian, nebst dem Raifer Beinrich dem dritten; auch dem andern den Gobn Raifer Ronrad des zwens ten, Beinrich der Schwarze genannt, den heil. Germa: goras, Raifer Konrad, Sankta Fortung und En: phemia, und mahrscheinlich die Gemablin des Rais fers, namlich Gifella, Tochter bes tothar. Es ver: Dient bemerkt zu werden, daß sowohl Konrads als feis ner Gemablin Rleidung mit Pelzwert verbramt ift.

Anch an der Decke über dem Vorhofe des alten Tanffteins oder in der sogenannten Kirche der heiden, sind einige Reste von alter Mahleren, nämlich die Evangelisten Johannes und Marcus, in menschlicher Gestalt, aber der eine mit einem Adlers: der andre mit

. . .

sa d'Aquileja. Milano 1759. Liruti Notizie del Friuli. Udine 1776. 8. T.I-V.

d) Siehe Le antichità d'Aquijeja profane e sacre &c. da Giandomenico Bertoli. Venezia 1739, fol.

mit einem Lowenfopfe. Ferner fieht man dafelbst einen Chriftus am Rreng mit vier Rageln, eine Darftels Inngoweise, wovon schon die Rede gewesen ift e).

Der landstrich, den man unter dem Mamen Friaul begreift, ift ziemlich fruchtbar an berühmten Mahlern gewesen. Der gelehrte Graf Altan hat ib: nen eine eigne Schrift gewidmet f), und feine Unters suchungen fennen mir ben der furgen Rachricht, die ich über die altere Geschichte ber Dahleren baselbit ge: ben werde, jum Leitfaden Dienen.

Man findet in diesen Begenden nur wenige lle: berbleibsel der altesten Mahleren. Doch haben fich in der Kapelle des Fleckens Gefto, des Sauptortes der Abten Diefes Damens, Die im Jahre 762 gestiftet ward, einige dergleichen bis auf ben heutigen Tag er: halten, die vielleicht allen übrigen im Friant ben Dang des Alterthume fireitig machen konnen , indem fie für eine Urbeit aus dem neunten Jahrhundert gehalten werden. Gine andre Mahleren ift in dem Archiv des Domkapitels ju Udine befindlich, die ehedem in der nun aufgebobenen Rirche zu Ilquileja aufgestellt mar, und aus dem zehnten Jahrhundert bergurühren icheint. Allein alle biefe Denkmabler, fo wie auch die zu Alquis leja beweisen nichts anders, als daß damals wohl das Sandwerk, nicht aber die Runft der Mableren befannt war. Friaul theilte naturlicher Weife Die Lethargie des übrigen Italiens, und erft im funfzehnten Jahre buns

e) Siehe Th. I. in der Ginleitung G. 55.

f) Del vario stato della Pittura in Friuli, opera postuma del Conte Federico Altan di Salvarolo.

hundert fiengen die Runfte an wieder aufzuwachen, und die alte Barbaren zu vertreiben.

Von dem Friauler Marco Basaiti habe ich es schon im vorhergehenden gerühmt, daß er sich von der alten Trockenheit und Steisheit entsernt, und dem Geschmack des Giorgione und Tigrau angenähert has be. Sein Zeitgenosse Andrea Vellunello von S. Vico hat in großer Achtung gestanden, wie man ans solgendem Distichon abnehmen kann, das einem zierlichen Altarblatt von ihm, welches sonst im Dom der Stadt Pordenone besindlich war, zur Unterschrift diente:

Andreas Zeuxis, nostraeque aetatis Apelles Hoc Bellunellus nobile pinxit opus.

Im sechzehnten Jahrhundert thaten sich viele Männer, die Friaul zum Vaterlande hatten, ruhm: lichst hervor: dieser Gegend gehören Johann von Udine, Pellegrino von S. Daniello, Gio. Antonio Regillo, der Pordenone genannt, und endlich der unsterbliche Tizian an.

Der gewöhnlich sogenannte Johann von Ubine hieß mit seinem Familiennamen Giovanni Naus ni, doch kommt er auch zuweilen unter dem Namen Giovanni Ricamatore vor. Er wurde zu Udie ne im J. 1494 gebohren. Eine kurze Zeitlang sturdirte er in der Schule des Giorgione, und begab sich hierauf nach Rom in die des Raphael ), auf Vers anlassung des Grafen Castiglione. Er hatte ein selte nes Talent sür die Nachahmung aller Urten von Thier ren, Fischen und vorzüglich Vögeln, indem er ein leidenschaftlicher Jäger war, so daß ihm auch die Ersstudung

g) Siehe Th.I, S. 134.

findung des gemahlten Ochsen, hinter welchem sich der Jäger verbirgt, um sich seiner Beute zu nahern, zu: geschrieben wird. Diese trene Nachahmung der Nastur verbreitete sich über alle Urten von Gegenständen h), so daß Raphael sich seiner bediente, ihm die musikalissschen Instrumente, unter andern die Orgel auf dem Bilde der heil. Caecilia zu mahlen. Hierauf bekamt er den Austrag die Logen im Batikan zu verzieren i); er hatte das Geheinmiß entdeckt, den Stuck nach der Weise der Alten zu bereiten, und bediente sich dieser Erfindung ben vielen Arbeiten der Art. In der Arzbeit an den Logen branchte er eine große Anzahl zun: ger Leute zu Gehülfen, die sich seinen Geschmack in diesen Verzierungen zu eigen machten, und aller Orzten die Grottesken k) verbreiteten.

Johann von Udine arbeitete selbst auch in Floz renz, und ben seiner Rücksehr in Rom mahlte er die Gnirlanden um Naphaels Gemählde in der Farnesina. Er war im J. 1527 ben der Einnahme und Plündez rung Roms gegenwärtig, und es hat, wie wir schon an einem andern Orte gesehen I), viel Bahrscheinlichz feit für sich, daß er es war, der den Connetable Bourz bon erlegte. Er besinchte Rom wieder als Pilger verz kleidet, und wurde vom Basari In zusällig erkannt. Ends

h) Arctino sagt in einem Briese, T. I. pag. 122. Altro ci vuole per esser 'buon 'dipintore, che contrasar bene un velluto e una sibbia di cintura: il satto sta ne il bambocci, disse Giovanni da Udine ad alcuni che stupirono de le grottesche mirabili di sua mano nella Loggia di Leone, e nella vigna di Clemente.

i) S. Th. I. S. 94.

k) Ueber die Grotteste. Gottingen 1791.

<sup>1)</sup> Eh. I. S. 138.

m) G. Vafari Ed. Bott. T. III, p.51.

Endlich ftarb er daselost im Sahr 1564, und wurde in der Rotunde begraben.

Pellegrino von S. Daniello hieß mit seinem wahren Tausnamen Martino, und war aus Udme gebürtig. Allein da sein tehrer Johannes Bels lin so schone Unsagen in ihm entdeckte, so legte er ihm statt Martin den Namen Pellegrino ben; und weil er in dem Flecken S. Daniello, nicht weit von Udine sich aushielt und eine Schule eröffnete, so wurde er von diesem Orte und nicht seiner Vaterstadt benannt. Vasari zählt mit tobeserhebungen verschiedne Urbeiten von diesem Kunstler auf, die sich zu Udine befanden. In S. Daniello sah man von ihm in einer Kapelle bes heil. Untonins die Passion Christi, die ihm mit ungefähr 1000 Scudi bezahlt worden war. Der Herz zog von Ferrara war sein besondrer Freund und Gönner.

Unter seinen Schülern thaten sich hervor Basstianello Florigorio, Giovanui Martini, Francesco Floriani, Luca Monverde, und Giorgio Liberale n). Alle waren gebohrne Udisneser, und man sieht auch in ihrer Vaterstadt ihre bessten Werke, die in der That in einer sehr schönen Manier gemahlt sind. So ist z. B. vom Martini das Altarblatt des Evangelisten Marcus im Dom, und das der heil. Ursula in der Kirche St. Petri des Märtyrers; vom Florigorio das Hauptaltarblatt in der

n) Bafari Ed. Bott. T. II, p. 267. nennt diefen letten ftatt Giorgio, Genfio; auch bahlt er den Giovannt Martini nicht unter die Schuler des Pollegrino, sondern nennt ihn seinen Zeitgenoffen. Er fügt hinzu, unter den Schulern dieses Kunstlers sen einer von Griechischer Hertunft gewesen, der eine sehr schone Manier gehabt, und seinen Lehrer sehr gut nachzuahmen gewußt habe.

ber Pfarrkirche des heil. Georg, welches sehr geschäßt wird; vom Monverde ein Ultarblatt in ber Kriche der seliaften Jungfran der Gnaden. Floriani und tibes rale haben anch in Wien mit vielem Benfall gearbeittet, wo fie fich, der eine in Diensten den Erzherzogs Ferdinand, Sohn von Kaifer Ferdinand dem ersten, der andre in Diensten Kaifer Maximilians des zwenten, geranme Zeit aushielten.

Auf den Pordenone werde ich im lauf der Gesichichte noch guruckkommen, so wie auch die aus dies fen Gegenden geburtigen Kunfiler, welche spater gesblüht haben, gehörigen Orts ermabnt werden sollen.

\* \*

Die Stadt Vicenza erfuhr ungefähr dieselben Schickfale wie die meisten übrigen Städte in den dor; tigen Gegenden: sie wurde vom Uttila verwüstet, kam in die Gewalt der Longobarden und hierauf an das Dentsche Kaiserthum; wurde im J. 1236 von Kaiser Friedrich dem zwenten in seinem Kriege gegen Gregor der neunten bennahe völlig eingeäschert; hierauf warsen sich die Herren della Scola, die von Carrara und die Visconti zu ihren Beherrschern auf: bis sie sich endzlich im J. 1404 frenwillig der Republik Venedig unz terwars ").

Die beständigen Kriege, beren Theater Vicenza war, find Schuld, daß sich wenige oder gar keine Ueber-

o) S. Marzari, e Pagliarino Storia della Città di Vicenza. Silvestro Castellini Storia della Città di Vicenza. T. I-VIII. Vicenza 1783. 8. Study Dei Cimbri Veronesi e Vicentini Libri due di Marco Pezzo. Verona 1763. 8.

Neberrefte aus den Zeiten der alten Romer ?) bis auf die gegenwärtige erhalten haben; dagegen hat es einen Neberfing an schönen Gebänden, wovon die meisten sich aus den Zeiten des berühmten Palladio ?), der ein gebohrner Bicentiner war, herschreiben.

Was unsern gegenwärtigen Hauptzweck, namz lich die Mahleren betrifft, so hat diese Stadt eine große Menge Künstler in diesem Jache hervorgebracht'), allein sie sind vom zwenten Nange, und wenn ich alz lenfalls den Fasolo, Alessandro Maganza, Giovanni Buoncousiglio, und Marcello Figolino, ausnehme, so sind die Verdienste der übrigen eben nicht von der Art, daß sie eine bestimmte Erwähnung verdienten 5).

26

- p) Veteris Vicentinae urbis atque agri inscriptiones, per Bernardinum Trinagium 1577. 4.
- q) Eine Nachricht von den vorzüglichsten Werken des Palladio und eine Literarnotiz von seinen Schriften und den vielen Ausgaben die davon erschienen sind, konnte hier ihre Stelle sinden, allein man sindet alles dieß mit der größten Gelehrsamkeit zusammengetragen in seiner Les bensbeschreibung von Tommaso Temanza, die zu Benedig im J. 1762 in einem Quartbande erschienen ist.
- r) Siehe Marco Boschini delle Pitture di Vicenza. Venezia 1676. 8.
- s) Wer etwa Luft hatte, Kufli's Werterbuch mit einer grofen Anzahl Namen von Mahlern, Bildhauern und Ars
  chitekten zu vermehren findet reichlichen Stoff dazu in
  folgender Schrift: Descrizione delle Architekture, Piteure e Sculture di Vicenza con alcune offervazioni &c.
  Vicenza 1779. 8. P. I. II. Als ein Anhang sind zu dies
  fem Werke zwanzig schöngestochne Blätter hinzugefügt,
  welche die schönsten Gebäude von Vicenza darstellen.
  Die in dem Buche genannten Vicentinischen Mahler
  sind folgende: Aviani, Giovanni Buonconsiglio, Alberto
  Cars

Db es in den alteren Zeiten zu Wicenza eine Zunft ber Mahler gegeben habe, darüber habe ich nicht die mindefte Nachweisung finden tonnen. In den allers nenesten Zeiten hat die Regierung aber zur Ansmuntes rung der Talente eine Akademie der Mahleren und zeichnenden Kunfte in der öffentlichen Set. Jakobs: Schule daseibst errichtet.

\* \*

Der so wichtige Sinfins des Studiums der anz tiken Denkmaler auf die moderne Kunst bewog mich der Geschichte der Römischen Schule eine Bemerkung über die frühesten Sammler von Alterthümern einzusschalten. In den Hervorbringungen Benezianischer Künstler sieht man zwar die nach Antiken gemachten Studien nicht so bestimmt hervorlendsten, als ben den Römischen und Florentinischen; auch konnte die lokale Beschaffenheit des Benezianischen Gebiets dem Auszgraben alter Kunstwerke natürlich nicht so günstig senn als dort. Dagegen verschaffte ihnen ihr ausgebreiteter Handel, die Einnahme von Constantinopel, ihre Eroberungen auf dem sesten Lande von Griechensand

Cardon, Carletto, D. Ginlio Castelli, Giacomo Ciesa, Autonio Coquinati, Cornelio Costeniero, Pasqualetto Constantin genannt Constantini, Giov. Auton. Fasolo, Agostino Festa, Marcello Figolino, Paolo Gnidolin, Lanzi, Michele Oliaco detto Leoneda, Francesco Masssei, Allessandro, Gio. Batista, und Vincenzo Maganza, Cristesoro Menarola, Zuanne Minchio, Nicola Miozzi, Vart. Montagna, Bened. Montagna, Clemente Mazzi ein Edelmann, Antonio de Pieri genannt il Zoppo, Rosa Pizzola, Angelo dei Putti, Anton. Nigoni, Pasquale Rossi, Anton. Rossi, Giuseppe degli Schioppi, Gins. Scolari, Giov. Speranza, Caterina Tavabotta, Gius. Tomasini, Ant. Tognone und Stesano Zampini.

und von mehreren Inseln im Archipel, die Mittel auf anbern Wegen zu dergleichen zu gelaugen; und alle Diefe Umstände begünstigten auch die Liebhaberen für dieß Studium und die Anlegung von antiquarischen Sammlungen, die wir daher in Benedig mit großem Gifer betrieben sehen.

Schon in fruben Zeiten benufte Die Republik die Gelegenheit, Die Stadt mit offentlichen Denkmas lern der Urt zu fchmucken. Go find die Benegianis fchen Geschichtschreiber fammtlich darüber einig 1). Daß die vier weltberühmten Pferde von Bronze, Die bis por einigen Jahren den großen Gingang der Markus: Rirche fcmuckten, jest aber von den Frangofen nach Paris weggeführt find, ben der Eroberung von Con: Stantinopel durch die Frangofischen und Benegianischen Waffen im J. 1204 nach Benedig gebracht worden. Marino Beno, Der in jener Raiferstadt im Mamen Der Republik jum erften Podesta ernannt mar, fandte fie nebst vielen andern marmornen Denkmalern von großem Werth nach feiner Baterftadt. Gins von den Pferden wurde in die vom Domenico Morofini fom: mandirte Galeere gelegt, und man erlaubte ibm gum Undenken diefer Ueberfahrt einen Sinterfuß deffelben. der daben gerbrochen war, ju behalten. Der gemeis nen Ueberlieferung nach follen diese vier Pferde in Rom einem Triumphbogen des Mero, der fie viel: leiche unter feinem übrigen Raube aus Griechenland Dabin gebracht batte, jur Bierde gedient baben, und vom Conftantin fur den Sippodromus nach Conftan: tinos

t) Siehe Pietro Giustiniano Istor. Ven. Lib. II. Andrea Morosini dell' acquisto di Terra Santa &c. Lib. II, p. 205. Sansovino Venezia &c. und Unbre.

tinopel geführt worden fenn. Canfovino ") ergablt Diefen Umftand mit Bernfung auf das Bengnig des Ricetas; allein bis jest bat noch niemand in beffen Schriften die angeführte Stelle finden tonnen. Wohl beflagt fich Ricetas ') über die Rauberenen von Roft: barkeiten, welche die Lateiner ben der Groberung der Stadt begangen haben follen; er schildert mit den ftart: ften Karben ihre Barbaren und ihren Beig, indem fie alle Statuen von Metall, die ihnen nur in die San: De geriethen, haben einschmelgen laffen; er beschreibt auch daben viele Runftwerke, Die zuvor an verschieb: nen Dertern gestanden hatten: der bronzenen Pferde thut er aber keine Erwahnung. Ginige Benezianifche Schriftsteller wollen zwar die vom Micetas den Latei: nern angeschuldigte Musplunderung nicht als mabr gelten laffen; allein man findet, daß im 3. 1207 ber Patriarch von Constantinopel Thomas Morofini Die Benegianer, feine eignen Landbleute, ercommunicirte, ale ranberifche Entfubrer eines wunderthatigen Bildes 1012/1-1014 (2 12 13 ) (11 10) (1 1 10)

<sup>&#</sup>x27; u) pag. 94.

v) In dem Buche Balduin von Flandern, und noch umständlicher in einem Fragment, das sich inter den Manuscripten der Bodlejanischen Bibliothet findet, und von Fabrizius Bibl. Gracca Vol. VI, p 405 erlantert wird. Ueber die Ausplünderung von Constantinopel siehe auch den Aussach des Herrn Alter: "Neber eine Litterarische Artistische Plünderung zu Ansfang des dreizehnten Jahrhunderung zu Ansfanglich ist. In der Slavischen Chronik welche Alter daselbst bekannt gemacht hat, ließt man unter andern folgendes. "Occupantes regnum Constantinopolitanum Veneti, — abstulerunt sanctam iconem Sanctissimae virginis, quam pinxit S. Lucas Evangelita, aereos equos, coronas quibus gemmas instrerunt Imperatores."

der heil. Jungfran, das man vom Evangelift kucas ges mahlt glandte, und der Pabst Innocenz der dritte bestätigte diesen Bannfluch \*).

Mus weit fpateren Zeiten Schreibt fich ber Befig ber zwen großen towen aus Marmor ber, die an der Pforte des Ursenals aufgestellt find y), und vormals einen der Safen von Uthen, namlich den Diraeus, Sie wurden vom Francesco Morofini fchinuckten. nach Benedig geschickt, ale dieser in Gesellschaft des General Konigemare, des Prinzen Maximilian von Braunschweig und Undrer im 3. 1687 Uthen eine nahm, ben welcher Gelegenheit Der berühmte Tempel Der Minerva burch eine Bombe gertrummert ward. Dem Morofini wurde zur Belohnung fur dieg Unters nehmen vom Senat eine bronzene Bufte im Rathfaal Der Behne aufgestellt, und der Zuname des Pelopons nesischen bengelegt, wie auch die übrigen Theilnehmer reichlich belobnt wurden. Es ift merkwürdig, bak an einem diefer towen in ber Mabe der Mabne eine Urt von Band eingehauen ift, das fich in verschiednen Rreisen um den Sals schlingt, und woran fich eine Runische Inschrift befindet, die unftreitig zu einer ges Jehrten antiquarischen Untersuchung Unlag geben mird z)...

Der erste Privatmann, der zu Benedig im funfs zehnten Jahrhundert alte Steinschriften fammelte, war

y) S. Statue di S. Marco. T. II. n. 48. 49.

x) Raynaldi Annales Eccles. ad an. 1204. T.I. p. 177. (T.XX. ed. Mans.)

z) Ein Schwedischer Gelehrter, Br. Acterblad hat dies fen Umftand ben seinem Aufenthalt in Benedig entdeckt, und hat die Gute gehabt, als er durch Gottingen reifite, mir große Zeichnungen sowohl von dem ganzen Lowen als von der Inschrift seben zu lassen.

Biovanni Marcanova; er blieb auch nicht benm blo: fen Sammeln fteben, fondern fchrieb fie ab und falls te damit einen gelehrten Band an \*). Unter der Res giernna Vabit Pins Des zwenten unternahm Andrea Santa Croce eine abnliche Urbeit über alte Inichrifs ten, die er dem Cardinal von Pavia zueignete. Bu Der Zeit, 'ba Poligian blubte; batte Giovanni forens to den Ruf eines gelehrten Untiquars; feine Schriften und Alterthimer erbte fein Bruder von ibm, der aber unglicklich badurch ward. Alexander ber fechite mar tamale Dabft, und bie Spionen des Baufes Borgig. bon benen damale Hom nicht weniger angefüllt mar, als in den Zeiten des Tiberins, flagten ibn an, er babe einige Huffage feines Bruders gegen ben Dabit und den Bergog Balentin ans dem Griechischen ins Lateinische überfeht. Dief reichte zu feiner Berdamme nif bin: er wurde in der Racht vom goften Januer 1499 erwürgt, ober wie Undre ergablen, in Der Tie ber erfauft b), fo daß ber Gefandte der Republik nicht

a) Siehe Pignoria Symbol, Epift. n. 3. und Mabillon Itin. Ital. pag. 205. u. f. f.

b) "Dominica trigesima, dicti mensis Januarii in nocte cap"tus suit frater germanus domini Johannis Latirentis,
"de Venetiis, qui dicebatur quaedam per praedictum
"Dominum Johannem contra Papam et Ducem Valenti"num graccis litteris scripta in latinum transfulisse, et
"Venetias missse: et eadem nocte suerunt exportata
"omnia bona eiusdem per praedictum Dominum Johan"nem resicta, libri et quaecunque alia, nihil in eius
"domo dimissse, quod suit Donunio Venetorum sine
"mora significatum, et dominium rescripsit et commist
"oratori eorum, quod instantissime suplicaret sanctissi"mum dominum nostrum pro illius liberatione, prout
"ei suerat commissum; Sanctissmus Dominus noster di"citur respondisse, non existimasse rem haue suturam

zeitig genug seine Anslieferung vom Pabste fordern tonnte, wie ibm aufgetragen war.

Um diese Zeit blühte Domenico Grimani, der von Alexander dem sechsten im J. 1497 zum Cardinal und vom Senat zum Patriarchen von Aquilesa ernannt ward, und eine außerordentlich reiche Sammlung von Alterthümern besaß. Kurz darauf brachte Benes detto Namberto, ben der Rückkehr von seinen Reisen durch Europa und Assen, eine große Menge dergleis chen mit. Der Geschmack für dieses Studium vers breitete sich nun immer mehr., da vorher seine Zeitges nossen noch kein Benspiel eines solchen Bersuches ges habt hatten d). Runmehr stengen sie auch an in dem Gebiet von Adria Nachsorschungen nach Alterthümern anzustellen, deren von vielen Schriststellern, die Entstung gethan wird, besonders vom Silvestri d und Boschi s), der ben seiner Nachricht über die Entsteinig

"cordi dominio; propterea dolere, non posse eorum "petitionem exaudire, eum ille esset expeditus, pro "quo supplicarent. Fuerat enim in nocte hesterna, qua "sanctitas sua ad urbem rediit, sugulatus idem frater "Domini Johannis, vel in Tyberim proiectus, prout "alii dicebant." ©. Historia arcana Alexandri VI. Papae, ex diario Joh. Burchardi. ed. a G. G. Leibnizio. Hannoverae 1697. 4. pag. 88.

- c) Siehe Bernard, de Rubeis monumenta ecclesiae Aqui-
- d) S. Gian Domenico Fertali Antichità d'Aquileja. Venez. 1739. fol.
- e) Unter andern von Monfign. Filippo del Torre.
- f) Descrizione istorica e geografica delle Paludi Adriane del Conte Carlo Silvestri. Ven. 1736. 4.
- g) Ottavio Boschi Osservazioni sopra un antico Teatro scoperto in Adria. Ven. 1739. 4.

deckung eines alten Theaters in Adria bemerkt, der größte Theil der Errnrichen Basen und andrer Uebers reste des Alterthums, die daseihst gesunden worden, sen in das vortreistiche Museum des Domenico Gristmani, und seines Ressen Giovanni, die bende nacht einander Patriarchen von Aquileja waren, gesoms men 1).

Der gelehrte Hermolaus Barbarus verbefferte viele Stellen der klassischen Antoren durch Sulfe der Inschriften. Kurz nach seiner Zeit stiftete Dietro Bembo ein großes Museum, worin sich unter andern angerift seltnen Sachen anch einige bronzene Tafeln mit eingegrabnen Römischen Gesetzen i), und die welts berühms

- h) Man sehe auch Le lagune di Bernardo Trivigiano, wo von der Entdeckung verschiedner antiker Denkmater die Rede ift.
- i) Der Cardinal Bembo ift unftreitig einer der erften gemes fen,' der einige Fragmente von Originalen Romischer Ge= fete sammelte; nach ihm thaten es Rulvio Urfino und Udille Maffei. Sigonius, Briffonius und Gruterus fammelten alle bis dahin entdeckten; und gaben fie hers aus. Maittaire hat ein neues, erft im jegigen Sahr= hundert in Calabrien wiedergefundnes abdrucken laffen, welches Monfignor Ficoroni an fich gebracht hatte. Dach= ber tam es nach London, und wurde vom Marchese Mass fet in seiner Ver. illustr. p. 437. und vom Muratori im Thefaur. Infcript. G. 92, wieder herausgegeben. Das altefte Gefet jedoch, das man auf Metall hat, ift das im Raiserlichen Museum zu Wien befindliche, und von dem Meapolitaner Matteo Egigio im 3. 1729 befannt gemachte : es beirifft die Bacchanalien und ift im Sahr nach der Erbauung Roms 567 gegeben worden. Ungesfähr 120 Jahre fpater fällt ein andres, die Granzen der Genucfer und Betturier betreffend, welches im J. 1507 mieder gefunden worden. Es ift zuerst von Monfignor Agoffini, bann vom Gruterus p. 204, vom Die D 3

beruhmte Tabula Isiaca befanden, die auch von ihrem ersten Besiger Tabula Bembina genannt ward, und seitdem mancherlen Schicksale gehabt hat. Bembo wollte sie verkausen k); nachher kam sie in das Musseum zu Mantua, wo Peirese sie im J. 1602 sabe!); im J. 1630 ben Gelegenheit der Einnahme und Plunz derung von Mantua gieng sie verlohren, und erschien wieder im Urchiv und nachher in der Bibliothek zu Turin, wo sie so lange blieb, bis sie von den Franz zosen vor einigen Jahren mit den übrigen eroberten Rostbarkeiten nach Paris gebracht ward 19).

Huch

nellt, vom Foglietta, vom Jaccaria und Andern, endlich noch im J. 1775 in der Instruzione di quanto si pud vedere di piu bello in Genova herausgegeben. Das am svätesten wiedergefundne Gesetz ist das, welches vom Tisglpinischen Gallien handelt, und im J. 1760 ausgezgraben worden ist; (nicht weit von der Stelle wo man die berühmte Verordnung Trajans de Alimentariis ges sinden, das Muratori und Massei im Museo Veronese erläutert) Carli hat es in seinen Antichità Italiche T. I. p. 136 zuerst bekannt gemacht.

- k) Man erfährt dieß aus einem Briefe bes Ercole Baffs an den Ritter Gaddi, vom J. 1585; siehe unter den Lett. pittoriche T. III, p. 197.
- 1) Vit. Peiresc. p. 35.
- m) Der erste, der die Tabula Isiaca im Kupserstiche bestannt machte, war Enea Wico, Venez. 1559. Nachher veranstaltete er eine zweyte Ausgabe davon im J. 1600. Dieser Stich ist das Original, von welchem alle die nachher erschienenen kopirt sind. Vald darauf wurde diesem Denkmal ein eignes Werk gewidmet: Laurentii Pignorii Mensa Isiaca. Venet. 1605. 4. Francos. 1608. Amstelod. 1670. Auch benn Montsancon ist es abgebild det. Ferner siehe darüber solgende Schristen; Kircher de obelisco Pamphilio, Romae 1650. Kircher Oedipus Aegyptiacus. Miscellanga Berolinensia T. VI, p. 1390

Hich Undrea Franceschi und Giambatifta Rans nufio, bende Gefretare des Genats, ferner Stefano Magno, und der auf so manche Urt um alte und neue Litteratur verbiente Undrea Ravagero, fammelten Steinschriften. Der lette stellte auf seinen Reisen uach Feankreich, Spanien und Rom ") eine Menge antiquarifche Untersuchungen an, und war ber erfte, Der Die Jufchrift des Triumphbogens von Sufa unter: fuchte. Pellegrino Bruccardo, ein Benegianer, war ber erfte, welcher ben Gebanken faßte nach Canpten ju reifen, bloß in der Absicht, die doreigen Monumente ju unterfuchen. Er nahm baber einen genbten Beiche ner gu feinem Begleiter auf der Reife mit, und ließ Unsichten von Cairo, von den Opramiden u. f. w. euts werfen, woben er die Steinschriften auch nicht aus Der Ucht ließ. Dieje merkwurdige Thatfache murbe gang in Bergeffenheit gerathen fenn, wenn ber Bufall nicht einen langen Brief des Bruccardo, im 3. 1557 aus Cairo geschrieben aufbewahrt batte .). Gris

139. T. VII, p. 373. I. G. Herwart de Hohembourg. Thesaurus hieroglyphicorum. Herwart Admiranda eihnicae theologiae mysteria, Monachii 1626. 4. Marsham Canon chronicus. Lond. 1698. 8. Brucker Histor. philos. lib. II. cap. 7. Olaus Rudbeckius Atlantidis Pars II, cap. 2. Giov. Pietro Valetiano Hierogl., und endlich Conte Caylus Recueil d'Antiquités &c. T. VII.

n) Siehe Maffei Istor. Diplom. Lett. Proem. p. XIV; und die Werte des Maugero Ed. Patav. 1718. 4.

o) Unter den Manuseripten des Monsignor Fontanini. Lucas ruhmt sich beym Basnage, Histoire des Ouvrages des savans T. XXXI, p. 60., niemand unter Alten und Meneren habe die Reise von Cairo dis zu den Kataraften des Nils genauer als er beschrieben. Allein die Neise des Bruccardo wurde hundert und sunfzig Jahre früher angestellt.

Grimani folgte ihm in diesem Unternehmen nach: Die Egyptischen Denkmaler wurden von ihm auf der Stelle gezeichnet, und Serlio gab sie nach seinen 216, bildungen in Rupfer gestochen heraus ").

Federico Contarini erbte von feinen Borfahren eine bedeutende Sammlung von Alterthumern, ver: mehrte fie aber felbst noch um ein großes, indem er von Constantinopel, von Uthen und aus Morea mit unglaublichen Roften eine Menge Statuen und andre Heberbleibsel nach Benedig schaffen ließ. Paulus und Litbus Manutins machten baufig Gebrauch von Stein: Schriften, bergleichen auch Leonardo Ottoboni in Gpa: nien sammelte. Berschiedne Benegianer und barunter Benedetto Giorgi, Andrea Morofini und Luigi tollis no verschaften dem Gruter Bentrage zu seinem Thefaurus; ja auch Panvining und Carl Sigoning ar: beiteren ihre antiquarischen Werke nach Denkmalern Benezignischer Dluften aus und sammelten fich mab: rend ihres Aufenthaltes dafelbit jeder ein eignes Dus feum, Die daber Golgius unter den Benegianifchen mit aufgablt.

Was die Münzen betrifft, so war Benedetto Dandolo einer der ersten Sammler derselben; er bestank eine schöne Reihe goldner Münzen, die er in Sprien und Dentschland zusammengebracht hatte. Der Cardinal Pietro Barbo, ber nach seiner Besteigung des heil. Stuhls den Namen Paul der zwente aus nahm, war ein großer Liebhaber und Kenner dieses Zweiges der Alterthümer. Demselben Studium erz gaben sich auch Pier Tommasi, Giambatista Egnazio.

p) Ciehe Sebaftiano Serlio Antichità &c. Venez. 1584. 4. im britten Buche.

gio, und der Cardinal Domenico Grimani, von dem oben schon die Rede gewesen ift. Das von diesem geftiftete, und von feinem Deffen Giovanni vermehrte Museum war so reichhaltig, bag, wie Sausovino eriable 9), der Bergog Hijonfo von Kerrara und Konig Beinrich der dritte von Frankreich ben ihrem Aufent: balt in Benedig im 3. 1574 einen gangen Tag mit Der Betrachtung beffelben gubrachten. Huch Enea Bico redet von diefer Sammlung mit großen Lobeder: bebungen '). Die benden Cammler machten in ber Rolge ihrem Baterlande ein Befchent mit allen in ib: rem Mufeum befindlichen Statuen und erhabnem Bild: werk, und biefe Aunstwerke, Die nachher durch ein anbres Vermachtuiß bes Procurators Rederico Contas rino vermehrt wurden, machen die ichonfte Bierde der offentlichen Bibliothel aus 5).

Das Studium der Numismatik und der übriz gen Alterthumer betrieben ferner der Ritter Antonio Zantani, Sebastino Erizzo, der Doge Lorenzo Prinz li, Daniel Barbaro, Patriarch von Aquileja, Giz rolamo Lione, Stefano Magno, Francesco Barbo, Antonio Calbo, Benedetto Cornaro, Francesco Bezniero, Alessandro Contarini, Aloise Renieri, der Abt Ginstiniano, Torquato Bembo, Gabrielle Benz dramino, Bernardino, Giovanni und Andrea Lores dano,

q) p. 372.

r) Differt. Lib. I, cap. 16.

s) Den vorzüglichsten Theil dieser Sammlung hat mon in Anpfer gestochen durch die Bemühungen der beiden Bets ter Zanetti, unter dem Titel: Delle antiche Statue Greche e Romane, che nell' Antisala della libreria di S. Marco, e in altri luoghi pubblici di Venezia si rittovano. 1740. fol. Vol. I. II.

Dano '), Antonio Manuzio und Rinaldo Odoni. Ein fehr schönes Museum von allen Arten von Alle terthümern besaßen auch Bendramino und Pietro Morosini, welches vom Carlo Patino ") beschrieben und erklärt worden ist. Gegenwärtig findet sich in Benedig benm Ritter Mani eine Sammlung von alten Steinen und Inschriften '), viele der älteren, die

t) Paulus Manutins beschreibt ihr Museum in einem Briefe an den Loredano vom 3. 1552, unter feinen Lettere Volgari Venez. 1560, p. 73. mit lebhaften Karben und einer liebenswurdigen Beredfamteit: "Jo avi entrai una volta, essendo V. M. in villa, per agrazia fingolare del suo virtuosissimo figliuolo M. Berquardino. Parvemi nel primo aspetto di esser entrato ,nel Romano foro, quando per ambizione degli Edili, "era meglio adorno ne' giorni delle feste, e giuocchi pubblici. Jo mirava d'intorno di lieta maraviglia , consuso; riguardando ora alle statue, ed ora alle Pitsture, parevami di riconoscere il marmo di Prassitele. "il bronzo di Policleto, i colori di Apelle. Fattomi "poi piu vicino alle medaglie, vidi l'oro e l'argento, "vidi il pregiato metallo dell' infelice Corinto, vidi , chi la distrusse. Eranvi de' Greci e de' Barbari molste figure, de' Romani, infinite, con bello e confide-,rato ordine disposte, tutte dal naturale. con verissiama somiglianza ritratte, alcune in parte guaste dal stempo, alcune affatto intere, fino à sopraccigli ed al-"le rughe della fronte, tutti i più famoli Consoli, tutti "i maggior Imperatori, tutte le guerre, i trionfi, gli "archi, i facrificii, gli abiti, le armature, ini stavano "davanti agli occhi, le quali cose con attento pensiero "particolarmente riguardando, tante belle notizie in poche ore nella mente raccolsi, che nè Livio, nè Po-"libio, nè tutte l'Istorie avevano altrettanto in molti " potuto insegnarmi."

u) Thesaurus numismatum antiquorum et recentiorum ex auro, argento et aere, ab illustriss. et excell. D. Petro Mauroseno Senatore Veneto &c. Ven. 1683. 4.

v) Siehe Paciaudi Marmora Peloponnesia.

an andere herren gekommen find, nicht zu ermabnen, wegen deren ich den Lefer auf den Sanfovino verweife.

Endlich darf ich es nicht mit Stillschweigen übers gehen, daß unter Pabst Benedikt dem vierzehnten von dem Abate Farsetti eine unvergleichliche Samm: lung von Gipsabgussen gestistet worden, die jest im Besitz seines Nessen Daniel Farsetti ist. Obiger Gestehrter erhielt von dem eben genannten Pabst die Erstaubuiß die schönsten Statuen in Rom auf seine Rossten absormen zu lassen, unter der Bedingung, daß er dem Justitut zu Bologna von seder ein Eremplar geben sollte, so daß die schöne Sammlung dieses Insstituts, die in dren sehr großen Salen aufgestellt ist, sich zum Theil vom Farsetti herschreiot \*).

Wir nehmen jest den Faden der allgemeinen Gesschichte der Benezianischen Schule wieder auf, und eröffnen die eigentliche große Eroche derselben mit

Giorgio Varbarelli, geb. 1477 y), gest. 1511.

Er war aus Castelfranco gebürtig, und wurde bavon und wegen seines ausehnlichen und wärdigen Reugern noch mit der vergrößernden Benennung Giorgione von Castelfranco belegt. Als eis nen noch sehr jungen Knaben schickte man ihn in die Schule des Johannes Bellin; da dieser aber die tägtlichen ungemeinen Fortschritte seines Zöglings sah, über:

x) Man sehe die Lateinische Beschreibung ber Sammlung des Abate Farsetti, vom Abate dalle Cafte.

y) Mafari, Sandrart und Felibien geben 1478 als fein Bes burtejahr an.

übermannte ihn der Meid gegen denfelben, und er ver: trieb ibn aus feiner Schule. Giorgione, nunmehr ohne Meifter, brachte einige Zeit damit bin, Gachen & von geringer Bedentung ju mablen; er begab fich in hierauf an feinen Geburtvort zurnet, wo einige Altar: blatter, die er verfertigte, schon die erften Spuren eines neuen Beschmacks in der Kunft verriethen. Dach feiner Ruckehr nach Benedig foll er Belegenheit ge: habt haben, burch das Studium einiger Sachen von Leonardo da Binci feine Zeichnung git verbeffern. Diefes behauptet Bafari. Betrachtet man aber die Werke des Giorgione genau, so wird fich nicht die geringfte Gpur von einer Rachabmung des Binci of: fenbahren. Giorgione liebte das Klare und Belle in feinen Gemablden, Binci aber ein gefchloffenes Licht. Lehterer gab gleichfalls feinen Figuren ein fcmachtis ges und ichlankes Unfeben, Giergione aber, ein vol: les und rundes. Mit allen dem konnte doch der Unblick Der Werke des Leonardo dem Giorgione nuklich fenn. Es war damals der Gebranch in Benedig, daß alle Gin: wohner von einiger Bedeutung die Vorderseite ihrer Saufer von außen mit Figuren mablen ließen: Gior: gione that dieß daber auch an dem feinigen, und feine Arbeit fand so allgemeinen Benfall, daß man ibm mehrere andere ju mablen auftrug, worunter die Raga: De des Waarenlagers der Deutschen nach der Seite des Ranals zu mit einem der merkwirdigften Frescos Gemalde des Giorgione geschmuckt ward. Indeffen find alle diefe Gemalde durch Zeit und Witterung ver: borben und ganglich ju Grunde gegangen, und nur einige Fragmente daraus find durch die befondere Gorge falt Zanetti's im Rupferstich erhalten worden 2). Es

z) Siehe Varie Pitture a fresco d'e Principali Maestri Vene-

war in ben damaligen Zeiten zwischen verfchiebenen Runftlern und Gelehrten eine Streitfrage über den Borgug der Mahleren oder Sculptur erhoben worden, Die mit vieler Lebhaftigleit von benden Seiten geführt ward a). Auch Giorgione nahm Untheil an Diefem

> Veneziani ora la prima volta con le stampe pubblicate in Venezia 1760. d. Nro. 1. 2. 3. 4. find Werte des

Giorgione.

3) Unter der unzählichen Menge derer, welche daran Theil genommen und fowohl damals als in der Folge ihre Bedauten schriftlich darüber mitgetheilt haben, als da find Benedetto Barchi, - Michelangelo Buonarroti, Benves nuto Cellini, Jacomo da Pontormo, Tribolo, Angelo Brongino, Francesco Cangallo, Giorgio Bafari, ift dasjenige, was der berühmte Bieronymus Cardanus über diese Materie geschrieben, vielleicht weniger befannt, und es wird daher dem Lefer nicht unaugenehm fevn. wenn ich es mit feinen Worten anfuhre. Die Stelle, worin er die benden Runfte vergleicht, findet fich im 17ten Bude De subtilitate. "Pictura ett mechanicarum omnium subtilitama, eadem vero et nobilissima Nam 0135 quidquid plassice aut sculptura conatur, mirabilius pichura fingit : addit umbras et colores , et opticen fibi iungit, novis etiam additis inventionibus. Quum vero videantur tnia repraesentandi genera, primum quidem in superficiebus, vocaturque pictura alterum in corporibus iam factis caelando sculpendoque: tertium quad ipsa efficit corpora, vocaturque plastice; manifeftum eft, picturam harum omnium effe difficillimam atque nobilifimam." Diefes fucht er auf folgende Urt gu beweisen: "Eins partes tres funt, delineatio, umbra atque color; quam enim in plano corpore effingere cogatur, umbrarum et delineationum auxilio indiget, ob idque aliis artibus, quae in corporibus ipsis effigies exprimunt difficilior eft." Dan fieht alfo, Cardanus entscheidet fur die Mahleren, und zwar aus dem Grun= de der Schwierigkeit. Man fehe anch über diefen Bes genftand einen jum erstenmal befannt gemachten Brief des Giorgio Basari an Benedetto Barchi in der neuen Muss

Zwift zu Gunften ber Mableren; und ba die Unbaus ger der Sculptur viel Machdruck auf den Borgug lege ten, daß biefe einen Gegenstand nach verschiedenen Unfichten zeigen tonne: fo fuchte er darzuthun, die Mableren konne baffelbe leiften. Er mablte daber , wie Bafari ergablt, einen Dackten, der von der Ruckens feite gefehen ward und vor fich eine fehr flare Waffer: quelle batte, worin fich feine Borderfeite abspiegelte: an einer Seife war ein polirter Ruraß, den er aus: gezogen batte, worin fein linkes Profil abgebildet war, indem die Waffen fo hell waren, daß fie alles erkene nen liegen; von der andern Seite batte er einen Spies gel angebracht, worin sich folglich das andere Profil Des Dackten fpiegelte: eine in der That fehr finnreiche und phantaftische Erfindung, wodurch Giorgione gej: gen wollte, daß die Dableren ihren Gegenstand mit größerer Deifterschaft behandele, und in einer einzigen Unficht niehr von einem Korper tonne feben laffen, als die Sculptur im Stande ift. Hebrigens ift es nicht möglich, daß Diefer Streit ben der Belegenheit vorfiel, als Undrea del Verrochio das Modell eines Pferdes von Bronge fur die reitende Statue des Bar: tolommeo von Bergamo verfertigte, wie ebenfalls Bas fart

0)(

1

i

All

AT.

lai

3

0

dre

211

ne

0

fit

ell

Qe

Si ili

fli

n

Ausgabe der Werke des da Vinci. Firenze 1792. p. LIV. Es bedarf übrigens kaum erinnert zu werden, daß dies ser Streit mit sehr fremdartigen Wassen gesührt ward, und seiner Natur nach nie zu Ende gebracht werden konnte. Verschiedene Wertzeuge und Merhoden der Darstelstung lassen sich wohl mit einander vergleichen, z. B. der relative Werth des Grabstichels und der punktirten Masnier läßt sich bestimmen; die Sculptur und Mahleren weichen aber in dem ganzen Princip ihrer Darstellung wesentlich von einander ab. Alls schone Kunste haben sie einen absoluten Gehalt und gleiche Würde, und die Sphären der Eindrücke und schönen Vorsellungen, wels sie geben können, sind incommensurable Größen.

fari ergablt, benn diefes fiel im Jahr 1488 vor, als Giorgione nicht über eilf Jahre alt war. Wie wohl gerathen and feine Gemablte am Waarenlager Der Deutschen waren, fo fanden doch die des Tigian an Demfelben Gebande einen allgemeineren Benfall, wels ches im Biorgione eine beftige Giferfucht erregte, in: Dem er wohl fab, daß Tigian den Gefchmack des Bel: lin gan; aufgegeben babe, und ibn in dem feinigen an übertreffen fuche. Er mabite eine große Ungabt febr Schoner Portrate, movon viele fomobl in Benebig als in verschiedenen andern Stadten Jegliens gerftrent find. allein ich tann mich bier nicht daben aufhalten, fie angngeben; nur eines, welches gegenwartig im Dale laft Pitti befindlich ift, verdient fowohl wegen der Bortrefflichkeit der Behandlung als des merkwurdigen Gegenstandes eine befondere Ermabnung. Es enthalt bren balbe Riguren, Die eine Davon fellt den Martin Anther in Doctorfleidung vor, unter der Geftalt eisnes Augustiner : Monchs der auf dem Klaviere fpielt; Calvin fteht vor ibm, mit dem Chorhemde und einem schwarzen Mantelchen befleider, und halt in der Sand eine Beige. Bon der andern Geite ficht man'ein jung ges febr lebhaftes Madchen, mit einer Diffe auf dem Ropf, die mit einem Bufchel weißer Federn gegiert ift, unter welcher Geffalt Giorgione die befannte Ras tharina, Die Geliebte und Gattinn Inthers bat vors ftellen wollen. Die Bildniffe find von andern Bes mablden genommen, und bloß nach einem feltfamen Ginfall deffen, welcher das Gemablde bestellte, (den Machrichen aus jener Zeit zufolge, ift es ein Florens tinischer Stelmann Paolo del Sera gewesen) auf Dies fe Weise zusammengeordnet b). Wiewohl Die Ges mählde

b) Siehe Mus. Fiorentln. T. I. p. 15. sq. Richardson redet T. 3.

mählde des Giorgione selten sind, so besitzt den Deutsch: land deren verschiedene von großem Berdienst: dergleis chen sind die, welche man in den Gallerien von Wien und Dresden sieht, so wie auch ein sehr schöner Adam und Sva in tebensgröße, im Besitz des Herzogs von Brannschweiz, der dieses Stück auf seinen Reiseu burch Italien an sich gebracht. Es zierte ehedem die Gallerie zu Salzdahlum, jest ist es aber im Herzogslichen Pallast zu Brannschweiz befindlich. Sin unger mein schönes Conzert von Giorgiones Hand bewuns derte man sonst in Mailand; woselbst auch von ihnt im Erzbischössischen Pallast ein Moses besindlich ist, der aus den Nil errettet wird.

Dieser Kunstler wurde nicht alt, eine zu lebhafte Leidenschaft für das schone Geschlecht berandte ihn in der Bluthe seiner Jahre seines so viel versprechenden Lebens. Dennoch grundete er, wiewohl er sast im Junglingsalter starb, die eigentliche große Benezianissche Schule, deren Grundsaß war, das Colorit als die Hauptsache zu betrachten, während sie die Zeichenung bloß nach der Natur studirte. Er war einer der ersten, der sich mehr bestrebte, den Stoff als die schos

T. 3. pag. 133. von diesem Gemählbe in solgenden Uus; brucken: "Martiu Luther, qui touche un clavecin; sa semme est à son côté, et Bucer derriere lui; peint par le Giorgion. Le visage de ce docteur, surtout, a beaucoup de sorce, et il est également bien dessiné et colorié. Je ne connois pas le visage; mais c'est là ce qu'on m'en a dit. Au reste, ce Bucer étoit, dans ce tems-la grand admirateur de Luther, quoique par la suite il s'attacha a Zwingle; ensin il passa en Angleterre, où il est mort. C'étoit un home d'esprit, sort consideré en son tems, tant de l'eglise Romaine, que de l'eglise Resonnée, et il a beaucoup écrit.

schenen Formen der Drapperien nachzuahmen, woben er sich auch nicht um das Kostum bekummerte; allein er besaß eine ganz eigne Kunft im Farbenanstrage, indem er vermittelst einer anßerst lieblichen Verschmelz zung die Schwierigkeiten des mechanischen Theilo der Kunft mit einem Schein von Leichtigkeit zu verbergen wußte. Da die Schüler und Machahmer des Giors gione fanmelich etwas von der Manier des Tizian ans genommen haben, so behalte ich es mir vor, von ihr nen im Verlauf dieser Geschichte zu reden, wenn wir erst diesen Meister selbst abgehandelt haben.

Mit ihm gelangen wir nunmehr zu einem der dren Saupter der Mahlerkunft, welcher, während die Benezianische Schule durch die bewundernswürdigen Werke des Giorgione immer mehr Nuhm erwarb, wie eine aufgehende Sonne alle anderen neben sich verzutelte, und das einzige Oberhaupt dieser Schule ward.

Tiziano Becellio, geb. 1477 °), geft. 1576.

Der Bater des Tizian hieß Gregorio; er wurde zu Pieve, dem Hanptorte der sieben Gemeinden von Cadore, auf der Granze von Friant gebohren. Er wurde früh zum ternen angehalten, und genoß eine gelehtte Erziehung, indem der berühnte Giov. Batztista Egnazio, sein tehrer in der lateinischen und griez chischen Sprache gewesen senn soll d). Allein sehr batv

c) Bafari giebt 1480 als fein Geburtsjahr an. Siche Ed. Bottari T.III. pag. 375.

d) Siehe Liruti notizie de Letterati del Friuli. T. II. pag. 285.

bald offenbarte sich seine vorwaltende Anlage zur Maheleren, so daß ihn sein Vater schon im zehnten Jahre in die Schule nach Veuedig zum Johannes Bellin schickte. Von diesem erlernte er die Ansangsgründe der Kunst, allem er blieb nicht lange ben ihm, sondern sieng au für sich allein verschiedene Altarblätter auszussühren, worin er nach der Sitte der damaligen Zeisten viele Vildnisse lebender Personen anbrachte.

Es hat keinen Zweisel daß Tizian nicht großen Wortheil darans gezogen haben sollte, daß er des Giors gione neue Weise zu arbeiten beobachtete, und sich darin übte; aber man muß dechalb nicht mit dem Wasari ') glauben, daß er eigentlich sein Schüler ges worden sen: das irrige hievon hat schon Ridolst gez zeigt '). Tizians strebender Geist erhob ihn mit eis nem schnellen Uebergange vom Nachahmer zum selbste ständigen Meister, und so erschuf er jenen Styl, wels cher den Zweck der Mahleren großentheils erreichte, wenn es nämlich wahr ist, daß dieser in der wahren und wohlgefälligen Darstellung aller sichtbaren Ges genstände vermittelst der Formen und Farben besteht.

Eine ber ersten Arbeiten, welche ihm einen aus; gebreiteten Ruhm verschaffte, waren einige Fresco: Gemählde am Waarenlager der Deutschen, wovon, wie wir gesehen haben, Giorgione die Façade nach dem Kanal zu gemahlt hatte. Die meisten teute glaub; ten daher, die andere Façade sen auch sein Werk, und lobten ihn aus Sinem Munde, indem sie sagten, er habe sich hier selbst ben weitem übertroffen. Sie frankten ihn dadurch empfindlich, denn diese Façade war die Arbeit des Tizian, und der Benfall, welcher eigents

e) Vafari Ed. Bott. T.II, p. 27.

f) T.I. p. 137.

eigentlich diefem galt, wurde ber Grund einer Sifers sucht und Abneigung des Giorgione gegen ibn, die nur mit bessen Tode anfhorte.

Dafari erzählt, Tizian habe noch früher, als er das Waarenlager der Deutschen unternahm, einen Engel Raphael mit dem Tobias gemahlt, und bedient sich daben des Unsdrucks: "So wie er felbst erzählt"; worans man auf den Gedanken gerathen muß, daß Tizian darüber etwas aufgeseht hatte, wenn er es nicht etwa dem Vafari, der ihn in Rom persönlich kannte, mundlich gesagt hat g).

Er begab fich bierauf nach Padua, und arbeis tete gemeinschaftlich mit dem Campagnola b) und mie andern in der Rirche des bortigen Schutheiligen, melde Werke ibm einen immer entschiedeneren Ramen machten. Rach feiner Rucklehr nach Benedig, als Giorgione, wie wir gefeben haben, schon'im 3. 1511 gestorben war, vollendete er viele Werke, die der leges genannte unausgeführt gelaffen hatte. Darunter zeich: nete fich besondere ein hiftorisches Bemablde, welches Raifer Friedrich den erften zu den Fußen des Dabftes Alleranders des dritten vorstellte, ans. Er brachte darin eine große Ungabl von Personen an ; bereit Portrate er nach ber Ratur genommen hatte: ein bas mals in gang Italien febr gebranchliches Verfahren. wie ichen bemerkt worden ift, welches zwar banfig bas zu verleitete, in den Kleidertrachten Berftofe gegen das Kostum zu begehen, und Anachronismen hervors brachs

g) S. Ed. Bottari T. III. pag. 377.

b) Wahtscheinlich des Strolamo; vom Domenico Campage nola wird in der Folge unter den Schülern des Tizian die Rede seyn.

beachte, indem man auf folden Bildern Personen, welche durch mehrere Jahrhunderte getrennt waren, neben einander sah; auf der andern Seite aber der Behandlung des Gegenstandes eine solche Lebendigkeit giebt, daß es, mit Kunft gebraucht, gewiß eine grosse Wirkung thun muß i).

Tizian begab fich hierauf nach Ferrara, wo das male Alphonfus ber erfte Bergog mar, und unter: nahm verschiedene Gemablde fur ibn, worunter einis ge Borfiellungen von Bacchanalen Die fconften ma: Um eben die Zeit mablte er auch feinen vor: trefflichen Chriftustopf, der unter dem Ramen della Moneta bekannt ift, weil dem Beilande der Binegros ichen von einem Pharifder gezeigt wird. Diefes Bild gebort jest zu ben vorzüglichften Roftbarfeiten Der Dress Denfchen Gallerie, und um fich von feiner Bortreffliche feit gang ju überzeugen, darf man nur eine febr iche: ne eben daselbst befindliche Ropie, eine Urbeit des Fla: minio Torre k), damit zufammenhalten: ein geubtes Muge wird fogleich entdecken, wie weit Tigian in der mabren Rachbildung des Fleisches voraus ift, welche befonders in der Sand des Chriftus alles übertrifft, mas Die Ginbildungstraft ohne ein foldes Benfviel wurde erreichen konnen. Ropien diefes Bildes finden fich mehrere in Italien.' In der Kirche des beil. Ge: perin ju Rimini bewundert man eine, worauf an der Binde des Pharifders Tigians Mamen febt. gebort ju den schenften, und foll nach mehrerer Dens nuna

i) Man sche, was ich hierüber Th. I. S. 237. u. f. ges fagt habe.

k) Ueber diese berühmte Ropie des Torre sehe man Malvasia Felsina Pittrice, Tom. II, pag. 419.

nung eine von Tigian felbst verfertigte Wiederholung fenn.

Wahrend seines Aufenthalts am Hofe des Alfons so lerute Tizian den Ariost kennen, und stiftete vertraus te Freundschaft mit ihm. Er hat ihn verschiedentlich gemahlt, wofür ihn Ariost wieder in seinem Gedichte verherrlichte '). Gin sehr schönes Porträt des Ariost von Tizians Hand war zu Ridolft's Zeiten in Benedig befindlich im Besitz des Nicolo Renieri, eines schäßbaren Mahlers.

Für den Marchese von Mantna mahlte er eilf Bildnisse der ersten Kaiser. Die meisten Schriftsteller behaupten, er habe ihrer zwölf gemahlt, allein wann von Bernardino Campo die Rede senn wird, werden wir sehen, daß nur eilf von der Hand des Lizian, und das von Flavius Domitianus eine Arbeit des Campo gewesen. Die Driginale giengen ben der Plunz derung von Mantna im J. 1630 zu Grunde, aber es sind erstaunlich viele Kopien davon vorhanden. Es wird behauptet, einer von diesen Kaiserköpfen sey noch im Jahr 1674 vorhanden gewesen, indem ihn knigi Scaramnecia m) gesehen haben will; allein werweiß, ob dieses nicht eine von den vielen vom Campo versertigten Kopien war.

Ber

l) Orlando fur. Canto 33. St. 2:
Bastiano, Rassael, Tizian, ch' honora
Non men Cador, che quei Venezia e Urbino. etc.

m) S. seine Schrift Finezze de' pennelli Italiani, p. 119. Diese Kaisertopfe sind von Aegidind Sadeler in Aupser gestochen, welcher auch die zwolf Kaiserinnen hinzusuge. S. Ridolfi pag. 177. Dieses sehr seltne Wert führt den Ettel: Titianus Vecellius. duodecim caesares et corum foeminae ab Aegidio Sadelero aere sculpti, sol.

Verschiedene andere Arbeiten, die Tizian für dens selben Fürsten und für seinen Bruder den Cardinal aussührte, können hier nicht besonders erwähnt wers den. Im Jahr 1530 begaß sich Tizian zur Krönung Kaiser Karls des fünsten nach Vologna, wohin ihn der Cardinal Hippolytus von Medicis eingeladen hatz te. Er mahlte ben dieser Gelegenheit den Kaiser, was auch im Jahr 1532 wieder geschah, als Karl sich von neuem in Vologna aushielt; und damals war es, daß ihn dieser Monarch zum Nitter und Pfalzgraz sen ernannte. Ein brittes Mal machte Tizian Karl dem sünsten seine Auswartung in Usti, als er im J. 1536 siegreich aus Alfrika zurückgekehrt war.

Rachdem fich Tigian wieder nach Benedig beges ben batte, führte er dafelbft viele Werfe für verschie: Dene Rirchen aus, und mabite auf Befehl des Genats eine große Ingahl ber' dentwurdigften Perfonen und Dogen der Republik, welcher Auftrag ihm ein jahrli: ches Gehalt von 400 Sendi verschaffte. Alleim ber größte Theil Diefer Bildniffe gieng ben einem Brande ju Grunde. Im. 3. 1541 niahlte er bas Bildnif Des Don Diego bi Mendoza, ber bamale Gefandter Rarle des fünften zu Benedig war, ftebend und gange Figur, welches außerordentlich fchon gerieth, und bent Bafari gufolge ") ben Gebrauch Portrate in ganger Figur zu mablen, erft aufbrachte. Fur den Raths: faal mabite er ein Gefecht zwischen den Benegianern und der kaiferlichen Flotte, und er war fuhn genug, Dafür den Augenblick eines Sturmes zu mablen. Gei: ne Ausführung eines fo großen Gegenstandes übertraf alle Erwartung und Borftellung, und nothigte den Meid, der ihn bloß in Portraten hatte loben wollen, aum

n) T. III. p. 384.

Jum Stillschweigen. Leider ist auch dieses herrliche Wert ben dem oben erwähnten Brande zu Grunde gegangen, und nur in einem Rupferstich bes Fontana auf uns gekommen.

Unter feinen vortrefflichften fonft in Benedig bes findlichen Werten zeichnet fich fein Gemablde von Des trus dem Martnrer aus, welches ebedem die Johans nes: und Paulsfirche fchmudte, und nun das Schicks fal gehabt bat, nebft noch funf anbern Bilbern Eis gians ') aus Stalien nach Frankreich zu tommen. Wiewohl diefes Bild an ber Klarbeit und Kraft des Kolorits etwas verlohren bat, fo zieht es doch das Muge jur lieblichften Bezauberung an fich. Ginige find der Mennung, daß die große Kunft ber Farbens gebung und des Selldunkels die haupturfache Davon fen geglein ich fur meine Verfon mochte die zauberifche Wirkung lieber der vollkommnen Zeichnung und ber treuen Rachahmung des Wahren zuschreiben. majeftatifche Bebufch, an deffen Gingange ber Seilis ge angegriffen wirb, bas Schrecken feines fliebenben Begleiters, die vom Winde flatternden Rleider, De: ren Bewegung mit der des Gebufches übereinstimmt, Die gefühllose Granfamteit bes Morders, Die beitere Rube bes Beiligen und feine Ergebung in den gottlie chen Willen, und diefe mabrhaft himmlifche Glorie zwen fleiner Engel, Die mit den Attributen Des Dars

o) Es sind folgende: I. die Dornenkrönung aus ber Riede Maria delle grazie aus Mailand; 2. die Ehebreches ein von Berona; 3, die Ehebrecherin von Modena; 4. die Marter bes heil. Laurentius aus der Jesuiterkirche zu Benedig, 5. der Glaube n. s. w. aus dem Pallast des Doge du Benedig.

torerthums vom Simmel berabschweben: alles macht ben Gindruck eines angenehmen Granfens, melches fo entzückt, daß das Auge fich gar nicht wieder von bem Bilde tosmachen fann, Bas mir aber immer Die größte Bewunderung erregt bat, ift die Rompofis tion, daß nemlich ein fo großer Raum fo meifterhaft mit nicht mehr als dren Figuren ausgefüllt ift, wels ches ich als ein in feiner Art einziges Benfpiel ber vor: trefflichen mablerischen Unordnung auführen mochte. Diezu tommt unn noch die Ginfachbeit, welche allen Werken Tixians eigenthumlich ift, und jene tokaltin: ten, welche nicht sowohl eine fich annabernde Vorftels lung, als die Sache felbft find. Der Beilige und fein Gefährte find als Dominifaner in ihrer Ordens: tracht, also weiß und schwarz gekleidet, nur an dent Morder fieht man einige nachte Theile und Rleidungs: ftucke von binten Farben: und doch, welche Unmuth und Barmonie in dem Gangen! Bier tonnten felbft noch die berühmtesten Landschaftmabler lernen Die 3meige und Blatter in der Verfurzung ju geigen, und den verschiedenen Charafter ber Baume und ibre wahren Tinten ju treffen.

In der That war es Tizian, der den großen lands schaftmahlern, welche nach ihm kamen, die Bahn erst offnete, aber ein großer Theil der neuern Bearbeis ter dieses Faches opfert alles dem bloßen Effekt auf, und hat baher den Gebrauch, die Formen des lanbes zu charakteristren, ganz aufgegeben, so daß es in dies fer Manier nur einen einzigen Blatterschlag giebt.

Die Engel verdienen noch eine befondere Erwahe nung. Nach dem Ridolft foll Tizian daben eine antis fe erhobene Urbeit, die man dem Phidias zuschrieb, vor Augen gehabt haben. Zauetti hingegen halt sich übers

überzengt P), daß Tigian fich daben nach den antifen Baereliefe gerichtet babe, Die in der Rirche Santa Maria de' Miracoli unter der Orgel fteben, und einige Liebesgotter vorstellen, welche den Scepter Des Inpis ter und bas Schwerdt des Mars tragen. vormals in Ravenna befindlich, und Roffi gedenkt ihrer in feiner Befchichte Diefer Stadt, indem er fie gerade für Arbeiten des Phidias ausgiebt. Rinderfiguren find in der That von einer ber gelehrtes ften Sande des Alterthums gebildet; und die Formen geboren ju den' fconften, gelehrteften und aumuthig: ften; jedoch find fie etwas genauer angedeutet, als es Der Wahrheit ben folchen findischen Korpern gemäß ift, wie dieß überhaupt der Geschmack des Alterthums war. Es ift eine bekannte Sache, daß Tigian in der Folge das große Borbild in der Abbilbung der Rinder ward; welche Pouffin, der fogenannte Fiamingo; Allgardi; und alle die fich darin bervorgethan, nach ibm ftudire baben, um fich jene naive Unschuld und aufpruchlofe Wahrheit ju eigen ju machen, worin bas Schone in Diefer Gattung besteht.

In der nahe ben der Kirche des heil. Nochus gelegenen Schule fieht man eine Verkundigung Maria, ein Werk aus feiner besten Zeit, aus welchem man sieht, daß Tizian nicht bloß auf treue Nachahmung der außern Matur bedacht war, sondern daß er auch, wenn er wollte, den innern Gemuthszustand in einem lebendigen Ausdrucke barftellen konnte.

Menge 1) giebt eine Befchreibung von zwen Ges mabloen des Tizian, die fich im toniglichen Schloffe

p) pag. 118. u. f.

q) S. Opere T. II.; pag. 69.

zu Madrid befinden, und wovon das eine ein Bacchas nal, das andere Scherzende und spielende Rinder vor: ftellt. Rachdem er im allgemeinen bie Talente des Meisters erhoben und ihn einen großen Mahler ge: nannt bat, ber im Berftandnif und in der Bolltom: menbeit des Rolories von niemanden übertroffen, ja nicht einmal erreicht feb , fo fügt er bingu, daß alle Dieje Gigenschaften fich in bem erften jener benden Bil: Der bewundernswurdig entfalten, und daß er nie dars an vorbengeben konnen, ohne über eine darint anges brachte Schlafende Frau in Erstaunen ju gerathen ; die ibm allezeit den Gindruck von Reubeit gebe, ale wenn erifie jum erstenmal fabe. . "Das Kolorit Diefer Figne (dieß find die Worte bes Mengs) gehort zu dem lich: teften , Deffen fich Tigian je bedient bat; die Abstufung Der Tinten ift fo bewundernowurdig, daß ich in dies fer Gattung nichts fconeres auf ber Welt gefeben habe, und man unterscheidet fie nur, indem man eine mit der andern-mit vieler Unfmerkfamkeit vergleicht: jede für fich erscheine als Fleisch, und die unendliche Berschiedenheit aller ift der Ginheit eines herrschenden Zones untergeordnet." Diefelbe Bemerkung habe ich an ber Benus gemocht, die man von ihm ju Floreng fieht, und die burch die gabllofe Menge von Ropien und Rupferfichen fo befannt ift. Wenn man fie gang aus der Rabe betrachtet, fo fcheint fie mit einer eine gigen Farbe gemablt, und man entdeckt darin fo gu fagen weder licht noch Schatten, aber je mehr man Davon juruck tritt, und fich dem mabren Punfte ber Entfernung nabert, aus welchem das Bild gefeben werden muß, defto mehr rundet fich alles und lofet fich von der Flache ab, und dann bemerkt man deuts lich die erstannliche Runft in ber großen Behandlung Der halbtinten, worauf diefe gange Wirkung beruht. Won

Bon berfelben Große und nicht geringerem Ber: Dienst ale das Bacchanal ift das Gemablde mit den fpielenden Rindern; bende waren zuvor in Rom im Pallafte Indovifi, und wurden tem Kenig von Gpas nien Philipp dem zwenten zum Gefchenke gemacht "). Menge glaubt megen der Hehnlichkeit des Style; daß bender in derfelben Beit verfertigt fenen. Er giebt auch Rachricht von zwegen Ropien biefer Gemablde, von feinem geringeren Meister als Rubens, Die aber, nach Dem wißigen Urtheile welches er hingufügt", wie ein in die Flamandische Sprache überfettes Buch zu be: trachten ware, welches alle Gedanken des Driginals wiedergiebt, aber alle Grazie deffelben verlohren ges ben lagt. Die übrigen Werke Tizians, welche man Dort fiebt, find ebenfalls ungemein ichon, aber fle fchreiben fich aus feiner fpateren Periode ber! Dars unter verdient befondere ein Abendmahl des Beilandes bemerft zu werden, welches er an den Ronig Philipp Den zwenten ichiefte, . um fein Gefuch zu unterftugen, daß ihm das zugefrandene Gehalt regelmäßiger mochte ausgezahit werden. Diefes wirfte auch fo gut, daß ibm außer einem Geschenke von 2000 Sendi unvergüg: lich alle Ruckstände des Jahrgehalis, welches ihm fo: wohl von Spaniens als Mailands wegen zufam; aus: gezahlt wurden. In S. Nicolo de' Frari ju Benedig ift ein schones Gemahlde von ihm befindlich, welches auf den erften Blick nicht gefällt, weil die Figuren mit einer gewiffen Einfachheit angeordnet find: es find ib: rer fechs, alle in andachtigen Stellungen ftebend; wenn man aber das Werk naber betrachtet, fo findet man eine folche Unmuth und Befcheidenheit Darin, daß man es lich gewinnen muß. Banetti bemerkt, . daß Tigian in dem Ropfe des beil. Dicolans Die Uns tife,

r) S. Sandrart. Th. 2, B. 2. S. 160.

tike, namlich den Ropf des alten kaokoon, zu Nathe gezogen habe. In der Schule, worin Zanetti zuerst in der Kunst unterrichtet ward, befand sich nach seiner Angabe gerade ein alter Giptabguß vom Laokoon, von welchem es hieß, er sen im Hause des Tizian ges wesen.

In feinem boberen Alter blieb Tigian allegeit groß, allezeit fich felbst gleich. Es ift wahr, man findet in feinen fpatern Werken nicht mehr jene Ber: Schmelzung der Tinten, jene Berblafenheit, bis gu welcher er feine erften ausgearbeitet batte; Die Pars tien darin find entschieden und ftark bezeichnet, mit fecken und meisterlichen Pinfelstrichen. Dieg bat Gis nige ju dem Borgeben veraulaft, Tigian habe eine andere Manier, angenommen; wie fie denn der allzeit fertige de Piles ibn wirklich viermal verandern lagt. Das gegrundete und unlaugbare an der Sache ift dieß, daß Tigian, da er bennahe ein Jahrhundert lebte, Das Aufkommen vieler neuen Ideen in der Runft ber merten mußte, die zum Theil aus der Schule des Michel Angelo; jum Theil aus der tombardie berflof fen. Er fuchte daber auch fich etwas davon anzueige nen, gab feinen Figuren nicht Bewegung, und bezeichnete das Belldunkel ftarfer, als er ehedem ju thun gewohnt gewesen war; auch in der Komposition gieng er bunftlicher zu Werke. Mengs ') urtheilt über die Gemablde, welche fich aus feinem Greifenalter ber: Schreiben folgendermaßen: die Abnahme des Gefichts habe verurfacht, daß er die Rlarbeit des Pinfels mehr vernachlässigt, wiewohl er immer die Vortrefflichkeit Der Tinten benbehalten. Es habe demungeachtet der Mahleren Schaden gebracht, daß Tigian fo viele nachtaffig ausgeführte Werke Diefer Rlaffe binterlaffen, indent

s) Opere T. II. pag. 71.

indem viele Mabler diese Methode nachgeabmt, ohne Daran ju denten, bag Tigian verftanden babe ausge: führter ju mablen, und daß er zuvor große Ctudien über alles dasjenige gemacht, mas der Sunft gur Grundlage Dient, wiewohl es ihm in dem Theile Des Rolorite, worin er alle übertraf, am ausgezeichnets ften glückte.

Ein Wert des Tigian, in welchem man die leiche tere Behandlung erkennt, Die er fich in den letten Jah: ren gebildet batte, ift eine Berfundigung Maria in ber Rirche Cft. Galvator. Derjenige welcher bas Bild bestellt batte, wollte immer nicht glauben daß es vollendet fen, um ibn alfo gn befriedigen, übergieng es Tigian bier und ba, und als er es endlich über: bruffig mar, fchrieb er barunter: Titianus fecit fecit.

Im Jahre 1543 (nicht wie einige irrig behaup: tet haben 1546; an Diefer Berwechslung mag es Schuld fenn, daß er im 3. 1545 den Befuch erneuer: te ') gieng er auf die Ginladung des Cardinals Karnes fe nad Rom, wo ihm im Belvedere eine Wohnung eingeranmt ward. Er war dem Bafari empfohlen, ber ihm ben der Betrachtung ber Merkwurdigkeiten Roms jum Rubrer Diente. Bafari bat ibn nachber noch einmal im 3. 1566 in Benedig wieder gefebn, und fand ibn, wiewohl im boben Allter, doch mit dem Pinfel in der Sand beschäftigt zu mablen. Dachdem fich Tigian von feiner Reife einige Tage ausgerubet batte, unternahm er die Bildniffe des Cardinals Far: nefe, bes Bergogs Ditavio und des Pabftes Pauls des dritten, den er schon einige Jahre zuvor gemablt batte, als felbiger einen Befuch in Ferrara machte. Diefes lette Bilonif gelang ibm außerordentlich, fo Dağ

<sup>.</sup> t) G. Letterati del Friuli. T. II. pag. 288. u. f.

daß es ben der Musstellung von mehreren Versonen, ia fogar von einem Schlepptrager des Pabstes, der thalich um ibn mar, demuthige Bezeugungen der Chri furcht erhielt, indem fie es fur lebendig aufaben. Digian wurde reichlich belohnt, ja das Berlangen bes Pabstes ihn ben fich in Rom zu behalten, war fo groß, daß er ibm das durch den Tod des Fra Sebastiano erledigte Umt del piombo antrug, welches in weiter nichts besteht, als in dem Geschäft das blegerne Gies gel unter bie Pabfilichen Breven zu fegen, und baben viel Gelb eintragt, weswegen es auch zur Belohnung anderweitiger Berbieufte benußt ju werden pflegt. Allein Tigian fonnte fich nicht von feinem geliebten Benedig und von feinen Freunden trennen, worunter Alretino und Sanfovino die vornehmsten waren, und fchlug daber bas Unerbicten aus ").

Unger vielen andern Arbeiten die Tizian in Diens sten Karls des fünften unternahm, nugere er verschies dentlich das Porträt dieses Monarchen mahlen, wels des in der That kein leichtes Geschäft war, wenn er sich so schwer zum ruhigen Sigen bringen ließ, als ein Geschichtschreiber ') Philipps des zwenten, ich weiß

u) Aretin munscht ihm in einem seiner Briese mit pomps hasten Ausdrucken Glück zu diesem Entschlusse: Sol voi, col non volere il grado offertovi, dimostrate, quanto di eccellenza, di bellezza Roma sia inseriore a Venezia, e quanto più vaglia la nobiltà dell' abito secolare, che la viltà del vestimento fratine &c.

v) Mercier Portrait de Philippe II. Roi d'Espagne. Amsterdam 1785. 8. In einer Bergleichung zwischen Karl dem fünsten und König Franz dem ersten von Frankreich sagt der Berfasser: Charles - Quint aimoit à être seul; il parloit peu; il invitoit les autres à s'ouvrir, ne s'ouvrant

weiß nicht auf welche Antorität, uns überreden will. Wir haben schon gesehen, daß Tizian sich zwenmal nach Bologna und nachher nach Piemont zu dem Kalsser begeben, er besinchte ihn aber anch zwenmal in Deutschland zu Angspurg. Das erstemal wurde er im Jahre 1547, in welchem die Deutschen Fürsten sich gegen den Kaiser aufgelehnt hatten und durch die Gewalt der Wassen wieder zum Gehorsam gebracht wurden, dahin eingeladen, und reißte im Januar des nächsten Jahrs ") ab. Im Jahre 1550 gieng er zum zwenteumal dahin "). Es ist ein Irrthum wenn einige berichten, er sen nach Inspruck besehligt worz den, um dasselbst den Römischen König Ferdinand, seine Gemahlin Maria und ihre sieben Prinzessinnen zu mahlen.

Ben seinem Aufenthalte in Deutschland erhielt er viele Anftrage von den dasigen Großen, und in der That haben die Gallerien von Drevden, Wien, Mins chen u. f. w. einen Ueberfluß an ungemein schonen Wer:

vrant jamais lui même; il ne pouvoit souffrir qu'on le regardoit fixement; car lorsqu'il sut question de satisfaire la curiosité de Maximilien premier son aïcul, qui demendoit son portrait, il sallut le mettre entre les pointes de quatre épées, pour l'obliger de donner le tems au peintre de le considérer.

- x) Dieß laßt sich aus mehreren Briefen des Aretino abs nehmen, auch aus einem des Melanchthon an den Casmerarius, (pag. 614. Ed. Lipf. 1569.) worin er sagt: Tutianus (lies Titianus) pietor Venetus est Augustae, qui saepe accedit ad Imperatorem, a quo accersitus est. Dieser Brief ist im I 1549 geschrieben, als Tizian wirklich schon nach Benedig zurückgekehrt war.
- y) Unter den Lettere Pittoriche finde ich einen von Tizian an den Aretino, von Augeburg den 11. Nov, 1550. datiet.

ul

ken diefes berühmten Kunftlers, wiewohl auch die Gemähldesammlungen in Frankreich und England nicht arm daran find 2).

Diefer große Meifter endigte fein leben im %. 1576, indem er im neunundneunzigsten Jahre feis nes Alters von der Peft befallen ward. Gein Tod ward von allen beflagt, und die beredteften Redern Italiens ergaffen fich in Lobeserhebungen auf ibn. Dan batte auch den Entwurf gemacht, ihm ju Chs ren ein fenerliches Leichenbegangniß anzustellen a), es fam aber nicht dagu, weil die Dabler fich in ihren Mennungen darüber nicht vereinigen founten. wurde feinem eigenen Willen gemaß, wie einige mele ben, in der Rirche de' Frari gn Benedig begraben. Liruti hingegen behauptet, er babe in feinem Teftas ment befohlen, feine Leiche nach feinem Beburtsorte ju bringen, und fie dort in der Archidiakonal : Rirche in der feiner Famille angehörigen Rapelle Des beil. Tigian, Bifchofs von Eraftea, bengufegen; allein wegen des damals wuthenden epidemifchen Uebels ba: be man diesen feinen legten Willen nicht erfüllen fons nen. Die vornehmften Schriftsteller, die jum tobe Tizians gefchrieben, find Monfignor della Cafa, Mis chele

z) Unter den in Frankreich befindlichen Sachen verdient besonders die Mahlzeit zu Emans erwähnt zu werden, die unter dem Namen la nappe bekannt ist, und wovon es einen berühmten Aupserstich des Antoine Masson giebt. Ueber die in England hat man folgendes Verk: Triani Vecellii opera exstantia in nedibus Ducis de Mariborough a Jo. Smith aere incisa. Fol. Die neun Stücke im Pallaste zu Blenheim, welche die Liebschaften der Götter vorstellen, hat man auch in Kupfer gestochen von Peter van Gunst, und J. Smith.

a) Ridolfi pag. 191. giebt eine Beschreibung davon.

chele Silvio Portoghefe, Gio. Piazzoni, Aretino, Dolce, Sansovino in feiner Beschreibung von Benedig, Borghini, Camillo, Ortensio lando, Lorens zo lippi, und endlich Luigi Collino.

Was seinen Charakter betrifft, so war er sehr zur Frohlichkeit geneigt, und den geselligen Freuden im Umgange mit seinen Freunden und dem schönen Geschlecht ergeben. Eine seiner Geliebten, mit welcher er sich selbst verschiedentlich abgebildet hat, hieß Violante, und soll eine Tochter des Palma Vecchio gewesen senn b). Einer seiner genauesten Freunde war der berühmte Aretino, allein auch die übrigen besten Köpse Venedigs suchten seinen Umgang, und Francesco Priscianese ') giebt eine Veschreibung von den heitern Versammlungen, welche sie auf einem schönen Garten, den Tizian außer seinem Hause in Venedig besaß, zu halten psiegten. Von auswärtigen Gelehrten waren Davila, Vernardo Tasso, Camillo, Paul Jovins, Ariost, Speroni und Andere Freunde des Tizian.

In

b) S. Mechel Verzeichnis der Gemähide der K. K. Bills dergallerie. S. 29. Auch Ridolft Tom. I. pag. 142. erwähnt sie.

e) Ju einem seiner lateinischen Gramatif angehängten Driese: "Erano conuentti col detto M Tiziano sper chè ogni simile suo simile appatisce] alcuni de' più pellegrini ingegni, che oggi si trovino in questa Città, e de' nostri principal mente M Pietro Aretino nuovo miracolo di natura, ed appresso il gran imitator di quella con l'arte dello scalpello, come col pennelle il Sig. del Giardino, M Jacopo Tetti detto il Sansovino, e M. Jacopo Nardi, ed io, sichè sui quarto fra coanto senno,"

In der Charafterschilderung, welche Ridolfi von ibm giebt, icheint er einen wichtigen Dunkt nicht bes rubren zu wollen, ich menne Tizians Runftneid, der fich fogar bis auf feine eigenen Schuler erftrecte, und von welchem wir noch in der Folge Gelegenheit haben werden ju reden. Jest nur noch einige allgemeine Bemerkungen über seinen Styl. Die Mahlerkunft foll ein Spiegel der gefammten fichtbaren Matur fenn, und ihre Bollfommenheit besteht nicht bloß in der treus en Nachahmung, fondern weit mehr in der Auswahl Des Schonen und in der Belebung der abgebildeten Gegenftande. Diefe kann nur durch die Bereinigung aller Saupttheile der Kunft, bes Musdrucks, der Beichnung, des Helldunkels, des Rolorite u. f. w. erreicht werden. Tigian batte anfanglich eine etwas trockes ne Zeichnung, Diefer Tehler verlohr fich jedoch nachber Durch feine beständigen Studien nach der Matur. Die Schonbeit feiner Formen ift nicht idealisch, fondern fie besteht nur in dem, was er fur fich in der Ratur ju erblicken und auszumablen verftand; er neigte fich Daben ju einer gemiffen Unmuth, die von einer murdi: gen Einfalt begleitet war. Er hatte zwar grundliche anatomische Studien gemacht, feine Renntniffe in dies fem Fache haben fogar Untag ju der allgemein vers breiteten Menning gegeben, daß die anatomischen Zeichnungen in dem Werfe des Undreas Befalius von feiner hand fenen d), wie sie denn auch wirklich von einem

d) Um alle Wiedersprüche über diese Taseln zu vermeiden, muß man wissen, daß Besalius die Handzeichnungen des Johann von Calchar, um das sehlerhafte kopiren dersels ben zu verhindern, im Jahr 1538 von eben diesem Künstler in Holz schneiden ließ. Er nennt ihn Johann Stephanus, und einen berühmten Mahler seines Zeitzelters.

einem feiner besten Schuler, bem Flamander Johann von Calchar, herrühren . Allein er bediente sich seis

aftere. "Rem fagt er" praelo commisi, atque illis tabellis alias adjunximus, quibus meum σκέλετον nuper in studiosorum gratiam constructum Joannes Stephanus, infignis nostri saeculi pictor, tribus partibus appositisfime expressit. Befalius widmete diefe 6 Safeln dem Raiferlichen Leibargt Margiffus Darthenopaus (fein eigents licher Rame war Bertuneo) in einem merkwurdigen Briefe, datirt: Padua, I. April, 1538. Huf der drite ten Tafel Heft man: "Imprimebat B. (Bernardinus) Vitalis, Venetus sumptibus Joannis Stephani Calcarien-Prostant vero in officina D. Bernardi, A. 1538. Diese seitenen Safeln in groß Folio, find kaum bem Ra= men nach bekannt, und werden nur fehr oberflächlich vom Befalius felbit, in feinem Briefe an Oporin, vor dem großen Ungtomifchen Werte, daß 1543 erfchien, ermahnt. Accipies propediem, mi Oporine, per Mediolanenscs mercatores Danonos tabulas, ad meos de humani corporis fabrica libros, et eorundem Epitomen sculptas." Saller redet gleichfalls von diefem Werte, ob er es gleich niemals hat ju feben befommen tonnen. (Biblioth. Anatomica T. I. p. 181.) Ein fehr vollkommenes Eremplar hat der Urgt Untonio Fantugit der St. Markus Die bliothet in Benedig verehrt, im J. 1790. Jacomo Morelli, Notizia d'Opere di Disegno &c. p. 233. has es mit den Tafeln der Epitome (Balel 1542, fol.) und benen des größern Werglichen, und entdect, daß der Runftler in allen dreyen Werfen ein und derfelbe fey.

d) Basari T. II. pag. 429. u. T. III. pag. 304. 459. berichtet, daß Johann von Calchar die Figuren in den Werten des Besalius gezeichnet habe, und einer der bessen Schnstlers findet sich benm Sandrart. Th. II. B. III. Cap. 6. S. 243. Orlandi, Abeced. Pictorico legt die Zeichnungen zur Epicome des Ansalius dem Tizian bey, und ein von Domenico Vouavert veranstalteter Abdruck trägt sogar den Namen des Tizian an der Stien. Dieses falsche Borgeben hat den Zweisel den Marchese R.

feiner anatomischen Ginfichten niemals um ben innern Mechanismus der Muskeln mit gelehrtem Pomp dar: gulegen, fondern nur, um mit mehr Sicherheit Die außern Wirkungen deffelben an bem weich überfleibes ten Rleifche ausdrucken ju tonnen. Es ift mabr, in feinen Umriffen findet man nicht die idealischen Schone beiten, wovon wir viele antife Statuen gleichfam ums flossen feben, und welche die Formen schoner und ges fälliger machen, als fie in der Ratur felber find: ale lein man muß ermagen, daß vielleicht ju feiner Zeit in. Benedig ein ju großer Mangel an dergleichen Bors bildern mar, als daß er feinen Geift gang damit bat: te durchdringen tonen. Bielleicht betrachtete er auch, Da er der treuen Rachahmung der ichonen Ratur fo gang ergeben mar, Diefe Ideale als glangende tigen und wußte fie nicht mit feinem naturlichen Inftinkt für treue Wahrheit und Rolorit zu vereinigen. wenn er fich einmal irgend einer antiken Bufte oder bes Sturges einer Statue bediente, wie es in einis gen feiner Werte, J. B. in dem in Spanien befindlis chen großen Gemablde vom Paradiefe gescheben, fo wußte er, nach Ridolfi's Bemerkung f), das benufte auf eine fo gute Beife der Matur angunabern, baß Die Rachahmung darin nicht mabrgenommen wird.

Indeffen wird wohl Miemand fo verkehrt fenn. ben Tigian in Diesem Theile der Runft tadeln zu wols Denn in den Formen feiner Franen ift Bierliche feit und Richtigkeit, in den mauntichen Figuren ets mas großartiges, und in Rindern übertrifft er Ille

durch

Maffei verleitet, in feinem Effame al Fontanini etc. pag. 48. ein Werk mit dem Eitel Episome del corpo umano di Tizzano anguführen.

f) pag. 189.

burch eine gewisse ungesuchte Grazie und Raivitat, welche den größten Rei; Diefes Alters ausmacht. Er batte es mit Raphael gemein, daß er die allguftarfen Berfürzungen vermied, indem er, wie Zauetti trefe fend bemerte, Dergleichen Theile lieber in einer finns reichen Bernachlaffigung ließ, als baß er fie auf Die Befahr, bas linge bes Befchauers gu beleidigen, gu bestimmt angegeben batte. Um über feine Umriffe und die Berhaltniffe der Figuren feiner Cache befto gemiffer gu fenn, pflegte er, wenn er ein Wert auges legt batte, felbiges eine Zeitlang megguftellen, und es nachber mit frischem Sinne wieder ju betrachten, wodurch er fich in Stand gefest fab, die nothwendis gen Berbefferungen damit vorzunehmen : eine Detho: De, die in der That zur Rachahmung empfohlen zu werden verdient.

Was die Komposition seiner Gemablde betrifft, fo war fie ju Unfange symmetrisch und gang im Be: Schmack des Bellin. Wenn daber Menge behauptet, es finde fich tein einziges Gemablde von ihm, Das in der Manier des Johannes Bellin gemable mare, fo muß dieg wohl nur von den in Spanien befindlis chen verftanden werden, Die Menge gerade vor 2fugen hatte, als er ichrieb. In der Folge fam mehr Frenheit und Bewegung in Tizians Komposition, aber obne daß er besondere Regeln daben befolgte: alles war der Matur und der Wahrheit abgefeben. Ginige behaupten, in jeder Bewegung feiner Figuren und in ihren Gruppirungen, die mehr durch den Bu: fall als burch ein fleissiges Rachdenken augeordnet icheinen, laffe fich eine weißlich verlarvte Runft ents Decken: allein ich gestebe, bag jur Begrundung eis nes folden Urtheils durchdringendere Mugen erforder: F 3 lich lich senn mögen, als die meinigen sind. Ich läugne nicht, daß die Erfindungen seiner Phantasie häusig das Gepräge eines gewissen mahlerischen Enthusiasmus an sich tragen, der ganz hinreißend ist, aber da die Esselte, welche derselbe auffaßt, wirklich in der Natur angetroffen werden, so darf es nicht befremden, daß ein so genauer Beobachter Gebrauch davon zu machen verstanden habe, wann es der Gegenstand ersoderte.

Wie vortrefflich jedoch Tizian in allem übrigen fenn mochte, bas Kolorit bleibt derjenige Theil Der Runft, in welchem er eigentlich unübertrefflich ift. Das Rolorit fann in feiner größten Bollkommenbeit zwar nie vom Helldunkel getrennt werden; Tizian bat aber dennoch das mabre Jdeal darin erreicht, obne Das Selldunkel in feinen erften Grunden findirt ju ba: wie es Correggio that. Ginige Geheimniffe Deffelben, welche der letigenannte Meifter befaß, fcheint Tigian niehr durch treue Machbildung ber Das tur, als dadurch daß er bestimmt darauf ausging, entbeckt zu haben. Gein gang einziger Ginn fur das Rolorit leiftete ibm baben naturlich große Dienfte. Er bestätigte den großen Grundfalz noch mehr, den fcon Giorgione querkannt batte, bag man, um in Der Mableren die Ratur mit Wahrheit darzuftellen, nicht immer mit blinder Unbanglichkeit den Gegens ftand, den man vor fich bat, abmablen muffe; fons Dern daß man, um ihm in den Alugen des Befchauers die geborige Rundung ju geben, von dem mas man in der Matur fieht vermittelft des Bellounkels manches kunftlich wegnehmen und anderes bingufugen muffe. Dad diesem Grundsage fuchte er ben seinem Rleisch Die allzudunkeln Daffen und farken Schatten zu ver: meiden, wiewohl fie Die Matur baufig barbietet. Denn

Denn wenn sie auch dem Bervortreten vortheilhaft find, fo gebt doch dadurch die Bartheit verlobren, und wegen der Unvollkommenheit unferer Mittel gur Darftellung des mabren tichtes und Schattens muffen fo in den Schatten gefette Rorper auf der teinwand wie eine gan; andere Materie ale das lebendige weiche Aleifch erfcheinen. Tigian ließ baber auf feinen Bils Dern Das Licht meistens boch einfallen und die Dberflas chen ftreifen, welches ibn in den Stand feste, Die großen Partien in verschiedenen Graden von Salbrins ten ju halten, Die anferften Theile bezeichnete er ales Dann ftarter und entichiedener als fie fich vielleicht in Der Matur darftellen murden. Go glaube ich muß Lomagio verftanden werden, wenn er fagt, Tigian pflege Die Lichter flarer, und die Reffere dunkler gu balten; was denn diejenigen, benen der gute blinde Dabler feine Gedanken Diktirte, falfch begriffen baben.

Durch diefes Mittel wußte er eine folche Kraft bervorzubringen, daß der Ginn davon überrascht wird, und die gemablten Begenftande lebendiger und angenehmer wiederzugeben, wenn man fich fo aus: brucken barf, als man fie in ber Wirklichkeit felbft erblickt. Um das eben gefagte ju prufen, unterfuche man nur bie Repfe des Tigian, und man wird fins Den, daß er immer die größte Kraft in den Ungen, ber Rafe und dem Munde zu fongentriren fuchte, wahrend er alles übrige in einer lieblichen Unbestimmts beit ließ, wodurch das Bange tebendigkeit und Runs dung erhielt. Jedoch ift Diese Kunft bie Schatten gu verstärken und zu vermindern nicht hinreichend, den gewunschten Effekt bervorzubringen, wenn fie durch Die Farbengebung nicht geborig unterftukt wirb. Dies fer fo mefentliche Theil der Mableren muß ebenfalls 8 4 mit

1

mit einer weisen Nachahmung des Wahren behandelt Der Mabler tann auf feiner Pallette Die Schonften Farben von der Belt haben, wenn er fie nicht gut angnordnen und zu mischen verftebt, fo wird er niemals den mabren Farbenreig erreichen, fondern in eine unnaturliche Lebhaftigkeit oder in fchrepende Diebarmonien verfallen. Bierin war Tigian gang einzig Deifter. Er wußte welches die einfachen Ein: ten waren, die von der Wahrheit entlehnt werden muffen, und welches die fünftlichen, indem die Un: muth der Farben nicht in schonem Roth, Gelb und Blau besteht, deffen Verschwendung dem großen Saus fen in den Werken bes Rubens fo mohl gefallt, fon: bern in richtigen Kontraften, und in den Graden und gunftigen Momenten einer wohlgemabiten Entgegen: fehung. Der Reiz ber Gemablde des Tigian geht Daber niemals über die Wahrheit hinaus, und zieht um fo allgemeiner an, je inniger er mit dem großen Princip der Matur verbunden ift. Siemit verband Tigian eine Runft ober Naturgabe, feinen Bilbern eis ne gewiffe Klarbeit zu geben, welche durch feine theos retische Regeln ju erreichen ficht. Diejenigen irren' fich, welche ibm eine große Rubrung des Pinfels und Dicken Auftrag der Farben guschreiben. Tigian bediens te fich febr heller Grundungen, und pflegte das Gange benm Unlegen febr licht zu halten, indem er bierauf eine Farbe über Die andere legte, brachte er die Wirs fung eines durchsichtigen Schleners hervor; Diefelbe Merhode beobachtete er auch in den dunkeln Partien, und machte fie auf diese Weise durchsichtig und frafe tig: ein Kunftgriff, der nachher von Undern gemiß: braucht worden ift. Aus einem Briefe des Tizian 8) erfåbrt.

<sup>2)</sup> Dieser Brief ift nebst brey andern zuerst abgedruckt wors

erfährt man den merkwirdigen Umftand, daß er seine Gemählde mit einem Firuiß zu überziehen pflegte, da doch die neuern Italianer diesen Gebrauch beständig verschmäht haben, indem sie auführen, die alten Meisster hatten es nicht gethan, und es sen eine ausländis sche Sitte. Vielleicht lernte er dieses in Deutschland oder von irgend einem Deutschen oder Flamander uns ter seinen Schülern; aber wie er auch dazu gekommen senu mag, die Sache ist ausgemacht.

Ben der Unlegung der lesten Hand pflegte er manchnial einiges mit den Fingern zu verwischen, welches dann mehr Wirkung that, als wenn es mit dem Pinsel gemacht ware, denn da er großen Fleiß anwandte um seinen Arbeiten ben größten Grad von Bollendung zu geben, so durste er sich am Ende kecker und geistreicher Streiche bedienen, wodurch er die ausz gewandte Arbeit verbarg.

Daß er viel über die Kunft nachdachte, beweißt unter andern auch feine fo bekannte Regel, man folle ben der Vereinigung verschiedener Gegenstände zu einer Gruppe die Form einer Weintraube vor Angen haben, an welcher man die schönsten Vorfälle von Lichtern und Schatten, die gefälligste Rundung, und an gestege;

worden in folgendem gelehrten Werfe: Memorie intorno alle pubbliche fabbriche piu insigni della Città di
Brescia raccolte da Baldassarre Zamboni. Brescia 1778.
Fol. con sig , worin auch eine genaue Nachricht von
den Bildern gegeben wird, welche Tizian für den dasse
gen berühmten Pollast der Regierung gemahlt hat.
Die Briefe sind alle Titiano Vecellio unterzeichnet, und
in einem daben besindlichen Kontraste wird er giudiciosissimo Rè dei Pittori genannt.

legenen Stellen durchfallende Lichter bemerkt, welche die Einformigkeit der großen Massen brechen. Doch die großen Verdienste Tizians haben mich bennahe schon über die Gränzen, welche der Umfang dieser Geschichte mir vorschreibt, fortgerissen: ich will daher diesen Urtikel mit einer kurzen Notiz von demjenigen beschließen, was aus der Feder des Tizian auf uns gekommen ist.

Unßer den vier schon angeführten-und vom Zame boni querst heransgegebenen Briefen finden sich noch sieben andere in der Sammlung der Mahlerbriese h, also zusammen eilf gedruckte. Es ist daher irrig, wenn Licuti sagt, es seyen nur acht Briefe von Tizian im Druck erschienen i). In der Handschrift wird noch einer in der Klosterbibliothek alle Zattere zu Benedig ausbewahrt, ein anderer nehst einem Memorial, benedes an Philipp den zwehten gerichtet, ist im Besitz des Abate Sabbionato. Man hat auch dren Lateinis sche Epigramme, die man ihm zuschreibt k), deren Alecht:

- h) Die Lettere pittoriche enthalten zwar neun Briefe von ihm, zwen davon sind aber Wiederholungen. T. I. pag. 241. an den Infanten von Spanien; eben daselbst an Don Giovannt Benevides. T. II. pag. 19. an Kaiser Karl den fünsten; pag 20. stehen die beyden aus dem ersten Thetse wiederhohlt; pag. 22. an den König von England; pag. 379. an den König Philipp den zwensten; T. III. pag. 128. an den Pietro Urctino; T. V. pag. 37. an den Casialdo.
- i) Er zählt sie folgendermaßen auf: fünf in der Sammlung des Dolce Ed. Venez 1554. pag. 228. u. f.; ferner in der Sammlung des Pino Ed. Venez. 1582. T. II. pag. 444. u. f., wovon drey nachher wieder abgedruckt sind in Zucchi Idea del Segretario.
- k) In den Rime di diversi in morte d'Irene di Spilimbergo. Ed. Venet. 1561. pag. 56.

Aechtheit aber schon vom Apostolo Zeno 1) bezweiselt worden ift. Das aussührliche Zengniß des Grafen Jacopo di Porzia m), daß Tizian in seiner Jugend viel in kateinischer Sprache gedichtet, bezieht sich auf seinen Neffen, der ebenfalls Tiziano Vecelli hieß, und Mitter und Voktor in den Rechten war. Dieser hat anch eine kateinische Glückwünschungsrede geschrieben, die er wegen des von der christlichen Flotte über den Groß: Sultan ben kepanto davon getragenen Sieges im I. 1571 gehalten haben soll, welche gleichfalls vom kirnti dem großen Mahler fälschlich bengelegt wurde").

Abiti antichi e moderni di tutto il monde, esi. stenti in 500 sigure diversamente vestite di Tiziano e Cesare Vecelli, suo fratello. Ital. et Lat. Venezia. 1590, 1598, bendemal in Ostav. 1664. 8.°).

Außer den Lebensbeschreibungen des Tizian von Bafari, Ridolft und andern bekannten Schriftstellern, bat man noch eine, deren Werfasser sich nicht genannt bat, unter dem Titel:

Bre-

<sup>1)</sup> In seinen Anmerkungen zur Bibliothek des Fontanini. T. II. pag. 101.

m) In seinen Briefen, Lib. I. pag. 20.

n) Sie ist unter solgendem Sitel gedruckt: Titiani Vecellii equitis pro Cadubrientibus ad serenissimum Venetiarum principem Aloysium Mocenigum oratio habita sext. Kalend. Januar. 1571. pro magna navali victoria dei gratia contra Turcas etc. Venetiis 1571. 4.

o) So giebt Berr von Murr in feiner Bibliotheque de peinture T. II. pag. 578. den Titel an. In dem Abecedario pittorico, Ed. del Guarienti. wird das Werk folgendermasen citirt: Raccolta degli Abiti antichi di diverse nazioni, di Cesare Vecellio. Ven. 1554; 8. cben daselbst 1590. 8. mid 1598. 8. Ueber die versschiedenen Unsgaben s. Lituti I. c. pag. 303.

Breve compendio della vita di Tiziano con l'albero della sua descendenza. Venezia 1622. 4.

Meber einige Gemablde Lizians kann man auch solgende Schrift nachsehen: Explication de quatre Tableaux du Titien d'après les chants de Petrarque etc. représentants le triomphe du Tems, de la Renomée, du Christianisme, et de la mort, dans une lettre. [dat. de Naples 15, Fev. 1774. 4.]

\* \*

Ich komme jest auf die Schuler des Giorgione und Tixian, unter benen fich zuerft Gebaftiano Benegiano, in der Rolge der Frate dal Piombo, ober auch Sebastiano dal Piombo genannt, darbie: Er ward im Jahr 1435 gebohren und farb im Jahr 1547. Er ließ Die Dlufit liegen, fich der Dableren unter Johannes Bellin ju wid: men, aber als alle damaligen Runftler von gutent Geschmack die etwas trocfne Manier Diefes Meisters verließen, und die faftige des Giorgione dafur er: wahlten, fo murde auch Gebaftiano einer von ben er: ften Rachfolgern Des lettgenannten. Er mablte fos wohl historische Gemablde als Portrate, und brachte einige zu Stande, die fo vollkommen ausgeführt find, Daß man fie mit denen feines Meifters verwechfelt. Der Rubin, den fich Gebaftiano erwarb, bewog den Mgostino Ghigi ihn mit sich nach Rom zu nehmen, wo er in der Farnefina verschiedenes mablte, unter andern einen Polnphem in demfelben Gaale, wo Ra: phael die Galatea gemablt batte; biefes Bild ift aber Bu Grunde gegangen, und dasjenige, welches man jett an feiner Stelle bort fieht, ift Die Arbeit eines bandwerksmäßigen Dlahlers. 34

Bu der Zeit ale Gebastiano in Rom arbeitete, batten fich die Renner über den Raphael und Dichel Ungelo in zwen Partenen getheilt. Bafari P) fagt in Dem Leben des Frate dal Piombo, Raphael fen gu einem fo großen Unfebn in der Dableren gelangt, baß feine Freunde und Unbanger behanpteten, feine Ges mabide fenen nach der Dangordnung der mabierifchen Eigenschaften denen des Michel Lingelo vorzugieben, fie maren angenehm im Rolorit, voll von ichenen Er: findningen, von einem gefälligeren Unfebn und einer gwecknidfigen Zeichnung; bagegen batten Die bes Buos naroti anger ber Beichnung feinen von biefen Borgus gen, und beswegen urtheilten diefe Danner, Raphael fen in der Dableren überhanpt, wo nicht vortreffis cher als jener, ibm wenigstens gleich, in der Farben: gebning aber übertreffe er ibn auf alle Beife. Dichel Ungelo fiel daber darauf, den Gebaftiano in Schut In nehmen, indem er hoffte, wenn er ibm mit feiner Beidinung benftande, fo murde er dadurch die Parten Des Raphael niederschlagen fonnen, ohne fich felbft Daben auszusegen, indem er ale ein unbefangener Drit: ter fich das Urtheil anmagen wollte, wer von benden vorzuziehen mare. Er fing alfo an, alle Urbeiten des Sebaftiano zu loben, welcher dadurch eine große Menge Bestellungen erhielt, welche er auch wirklich ju allgemeiner Befriedigung ausführte. Michel Ungelo verfertigte ibm namlich die Kompositionen, die Zeichs nungen, ja fogar die Cartons der Gemablde, welche jener nachher bloß kolorirte. Es murde aber burch Diefen Runftgriff nichts über ben Raphael gewonnen, fo lange Raphael noch lebte, und erft nach dem Tode Deffelben gelangte Gebastiano baju, fur ben erften Dabler angeseben zu werden. Er arbeitete vielerlen

in Rom, vorzüglich war er aber in Portraten berühmt. Da das ichon vorbin ermabnte Umt eines Frate del - Piombo erledigt ward, fo erhielt er es durch die Bers mittelung feiner Gonner, wie es haufig ju gefcheben pflegt, wiewohl Johann von Udine eben so viel Ans. fpruch ju machen batte, jedoch unter der Bedingung, Diesem eine gewiffe jabrliche Summe auszugablen. Rra Sebastiano bat Diefe Stelle nicht lange genoffen, und feitdem unr wenig Berte ausgeführt, indem et bald darauf ftarb. Geine besten Gemablbe in Rom find ein Deckenftuck in der Billa Medicis, einige Stucke in der Madonna del Popolo, aber vorzüglich in der Kirche S. Pietro Montorio, in der erften Ras velle wenn man hineinkomme, eine in der That unger mein Schone Beifelung Chrifti. Biewohl Michel Ungelo ibm für diese lehte die Zeichnung gemacht bas ben, und nach der Behauptung einiger fie fogar res touchirt haben foll, so muß ich doch gestehen, daß ich nirgends einige Ueberladung Der Muffeln habe ente Decken konnen, vielmehr ift alles darin vortrefflich ges Dacht 4). Bu Madrid in der Safriften des hofpitals von Monferrate, welches der Krone Urragon juges bort, fieht man dren unvergleichliche Gemablde vom Sebastiano, namlich eine Abuchmung vom Rreng; Jefus Chriftus wie er die heiligen Bater aus dem Limbus holt; endlich die Gefangennehmung des Beis

q) Wenn Fra Sebassiano nicht der Ersuder gewesen, in Dehl auf Stein zu mahlen, so war er doch einer der ersten die diese Kunst ausgrübt haben. Die auf diese Weise von ihm gemahlten Vilder, worunter auch die oben erwähnte Beiselung gehört, sind sehr dunket ges worden, welches nicht sowol vom Stein, als vielmehr von der Decke von Mastir und andern ahnlichen harzis gen Substanzen herrührt, womit er den Grund zu überstreichen pflegte.

lands mit folgender Unterschrift: Fr. Sebafliano del Piombo invenit: Franciscus Ribalta Valentiae traduxit. Unter seinen Schülern hat fich besonders Com: maso Laurati, ein Siciliauer, hervorgethan.

Giacomo Palma, il Vecchio oder der Alte genannt, wurde ju Bergamo im Jahr 1540 gebohren, und farb im Jahr 1588 1). Ich bin mit bem 3as netti der Mennung, daß fich in feinen Werten, wenn alle die vielen die man ibm juschreibt, wirklich von ibm berrubren, mehr als eine Danier entdecken lagt. Er findirte noch in den alten Schulen, mas fich noch banfig darin verrath; allein von der lebhaften Kar: bengebung des Giorgione eingenommen, suchte er fie fich gang ju eigen zu machen, und daß er endlich auch vom Tizian Unterricht erhielt, barüber find alle Geschicht: Schreiber der Runft einstimmig. Er batte eine forrette Beichnung, und viele Bartheit im Rotorit, woben er Der Matur niemals ungetren ward. Zanetti beschließt fein Urtheil über ibn damit, daß er fagt, die groß: ten Schönheiten feiner Werke fenen Tochter von den-Schonheiten anderer Meifter, und er werde um fo mehr gelobt, je mehr er fich den vortreflichen Borbils

r) Lonzi behauptet, daß la Combe die Lebensjahre des J. Palma unrichtig angegeben habe. Palma soll namlich ein von Tizian unvollendet hinterlassenes Gemählde, im J. 1576 vollendet haben. Die meisten Schriftfeller nehmen 1588 als sein Sterbejahr an, obgleich Basari, in der zwehten von ihm selbst im J. 1568 besorgten Ausgabe bemerkt, daß Palma schon seit einigen Jahren in Benedig gestorben sen. Ich sinde jedoch ben Donasto in seinen Sphemeriden, den zeen Man, d. Jahres 1574, als den Sterbetag des Palma angesührt. Ist dieses richtig, und har er 48 Jahre gelebt, (wie Bassari behauptet) so muß man seine Geburt in dat Jahr 1526 zurücksen.

bern annähere, die er eifrig studirte. Benedig hat eis nen liebersinß an Gemählden von ihm, wovon ich hier nur die schone heilige Varbara in der Kirche S. Maria formosa, eine unvergleichliche Unbetung der heiligen dren Könige in der Sankt Helenensinsel, ends lich ein Abendmahl Christi in S. Maria mater domini, welches ganz im Geschmack des Tizian ist, nennen will. Auch die Deutschen Gallerien, besonders die Dresdener und Wiener, sind reich an Vildern des Palma Vecchio.

Sein Zeitgenoß war korenzo kott oder kott to, aus Bergamo gebürtig. Nach einigen Schrifts stellern soll er die Unfangsgründe benm Johannes Beklin erlernt haben b, nach Andern studirte er mit seis nem Freunde Palma, und wurde ein leidenschaftlicher Nachahmer der Manier des Giorgione, doch verstel er in den Fehler das Fleisch mit allzuviel Fener zu koriren. Vasari den Ehemas von Empoli eine Ges burt des Heilands gemahlt, die er ben nächtlicher Besteuchtung vorstellte, und die besonders wegen der Ersteuchtung des ganzen Gemähldes durch den Glanz des Christindes außerordeutlich schön gewesen sen. Riedels die Nachricht, daß dieses Gemählde zu Umsters

s) Nach der nicht ganz ungegründeten Meinung des delta Valle soll Lotto die Werke des Leonards da Vinci studiert haben. Hierauf scheint selbst Lomazzo anzuspielen; aber als Schuler des Vinci kann ich ihn nicht mit della Valle anerkennen. In den eben erwähns ten Ephemeriden des Calvi, wird bemerkt, das Lotto sehr alt im I 1550 gestolben sep.

t) Ed. Bott. T. II. p. 340.

u) Tom. I. pag. 129.

fterdam im Befig Johanns Repuft befindlich fen V). Palma beichloß fein Leben zu toreto, wo er viel fur Die dortige Kirche gearbeitet batte. Rur wenige Nache richten bat man vom Johann Cariani, da man außer in Bergamo und der umliegenden Gegend, wenige Werke von ibm findet. Geine Manter gleicht volls fommen der des Palma und Lotto. Sein vorzuglichs ftes Wert befindet fich in der Gerviter Rirche ju Ber: gamo. Um Diefelbe Zeit lebte Rocco Marconi aus Trevigi, ein angesebener Dabler, der, wenn er nicht einige Sarte aus der alten Schule benbehalren batte, ju einer boben Bortrefflichkeit gelangt fenn murde. Er mar febr fleißig in den Ropfen, and die Drapperien gelangen ihm ungemein gut, in den Tins ten abmte er die Manier des Giorgione nach. Gin fcones und wohlerhaltenes Bemablde von ihm fieht man in dem Domkapitel von S. Giorgio maggiore: es felle die Chebrecherin vor, und man lieft darunter seinen Ramen Rochus Marchonus. Berschiedene ans bere Bilder von ihm find bier und ba in Benedig. gerftreut.

Ein anderer Zeitgenoffe diefer Künstler war Frange fco Tergo, der zugleich Mabler und Kup: ferstecher war, aber vom Glücke wenig begünstigt ward,

v) In bem schonen Berke Variarum imaginum a celeberrimis artiscibus pictarum caclaturae elegantissimis tabulis representatae. Ipsae picturae partim exstant
apud viduam Gerardi Reynst quondam hums urbis senatoris ac Scabini, partim Carolo II., Brittanniarum regi a Potentissimis Hollandiae Westfrissaeque Ordinibus
dono missae sunt. Amstelodami. Fol. sinde ich einen
Rupserstich von diesem Gemählbe, welcher in Unsehung
ber Wirfung des Lichts nichts zu wünschen übrig läßt.

ward, wie sich aus einem Briefe von ihm an ben Aretin schließen laßt. Seine beste Arbeit in der Mah: leren sieht man in der Kirche des heil. Franciscus zu Bergamo. Er machte sich berühmt durch eine Samm: lung von Bildnissen aller Fürsten des Desterreichischen Hauses, die nachher, 66 Blätter stark, vom Caspar voer Casar de Avibus, auch Caesar Patavinus genannt, in Kupfer gestochen ") ward.

Paris Bordone, ans Trevigi gebirtig, fammte aus einem vornehmen Gefchlechte. In der Mugabe feiner Beburte: und Sterbejahre finden gros fie Ubweichungen fatt: nach Ginigen ift er gebobren 1465 und gestorben 1540; nach Andern geb. 1520, gest. 1595; noch nach Undern geb. 1500, gest. 1570, welches; wie das Todtenregifter in der Rirche des beil. Martialis ausweißt, die richtige Ungabe ift. wurde von feinen Meltern' ju den Wiffenschaften aufers zogen, allein feine Liebe zur Dableren übermand alle Binderniffe, fo daß er jum Tigian ins Saue gegeben ward, um die Runft unter einem fo großen Deifter Er vernachlässigte jedoch auch nicht Die zu erlernen. Werke des Giorgione ju fludiren, und brachte es in furger Zeit febr weit. Er erhielt daber eine Menge Auftrage ju Gemablden fowohl in feiner Baterftadt. als im übrigen Benegianischen Gebiet und im gangen Stalien, und einige feiner Urbeiten, Die nach Frankreich gekommen waren, gaben Unlag, daß er vom Ros nige dorthin eingeladen ward. Ich fonnte eine große Mens

x) Basan last bicses Werk zuerst in Deutschland im J.
1615 erscheinen; Andere geben mit mehr Grund Benedig und das J. 1580 als Ort und Zeit der Ericheinung an.
Andere endlich behaupten, es sey zu Inspruck vom Jahr
1569 bis 1573 herausgekommen.

Menge Werke von ihm aufjählen, allein fein fchons ftes Bild giert die Gft. Martus: Schule, es ftellt einen alten Gondolier vor, der dem Doge und dem Genat einen Ring aberreicht, welchen er in der Racht wahrend eines fchrecklichen Sturms vom beiligen Dars fins erhalten bat. Es ift in Del und nicht al fresco gemablt, wie Bafari fagt, mit der Unterfchrift: O. Paridis Bordono. Diefes Gemablde ift gegenwar: tig in Paris. Die Dresdener und Wiener Gallerien besiken verschiedene Gemablbe von ibm. Boschini ift der einzige, welcher Radricht von einem Gobne Des Paris Bordone ertheilt und ein Bemablde von ihm in Santa Maria formola ju Benedig, namlich einen Daniel in der towengrube anführt, welches aber nur mittelmäßig ift.

Won dem Benegianer Batifta Franco, Semolei genannt, geb. im J. 1510, geft. 1561, giebt Ridolfi gar keine und Zanetti nur eine fehr kurze Machricht; dagegen bat Bafari eine umftandliche Lebensbeschreibung von ibm. Das Stillschweigen jes ner Benegianischen Geschichtschreiber ift allerdings gut entschuldigen, da er nichts von dem Geschmacke diefer Schule an fich bat. Er fam noch febr jung nach Rom, und legte fich gang auf die Dachahmung des Michel Ungelo, indem er alles fopirte, was er nur von biefem Meister auffinden konnte "), wodurch er ein fertiger und wackerer Zeichner ward, im Mablen aber hatte er nur wenig Uebung. Jedoch wurde er mit großem Bortheil fur die Runft vom Bergog von Urbino gebrancht, Zeichnungen fur die berühmte Das jolica: Fabrit ju Caftel Durante, bent ju Tage Ure bania.

y) G. Deine Geschichte 20. 3.1. 6.379.

bania, ju entwerfen. Er tehrte bierauf nach feiner Baterftadt guruck, und führte bafelbft viele Urbeiten ans. Zwar batte er nicht die lebhafte und angenehme Farbengebnug, Die damale in der Benegianischen Dabs leren herrichte, doch konnte man ibm fonftige große Berdienfte nicht absprechen, und jo wurde diefer Runfts ler, hernach Eimoretto, und noch mehr Ginfeppe Porta Beranlaffung, daß die Benegianer anfiengen, eine andere Babn ju betreten, ale die ber blogen Da: tur, und daß der Geschmack des Michel Ungelo ben ihnen Gingang fand. Batifta Franco ift alfo als einer der vornehmften Vereinigungspunkte des Romi: schen Geschmacks, so wie Porta des Florentinischen mit der Benegiamischen Schule zu betrachten. zeichnete gu Rom die antiken Denkmabler, Statuen, Basreliefe u. f. w. ab, in der Absicht fie in einem eis genen Werke in Rupfer ftechen zu laffen, woran er aber durch den Tod verhindert ward. In Benedig fieht man Arbeiten von ihm im Pallaft des Doge und in der öffentlichen Bibliothet; auch ift eines feiner bes ften Gemablde, eine Zaufe Chrifti, in S. Francesco della Vigna, befindlich.

Francesco de Rossi, unter dem Mamen Francesco Salviati bekannt 2), hatte ebenfalls durch ein sehr schönes Gemählde in der Kirche Corpus Domini zu Benedig, welches einen todten Chrissius mit den benden Marien und einem Engel vorstellt, die dortigen Kenner mit einem neuen Geschmacke in der Kunst bekannt gemacht, welcher sich nachher durch seinen Schüler Ginseppe Porta, Salviati genannt, noch mehr verbreitete. Dieser war aus Castel Nuovo in der Grasignana gehürtig, aber sein lans

<sup>2)</sup> S. Meine Geschichte 2c. B. I. S. 395.

langer Aufenthalt in Benedig erwarb ihm den Ramen eines Benetianers. Geine Studien machte er in Rom, mobin er im 3. 1535 fam, unter bem Galviati, und als diefer von dem Patriarchen Grimano nach Benedig berufen ward, um in femem Pallaft eine Dinche 1) und das oben ermabute Gemablde in der Rirche Corpus Domini ju mahlen, fo begleitete ibn Porta, und ließ fich in Benedig nieber, mo befonders Sanfovino fein Gonner murde. Er führte Dafelbit eine große Menge vortrefflicher Werke aus, worunter Das in der Rirche de' Frari befindliche als das vors juglichfte anerkannt ift. Es ftellt eine Reinigung der Jungfrau mit verschiedenen manulichen und weiblichen Beiligen vor, und ift ein Werk, das fich durch Cha: ratter, Rraft und Rolorit empfiehlt, fo daß es als eine der glucklichsten Berbindungen der Benegianischen und Florentinifden Danier betrachtet werden fann. Das Porta's übrige Urbeiten betrifft, fo verweise ich den Lefer auf feine Lebenobeschreibung von Ridol: fi b). Ich bemerte noch, daß diefer Künftler eine Abhandlung über die Bindung an dem Jonifchen Can: lenknauf geschrieben '), auch daß die Bildniffe ju den Lebensbeschreibungen der Philosophen vom Diegenes Laertius, ju Benedig im 3. 1611 gedruckt, von ihm gezeichnet find.

Vom Girolamo von Trevigt will ich hier nichts weiter bemerken, als daß er mit der Benegias nischen

a) S. Meine Gefchichte :c. B. I. S. 396.

b) T. I. pag. 221.

c) Sie erschien zu Benedig ben Marcolini 1552 Fol., und wurde nachher von dem berühmten Marchese Poleni ins Lateinische übersest und in seine exercitationes Vitruvianas eingerückt.

nischen Weise den Geschmack des Raphael zu verbins den suchte. Es sind wenig Produkte seiner Hand auf und gekommen, er starb sehr jung in Diensten Heins richs des achten von England.

Um eben die Zeit worin obige Kunftler blubten, arbeiteten verschiedene Auslander in Benedig, aber von zu mittelmäßigem Werthe, um eine besondere Ers wähnung zu verdienen d).

She ich auf die eigentlichen Schuler des Tizian komme, muß ich von einem überlegenen Geifte reden, der es mit Gluck versuchte, Nebenbuhler seines Ruhms zu werden; dieß ist namlich

Gio. Antonio Licinio, oder Regillo von Pordenone, geb. 1484. gest. 1540.

Dieser Künstler veränderte nämlich seinen Bors namen Licinio in Regillo, und den Zunamen, woruns ter er vorzugsweise bekannt ist, erhielt er von seinem Geburtsorte, doch wird er auch zuweilen Cuticello di Sacchi genannt.

Er war ebenfalls noch in den alten Schulen ers zogen, und nachdem er dort an der unverfälschten Quelle der Natur getrunken hatte, bildete er sich eis nen Originalftel, ganz in demfelben Sinne wie Lis zian, aber nicht als Nachfolger desselben. Er bes merkte namlich sehr fruh die Branchbarkeit der Mas nier des Giorgione, und suchte nun mit dem Tizian gleichen Schritt zu halten, welches ihm auch so gut gelang, daß er, wenn er ihn nicht übertraf, wenigs stens nicht weit hinter ihm zurückblieb. Man sieht viele Werke von ihm in seiner Vaterstadt Pordenone, mans

d) Ciehe Zanetti pag. 249.

mauche auch zu Mautna und Vicenga, aber feine porghalichften Meifterfincke Dienen jur Bierde Benes Dige, wovon die beständige Debeubuhlerschaft und Eiferfucht zwifden ibm und Tigian die Urfache mar. Dachdem er die Rapelle des heil. Rochus gemable und Das allgemeine Lob davon getragen batte, trug ibm der Senat auf, gemeinschaftlich mit Tizian den großen Saal der Pregadi ju mablen, welche Urbeit fo portrefflich ausfiel, daß er jur Belohnung ein Jahr: gehalt erhielt. Der Wetteifer war fo groß, bag er beständig die Gelegenheit fuchte an folden Stellen gu arbeiten, wo Tigian gemablt hatte oder noch mabite. Dieg ereignete fich auch in der Gft. Johannis, Rirche auf dem Rialto, allein wiewohl er fich in dem bafelbft aufgestellten Werke als einen vortrefflichen Runftler zeigte, fo fonnte er es doch dem des Tigian bafelbft nicht gleich thun, und nur ein gewiffer Reid gegen Diefen verleitete Biele jenes mehr zu erheben. gebe ju, daß Tigian ofters vom Pordenone in Der Farbengebung, und der vortrefflichen Babl der Tine ten auch im Dinfelftrich, ben ich ben dem leftgenann: ren für fühner balte, erreicht worden ift, aber in der Runft die Riguren ju befeelen und über dem Rleifche einen lebendigen Sauch schweben zu laffen, behauptet jener immer ben Borgug. Im Tigian bemerkt man allezeit mehr Matur als Manier, im Pordenone halt Die Manier nicht felten ber Datur Das Gleichgewicht. In den Unekorten von der Feindschaft Diefer benden Rünftler gebort es noch, daß Pordenone aus Furche por Beleidigungen niemals anders als mit einem Des gen bewaffnet gemablt baben foll.

Mußer den ichon genannten Gemablben gebort Dasjenige unter feine berühmteften, bas in Santa Ma-(B) 4

ria dell' Orto befindlich ift, und den beil. Lorengo Binftiniani mit mehreren andern Beiligen vorftellt; es wird vom Bafari verdientermaßen gelobt, vom Cochin aber, der oft die abgeschmackteften Urtheile mit einem fententibfen Ton vortragt, ohne Grund ge: tadelt e). Auch zu Genna bat er fich durch wurdige Werke verewigt, er war von dem Pringen Doria bine gerufen worden, und arbeitete dafelbft wetteifernd mit Dem Dierino bel Baga. Gerabe um diefelbe Zeit hatte Berkules der zwente, Bergog von Ferrara, viele Arbeiter aus Flandern, um die fo genannten Arazzi oder gewirkten Tapeten ben fich einheimisch ju ma: chen; und so erhielt Pordenone eine Ginladung von Diefem Gurften Die Oberaufficht daben ju übernehmen, und die Cartons bafur ju zeichnen. Doch fen es unn Meid oder eine andere unbekannte Urfache, er genoß die ibm widerfahrnen Ehrenbezeugungen an diefem Sofe nicht lange, fondern ftarb furge Beit nachher, mit bem gegrundeten Berdachte, daß er Gift bekommen babe.

Er hatte viele Schiller, wornnter sich Fraus cefco Mingocchi, Pomponio Umalteo und Bernardino Licinio, von dem es nicht ausges macht ift, ob er zu derfelben Familie gehörte, beson: ders hervorthaten. Sandrart !) ertheilt auch Nach: richt

1

e) Cochin Voyage d'Italie Tom. III. pag. 111: A l'autel de la maison Raniera on voit un tableau du Pordenone, où est Saint Laurent Instiniani, Saint Jean-Baptiste, Saint François et Saint Augustin. Il est d'assez grande mamère, et a quelques têtes qui ont de la vérité: mais il est de mauvaise couleur et mal dessiné. Dieses Gemables ist von den Franzosen weggenommen worden.

f) Th. I. G. 177.

richt von einem gewissen Julio Licinio, ben er gu einem Reffen des Pordenone macht, und von welchem in Augfpurg verschiedene Bilder aufbewahrt werden. wovon er viel Gutes rubmt 8). Aber außerdem, daß ich feiner fonft nirgends erwähnt finde, fuhrt Banets ti b) unter den anslandifden Mablern einen gemiffen Biulio Ligino oder Licino Romano an, Der in der öffentlichen Bibliothet gemablt bat, wer weiß ob diefes nicht der vorgebliche Deffe ift.

Wir fommen nun auf bie eigentlichen Schuler Des Tigian. Bafari bemerft in feiner Lebensbefchreis bung deffelben, daß nur Wenige Diefen Ramen mit vollem Rechte führen, wiewohl fich Biele um ju ler: nen ben ihm aufgehalten, benn er habe nicht viel Unterricht ertheilt, fondern Jeder habe mehr oder wes niger gelernt, je nachdem er von feinem Mufter Bor: theil ju gieben mußte. Banetti fuat noch eine andere Urfache hingu, die ich febr gegrundet finde: die große te Schwierigkeit der Methode des Tigian beftebe nam: lich in Der verfteckten Runft, Die fich nicht leicht durch Borichriften mittheilen laffe, und wenn ein naturlis der Scharffinn und eine erlaubte Schlauigkeit der Beobachtung nicht binreichten das Bebeimniß fur fich felbft zu entdecken, fo glaubt er, die blogen Werte Des Meisters batten wenig fruchten tonnen. In der That find aus der Schule bes Tigian nur außerft wes nige große Mabler bervorgegangen, die feinen Sint obne

g) Unter einem berfelben lieft man nach Sandrarte Benge nif folgende Unterschrift: Julius Liemius, civis Venetus et Augustanus hoc aedisicium his picturis infignivit, ultimam manum posuit A. 1561.

h) pag. 498.

ohne Mischung benbehielten, und wenige wußten ihr gehörig nachzuahmen. Um diese Erscheinung zu ers klaren, darf aber auch der neidische Charakter des Tizzian nicht vergessen werden, vermöge dessen er auf jezden Forschritt seiner Schüler eisersüchtig war; und vielleicht hat man nicht einmal nothig in die Feinheizten der Annst hineinzugehen, indem man hieraus allein klar begreift, wie die Sache zuging.

Giner ber ichagbaren Mabler aus biefem Zeital: ter mar Domenico Campagnola, aus Dadua geburtig, ein fo guter Schuler und Rachabmer bes Tigian, daß er die befannte Giferfucht feines Deifters Die besten Produkte von ihm fieht man in feiner Geburtsftadt. Gin anderer Radjahmer des Tis gian mar der Benegianer Bonifagio i). Zanetti fagt, Diefer vortreffliche Mabler muffe als einer der gludlichsten Geifter in der Benegianifchen Schule betrachtet werden, ber von der Ratur ausgezeichnet begabt gewesen, die Runft der großen Meifter erfannt. und bald den Ginen bald den Undern nachzuahmen gewußt habe, wegwegen die Gefchichtschreiber ibn auch bald zu einem Schuler Des alten Dalma, bald Des Tizian, bald des Giorgione machen, obgleich er es vielleicht von keinem von Allen war. Die Far: bung des Giorgione, die Bartheit des Palma, und vorzüglich bas naturliche und großartige bes Tigian Dienten ihm ju Borbildern, aber er folgte ihnen nicht fklavisch nach, (es ift immer Zanetti, welcher fpricht) fondern machte von allem an der gehörigen Stelle Bes brauch.

i) Der Fortseher ber Chronik von Berona von Zagatta, pag. 204, macht ihn zu einem Beroneser; Andere wie Küfli in seinem Lexikon verwechseln ihn nach dem Orlans imit dem Bonisazio Bembi, einem Exemoneser.

cauch, mit einer originalen Weise, die voller Grase, Gewandtheit und Verstand ist. Ein schönes Berk von ihm sieht man in der Scuola de' Sartori k) in den Jesuitern, welches die Madonna mit den Heisgen Johannes, Homobonus und Varbara darstellt, nd mit der Jahrsjahl 1533 bezeichnet ist. Auf der insel der Carthause ist von ihm ein schönes Abendsiahl des Heilandes, ein anderes in Santa Maria laggiore. Unch in den Gerichtshäusern auf dem tialto sind sehr viele Arbeiten von ihm.

Eine nicht geringere Stelle verdient France sco decellio, ein Bruder des Tizian, von dem er die Tahleren erlernte. Dieser aber wurde wegen der mellen Fortschritte, welche er machte, so eisersich; auf ihn, daß er ihn beredete, die Mahleren aufs geben und sich dem Handel zu widmen; ein Umstand, r den Ridolst ] zu einer bittern Bemerkung über u Sigennuß der meisten Menschen veraulaßt, denen e Gefühle der nächsten Blutsfreundschaft nichts gels n, sobald die Begierde nach Spre und Herrschaft 1 Spiele ist. Lirnti ") behauptet sogar, befrem:

k) Bethaus ber Schneibergilde.

<sup>1)</sup> Tom. I. pag. 200.

m) Stehe Gian Ginseppe Liruti, Notizie de' Letterati del Friuli T. II. pag. 205. wo er vom Tizian sagt: "Er batte einen Bruder Namens Francesco, der sich eine Zeitlang dem Militärstande widmete, und in dem berühms ten Kriege von Cambrai, worin sich die Republik Besnedig beynahe gegen ganz Europa hielt, Kriegedienste that. Er verband mit der Uebung der Wassen das Stubium der Wissenschaften und Künste, vorzüglich der Mahrteren, so daß er in seinem Bruder Tizian den löblichen Wetteiser erweckte, wodurch sich dieser nachher zu einer solchen Sohe ansichwang; wie man sich aus einer schosnen Lateinischen Rede überzeugen kann, die ben dem prächtigen Leichenbegängnisse des Francesco gehalten ward."

bend genug, die Talente des Francesco in der Mahl von hatten zuerst den Geist des Tizian für diese Kuigeweckt. Sein schönstes Bild, ein Christus welch ber Magdalena erscheint, schmückt die Pfarrkicche vi Oriago am User des Flusses Brenta.

Marco Vecettio, Marco di Tiziano g mannt, war Neffe und Schüler besselben. Er mah wet e verschiedene Sachen in Venedig, begleitete seine Oheim nach Dentschland, und suchte sich möglich der Manier des Meisters anzunähern, Marco hat einen Sohn, der unter dem Namen Tizianell bekannt ist, und an welchem man schon den Versa der Tizianischen Schule sehr dentlich bemerkt. E sehlt ihm an Grazie, und sein Vinsel, wiewohl fre und voller Farbe, hat nicht mehr den markigen Nach druck. Tizian selbst hatte einen Sohn Namens Orzio, der Wunderdinge in der Kunst geleistet habe würde, wenn ihm nicht ein ausschweisendes teben un eine Leidenschaft sür die Alchymie im J. 1576 in die Vlütze seines Lebens den Tod zugezogen hätte.

Den Girolamo Dante mit dem Zuname in di Tiziano kennt man bloß aus einem Gemahtbe mit den Heiligen Cosmus und Damianus in S. Giovanum in Olio, woraus man sieht, daß er zu den guten Schilltern Tizians gehört haben umß. Sein Meister bim diente sich seiner vielkältig zu Kopien seiner Werkem welche er alsdann selbst retouchirte und als Origina werkaufte, wie sie es auch zum Theil wirklich wareum Daher rührt besonders die große Menge von Wieden hohlungen der Tizianischen Werke, die man übera autrisst.

Diel verabsaumter in der Kunft war Polidore ein Benegianer, von dem man jedoch hie und da ei gute

gutes Bild ficht. Die Unsgiefinug des heiligen Beis les in der Schule Diefes Damens, und die Auferftes bung Chrifti in ber Claren: Kirche ju Murane; find eine besten Produfte.

Bom Domenico Greco, der jugleich Rups erftecher war, und über die Dableren geschrieben bat, verde ich, weil er den großten Theil feines lebens in Epanien zubrachte, ben einer andern Belegenheit reden.

Damiano Mazza aus Padua, Ratalie 10 von Murano, Lorenzino und Santo Bas jo, Drazio von Caftel: Franco, und Cefare on Coregliano, maren fammtlich schatbare Runftler, die den Tigian nachahmten, woben jedoch Drazio nicht als bie Uebrigen Raturalift mar. ein ein mahrhaft ausgezeichneter Beift in Diefem Zeit ilter war Undrea Schiavoni, geb. 1522, geft. 1582. Er hieß mit feinem mabren Familiennamen Mebola "), und die Benennung Schiavone, d. h. der Slave, erhielt er vermuthlich baber, daß er aus Sabenico, einer Stadt in Dalmatien, geburtig mar. Ein ungunftiges Gefirn verfolgte Diefen mackern Runfts er fein ganges teben bindurch. Geine erfien Grudien nachte er nach den Rupferflichen des Parmegianino, pierauf fludirte er die Werke des Giorgione und Eis ian, und indem er fich Alles mit einem boben Beifte meignete, bildete er fich einen eigenthumlichen Grot, vorin das Rolorit aus der Quelle des Tigian gefchoft var, eine gewisse Bewandtheit und Grazie verdaufte

n) Dieß fieht man aus einigen von Zanetti mitgetheilten Rotigen; er wird in einem alten Papiere Andreas Sclabonus dietus Medula genannt. Dechet in feiner Bes fdreibung der R. R. Gallerie irrt fich daber, wenn er ihn Meldolla nennt.

er ben nach bem Mazzuola gemachten Studien, un endlich die großen Daffen von Helldunkel und der we che und faftige Pinfel geboren ibm felbft an. Wen Die Genauigkeit in der Zeichnung feinen übrigen Bo: ingen bengekommen mare, fo murde Schiavone eir Stelle unter den erften Deiftern einnehmen, aber vo beständigen Dahrungsforgen gedrückt, fonnte er au Die schwierigen Theile der Knuft nicht die gehörige Studien wenden. Indeffen maren feine naturliche Baben fo hervorstechend, daß Tintoret zu fagen pfleg ! te, jeder Dabler follte in feinem Zimmer ein Bili Des Schiavone baben, um fich durch die Betrachtung Deffelben mit mablerifchem Fener gu begeiftern. 2fu fier den vielen Arbeiten Diefes Meiftere Die in Bene Dia geblieben find, bat auch das übrige Stalien, Frant fo reich und einige deutsche Gallerien nicht wenige auf zuweisen.

Bom Aleffandro Bonvicino, Prosperc Bresciano, Girolamo Cavoldo, Lattani gio Bambera und Christoforo und Stefa: 81 no Mosa, Alessandro Maganga, Ginsepill Do Scolari, von denen fcon einiges ermabnt mor Den ift, und von Bielen andern, Die den Pinfel mehr M oder weniger in den Tigianifchen Regenbogen geraucht haben, wird noch an einem andern Orte Die Rede Jest tomme ich auf die Geschichte einer merte würdigen Mahlerfamilie, der da Ponte. Der Stifter derfelben mar Francesco ein Bicentiner, der fich aber ju Baffano niederließ, wo er feine Runft | im Gefchmack des Bellin mit Benfall ausübte. Er batte einen Gobn Giacomo da Ponte, von feis nem Geburtsort il Baffano genannt, geb. 1510 geft. 1592. Diefer altere Giacomo mar bas glanzenofte Gestirn

Geftirn in feiner Familie. Die erften Unfangegrunde erlernte er von feinem Bater, wurde aber hierauf nach Benedig in Die Schule des Bonifazio Benegias no geschieft, wo er nach ben Grundfagen des Giors gione und Tigian findirte. Undere behaupten, er bas be fich mit Dem blogen Unterrichte feines Baters und. Dem Benftande einiger Aupferfliche des Parmegianino nachher für fich felbit gebildet "). Baffano blieb aber nicht lange ju Benedig, der Tob feines Baters bes mog ibn in feine Baterftadt guruckzukehren, wo er fich nachber beitandig aufhielt, indem er die angenebe men Vegenden von Baffano den ehrenvollsten Ginlas Dungen, Die ibm unter andern Fürften auch von Rais fer Rindolph dem zwenten gemacht wurden, vorzog. Ceine Mirburger waren auch nicht unerkenntlich ges gen Diefe patriotifche Unbanglichkeit, im 3. 1531 wurde ibm durch einen Beschluß des Rathes die Frenheit von allen fachlichen und Derfonen : Steuern nebst andern Privilegien bewilligt. Unftreitig bat fein lanoliches Leben einen großen Ginfing auf feinen Kunftlergeschmack gehabt, und ibn in der Wahl feis ner Gegenstande bestimmt, ben benen immer Sauss thiere angebracht find. Diese Reigung führte ibn fo weit, daß er den Unftand der murdigften und beiligften Darftellungen, durch hennen und Ragen, Die er fich nicht enthalten fonnte, daben angubringen, verlegte. Ceine Studien bestanden meistene Darin, feine Frau, feine Rinder, Gefinde und fein eigner Diebstand zu Modellen Dienten. Ginige reden von vier verschiedenen Manieren des Bassano, und Bers

o) Verei pag. 40. citirt eine handschrift bes Giambatis fia Bolpato, nach welcher er auch in der Schule bes Listian gewesen fenn foll.

ci P) beschreibt fie ohne ju merten , daß er eben burch feine Beschreibung beweißt, daß der Unterschied nur ein Fortichritt in der Runft und feine Berauderung der Manier war. Indeffen kann man doch zwen verschies Dene Stuffen in der Mableren des Baffano untericheis den; die aber nicht auf abweichenden Grundfagen, fondern bloß auf einem veranderten Mechanismus der Urbeit beruhen. Die erfte Epoche, die nur furze Beit dauerte, ift durch eine Schone Verschmelzung der Tinten, und eine große Rundung bezeichnet, baben voller liebe, Geift und Berftand. In der zwenten bediente er fich einfacher Striche eines vollen und fichern Pinfels, mit warmen und lichten Tinten; Diefe Da: nier ift gang Wahrheit, Datur und mablerisches Rem er, und noch schoner und vollkommener ale die erfte, fo daß fie als ein Fortschritt in der Runft und nicht als eine Beranderung der Denfart und des Wefchmacks barin betrachtet werben muß. Baffano machte es nicht wie Naffaellin del Garbo, dessen Anfang schon, Die mittlere Periode mittelmäßig, und der Befchluß fast ohne allen Werth war. Ihm widerfuhr nicht die Schmach, welche ber berühmte Guercino erlebte, ber wirklich feine Manier veranderte um es beffer ju mas chen, und es nur ichlechter machte.

6

1

2/4

bas

In der Kirche dell' Umilta zu Venedig sieht man von ihm ein Gemahlde, mit den heiligen Petrus und Paulus, welches noch viel von den Kennzeichen der ersten Spoche an sich hat, zu welcher auch einige Vile der in der Wiener Gallerie und in Frankreich zu rech: nen sind. Wie ich schon gesagt habe, die Lieblings: gegenstände des Vassano waren solche, woben Hausthiere vorkommen, die er in der größten Vollkommens heit

p) pag 48. 11. f.

beit mablt. Dieß gab Unlag zu einem beifenden Gins falle des Tintoret. 26s er einmal ein Portrat mabite und von der abgebildeten Perfon megen der Hehnlich: feit gegnalt wurde, wie es baufig vorzufallen pflegt, fo wurde er endlich jornig und fagte: "Gebn Em. Gnaden und laffen fich von Baffano mablen, der das Wieh fo gut mablt." Er mablte daber auch baufig Beichichten aus dem alten Testament von den Ergva: tern, deren wanderndes Hirtenleben von ihm auf die Szene der angenehmen Begenden von Baffano verlege werden konnte. Gines feiner ichonften Werke ift Die Reise Des Jafob im Pallast des Doge, und in Santa Maria Maggiore ebenfalls in Benedig die Urche Doah, ein Gegenstand den er mehrmals behandelt bat, weil er daben Gelegenheit batte, alle Urten von Thies ren angubringen. Alle Renner find jedoch darüber einstimmig, daß die Geburt des Beilandes ju Baffa: no fein vorzüglichstes Wert fen: feine landsleute er: kannten es fo febr an, daß im 3. 1674 durch einen Schluß des Rathes verboten ward, Diefes unvergleich: liche Gemabibe jemals von feiner Stelle ju rucken.

Ungeachtet der Anhänglichkeit an seinen Geburtes ort machte Sassano doch dann und wann einen kurzen Besuch in Benedig, wo er mit dem Tintoret, mit Paul Beronese, und mit den Carracci während ihres Unfenthaltes daselbst, genaue Freundschaft gestistet hatte 4). Er starb zu Bassano im J. 1592 und hinz terließ

<sup>9)</sup> Die vom Bellori und Andern, felbst vom Lanzi wieder erzählte Anecdote, daß Annibale Caracci, ein vom Basi sand gemahltes Buch für ein wirkliches gehalten habe, kann ich nicht als etwas außerordentliches anschen. Die Geschichte der Mahleren bieret uns unzählige ähnliche Fälle dar.

terließ eine gablreiche Schule oder vielmehr Mabler: familie. Er batte namlich vier Cobne, Die fammts lich Mabler murden. Gie übten Die Borfchriften ibs res Baters nach den Muftern ihres Baters aus, vor ben Augen ihres Baters, unter ber beftandigen Anleis tung und Berbefferung ihres Baters, und hatten feine Borftellungen von einer andern Schule als der ibres Baters im Ropfe, fo daß fie niemals ihren eigenen Beift anbanten, um irgend eine neue eigenthumliche Frucht davon ju gieben. Ihre Mamen maren Frans cefco, Leandro, Giov. Batifta und Girolas Es ift daber leicht einzuseben, daß es febr fchwer fenn muß fie zu erkennen und eigentliche Ro: pien von Wiederhohlungen abnlicher Gegenstände, Die von ihrem Bater retouchirt wurden, ju unterscheiben, Da fie fich aller derfelben Erfindungen und Studien mit Dem berühmten Oberhaupte ihrer Familie bedienten. Wer fich im Stande glaubt, in der Mahleren eine Manier die von einer andern abgeleitet ift, und eine Die unmittelbar aus der Matur berfließt, ju unterscheis ben, mag fich aus Diefer Schwierigkeit gieben; mir scheint es aber, wiewohl nichts leichter ift, als auf Den erften Blick ein Gemablde das von den Baffani berrührt, zu erkennen, es fen außerordentlich ichwer, ja fast unmöglich, zu entscheiden wer von ihnen es gemablt babe. Francesco mar der vorzüglichste, wie man aus einigen Werken, deren Unterschrift es bifto: rifch beweißt, daß fie die feinigen find, beurtheilen tonn. Er abmte feinen Bater am beften nach, und verftel nur manchmal in den Fehler, die Manier def: felben zu übertreiben, vermuthlich aus Rurcht, fich Davon zu entfernen. Leandro, Der in den Mitter: stand erhoben mard, bildere fich mehr nach der erften als nach der zwenten Kunftepoche feines Baters; er hat: hatte nicht so viel Kraft im Kolorit, nicht so viel Reckheit des Pinsels, aber er war ein schähbarer Mah: ler und machte besonders vortressliche Porträte. lies ber seine thörichte Sitelkeit will ich mich hier nicht vers breiten, da dieser Fehler nichts mit seinen Künstlers verdiensten gemein hat. Um meisten Ruhm erwarb er sich durch sein Gemählbe von der Auserstehung des tazaris, in Santa Maria della Carità zu Benedig, das gegenwärtig in Paris ist. Giambatista und Gis rolamo thaten ihr ganzes teben lang bennahe nichts anders, als daß sie Arbeiten ihres Baters tos pirten.

Mit ihnen starb jedoch die Bassanische Schule nicht aus. Wir wollen sie bis zu ihrer Erlöschung begleiten, auch werden sich einige neuere Rüngtler, die zu Bassand geblüht haben, an dieser Stelle am besten einschalten lassen, ehe wir den Faden der Geschichte der allgemeinen Benezianischen Schule wieder aufs nehmen.

Luca und Giulio Martinelli waren Brus ber und Schuler des Giacomo da Ponte, vont Dem fie einen frifden Pinfel benbehielten. Binlio, wiewohl der Mungere, leiftete mehr als fein Bruder. Sein vorzüglichstes Wert schmuckt die Pfarrfirche gu Enego; fie war zuvor von feinem lehrer gemable ges wesen, allein nebst der gangen Kirche vom Fener vers gehrt worden, und Martinelli befam daber ben Hufe trag sie von neuem zu mablen. Bom kucas fieht man ein gutes Gemabide im 3. 1596 gemablt in der Pfarrs firche zu Gallio. Es ftellt die Madonna vom Ros fenfrange vor, und man bemerkt barin gang die Wens bungen der Baffanischen Schule. Bende Bruder lebten ohngefahr bis jum 3. 1640. Ibr

Ihr Mitschüler, aber von hervorstechenderen Taslenten war Antonio Scajario, ein Schwiegers sohn des Giambatista da Ponte, bessen Familiennas men er auch annahm; man findet unter seinen Gesmählden zuweiten hinzugesügt: genannt Bassano, oder genannt da Ponte, zuweilen schreibt er sich auch Antonio Bassano und Antonio da Ponte. Ich bemerke dieß hier ausdrücklich, um dem in der Mahlergeschichte so häusig vorsommenden Irthume, daß aus Einem Künstler zwen bis dren gemacht werden, vorzubeugen. Er übte die Botschrift ten seines tehrers mit Glück aus, und man sieht viele Arbeiten von ihm sowohl zu Bassano selbst, als auch in der umliegenden Gegend. Er hatte mehrere Sohne, worunter sich Carlo am meisten hervorthat.

Eine besondere Erwähnung verdient auch Gias como Appollonio, geb. 1584 gest. 1654. Er war der Sohn einer Tochter des großen Bassano, und erternte die Kunst von seinen Obeimen Girolamo und Giambatista. Er gehört unstreitig zu der Anzahl jes ner treuen Nachahmer ihrer Meister, deren Arbeiten, besonders wenn nun noch der Einstuß, welchen die Länge der Zeit auf Gemählde hat, hinzusommt, so schwer von den Originalen zu unterscheiden sind. Ein schwes Werk von ihm, im J. 1611 gemahlt, ist in der Kirche der Padri Risormati zu Bassano besindlich. Er hatte einen Nessen von demselben Namen, der ihm aber weit nachsteht, und nicht mit ihm verwechtsselt werden muß.

Ein Reffe des Francesco da Ponte und ein Schus ler des Girolamo war Gracomo Guadagnini, der einige gute Portrate verfertigt hat. Er starb im 3. 1633, und man kann sagen, daß er der legte aus

der

der Schule der Baffani mar, der noch etwas von ihrem Geifte an fich hatte.

Erestano Menarola soll nach dem Verei den ersten Unterricht in der Kunst zu Vicenza genossen has ben. Er kam hierauf nach Bassano und entwickelte dort einen Styl, der reich an Ersündung ist, daben einen saftigen Pinsel und ein vortressliches Kolorit hat. In den Formen gieng er ein wenig in das Gigantische und suchte mit seinen eigenthümlichen Vorzügen den Geschmack des Paul Veronesse zu vereinigen. Ein schönes Werk von ihm sieht man in dem Pallast der Prätoren zu Bassano, ohne verschiedene andere zu erzwähnen, die man zuweilen an den verschlungenen Buchstaben C. M. A; womit er sie bezeichnete, erz kennen kann. Er starb im J. 1640.

Marco Antonio Dordi mar ein Zögling des Apollonio, bildete sich aber demungeachtet nicht nach den Hanptern der Bassanischen Schule. Man sieht mancherlen Arbeiten von ihm, die ihm Ehre max chen, in seiner Vaterstadt. Er starb im I. 1663. Ein anderer Schüler des Appollonio war Nicola de' Nicoli, der sich besonders auf das Porträt und die Landschaftmahleren legte. Man hat von ihm anch einige Kirchengemählde, aber nicht von besondernt Werthe.

Sein Zeitgenosse war Giambatista Bolpato geb. 1633 gest. 1706, der nach den berühmten Künstzlern ans der Familie da Ponte den ersten Rang unter den Bassanesern einnimmt. Er machte seine ersten Studien nach guten Anpferstichen, daben las er fleißig die Schriften des komazzo, und übte die Unatomie nach dem Vesalins und Valverde, durch welches alles er beträchtliche Fortschritte in der Kunst machte.

2116

Mls Mareus Sabeler, ein berühmter Rupferftecher gu Benedig, ftarb, der eine Sammlung ber Schenften Rupferfliche befessen batte, fo erstand Bolpato den größten Theil davon, woraus er, wie er felbft bennt Berci fagt, großen Bortheil jog, um eine Gefchichte Der Mableren des funfgebnten, fechzehnten und fies bengebnten Jahrhunderts zu entwerfen. Er fchrieb and viel über die Proportionen, über die Dufteln, und über andere Theile der Runft, verschiedene Dias logen und andere Huffage. Gerade um diefe Beit. wie wir bald feben werden, trennten fich ju Benedig Die eigentlichen funftlerischen Dabler von ben bloffen Handwerkern; und Pietro Liberi wollte eine Mablers atademie errichten, deren Gefete er in einer Ilufin: Digung, die den inten gebr. 1683 im Druck erichien. bekannt machte. Gine der bedeutendsten Ginrichtun: gen barunter mar diefe, daß monathlich Reden über Die Mahlerkunst gehalten und nachher gedruckt werden follten. Bolpato batte viele feiner Unffage mitge: theilt, andere waren ihm beimlich entwandt worden, er beforgte daber es mochten Undere mit feinen Arbeis ten glangen, und um dem vorzubengen, ließ er ein Berzeichniß derfelben drucken '). Bolpato jog fich eis nen

r) Unter dem Titel: Il vagante Corriere a' curiosi, che si dilettano di Pittura. Vicenza 1685. 4. Spåterhin gab er noch ein anderes sliegendes Biatt heraus: La fama a' Letterati di Genio Pittoresco. Bassano 1701. Man hat viele Handschriften von ihm, worunter eine den Titel subrit. La verità Pittoresca rettamente svelata. Ueber die übrigen sehe man die historisch e fritischen Nos tizen von den Bassanesischen Schriftstellern in der Nuova Raccolta degli Opuscoli Scientissic e Filologici. T. XXVI. Eine sehr ehrenvolle Lobrede auf den Bolpato sindet man in dem Atlante Veneto di Almoro Albrizzi Tom, I., pag. 21.

nen ärgerlichen Progef über zwen Gemählbe bes Gias como Baffano gu, Die er auf eine fchlane Weife aus zwen Rirden ju entwenden und Ropien an beren Stels Ien bingubringen gewußt batte. Diefe blieben auch lange Beit bafelbft, ohne daß es irgend jemand bes merkte, bis ein Dabler von Trevigi, Carlo Dfi, hinkam und fie fogleich fur Ropien von der Sand des Bolpato erkannte 5). Bolpato mar überhaupt ein ges tehrter Dahler und tuchtiger Zeichner, aber unglücke lich im Rolorit, fo daß feine Bilder ben meiften nicht gefallen; man fiebt, es fehlt ihm an praftifcher Fer: tigfeit, und feine gange Runft bestand in spekulativer Wiffenschaft. Er batte mehrere Schuler, worunter Girolamo Bernardoni und Francesco Eris vellini die beffen find.

Ge wurde in der Folge eine Mahleralademie gu Baffano errichtet, und benm Tode des Beronefers Cignaroli im Jahr 1770 ift die ichone Sammlung Deffelben von Gipsabguffen babin gefommen. Wir kehren nach diefer Abschweifung wieder nach Benedig aurnd.

> Giacomo Robisti, genannt il Tintoretto, geb. 1512, geft. 1594.

3ch kann es bem philosophischen Dahler ), wie man ibn vorzugsweise genannt bat, nicht verzeiben, 1 . Daß

s) Giehe daruber Berci pag. 251. u.f.

t) Mengs Opere T.I. p. 188: "Si può quasi dire, che il vizio sia la virtù della Scuola Veneziana, poiche sa pompa della sollecitudine nel dipingere; e perciò fa stima di Tintoretto, che non avea altro merito."

daß er zur bosen Stunde niederschrieb, das einzige Werdienst des Tintoretto habe im schnellen Mahlen bes standen, da dieser geistreiche und seurige Künstler doch unstreitig unter die kleine Zahl der häupter der Vemstianischen Schule gehört.

Robusti wurde zu Benedig gebohren, fein Bas ter war ein Euchfarber, wovon er in der Folge den Bennamen Tintoretto befam. Er wurde febr jung jum Tigian in die Schule gegeben, Diefer entdecfte aber nach wenigen Tagen ben fenrigen Beift feines Boglings, und wollte einen funftigen Beronnfler feis nes Rubins nicht in feinem eigenen Bufen ernabren: Der Runftneid, den wir ichon als einen hauptzug feis nes Charafters fennen, führte ihn daber fo weit, daß er den jungen Robusti durch seinen Schuler Girolamo Danto unverzüglich verabschieden ließ. Tintoret, der fich auf Diefe Urt ploglich ohne Lehrer und Unleitung fab, founte badurch nicht muthlos gemacht werden, vielmehr erwachte ein edler Unwillen in ihm. Er mar einige Zeit lang zweifelhaft, welchen Weg er einschlas gen follte, um fo mehr Da der Stol des Michel In: gelo fich damale fcon in gang Italien verbreitet, und felbst in Benedig Gingang gefunden hatte, wie wir zu feiner Zeit gefehen haben. Nach einigem Nachdenken beschloß er eine Vereinigung der Manier des Michel Mugelo mit der des Tigian ju bilden und ichrieb daber folgendes als Denkspruch an die Wand feines Arbeitse simmere; Die Zeichnung des Michel Angelo, und das Kolorit des Tigian. Um feinen Plan auszuführen war es nothwendig fich einige Gipsfiguren von alten Statuen abgeformt zu verschaffen. Er erhielt auch aus Florenz einige fleine Modelle, Die Daniel von Bolterra nach einigen auf dem Grabmable der Medis

cie befindlichen Figuren von Michel Angelo gemacht hatte, und darunter vorzüglich die Aurora, die Abends dammerung, die Racht und den Tag, wornach er viele Studien machte. Als ihm aufgetragen war, den Pallast der Familie Gussoni am großen Kanal, hent zu Tage Lazari al Rio di Noale genannt, zu mablen, so brachte er unter andern zwen Figuren an, wovon die eine von der Aurora, die andere von der Abenddammerung entlehnt ift, und in denen benden der Geist des Michel Angelo sich nicht verkennen läßt").

Robusti beanugte fich aber nicht mit den bestans gen Sindien, Die er theils nach ben gerftreuten Wer: fen des Tigian, theile nach den Rupferftichen und Gipsabguffen von den Werken des Michel Ungelo machte, fondern fieng an felbft tleine Figuren aus Wachs oder Thon zu modelliren, Die er hierauf mit Beng befleidere, und indem er fie des Raches mit Rer: genlicht beleuchtete, Die mannichfaltigen Effette Der Schatten und Schlagschatten baran beobachtete, wels des ihm vorzüglich behülflich war, fich eine Dlanier von großen Partien zu bilden. Die Ginbildungsfraft von Der Tizianischen Darftellung erfullt, strebte er den ge: lehrten Werken des Michel Ungelo in ber Zeichnung nach, und wußte einige Grazie damit zu verbinden, allein die ftrenge Richtigkeit bengubehalten gelang ibm nicht, wiewohl er niemals in den Rehler der Ucberlas dung verfiel, der fo ungablige Nachahmer des Michel Ungelo unerträglich macht. Das Feuer feines Gei: ftes riß ihn ju der großten Schnelligfeit benm Arbei: ten.

u) Stehe Varie Pitture a Fresco de' principali Maestri Veneziani etc. Venez, 1760. Fol. Tab. 8. 9. p. VIII.

ten bin, fo daß er davon die Bennamen il furiofo. il fulmine di pennello, erhielt. Es leuchtet ein, bag Diefer Charafter fich nicht wohl mit der ftrengften Kor: reftheit vertrug, welche uur durch aubaltende Hufs merkfamkeit zu erlangen ficht, befonders mas die Bers Fürznugen anlaugt, welche beständige Studien und bie genauefte Ermagung fodern. Durch feine nuermudlis chen Uebungen nach erhabnen Figuren, die er aber freglich immer mit jener ungeftumen Schnelligkeit vor: nahm, gelang es ihm nicht bloß feinen Kompositionen ungemeine Unmuth ju geben, fondern er war auch der erfte unter den Beuegianern, der nicht bloß auf die Schonheit des Rolorits achtete, fondern ihr durch die Kraft des Belldunfels das Gleichgewicht ju halten fuchte. Er fann immer auf neue Effette der lichter und Schatten, und wußte mit vieler Ginficht Diejenis gen andzuwählen, Die wegen ihrer Reubeit am meiften Geräusch machten und lleberraschung bervorbrachten. Allein ber ungeftume Enthufiasnins, beffen er niemals Meifter werden tounte oder wollte, riß feinen Geift baufig über die Grangen des Wahren und Wahrschein: lichen hinaus, und war Schuld, daß er zuweilen verz worren und unverständlich murde. Sannibal Carrocs ei fagte daber mit Grund, er habe die Werte des Tine toret manchmal benen des Tigian benfommen, andres male hinter denen des Tintoret guruckbleiben feben. In der That find feine frubeften Produkte auch die vorzüglichften. Ich darf nicht übergeben, daß er dem Schiavoni viel abgelernt zu baben scheint; in dem Grade, daß Bafari die vom Robufti gemablte Bes fchneidung des Beilandes in ber Rirche del Carmine für eine Arbeit von jenem angefeben bat.

Gerade im Unfange feiner blubenoften Periode mabite Tiutoret in der Kirche S. Maria dell' Orto

zweŋ

zwen Gemablde von ungehenerer Große, Die er fur einen fehr geringen Preis übernahm. Auf dem einen ftellte er das jüngste Gericht vor, und man fieht wohl, daß sein Geist von den Blattern des Michel Angelo uber diesen Gegenstand gang erfüllt mar. Wenn mant ben Fehler einer etwas vernachlaffigten Zeichnung abs rechnet, fo bleibt dieß Gemabide wegen der großen Behandlung Der Schatten und Lichter, Der lebendigen Bewegungen und einer gewiffen funftreichen Berwirs rung, welche dem furchtbaren Momente entfpricht, immer eine ber erstannungewürdigften Servorbringuns gen. Gin Unftog aber den man in diefem fo wie in den meisten Werken des Tintoret findet, find einige ganz aus ihrem Schwerpunkte geruckte Figuren, die er sogar ben ruhigen Gegenständen nicht vermieden hat. Ich glaube daß dieß daher kommt, daß Lintoret ben den Studien nach Gipssiguren seine Modelle oft in der Luft schwebend befestigte, um sie in der Berkurzung an zeichnen, indem er dergleichen Stellungen so ges wohnt ward, daß er sie auch ben auf dem Boden sie henden Figuren nicht los werden konnte; oder er hat es auch absichtlich gethan, in der Mennung seinen Figuren dadurch mehr Leben und Bewegung zu geben. Bafari urtheilt folgendermaßen über obiges Gemahl: de: "Tintoret hat das jungste Gericht mit einer aus: schweifenden Erfindung gemahlt, die in der That ets was furchtbares und schreckliches an sich hat, indem er eine große Mannichfaltigkeit von Figuren von allen Altern und Geschlechtern in Genppen vereinigt hat, welche durch Aussichten auf die seligen und verdammeren Seelen in der Ferne unterbrochen werden. Man febt and bafelbft den Rachen des Charon, aber auf eine von den gewöhnlichen fo abweichende Weife, daß es etwas feltsames und schones ift. Bare Diefe phans tafti:

tastische Erfindung mit richtiger und regelmäßiger Beichnung ansgesührt, und hatte der Mahler auf die Theile und das Besondere geachtet, wie er es auf das Gauze gethan, wodurch er die Berwirrung und das Getümmel jenes Tages ausgedrückt hat, so wurde es das bewundernswürdigste Gemahlde seine. Wer es daher nur auf einen Blick betrachter, gerath in Ersstaunen; wenn man es nachber aber im einzelnen pruft, so scheint es nur zum Scherze gemahlt."

Ein anderer Gegenstand den Tintoret mablte. um die gange Gulle femer Erfindung anszuschütten, war die Unbetung bes goldnen Ralbes, als Begen: ftuck zu jenem. Bende Gentahide haben eine Sobe von funfzig Buß, und find daben nach Berhaltniß ein wenig schmal, dennoch wußte er bie Gruppen fo gut ju vertheilen, daß die Komposition den gangen Raum vollkommen erfüllt. Irgend ein Ariftarch oder übers weifer Kenner konnte einwenden, es fen auf Diejem Bes mablde eine zwiefache Sandlung dargestellt, namlich oben Mofes, der von Gott die Gesetztafeln empfangt, und unten die Unbetung des goldenen Ralbes, wie benn diefer Tadel ben der Berklarung von Raphael haufig vorgebracht worden ift. Er lagt fich aber bier auf dieselbe Weise wie bort widerlegen: Die benden Sandlungen geben nicht nur in demfelben Mugenblicke vor, fondern fie fteben auch in der wefentlichften Beziehung auf einander, fo daß man behanpten darf, Die Unbetung des goldnen Ralbes murde feine fur fich verständliche Darftellung ansgemacht haben, wenn nicht zugleich die Beschaftigung des Mofes fur fein Bolt mabrend derfelben abgebildet worden mare. Einheit wird keineswegs dadurch verlegt, daß man zwen innig verknupfte Theile einer einzigen Sandlung, Die

Die nur an verschiedenen Orten vorgehen, auch in der Darftellung vereinigt.

In derselben Rirche fieht man noch berschiedene andere Gemablde vom Tintoret, unter andern in Der Rapelle der beil. Ugnes ein Wunder Diefer Beiligen; ein Wert, das Pietro da Cortona werth gehalten bat für fein eignes Studinm zu fopiren. Gin andres von feinen bewundernswirdigften ift das in der Gft. Mar: cus : Schule befindliche, welches den Beiligen vorftellt, wie er einen gur Folter verdammten Etlaven befrent. Wenige Bilder hat er fo forgfaltig überdacht und ans: geführt, fo daß er es dem Tigian darin gleich ges than '). Es ift jest mit noch einem andern Bilde, worauf die beil. Ugnes den Cohn des Statthalters um Gnade bittet, aus Benedig, und zwenen 'aus Berona nach Frankreich gekommen. Dach Zonetti's Urtheil durfen zwen Gemablde in der Rirche Des beil. Rochus dem obigen nicht nachstehen. Das eine ftellt den Beiligen vor , wie er die Kraufen beilt , das ans Dere Denfelben im Gefangniffe mit einem troftenden Engel. Es gelang dem Tintoret Darin die furchtbare Großheit des Michel Angelo mit der lieblichen Gars bung des Tigian ju vereinigen, mogn er vom Geinfe gen noch die großen Effette von Lichtern und Schat: ten hinguthat. In der Schule des beil. Rochus fiebt man verschiedene Urbeiten von ibm, morin er feiner glübenden Phanrafie und feinem gleichfam bligenden Pinfel den freneften Lauf lieg. Gein verführerisches Bens

v) Siehe unter den Lettere Pittoriche T. III. pag 109.
einen vom Aretin an den Eintoret, worin es heißt:
Da che la voce della pubblica laude conferma con
quella propria da me datavi nel gran quadro dell' istoria dedicata in la scuola di S. Marco etc.

Benfpiel wurde der Benezianischen Schule gefährlich, die Sitte schnell zu arbeiten nahm überhand, und man steng an diese Fertigkeit als die Hauptingend des Mahlers zu betrachten. Sebastiano dal Piombo hatte: daher Grund zu sagen, die damaligen Mahler brächten soviel in zwen Tagen zu Stande, als er in

zwen Jahren.

Alls eine der schönften Werke von Tintoret nenne ich noch fein großes Gemablde von der Krengigung, welches dem Maoftino Carracci wurdig ichien es in Rupfer gu ftechen, worüber jener wie Midolfi ergablt, foierfrent mar, daß er den Mgoftino, als er ibm feis ne Zeichnung brachte, umarmte und über die Dagen Mle einmal zu einem Deckenftucke die besten Benegianischen und anslandischen Dabler eingeladen wurden Zeichnungen einzuliefern, um Die beste baruns ter auszumablen, und dem Urheber die Husführung aufzutragen, fo legte Robufti, mabrend feine Dits bewerber mit dem Entwurfe beschäftigt waren, an das Gemablde felber Sand, ließ es barauf beimlich an Den Drt feiner Bestimmung schaffen, und an dem Ta: ge, wo über die Zeichnungen der Ansspruch gescheben follte, fand man das ausgeführte Bild dafelbft ichon an feiner Stelle befestigt, das denn aud wirklich den Plat behauptete. Allein ich murde nicht, fertig wer: Den, wenn ich alle die weitlanftigen Werke, womit Diefer feurige Geift Benedig und demnachft auch bas übrige Italien anfüllte, anfgablen wollte. Go mable te er unter andern für den Bergog Wilhelm von Mans tua acht Stude, worauf berühmte Thaten der 216: nen des haufes Gongaga abgebildet maren. Huch Frankreich, England, und in Deutschland die Galle: rien von Dresden, Wien und Munchen besitzen uns gemein fcone Werke feines Dinfels.

Sein Cobn Domenico Robusti war einer feiner beffern Schiller; wiewohl er feinen Bater nie: mats erreichen fonute, fo fuchte er ihm doch aus ber Ferne nachzufolgen, und widmete fich befonders dem Portrat, worin er am meiften Gluck hatte. Jedoch hat man auch einige historische Gemahlde von ihm: b. B. im Pallast des Doge im Saal des großen Ras thes ein großes Bild von einem Gefecht gur Gee gwis ichen ben Benegianern und bem Raifer Dtto, eine feis ner beften Urbeiten; ferner in der Oft. Beorgen: Rir che die Speifung ber Gunftaufend mit wenigen Brob: ten und Gifchen, ebenfalls ein Schabbares Bemabloe. Allein man bemerkt nur allzusehr den Ginfluß der Manieriften an ibm, der fich um die Damalige Beit fcon in bie Benezianische Schule eingedrangt batte. Seine Schwester Maria Robusti verdient einen ausgezeichneten Plat unter den Dablerinnen. Dan bat von ihr eine große Augahl mackerer Portrate.

Nach der Bemerkung des Zanetsi gab es unter den Beiligianern nur wenige, welche der Manier des Tintoretto ohne Benmischung tren blieben, und wenn man den Flaminio Floriano, Melchiorre Colonna, und Cefare dalle Ninfe ausnimmt, so waren seine meisten Nachfolger Ausländer, die eizniges vom Geschniack des Nobusti mit ihrem eigenthümlichen, oder dem ihrer Schule amalgamirten, wie unter audern einige Flamänder und die Carracci thaten. Die Schule des heil. Rochus, wo man, wie wir gesehen, besonders Gelegenheit hat den Tinztoret zu bewundern, wurde in der Folge die Akademie und der Versammlungsplaß aller derer, die zu Benez dig die Mahleren sundirten, besonders der Ansländer. So viel vom Einflusse des Tintoret. Ich komme zeht

auf einen Mabler von universellem Gevie, deffen ebler Charafter aus feinen Werken hervorlenchtet.

Paolo Cagliari, genannt Paul Veronese, geb. 1532, gest. 1588.

Er war aus Berona geburtig, woher fich fein Benname fchreibt. Gein Bater Gabrielle Cags liari war ein Bildhauer, der ihm die Unfangegruns be der Runft benbrachte, indem er ihn modelliren lief. Da Paul aber mehr Reigung zur Mahleren verrieth, forwurde er jum Untonio Badile in Die Schule gegeben, und machte fo rafche Fortidritte ben ihm, daß der tehrer fich febr bald von feinem Schie ler übertroffen fab. Er begab fich hierauf nach Mans tua zum Cardinal Berkules Bongaga, in Gefellichaft Des Domenico Riccio, il Brusaforci genannt, Batis fta del Moro, und Paolo Farinato, fammtlich inne ger Beronefischer Dabler, Die Dort im Dom mablen follten, woben aber Paul alle feine Mitbewerber übers traf. Er übernahm auch verschiedene Urbeiten im Gebiet von Vicenza, und ließ fich endlich in Venedfa Wiewohl man nun dort Die Meisterftucke eis nes Tigian, Palma Becchio, Der Baffani und Des Tintoret beständig vor Angen hatte, fo gebrach es ibm boch nicht an Belegenheit, feine Wiffenschaft in of fentlichen Arbeiten fomobl in der Stadt als in der umliegenden Begend an den Tag zu legen. Gein Rubm flieg dadurch immer bober, und fo bekam er ben Auftrag im Pallast des Doge ein großes Bild gu mablen, welches Raifer Friedrich den Erften vorstells te, wie er den Oftavianns fur den Oberhirten der Rirs de ertennt. 2116 Die Sft. Marcus: Profuratoren es bem Tigian überließen, Die vorzüglichsten jungen Dabs

ler auszuwählen, um die Stt. Marcus Bibliothek zu mahlen, so war Paul einer der ersten unter den ausgewählten, und seine Arbeiten gestelen so sehr, daß die Prokuratoren ihm das Ehrengeschenk einer goldenen Kette machten. Mit einem derselben, dem Girolamo Grimano, damaligem Gesandten der Repus blik ben dem heiligen Stuhle, begab er sich hierauf nach Rom. Sein Aufenthalt in dieser Hauptstadt der Welt war zwar nur von kurzer Daner, doch prägtte sich das daselbst gesehene Schöne seinem Gemüthe tief ein, und er wußte ben seiner Rückkehr nach Vernedig den besten Gebrauch davon zu machen, als ihm verschiedene Arbeiten surden für den Rath der Zehen aufges tragen wurden.

Unter den vielen Werken, welche dieser fruchte bare und edle Geist hervorbrachte, wird die Wahl schwer, welche man ansühren soll: doch verdienen vier große Gemählde, welche Gastmähler vorstellen, als besonders charakteristisch ausgehoben zu werden. Das erste davon wurde für das Resektorium des Klosters S. Giorgio Maggiore verfertigt, hat ungefähr zwanz zig Ellen in der Breite, und stellt die Hochzeit zu Cas na vor \*). Ungefähr hundert und zwanzig Figuren süllen die Szene an, die mit reicher Urchitestur gesschmückt ist, überall herrscht ein mazestätischer Pomp, der frenlich gegen die Gesehe der Wahrscheinlichkeit und des Kostums verstößt. Daben hatte Paul den bizare

x) Zu Florenz sind zwen schite Kopien davon befindlich: die eine in der Erbschaft der Familie Cernetant von der Hand des Livius Mehus, die andere in der Hugfordsichen Sammlung von dem Venezianer Giambatista Pletont.

bigarren Ginfall viele vernehme und berühmte Verfo: nen barin angubringen, Die er auf Die feltsamfte Weis je jufammenfielte. In der Figur Des Brautigams, (fo tautet die Tradition, welche fich hierüber fchrift: lich im Kloffer erhalten haben foll) der guvorderft fist und einen schwarzen Bart bat, ift Don Alfonfo D'Avalo, der berühmte Marcheje del Bafto, abgebile Det; und die Marchesin von Pescara Victoria Cos tonna, feine Gemablin, ift die weibliche Riaur, welche in einiger Entfernung von ihm beschäftigt ift fich die Babne ju ftochern. Die Brant ift das Por: trat der Gemablin Konigs Frang des Erften von Frankreich, der felber in einer auffallenden Rleidung ihr jur Geite fist. Die-andere ibm junachft figende Rrau ift Maria Konigin von England und Gemablin Beinriche des Achten. Unf eine unbekannte Rigur die mit einem Bedienten redet folgt Der Turfifche Raifer Achmet der Zwente, und an der Spige Diefer erften Safet fiehr man Raifer Rarl den Funften im Profil mit dem Orden des Blieges am Salfe. Unf der aus Dern Seite der Safel find zwen Cardinale abgebildet, Die gerade in Benedig waren, als Paul an Diesem Bilde mablte; neben ihnen einige Monche in ihren Ordenstrachten. In dem Congert, welches Paul in Der Mitte Der gangen Komposition anbrachte, um es in nichts an der geborigen Pracht fehlen ju laffen, erkennt man leicht die Bildniffe einiger von den vor: güglichften Dablern bamaliger Beit. Bigian fpielt Die Baggeige; in der Figur im gelben Kleide, Die auf dem Bioloncell fpielt, bat Paul fich felbft vorge: fellt, und man glaubt daß die fiebende Figur in eis nem Kleide von geblumten Benge mit einem Becher voll des mundervollen Weines das Portrat feines Bru: bers Benedetto fen. In dem andern Mufikanten, ber gleich:

gleichfalls mit einem Bioloncell oder einem andern abulichen Juftrnmente dem Paul gur Geite fift, und mit ibm gemeinschaftlich fpielt, glanbt man mit Grun: De den Tintoret ju erkennen, indem der Ropf den auf uns gekommenen Bildniffen febr abnlich ift. Biele leicht wollte Paul durch Diefe Borftellung finnbildlich andenten, daß fie alle in der Dableren einbellig waren.

Das zwente der ermabnten Gaftmabler mablte er im 3. 1570 in der Eft. Gebaffians : Rirche es ftelle die Mablgeit benm Simeon mit der reuigen Mag: baleng vor y). Das dritte ift in der Eft. Johannis: und Pauls: Kirche befindlich, und im Jahr 1573 gemablt. Es fellt bas Gafimabl des levi vor 2). Das vierte endlich, eine zwente Darfiellung vom Gafte mabl des Simeon, war im Refeftorium der Gervis ten befindlich, Die Republik machte aber im 3. 1655 Ludwig dem Bierzehnten ein Weschent mit Diefem uns vergleichtichen Werke, und feindem ift es in Berfails les aufgestellt gewesen. Jest find alle vier nach Paris gebracht. Der Buftand, in welchem die dren guerft ermabneen dabin gefommen find, muß jeden betriben, ber Diefe Meifterftucke ju Benedig in ihrer Beimath gefeben bar; eine glaubwurdige Perfon bat mir ges melbet, daß fie ohne ein nenes frangofisches Rleid nicht öffentlich murden erfcheinen tonnen, inbem fich vers Schiedene Riguren gang abgeschalt baben \*).

Paul

y) S. Evang. Matth. Rap. 26. vergl. Mark. Rap. 14.

z) S. Lufas Rap. 5.

a) Außer den obigen drey Bildern hat Stalien auf dems felben Dege noch folgende eilf Bemabloe bes Paul Be. ronese eingebuft: Die Madonna, ber beil. Sieronys mus und andere Beilige aus der Zachariastirche gu Den nedig; ber Danb ber Europa, ber auf bie Cunbe bligens 2 3

Paul bat außer den obigen noch viele andere Gaftmabler gemabtt, unter andern eine im Refefto: rum des Klofters der beil. Majarine und Celins gu Berora, welches ebenfalls die Dablgeit des Beilan: Des mir den Aposteln vorstellt, woben ihm Magdales na die guge falbt. Der Ubt des Kloffers vertaufte es an einen Genueser Spinola, der ihm 7000 Du: karen dafür auszahlen und eine Ropie von einem vor: trefflichen Gennesischen Dabler an Die Stelle liefern mußte b). Doch wiewohl Cagliari einen fo befondern Sang batte, Diefe materielifte Urt des tebensgenuffes auf feine frobliche und bigarre Beife darzuftellen, fo mußte er fich doch zu ernfteren Begenftanden mit anges meffener Burde zu erheben. Bon diefer Urt ift fein Bild von bem Mariprerthum des heil. Georg, Das, wie ichon ermabnt worden, in der Benediftiner : Rir: che ju Verona befindlich mar. Der Rünftler bat den Augenblick gemablt, wo der Beilige gezwungen wer: den foll, die Gogenbilder anzubeten. Es ift in der That ein gottliches Werk, welches anger den gewöhn: lichen Bortrefflichkeiten Diefes Deifters viel Ausdruck und eine vollkommene Zeichnung bat, fo daß ich wohl behaupten mochte, es fen fein überdachreftes Produft, Daben ift es mit folder Leichtigkeit ausgeführt, Daß es nicht gemablt fondern bingeschrieben scheint. De la Lans

de Jupiter, Juno welche Schafe über Venedig aus; schüttet, Eft Marcus wie er die Tugend front, sammts lich aus dem Pallaste des Doge; die Versuchung des heil. Antonius aus der Domfirche zu Mantua; eine heilige Familie, eine Grablegung Christi, das Porträt einer Dame aus dem Pallaste Bevilaqua zu Verona; der heil. Barnabas, der Kranke heilt, und die Marter des heil. Georg, beyde aus der Georgenfirche zu Verona.

b) S. Lod. Moscardo Istoria di Verona. 1668. 4. p. 417.

la lande ) macht eine bittere Krittl über baffelbe, allein ich habe es vermittelft einer teiter fehr in der Mabe betrachtet, und kann nicht umbin es fur das schönfte Bild von Veronese zu halten d), das ich je gesehen und das mir einen unauslöschsichen angenehrmen Eindruck hinterlaffen hat.

Doch ich wurde niemals fertig werben, wenn ich alle Produtte Diefes ergiebigen Beiftes aufgabten wolls te, die in Jealien, Frankreich, und den Gallemen von Dreeden, Bien und Munchen gerftrent find. Er ftarb endlich mit Rubm überhauft und bincerließ eine jablreiche Schule. Bas feinen Stol betrifft, fo taun man fagen, daß er die ftartften Reigungen in seiner Gewalt hat, wegwegen ihm mit Recht der Titel eines universellen Mablers gutommt. Den Bas ben der Ratur und feinen eigenen Studien, nicht irs gend einem Meifter verdankte Paul feinen Rubm, denn fein originaler Stol feht in feinem Bufammenbange mit den Schulen des Zeitalters worin er blubte. he fruchtbare Ginbildungsfraft und eine große Leicheigs feit der Ausführung maren feine Saupteigenschaften. Bende verleiteten ihn nicht felten dazu, feine Kompo: fitionen mit Episoden ju überladen, Die auf den erften Blick die Wirkung thun, als ob man mehrere Ges mablde auf einer Tafel fabe. Er fuchte keinen Effekt burch das Belldunkel bervorzubringen, wiewohl er mit der großen Mannichfaltigteit in den Drapperien, den

c) Voyage en Italie, Seconde Ed. Tom. IX. pag. 126.

d) Ich weiß daß in der Gallerie zu Pommersfeld ein uns gemein schönes Wert dieses Meisters befindlich ift, ich tenne es aber bloß aus der Beschreibung.

ben Gerathichaften und den Sintergrunden ichoner Mes ditektur einen faft unbegreiflichen Grad von Sarmo: nie zu vereinigen wußte. In feinen Ropfen ift viel Abwechslung, da er fich meistens der Ratur bediente, Des einzigen Mittels, um nicht ins Mauierirte gu vers fallen. Er liebte das Rackte nicht febr, jedoch laffen feine Figuren unter ihrer reichen Kleidung Die Bens bungen eines mobigebanten und geschickt bewegten Rore pers deutlich genug feben. Er war feck im Unftrage feiner Tinten, die frifch und glangend find, mit bellen und durchsichtigen Refferen. Wegen des erstannlichett Glanges feiner garben nannten ibn baber feine Des benbuhler nicht ohne einigen Grund einen Miniaturs mabler, und ich halte mich überzeugt baß die Zeit feis nen Bilbern einen gewiffen Uebergug (patina) gegeben bar, wodurch fie gewinnen. Dasjenige aber, worin Paul unübertrefflich ift, war die Frenheit feines Pin: fels, er mablt die Sachen nicht fowohl, fondern Schreibt fie gleichsam bin, wie ich schon oben fagte, und giebt durch einfache Dinfeiftriche feinem Werte nicht etwa die lette Bollendung, fondern er fangt das mit an und endigt damit. Seine Drapperien pflegte er mit einer Salbtinte anzulegen, worauf er nachber Die lichter und Schatten fchrieb, und fie wenn bas Rolorit zu trocken aussiel, mit burchfichtigen Lackfars ben bedecte. Zwen Gigenthumlichkeiten find befons Ders an Paul zu tadeln: namlich feine wenige Gorge fur das Roftum, worin er unverzeihliche Rebler bes gangen bat, und der Misbranch der lazzi oder der Benegianischen Gebehrdensprache. Wer erkennt g. B. nicht in dem Vorschneider auf der Sochzeit zu Cana und in viclen andern Figuren feiner Gemablde die charafteristischen Stellungen und Webehrden der Benes gianer und ihres Pantalon? Dennoch haben felbst diefe Rebs

Fehler etwas großes und originelles. Ich will diefen Birtitel mit einem Unsipruch des Diengs e) über bas Berhaltniß biefes Meifters gur Benegianifchen Runft überhanpt, beschließen. Er fagt, obgleich Eigian feine Schuler gefunden, Die ibn in allem nachgeabmt, fo fen doch Benedig darin glucklicher gemefen als ans Dere Dablerschulen, indem fich die Runft dafelbft durch Den Paul Beronefe erhalten habe, der Miemanden nachahnite, und feinen Styl durch bas Studinm der Matur bildere, mabrend Die anderen Rachabmer der fruberen Meifter fich nur irgend eine Geite derfelben jum Biel des Befirebens feften, und den mefentlichen Breck der Kunft vergagen, Die Wahrheit gang ju umfassen.

Da die meiften Schuler bes Cagliari Landelente von ibm, namlich Beronefer, waren, fo fen es mir erlandt die Geschichte ber Beronefischen Mableren, Die wir G. 33. abgebrochen haben, bier wieder auf: gunehmen. 3ch bemertte bort, daß fich zu Aufange Des fechezehnten Jahrhunderes vier Schulen zu Berona gebildet hatten, namtich die des Torbido, Des Giols fino, des Francesco Caroti und des Untonio Babile. Uns der erften gieng Battifia d'Angeli bervor, ein Echwiegersehn des Torbido, der den Bennamen il moro annahm. Er übertraf feinen Meifter, wie feine Werke in Mantua und Benedig beweifen. Er unterrichtete feinen Gohn Marens in der Runft, Der jung zu Rom ftarb, wo einige Bilder von ibm mit Arbeiten des Raphael verwechfelt wurden. Bing lio d'Ungeli Bruder des Battifta, war jugleich Mah:

e) Opere T. II. pag. 118.

Mahler, Bildhauer und Architekt, und ein wackerer Künftler. Orlando Fiacca, der von Ginigen für einen Schüler des Moro, von andern des Badile ges halten wird, machte vortreffliche Portrate.

Ein Zögling des Giolfino war Paolo Faris nato, geb. 1522, der in der Erfindung glücklich war, und eine kecke Zeichnung hatte. Sein Kolorit in Delgemählden ist ein weuig matt, aber in der Frescomahleren besaß er mehr Kraft, wie man an eis nigen schönen Werken von ihm in den Kirchen der heil. Nazarius, Thomas und Untonius zu Verona sieht. Er psiegte seine Gemählde mit einer Schnecke zu beszeichnen. Sein Sohn Orazio gab gute Hoffuns gen starb aber sehr jung.

In der Schule des Francesco Caroti bildete fich Domenico Dicci, Brufaforci genannt, wels cher Benname nachher in einen Familiennamen über: gieng. Er gieng nach Benedig um die Werke des Ti: gian zu studiren, hierauf nach Mantua, wohin er vom Cardinal Gonjaga mit andern Beronesischen Mahlern eingeladen ward, wie fcon oben ben Gele: genheit seines Gesellschafters Cagliari ermabnt worden Die Schonen Werke des Ginlio Romano gu Mantua jogen ibn an, fo daß er eine Bermifchung des darin herrschenden Geschmacks mit dem des Tizian ju bewerkstelligen suchte. Geine Hauptwerke sieht man dort in den Kirchen S. Nazario und S. Paoletto. Sein Mitschuler in ber Schule bes Caroti mar Gia: como Ligoggi, der fein Leben gu Floreng in Dien: ften Ferdinands des Ersten beschloß, wie wir an eis nem andern Orte gemeldet haben f). Der Gohn und Schüler des Domenico, Felice Brufaforci (ei: gent:

f) S. Th. I. pag. 457.

gentlich Ricci) gehört unter die vorzüglichern Veros
neser. Er machte nachher einige Studien in Florenz
nnter dem Ligozzi, und erwarb sich eine korrekte Zeichs
nung und viel Zarthelt und Anmuth in der Behands
lung. Alsdann kehrte er nach seiner Vaterstadt zu:
rück und starb im J. 1605. Auch die oben erwähns
ten Künstler, Domenico, Felice und Farinato blieben
beständig in ihrem Geburtsorte, und ihre charakteris
stischen Vorzüge sind trene Darstellung des Wahren,
edle Gedanken, schone Köpse, und ein anmuthiges
und liebliches Kolorit.

2lus der vierten Schule endlich, namlich der des Untonio Badile, gieng der berühmte Paul Beronefe bervor, von deffen gablreicher Schule ich nun noch reden muß. Keiner von den Benegianischen Meiftern fand fo glückliche Rachfolger als Paul, fo daß zus weilen ihre Urbeiten mit feinen eigenen verwechfelt wer: ben. Der erfte darunter war Benedetto Caglia: ri, Bruder des Panl. Er war zwar nur ein mittels magiger Beift, aber glucklicherweise fur ibn tonnte er fich auf feinen großen Bruder ftugen, nach deffen Bor: bild er alle feine Studien richtete, wie-auch die meis ften andere Mitglieder diefer Schnle nichts anders tha: ten, als auf dem ichonen Lager ansruhen, bas ihnen Paul bereitete. Benedetto brachte jedoch einige ante Werke ju Stande, Die aber ungeachtet manchen icho: nen Vinselstrich nicht von aller Schwäche fren find. Er batte auch ichaigbare Ginfichten in Die Urchitektur, und half feinem Bruder zuweilen in diefem Theile, woben man feine Theilnahme an einer gewiffen Klar: beit und einem fichern Pinfelgige erfennt. Gin fchos nes Bild von ihm fieht man in ber Bruderschaft der Raufleute in S. Maria dell' Orto ju Benedig; es fiellt 35 Die bie Geburt ber Jungfrau vor, und ift von einer reisthen und ichonen Erfindung.

Geinen Obeim übertraf ben weitem Carletto Cagliari, ein Gobn des Paul, der mit einem überleguen Beifte begabt mar, und fcon gu den großten Soffnungen berechtigte, als er im 3. 1596 in einem Milter bon vier und zwanzig Jahren ftarb 8). Gein Bater Schickte ibn nach Baffano, um die Runft in ber Schule des Giacomo da Ponte ju erlernen, und in der That mußte der junge Cagliari die Vorzüge bes Baffano fo gut mit denen feines Baters gu vereis nigen, daß er ben einem langern leben Wunderdinge geleiftet haben murde. Dan bemerft in feinen Urbei: teit zwar die Weife feines Baters, doch find die Tins ten frafriger und nicht gang fo lieblich, und ber Dins fel ift fetter. Wo aber Paul einige Buge an den Bildern seines Cohns gethan bat, da ift es ungemein fcwer, fie von feinen eigenen ju unterfcheiden. Gins ber besten Werke des Carletto ift die Dadonna mit verschiedenen Beiligen im Refektorium des Gft. Gebaftian : Klosters, welches nur febr nachgedunkelt bat. übrigens ift Schonheit in ben Ropfen und Unmuth in ben handlungen. Undre ichatbare Werke von ibm fieht man in S. Maria del Soccorso, im Pallast bes Doge und an andern Orten.

Es werden vom Ridolft viele Werke aufgezählt, die er den Erben des Beronese zuschreibt, und unter diese Mahlergesellschaft rechnet er nicht nur den Besnedetto und Carletto, sondern auch den Gasbriel,

<sup>3)</sup> Midolfi laft ihn das sechs und zwanzigste Jahr erreis den, allein irrig, wie das Todtenregister der Pfarrfirs che des heil. Samuel ausweißt.

briet, einen andern Sohn Pauls. Boschini aber, ber den Gabriel noch persönlich gekannt hat, rechnet ihn nicht mit darunter, und führt überhaupt kein ofs sentlich aufgestelltes Werk von ihm an. Die den Ers ben des Beroncse zugeschriebenen Werke sind sehr zahle reich, es sindet sich eines derzleichen im Refestorium des Klosters S. Giacomo alla Giudecca, welches das Gastmahl des tevi vorstellt; in der Kirche des Erlösers eine Tause Christi, worunter man die Unterschrift liest: Heredes Pauli Caliari Veronensis fecerunt; zwen Gemählde in der Kirche der heil. Euphemia u. s. w. h).

Luigi Benfatto, genannt dal Frifo, mar von mutterlicher Geite Reffe des Paul. Er fuchte anfänglich die Manier feines Oheims nachgnahmen, entfernie fich aber nachber Davon mit einiger Gigens thumlichkeit, und ergab fich einer manierirten, leichten und ichnellen Weife. Er führte in Benedig vielerlen aus, aber feine befte Alrbeit ift ein Abendmabl des Seilandes in dem Dratorium junachft an der Rirche Des beil. Nicolaus. Gein Schwiegersohn Maffeo Berona, ein Beronefer, folgte von weitem ben Auftapfen Paule, und bildete fich mit guter Ginficht eine leichte und lebhafte Manier, aber er migbranchte ben Mennig in feinem Fleifd, und farbte es daber allzufenrig. Er-verfertigte viele Cartons, Die far Die Cft. Marcus : Kirche in Mofait gefest murden , und man fieht in Benedig verfchiedene andere Sachen von ibm, Die ibm Gbre machen.

Ein

h) Ich finde auch einen Alessandro Cagliari erwähnt, von dem der Erbstatthalter in seinem Kabinet eine Vorstellung der Gewalt der Liebe besaß, die jest in Paris ist.

Ein Künstler, der sich dem Charafter Pauls etwas mehr naherte, war Francesco Montemeze zano, ebenfalls ein Veroneser. Er beobachtete in der Farbengebung eine andere Methode, aber er bezhiett die Gedaufen und Einfälle Pauls ben, seine Physiognomie und seine Art zu brappiren. Er haite vinen etwas schwerfälligen Pinsel, jedoch war er nicht ganz ohne Grazie. Seine merkwürdigsten Vilder sind weine himmelsahrt der Jungfrau in S. Maria nuova; weine andere himmelsahrt der Jungfrau mit den heil. Rochus und Margaretha in der Kirche des heil. Roschus; endlich eine ganz im Stole Pauls gemahlte werkündigung Maria in S. Francesco della Vigna, sammtlich in Venedig.

Bur Schule des Veronese gehört auch Pietro tongo ober bei kunghi, von dem man verschies denes im Pallast des Doge sieht; ferner Parrasio Michele, einer von denen, die mit entlehnten Fer dern prangen. Er war wohlhabend, und daher im Stande viele Zeichnungen des Veronese anzukausen, deren er sich ben seinen Urbeiten bedieute. Ein auf diese Weise zu Stande gebrachter todter Christins ist in der St. Josephs: Kirche zu Venedig besindlich.

Alber keiner von den bisher genannten konnte so mehr wie Giambatista Zelotti, auch Batista mon Von Verona genannt, geb. 1535. gest. 1595, so sich den Verdiensten des Veronese annahern und Res benbuhler seines Ruhmes werden. Hätte er nur die Geschicklichkeit gehabt, seine Talente in ihr wahres licht zu stellen, und sich der öffentlichen Ausmerksams keit darzubieren, so wurde er unstreitig zu dem glanz zenosten Ruhme gelangt senn; aber seine Schüchterns heit verhinderte ihn daran, und so blieb er sein ganz

ges lebelang in einer unverdienten Dunkelheit. Erft nach feinem Tode murde feine Bortrefflichkeit aners fannt, gefenert und geachtet, eine Betohnung Die ibnt unn frenlich nichte mehr belfen Counte. Zeitgenoffe, Landemann und Mitichuler Paule in der Schule des Badile i), murde er nachher ein Rachfolger Deffel: ben, er hatte aber wenig Gelegenheit in Benedig gu arbeiten, einige Cachen im Pallast des Doge ausge: nommen, die gang im Stol bes Beronese fo fchen ge: riethen, daß fie von Bielen fur Urbeiten deffelben ans gefehn murden k). Er mablte vorzüglich auf dem tane de, und feine eigentlichen Deifterftucke find Fresco: Gemahlde, in welcher Gattung er feinen Meifter durch fein Impafto und eine gewiffe Weichheit ben weitem übertraf. Der Pallaft Fofcarini, ein Webande des Palladio in der Villa delle Gambarere, ift gang von ibm verziert, und zu Cataio, einem von Dio Enca degli Dbigi errichteten Landfige, mablte er in der That unnachahmliche Dinge 1). Der Moel der Physiogno: mien, der Reichehnm der Drapperien, und die gras giofen Stellungen find Gaben welche die Ratur Dem Paul und Zelotti in gleichem Grade zugetheilt bat; aber im Charafter der Zeichnung und in der Subrung bes Pinfels ift einiger Unterschied. Die Behandlung des Paul ift gefälliger und glanzender, die bes Belotti ausgefuchter. Paul hatte einen weit fenrigern Geift und eine glucklichere Sand, aber Zelotti übertraf ibn 111

i) Bafari irrt fich, wenn er ihn zu einem Schuler Tigians macht.

k) Valentin le Fevre stach einiges davon, als von Paul herruhrend, in Aupfer.

<sup>1)</sup> Siehe darüber den Ridolfi, der eine weitläuftige Bes fchreibung davon giebt.

in den Formen des Mackten und einer gewiffen Große des Style.

Ein Rachfolger von Benden war Baggacco von Castelfranco, der nachber Pralat ward m). Durch den Borfpruch des Sanfes Grimani erhielt er einige Auftrage fur den Pallaft des Doge, aber da er nicht allein fortkommen fonnte, fo fab er fich ges nothigt ju jenen Benden feine Buffucht ju nehmen. Bafari irrt, wenn er fagt er habe fich befiwegen an ben Batifta Farinato gewandt. Gin fcones Gemable De von ihm ziert Die Rirche des heil. Liberale in Caftels franco. Der Bater Coroneli ") verfichert daß Diefes Gemablde ein Wert des Paul Beronefe fen, und daß in der Folge bie nackten Figuren auf demfelben von einer andern Sand befleidet maren. Diefe Dach: richt ift aber falfch. Man weiß nicht in welcher Schus le fich Eullio India gebildet hatte, der befonders gute Portrate mabite, und nachber feinen Gobn Ber: nardino in ber Runft unterrichtete, der in feinen vielen Arbeiten zu Benedig große Rraft im Kolorit, aber eine etwas unrichtige Beichnung zeigte. Bon eis nigen fpatern Beronefern wird noch in Der Rolge Die Rede fenn.

Weil die Kunftler in den frühern Zeiten, fast bis an das Ende des sechszehnten Jahrhunderts, gemeinige

m) Vafari und Zanetti nennen ihn Vazacco da Castelfransco, aber Lanzi T. II. P. I. p. 93. berichtet aus Handsschriftlichen ihm von Or. Trevisani mitgetheilten Nachzeichten, daß sein wahrer Namen Joh. Vattista Pouschinv genannt Vozzato gewesen sey. Nach dem Sode seiner Gemahlin trat er in den geistlichen Stand und erhielt die Oberaussicht über den Herzoglichen Pallast in Venedig.

n) Viagzi in Lughilterra T. I. p. 66.

meiniglich mit der Mahleren, die Bildhanerkunft und Architectur vereinigten, so waren fie im Stande, ihre historischen Compositionen selbst mit Gebäuden, tandschaften und Gruppen von Bieh zu verzieren. Der Behauptung, daß der Gebrauch Gemahlde zu componieren, worin die tandschaft das vorzüglichste ist, von den Flammandern abstamme, kann ich nicht beitreten, ob ich gleich mit Bellori überzengt bin, daß viele ihrer vorzüglichsten Meister, ihre Parfel in die reizenden Beneziausschen Farben eingetaucht haben.

Tizian eröffnete ohne Zweifel zuerft die Babn in ber Landichaftmableren. Rach Lemagios Bericht "), war er der erfte, der Blife und Wetterlenchten lebens Dig darftellte; und, nachdem biefer Schriftfteller fein Urtheil über die vorzüglichften Italianischen und ans: landischen Künftler, Die fich in der Landichafemables ren ausgezeichnet baben gefallt bat, fügt er bingu, Daß Aurelio Lovino, Da er einft bem Tigian feine Aufe wartung gemacht, und von ibm viele vortreffliche Bor: schriften über die Rachahmung ber Banme, und Das allmählige Verschwinden des Baumschlages in Sinter: grunde gebort, eine tandichaft ben demfelben bemune bert babe, die alles, mas er vorbin in diefer Gattung gesehen, ben weitem übertraf. Endlich schließt er mit einer tobeverhebung des Gemabldes vom beil. Des ter dem Dlarenrer.

Jacobo da Ponte that sich zuerst in ben Borstellungen von Thieren hervor, und diente dem Castiglioni und mehreren andern Ausländern, als ein ansgezeichneres Muster. Um die Perspective Mahles ren, und Architectonischen Darstellungen, haben die tombarden und Bologneser unsterbuche Verdienste.

Noch

Noch muß ich hier einen gewissen Benezianischen Gelehrten und Mahler, Giov. Maria Bendizotti erwähnen, der unter die Schuler und Freunde Lizians gehört. Die Landschaften von seiner Hand, find auss nehmend schon, aber außerft selten.

In der Kunft Fische zu mahlen, welche in der Folge von den Ausländern sehr hoch getrieben wurde, zeichnete sich Genfius oder Genesius Liberale, aus Friant aus. Ridolft und Wasari reden von dies fen Kunftler mit vieler Achtung.

Unch der Geschmack an Grottesken verbreitete sich von Rom aus nach Benedig, und man kann Morto da Feltri, als das haupt derjenigen nens nen, die sich daselbst auf dieses Fach gelegt haben.

Eristofano und Stefano Nofa oder de' Rossi aus Brescia, bildeten die Kunst Architectos nische Zierrathen durch den Pinsel darzustellen ausnehe mend aus, und folgten den Borschriften des Palladio, Scamozzi, Sausovino, und Barbaro. Es ist schon von ihnen oben die Nede gewesen. Pietro Rosa war ein Schüler des Tizian.

Um die Bervollkommnung der Mosaischen Mah; leren hat Tizian gleichfalls viele Berdienste. Sie blus hete stets in Benedig, woselbst sie zur Berzierung der St. Marcus. Kirche verwandt wurde. Unter die vorzüglichsten Arbeiten in dieser Gattung gehören die Wers ke des Marco Luziano Rizzo, und Vinzenzo Bianchini, die ums J. 1517 lebten. Vom letze genannten bewundert man ein schönes Urtheil Salos mons am Eingange der St. Marcus; Kirche. Sie wurden aber doch vom Franzesko und Valerio Zucs chati ans Treviso P), Sohnen eines gewissen Sedas

p) Bafari nennt fie falfdlich Bucheri u. Bucherint.

ftiano verdunkelt. Ben diefer Gelegenheit verdient bemerkt zu werden, daß der Genat von Benedig int 3. 1610 einen Befehl ergeben ließ, alle alte Dofais fche Urbeiten febr ju fchonen, und, wenn fie ja ger: ftort werden, nach genauen vorher genommenen Beich: nungen, wieder berguftellen. Der Rachwelt wird durch diefes Verfahren eine, in ihrer Urt einzige Reis be von Kunftproducten aufbewahrt.

Wir haben nunmehr die Geschichte der Benes zianischen Mableren von ihrem ersten Ursprunge bis anm bochften Gipfel ihrer Bolltommenbeit in den Schulen der vier großen Meifter, Tigian, Baffano, Tintoret und Paul Beronese verfolgt. Wir haben auch noch mit einem gewiffen Bergnugen das Zeitalter ber von ihnen gebildeten Schuler durchgeben fonnen. Jest find wir aber an den Punkt gefommen, wo das gewöhnliche Loos aller menschlichen Große eintrat, wo jenes glangende Licht anfieng geschwächt zu wers den, und fich immer mehr umnebelte, bis endlich eine buntele und feindfelige Racht alles bedecfte. Bergs De als die ausländischen Mabler berbenftromten um Die dortigen Dleifter zu findiren, und dadurch bewuns dernswürdige Fortschritte machten, verlohr fich in Benedig felbit der gute Gefchmack und die funftleris fche Wiffenschaft in einem auffallenden Grade, wie Zanetti mit Recht flagt. Die Runftwerke von denen die Unsländer so vielen Rugen zu ziehen wußten. wurden von den Ginheimischen entweder gar nicht ges borig gepruft, oder fie machten einen verkehrten Bes brand) von bem Guten, was man darin ju feben Storillo's Gefchichte d. zeichn. Zunfte, 2. It. & glaube

glaubte. Go bestand benn ber Rubm ber Benegianis Schen Schule im fiebzehnten Jahrhundert und fpater: bin in nichts anderm, als daß fie zur Bildung der großen Riamandischen Koloristen und der Deifter der gelehrten Schule von Bologna bengetragen batte. Frenlich war es Benedig nicht allein, welches um die Damalige Zeit diese Schmach erfuhr: wir haben ges feben, daß es in Rom und Floreng nur, allzufehr bers felbe Fall mar. Das natürliche Refultat bievon war, baß man die Natur ganglich vernachlässigte und zur Grite liegen ließ, indem man fie als einen zu langen und mubfeligen Weg anfah. Die gelungenen Un: ftrengungen Underer mußten daber der tragen Phans tafie biefer Menfchen jur Fundgrube dienen, und fie brauchten fich auf feine andere Weife anzugreifen, als Daß fie es ihrem Gebachtniffe einpragten, welche Wers te der vier hauptmeifter oder ihrer Schuler ihnen ben einer zu unternehmenden Arbeit dienen konnten. verderblich diefe Beife, fich auf der geiftigen Thatige feit Lindrer auszuruhen, ju Rom und Floreng ward, haben wir ichon im taufe diefer Gefchichte gefeben. Und doch vereinigten Diese Schulen mit dem Studium Der schonen Ratur das der Untike: wie viel tiefer muße ten also die Venezianer herabsinken, die fich immer nur ausschließend an das Studium der Matur gehals ten hatten. Alle Grazie, alle Mannichfaltigfeit Des Husdrucks und der Physiognomien verschwand aus ihren Bildern. Die Drapperien maren einander alle abulich, nicht bloß was ihre Materie, fondern auch mas ihre Form berrifft. Die Mantel oder andere Rleidungsftude maren mandmal fo groß wie Bettla: fen, wenn man fie ansgebreitet batte, andremale fo flein wie handtucher, und entweder mit Uffeftation oder nachtäffig geworfen. Go verbreitete sich wie ein unmerkliches Gift in der Venezianischen Schule eine Sekte von Manieristen, die noch viel schlechter warent als die Romischen und Florentinischen 9), und, von allen Studien entblößt, bloß nach einer verwerflichen Praktik mahlten.

Für einen der Erften, welche diefen Weg eine fchlugen, balt man Giacomo Palma den June gern, geb. 1544, geft. 1628. Er wuche um dies felbe Zeit mit den Buccheri, den Unbangern des Bas fari und den Buongerotiften beran, man barf fich ba: ber nicht wundern, daß er mit dem Strome fcmanin. Gein Bater mar Untonio, Reffe des alten Palma, jum Unterichiede von welchem man ibn den Jungern nennt. Boll von jugendlichem Feuer kopirte er schon in feinem funfgehnten Jahre außerordentlich macker. Er fam nach Urbino, wo er Gelegenheit batte einiges von Raphael zu feben. hierauf schickte ihn ber Bers jog von Urbino Guidobaldo della Rovere nach Rem, wo er sich an die Manier bes Michel Lingelo und bes Caldara bielt, und unter ber Regierung Pabft Gres nors des drengehuten verschiedene Urbeiten im Batis fan bekam. Dach feiner Huckfehr ine Baterland jog ihn besonders ber Geschmack bes Tigian au, er suchte Damit die rafde Erfindung des Tintoret zu vereinigen, und bildete fich fo eine eigne Manier, Die jedoch haupte fachlich auf schnelles Arbeiten berechner war. Die ungeheure Ungahl feiner Werke fehr in Erftaunen; ich verweise deshalb den Lefer auf den Ridolft und Banet: ti, der alle die in Benedig befindlichen aufgegablt bat.

Damals hatte fich Aleffandro Bittos ria '), jum Theil durch seine Berdienste in der Grulps tur

q) Th. I. S. 155. r) S. Temanza Vite degl' Architetti, T. II. S. 475.

tur und Architektur, jum Gberften Vertheiler ber Runft: arbeiten in Benedig erhoben, wie es Michel Ungelo lange Zeit hindurch, und nach ihm Bernini in Rom war. Beftandig fur den Genat befchartigt, batte er Gelegenheit viele von ben jungen Runfilern gu Mufe tragen gu befordern. Hugerdem veraltete Die bennt Canfovino befindliche Utademie mit ihrem Oberhaup: te jugleich, Die jungern Rünftler hatten fich daber gang gum Vittoria gewandt, und machten ibm den Sof megen feines machtigen Ginfluffes. Die Republik wollte eben damale das berühmte Mufaum von Alleers thumern, das fie von den benden Grimani geerbt hatte, mit angemeffener Burde aufftellen, und Bit: toria erhielt defimegen den Unftrag alle jene antifen Denkmaler zu ergangen. Gein Unfeben flieg durch folche Beranlaffungen immer bober, und da er eine befondere Freundschaft für den Palma batte, fo bes gunftigte er ibn vor feinen Rebenbublern. Und war Palma immer um ibn, bingegen Tintoret und Paul Beronefe als Meister vom erften Range fragten wenig nach dem Bittoria, verschmabten es fogar mit ibm zusammenzukommen, und faben es außerft ungern, daß er fich bennahe jum nunmichrankten Berrn über Die besten Arbeiten in der Stadt gemacht hatte. Dieß ift die Urfache, warnm man eine fo endlofe Menge von Gemablden des Palma im Pallast des Doge und in allen Rirchen Benedigs fieht. Ich will darunter bier nur das jungste Gericht im Saal dello Scrutinio nennen: gewiß eines feiner beffern Werke, fomobl was die Zeichnung, ale das daben aufgewandte Studium und Verständniß betrifft. Gin andres vorzüge liches Gemabide von ibm , das Marinrerthum ver: schiedener Beiligen vorstellend, fab man in Cremona, es ift gegenwärtig in Paris. Die Dresdener und

und Wiener Gallerien find reich an Bildern von ihm. Er ftarb in hohem Ulter und im Besit großer Reich; thumer.

Bordini, ben Gelegenheit daß er vom Jungern Palma redet, nennt noch fechs andere Mabler, von Denen er fagt fie fenen den Spuren der großen Meifter getolgt, namlich: Leonardo Corona, Undrea Bicentino, Canto Peranda, Antonio Alliense, Pietro Malombra, und Girola: mo Pilotto, deren Schulen er fammtlich als ein junger Mensch noch offen gefunden hatte. Zanetti bemerkt aber treffend, daß Boschini ben dem vers mentelichen tobe diefer Meifter, ohne es zu wollen, einen Zadel derfelben vorbringt, indem er rubmt, die Manieren aller diefer fieben Mabler, den Palma mit cingeschlossen; fenen einander jo abnlich, daß unt der genbte Renner einigen Unterschied bemerken konne. Diese Behanptung ift wirklich in einem gewissen Gras de gegrundet, aber ein unverkennbares Beichen von dem Verfall der Kunft, indem einer dem andern blind: lings folgte, wie die Monche ben ben Prozeffionen.

Leonardo Corona war ans Murano gebürstig. Er hat viele Gemählde Tizians kopirt, und obsgleich ein Manierist, gehört er doch unter die bessern Mahler der damaligen Zeit. Ben der Ersindung hatte er allezeit den Tintoret vor Angen. In der Bartholomäns: Kirche hat man von ihm einen Aposssell Matthias, und in der Serviten Kirche eine Krenzigung Christi, worin er sich allzusehr der des Tintorret anzunähern gesucht hat, so daß seine Tadler mit Riecht sagen, er habe sie eher kopirt als nachgeahmt. In der Set. Johannes und Pauls: Kirche ist von ihm eine Verkündigung Matia, ein sleißig überdach:

tes Werk. Er hatte einen Zögling, Mamens Bals Daffare oder Baldiffera d'Anna, der von Flamandischer Herkunft war.

Den Andrea Vicentino sest Zanetti unter die kühnsten und glücklichsten Manieristen, frenlich aber nicht unter die gelehrtesten. Uns seinen zahlreis chen Produkten sieht man, daß er reich in seinen Kompositionen war. Eines seiner gerühmtesten Bilber ist eine Vorstellung der zehntausend Märtyrer in S. Maria della Celestia. Er hatte einen Sohn Marcus, von einigem Talent.

Santo Peranda war ein Schuler des Co: rona, aledann des Palma, bierauf ftudirte er einige Beit in Rom, und murde ein wackerer Runftler ges worden fenn, wenn ibn nicht der Strom der Manie: riften mit fortgeriffen batte. Deffen ungeachtet bes merkt man an ibm eine von großartigen Bildern ers fullte Phantafie. Gein Deifterfinck ift eine Ubneh: mung Christi in der Kirche des beil. Proculus. Gin Schuler von ibm war Francesco Maffei, aus Bicenga, der einige unvollendet gelaffene Arbeiten feis nes Meifters beendigte. Er befaß eine gewiffe Gras gie, die ihn aus dem großen Saufen der Manieriften fondert. Sein Mitschuler war der Brefcianer &i: Tippo Zanimberti, der eine Behandlung mit großen Partien an fich batte. Gein beftes Bemabide ift bas vom himmel regnende Manna in S. Maria nuova. In derfeiben Schule mit den benden vorher: gebenden wurde auch der Dalmatier Matteo Pons jone gebildet. Diefer bediente fich der Matur, und führte feine Werke mit Liebe aus, welches zusammen mit einem größern Charafter als der feines Meifters war, ibm eine gewiffe Driginalitat giebt. In Be: nedig

nedig ficht man viele Arbeiten von ibm, worunter eis nige in S. Maria maggiore die vorzüglichsten find.

Gin in der That ausgezeichneter Beift war 21 n: tonio Bafitachi, Allienfe genannt, ans Milo geburtig. Er begann feine Studien in Der Schule Des Paul Beroneje, ließ fich aber von dem Strome der Manieristen verleiten, den schon betretenen Pfad wieder ju verlaffen, und erwarb fich nun keinen Rubm als den eines schnellarbeitenden Dablers. Dan bat viele Produfte von ibm in Benedig, beren einige noch, Spuren von Beschmack des Beronese verrathen. Uns ter andern wird eine Auferstehung Chrifti in der Rir: che des beil. Martialis von verschiedenen Schriftfel: tern ungemein gelobt. Much eine Anbetung der beil. bren Konige im Pallaft bes Doge ift eine von feinen gründlicher gearbeiteten Werten. Er bediente fich baus fig feines Schulers Tommafo Dolobella ans Belluyo jum Bebutfen ben feinen Arbeiten. Bu diefer Schule" gehört auch Pietro Malombra der aus Reigung. ant Mableren ein ehrenvolles Umt aufgab. Er folgte Dem Geschmack der damaligen Meister, aber nicht felavisch; er war ein Manierift, aber er verfuhr da: ben mit Klugheit. - Man fieht viele Gemablde von ibm in ber Cft. Bartholomaus: Rirche, im Dollaft Des Doge und an andern Orten. Girolamo Die lotto war ein treuer Rachahmer vom Stol bes Pals ma, und wußte die Gedaufen feines Meifters mit Cluck auszuführen.

Um Diefelbe Zeit lebte Girolamo Bamba: rato, ein Schuler Des Binfeppe Porta Calviati. Sein bestes Wert ift in ber Kirche ber Jungfrauen befindlich, es ftellt einen todten Chriffus zwifchen ben benden Marien und einigen Eugeln vor. Man \$ 4 glaubt,

glaubt, daß ihm Palma ben feinen Arbeiten benges fanden habe.

Außer Treviso ift Afcanio Spineda; ein Mann von vielem Berdienst wenig befannt. Er war ein Nachahmer des Palma und zeigt viel Grazie in feinen Werken.

Jacopo Alberelli war eigentlich Bildhaus er, doch vertauschte er zuweisen den Meißel mit dem Pinsel, und war in der Mahleren ein Schüler des Palma. Man sieht von ihm ein Gemählde in der Kirche aller Heiligen. Er verfertigte auch das mars morne Brustbild seines Meisters für das Grabmahl desselben in der Stt. Johannes; und Pauls; Kirche.

Wahrend die Benezianische Schule immer mehr von Manieristen überschwemmt ward, blübete Gio: vanni Contarino, geb. 1549', geft. 1605, Der bas Studium der Rechtsgelahrtheit verließ, um fich unter Unleitung des Bittoria der Mableren ju mide! men. Er fuchte allezeit auf der Bahn des Tigian gu : geben, er jog die Matur ju Rathe, und darf daber nicht unter die Manieristen gezählt werden. Er folo: rirte ungemein aut nach dem Borbilde Tizians. Rais fer Mudolph der Zwente beschäftigte ihn an feinem Sofe, und ernannte ibn gur Belohnung jum Ritter, ba er, wie Zanetti bemerkt, nicht von der patrizischen Ramilie der Contarini war. Sein bestes Gemabide ift eine Schlacht mit der Ginnahme von Berona, die den Pallast des Doge ziert, und in der That in einem vortrefflichen Geschmack ausgeführt ift. Gin andres gutes Gemablde von ihm ift der Beilige Umbrofins, der die Arrianer aus Mailand vertreibt, in der Rir: che de' Frari, worunter man den Mamen des Runft: lers auf folgende Weise geschrieben findet: Joannes ConContarenus. Spedem war eine schene Madonna von ihm in Benedig befindlich ); welches noch andere schäßbare Sachen von ihm aufznweisen hat; und in S. Francesco di Paola gab ihm die Familie Caraffa viel zu arbeiten.

Paolo Piazza aus Castelfranco, der nachs ber Kapuziner ward und den Namen Fra Cosmio sührte, war ein Schüler des Palma, er bildete sich im Zeitalter der Manieristen, ist aber doch nicht darzunter zu rechnen. Er bekam viele Ansträge von Kaisser Rudolph dem Zwenten, und mahlte zu Rom in Diensten Pabst Pauls des Fünsten in dem Pallast seis ner Familie Borghese. In Venedig machte er sich keinen bedentenden Namen, da er frühzeitig starb. Sein Nesse von Lothringen, und wurde wegen seiner Verzoges von Lothringen, und wurde wegen seiner Verzienste zum Ritter ernannt.

Ich übergehe hier den Antonio Foler und Ginseppe Alabardi, Schioppi genannt, von dem nichts auf uns gekommen ist. Eine gefällige Mazinier hatten Camillo Ballini und Giulto Cessare Lombardo: verschiedene Produkte des erstenischt man im Pallast des Doge, und den zwenten kann man besonders in dem Pallast der Familie Ponte kennen lernen.

Doch unn fiengen die Manieristen schon wieder an sich zu zerstrenen, ber Saufe der blogen Kopisten verschwand, und man sah wieder eine Spur von guz' tem Geschmack durchschimmern. Einer der ersten,

s) Gie ift von den Franzofen weggenommen worden.

t) S. Baglioni, pag. 152.

Die fich auf biefe beffere Urt zeigfen, mar Dietro Damini aus Caftelfranco. Er ftudirte Die Rupfer: fliche und die Schriften des Albrecht Durer, nebft des nen des komaggo, und bildere fich einen anmurhigen Sent, der voll von Schonheiten und anziehenden Reis gen ift. Er arbeitete fur viele Stadte des Benegianis Schen Gebiete, allein feine febonften Cachen fieht man in Padua, wo er fich eine Zeitlang aufhielt. In Des nedig ift eine wohlgelungene Unberung der beil. dren, Konige von ihm in der Stt. Philipps: und Jatobs: Rirche befindlich.

Dario Barottari, ein Beronefer "), em: pfieng einigen Unterricht in ben Unfangsgrunden der Kunft von feinem großen Landsmann Paul. Sierauf ließ er fich in Padua nieder, und wurde ein wackerer Mabler, doch verdunkelte ihn fein Gohn und Schüler Alleffandro Barottari ben weitem. kam in Padua im J. 1590 jur Welt, und wurde von feinem Geburtvorte il Padovanino genannt. Er beftrebte fich aus allen Kraften bem Eizign nachzneis fern, er topirte gleich vom Unfange an die außerors bentlich schonen Werke deffelben ju Dadua, feine bes ftandigen Studien brachten ibn fo weit, daß er die eigentlichen Geheimniffe der Knuft entdecte; und er wurde in der That groß darin haben beißen fonnen, wenn er es verftanden batte feinen Figuren etwas mehr Lebendigkeit und Musdruck zu geben, die nur von dies fer Seite mangelhaft find. Bu feinen vorzüglichen

<sup>11)</sup> Ridolft und Pozzo benaupten, seine Kamilie stamme aus Strafburg ber, und fen dafelbft Bartoter genannt worden, fie habe fich hierauf ber Reformation wegen um das Sahr 1520 in Berona niedergelaffen. Undere leiten ihn von der Kamilie der Wenhrotter zu Augsburg ab.

Werken geberen zwen Gemablbe in S. Maria maggiore, Die zwen Bunder ber Mutter Gottes vorftellen. Die Dresdener und Wiener Gallerien befigen viele Schatbare Produkte von ihm. Er ftarb im Jahr 1650, bis an feinen Tod von feiner Schwester Clas ra gepflegt und gewartet, einer mackern Portrat: mablerin, die ihren Bruder niemals verlaffen wollte. Allessandro ftiftete eine gute Schule, woraus eine gros fe Umabl Rachahmer hervorgiengen, die ihn fo ant an foviren wußten, baß es zuweilen schwierig ift, bie Werfe feiner Schuler von den feinigen zu unterscheiden. Unter ihnen verdienen besonders genannt gu werden : Bartolommeo Scaligero und Giulio Car: pioni. Der legte brachte es ziemlich weit in der Runft, aber seine Reigung führte ihn auf die Unsfüh: rung fleiner Bilder, woben er fich auf phantaftische Erfindungen von Traumen, Opfern, Bacchanalen, Triumphen und anmuthigen Tangen von Rindern leg: te, dergleichen er mit vieler Gragie behandelte. Geis ne beften Arbeiten fieht man zu Bicenza in verschiede: nen Vallaften.

In der ersten Salfte des siedzehnten Jahrhunderts wurde zu Berona die Mahlerkunst mit tob von einigen Beglingen des Felice Ricci genaunt Brusasorci sortges sührt. Einer der vorzüglichsten darunter war Sans to Creara. Ihm stand Marcantonio Bassochti weder in der Farbengebung noch in der Zeichstung nach. Er arbeitete unter andern zu Rom in der Kirche dell' anima, und Titi') lobt seine dorrigen Werke. Auch Pasquale Ottini war ein sähiger Künstler, und vollendete einige angesangene Bilder des Nicci. Er erreichte ein Alter von 107 Jahren und:

v) Descrizione delle Pitture, etc. Roma 1763. 8.

und ftarb im 3. 1630 an der Peft. Ottini hinters ließ viele ichalbare Werke in ber Eft. Grephangs Rirche in der Disciplina, in S. Francesco di Paola, und in der Safriften della Ghiara ju Berong. Allein alle Die bibber erwähnten murden übertroffen von Meffandro Eurchi, geb. 1582. geft. 1648. Er war in folder Armuth und fo niedrigen Stande ges bobren, daß er genothigt mar ale fleiner Anabe eis nem Blinden jum Fuhrer in dienen, mober er den Bennamen l'Orbetto bekam. Roch febr jung agb man ibn in die Schule jum Ricci, und anfanglich hielt er fich an Die Manier feines Meifters. Cobald er aber die Werke des Correggio und des Buido Reni gefeben batte, fuchte er feinen Gefchmack nach Diefen Borbildern zu verbeffern; hierauf tam er nach Rom. wo er fich von allen fehlerhaften Ungewohnheiten feiner urfprunglichen Schule vollends reinigte. Er jog die Matur fleißig zu Rathe, doch hatte er die verberbliche Gewohnheit, an die Ausführnng feiner Gemablde ju geben, ohne zuvor eine Stizze oder Zeichnung davon entworfen zu haben. Der einzige Bortheil, den man an diefer Methode rubmen mochte, ift etwa ber, daß ben der Uebertragung von der Stige auf die Beich: nung und von der Zeichnung auf das Gemablde leicht etwas von dem Feuer und Geift verlohren geht; doch ift fie immer von allen grundlichen Runftlern gemiß: billigt worden. Berona ift angefüllt mit Bildern des Turchi, wovon man auch einige auf Marmor und Mgat gemablt findet. Die Gallerien Frankreichs und Deutschlands find ebenfalls reich an Werken Diefes Meisters, die meistens in der Komposition fehlerhaft find: eine naturliche Folge feiner Weife obne bie ge: borigen Studien gu arbeiten. Gein Gobn Giacine to Turchi gab große Soffnungen, aber er ftarb febr

sehr jung. Nicht aus der Schule des Paul Veronese wie einige geglandt haben, sondern ein Schüler des Dario Pozzo war Clandio Ridolfi, gest. 1644. Er sindire in Rom und ließ sich in der Romagna nies der, doch hat auch seine Vaterstadt Verona einen Ues berstüß schöner Vilder von ihm, die er dahin schiefte. Sein vorzüglichstes Gemählde sieht man zu Padua in der Kirche der heil. Justina. Un tonio Giaros la oder Gerola, genannt der Ritter Coppa ges hört zu den Schülern des Guido Reni, im Gegens theil der Ritter Giambatista Varca, wiewohl aus Mantua gebürtig, kam als Knabe nach Verona und blieb daselbst zur beständig; die Kunst ward von ihm in Verona sowohl erlernt als mit Ruhm auss gesührt.

Ein acheungswürdiger Mahler, ber fich nicht von dem trugeriften Glucke der Manieriften verführen ließ, war Tiberio Tinelli, geb. 1586, geft. 1638. Den erften Grund legte er in der Schule Des Giovanni Contarino, hierauf bildete er fich nach dem Leandro Baffano, vorzüglich in den Portraren, worin er fich großen Rubm erwarb. Geine Werke baben einen edlen und großen Charafter, Die Figuren treten mit ftarter Rundung bervor, daben hatte er eine vors treffliche Rubrung des Pinfels. Ronig Ludwig der brengebnte von Frankreich ernannte ibn fur feine Bers Dienfte jum Ritter bes Michaels. Ordens, ungeachtet ber Sanfe feiner Debenbubler es durch mannichfaltige Rante ju verhindern fuchte. Dan hat nur wenig biftorische Gemablde von ihm, die offentich aufgeftellt waren, defto großer ift die Bahl feiner Portrate. Un: ter diesen darf ich bas berühmtefte, namlich das des Micolo Craffo, eines berühmten Rechtbaetebrten und Doe: Poeten, nicht mit Stillschweigen übergehen. Er ist in einem mit Inchspelz verbrämten Kleide, ein Buch in der Hand, worüber er zu reden scheint, so natürzlich abgebildet, daß der vortrefsliche Pietro da Corstena benm Anblick dieses Porträts sagte, Liberio has be ihm nicht bloß die Seele der abgebildeten Person, sondern seine eigne eingehaucht. Dieses unvers gleichliche Meisterstück ist jeht den Kennern in der eben so reichen als geschmackvoll geordneten Gemähldes sammlung des Herrn Baron von Brabeck, zu Soder in der Nachbarschaft von Hildesheim, zugänglich; und obgleich das Zimmer, wo es besindlich, mit vorztrefslichen Porträten angesüllt ist, so strahlt es doch wie die Sonne unter den Sternen hervor.

Gine ehrenvolle Erwähnung verdient bier Car: 10 Ridolfi geb. zu Bicenza 1602 geft. 1658, Dahe fer und lebensbeschreiber der Benegianischen Mabler. Er war ein Schuler des Untonio Baffilacchi, er bes fuchte Rom, und arbeitete dafelbft fur Pabft Inno: ceng den Behnten, der ihn jum Ritter vom goldnen Sporn ernaunte. Gines feiner beften Gemabide, den Befuch der beil. Glifabeth, fieht man zu Benedig in ber Kirche aller Seiligen. Obgleich feine Gemablide nicht ohne Verdieuft find, fo machte er fich doch mehr durch feine Schriften bekannt, und genoß befonders als Gelehrter vieler Achtung. Den erften Verfuch in diefer Gattung machte er im Jahre 1642 mit der Lebensbeschreibung des Tintoret ); vier Jahre fpater ließ er die des Paul Beronese 2) und feiner Kamilie Daranf

x) S. Ridolfi T. II. p. 294.

y) Sie erschien unter dem Titel: La vita di Giacopo Robusti, detto il Tintoretto. Venezia 1642. 4.

Le vite di Paolo Veronese, e degl' altri Cagliari. Venezia 1646. 4.

darauf folgen; endlich im 3. 1648 erschien fein gros fes Wert unter folgendem Titel:

Le maraviglie dell' Arte, o vero le vite degl' illustri Pittori Veneti e dello stato etc. Venezia 1648. 4. T. I. II.

welchen Fontanini lacherlich ju machen ficht a). Jes ne frühern Schriften fanden ichon vielen Benfall, wie man vorzüglich aus einem Briefe des Onico Reni fiebt, dem er das teben Tintorers jugefchieft bats te b). Gein großes Wert eignete er dem Cenat ju, Der ihm dafür eine goldne Rette verebrte.

Mad

2) S. Bibliot. dell' Eloquenza Ital, con le note dell'. Apostolo Zeno, T. II. pag. 415.

b) Bottari hat diefen Brief nicht in die Lett. Pittoriche eingeruckt, es wird daher bem Lefer nicht unangenehm fern, wenn ich ibn berfebe. Er ift battet von Bologna den 27. Junius 1542. 'Rendo molte grazie a V. S. per il libro, che mi hà favorito mandare. E'certo. che la eccellentissima penna di V. S. hà fatto dignissima clertione. Sarà querto un perpetuare il nome del valentissimo Tintoretto: e coli come è stato degnamente gradita da cotesto eccelfo senato con publica munificenza, così in ogni luogo farà sempre laudata la fatica, e la virtù di V. S. persuadendola a proseguire il rimanente delle vite, dalle quali ne riceveranno gli studiosi utile, e diletto. So non mancherò di farle capitare, poiche cost si compiace, la nota di alcune mie pitture, per restar onorato dalla sua penna: e di gia ho pregito un mio amico amatone della pittura, a farmi questo piacere, che poi da me, ò da lui le sarà inviata. Intanto mi efibisco a V. S. servitore, e desideroso di servirle in tutto quello che mi conosce atto, e col desiderarle sanità, e lungh slima vita; le bagio le mani, e riverisco etc. Guido Reni" G. Comolli Biblio-

Rach dem Unfange des fiebzehnten Jahrhunderts. wahrend in der Benegianischen Schule das Geschlecht der Manieristen sich alimablig verlohr, und die zulest genannten Runftler, wie wir gefeben haben, wieder auffengen den feit geraumer Zeit verlaffenen auten Bea einzuschlagen, ereigneten fich neue Borfalle in ber Romifchen und Florentinischen Schule, Die auch zu Benedig vermittelft der dafelbft arbeitenden Auslander ihren Ginfluß außerten. Diese brachten namlich aus ihren Landern und Schulen fo viele nene Methoden mit, daß der zu den ursprunglichen Quellen der Benezignischen Kunft führende Pfad von dem Saufen fo mannichfaltiger Manieren ganglich verbaut ward. Man verlohr felbst die Spur davon, und wir finden fein Bedenken zu behaupten, daß die Schulen eines Tigian, eines Tintoret, Paul Beronese und Baffa: no damale schon ganglich erloschen maren. Bu Rom war es, wie wir gefeben haben, Caravaggio, der Den Manieriften ben erften Stoß gab, indem er in die Kunst die einfache Rachahmung der Ratur ohne alles erkunftelte Idealische einführte, und feine Gemabibe mit großen Schattenpartien ohne Reffere und ftarfe Lichter ausführte. Er erweckte einen großen Saufen von Rachahmern, die wir Naturalisten genannt ba: ben, und auch Benedig blieb von biefer Mode nicht fren, die bloß durch die Rachahmer, also noch aus: gearteter dabin gebracht wurde. Man fieng zwar auf Diefe Weise wieder an, Die Ratur ju fopiren: aber was ist diese Ratur ohne Auswahl, ohne Abel und Mustand

Bibliograf. T. II. pag. 280. Ueber den Ridolfi vergleis che man den Pater Aprofio in der Biblioteca Aprofiana pag. 583. und befonders den Pater Angelo Gabriello di S. Maria in feiner Biblioteca Vicentina. Tom. VI. pag. 129.

Unftand, aller Schonheit und Anmuth beraubt? Banetti fagt ben diefer Welegenheit treffend, es habe unter andern Migbrauchen ein niedriger und dufterer Styl Gingang gefunden. Diedrig nennt er ibn, weil Die Figuren und besonders die Physiognomien von teu: ten ans dem gemeinften Pobet bergenommen maren. Die man mit ihren gerriffenen Rleidern oder nacht abe bildete; dufter, weil fie, um die Energie des Cara: paggio zu erreichen, die Dofis noch verftartten. Dieß mit desto mehr Leichtigkeit zu bewerkstelligen, war man auf ben Gedanken gerathen, gegen alle Regeln einer guten Methode, und ohne um die Erhaltung ber Gemablbe befummert ju fenn, die Leinwand mit dun: feln Farben zu grunden; ja man bestrich fie fogar mit Del, damit der Pinfel besto leichter darüber bingleis ten mochte. Das Del, Diefes fur Die Erhaltung und Daner der Gemablde fo gefabrliche Medium "), wur: de damale in dem Grade gemigbraucht, daß die meis ften

c) Unter allen Methoden zu mahlen behalt ohnstreitig die Delmahleren den Borzug, und ist diejenige worin die Nachahmung des Wahren auf das vollsommenste gelingt. Die einzige Unbequemtichkeit daben ist, daß das Del, wie vorsichtig man es auch gereinigt hat, dennoch mit der Zeit ranzig wird, und dadurch eine Verdunfelung der Vilder verursacht, die Lichter gelblich färbt, und endelich die Harmonie der Tinten unter einander zerstört. Man müßte also eine Substanz aussindig machen, woben der Mechanismus derselbe bliebe, und nur die Verderbe niß des Oels verhindert würde. Die Physik hat in dem Mineral : Altalt oder Natrum und dem ungelösschen Kalt ein solches Gegennittel entdeckt. Die Vekanntmachung dieses wichtigen Geheimnisses verdankt man dem schon durch mehrere Schriften bekannten Ritter Lorgna; und man sindet den ganzen Prozes beschrieben in den Opuscoli scientisiei di Milano T.XVI.

ften auf Diefe Weise verfertigten Bemabibe ganglich verderben find: man fieht darauf nur bie und da die grellften Lichter, Die gange übrige Blache ber Salb: tinten hat fich mit den Schatten in eine undurchdring: liche Dunkelheit verlobren. Demungeachtet fand Dies fe Methobe großen Benfall und viel Rachahmer; ja fogar Schriftsteller über die Runft lobten Die Fertigkeit folder Mabler, vorzüglich ift dieß dem ehrlichen Boschini widerfahren, Der frenlich gerade um Diefe Beit lebte, und alfo feine Freunde und Befannten lobte. Mit den Gemablden ift fo ju fagen auch bas Unden: fen diefer Runftler gang untergegangen. Go mar ber Buftand der Mableren in Benedig großentheils unter ben Sanden der Fremden geworden, denn man muß gesteben, daß die Babl der Benegianer, die fich diefer Methobe gang ergaben, nur gering ift.

Giner ber erften von diefen war Carlo Ga: racino oder Saraceni, Der noch febr jung unter ber Regierung Pabst Clemens Des Achten nach Rom fam, die dortigen Meisterwerke Betrachtete, und une ter der Unteitung des Vicentiners Camillo Mariant einen guten Grund legte, jedoch nachher fich der Machahmung des Caravaggio befliß und fich einzig an beffen Manier bielt. Er hatte die Recheit, ein Ge: mabibe des Ginlio Romano ju retonchiren, das durch eine Ueberschwemmung der Tiber gelitten hatte, und er verlarvte es auf eine folche Weife, daß man das Wert jenes großen Dlahlers nicht mehr darin erfanns te, jur allgemeinen Digbilligung ber Romifchen Runft: Er kehrte bierauf in feine Baterftadt Benedig guruck, mabite dore verschiedenes in diefer Manier, und ftarb in einem Alter von vierzig Jahren.

Sein Zeitgenoffe war der Beronefer Giambas tifta Lorenzetti. Er arbeitete zuerft in feiner Baterftadt, hierauf gieng er nach Benedig, wo er fich von dem allgemeinen Strome binreißen ließ, und mit vieler Leichtigkeit und großen Partien mabite. Bom Stefano Paoluggi, einem Benegianer, ift nur noch eines und das andere ichwarz gewordene Bild verhanden. Ermanno Stroifi, aus Pas Dua, wurde gnerft in der Schule des Stroggi, der der Gennefifche Priefter genannt wird, gebildet; er vers ließ aber die fuhne und fraftige Manier feines Lehrers, und verfiel in den Wefchmack der überladenen Schate ten und der Berfinfterung.

Um diese Zeit gab es in Benedig zwen herren von vornehmer Geburt, die es nicht unter ihrer Bur: De hielten, ihre Talente der Mahleren ju widmen. Der eine war der Graf Ottaviano Angarano ein Benezianer, von dem man ein offentlich aufgestelle tes Wert in der Oft. Daniels : Rirche fiebt; Der ans Dere der Graf und Ritter Pietro Liberi, geb. 1605, geft. 1687. Es fen mir erlaubt über den legtgenannten den Zanetti redend einzuführen; ben ich, was die Lebenegeschichte und den Kunftgeschmack Diefes in der That ichagbaren Runftlere betrifft, für Den wahrhafteften Bengen und treffenoften Benribeiler halte. "Biele Untersuchungen murde derjenige anftels len uniffen, fagt er, ber bas leben biefes Mablers abfassen und fich daben die Dube nehmen wollte, vers Schiedene Umftande ins Rlare ju feben, welche Die gemeine Heberlieferung auf eine verwirrte Urt bon ibm ergable: fowohl mas die Riedrigkeit feiner Bes burt betrifft, als feine jugendliche Lebenszeit, in wel: der man ibm, vielleicht falfchlich, Dinge Schuld giebt.

giebt, Die der Sittlichkeit und burgerlichen Ordnung entgegen find d) Was auch das Wahre hievon fenn mag, fo lebte er in feinem reiferen Alter mit vieler Wirde, ja es gab unter den Benegiangchen Dablern feinen einzigen, ber auf einen großeren Ruß mare eingerichtet gemejen, und fich burch erwiesene Soflichs feiten mehr die allgemeine Liebe und Achtung erwor: ben batre. Daß er in feinen frubern Jahren viele Reifen gemacht, ift febr glaublich; benn man fieht in feinen Werken die deutlichsten Zeichen, daß er die Due fter der beften Schulen Staliens fennen gelernt und genau erwogen batte. Im Racten erinnert er jus weiten an die Formen des Michel Ungelo e); in den Ropfen und vorzüglich in den Profilen vergegenwars tigt er uns ben alten Geschmack und den Raphael: und in feiner fanften, großen und einfichtevollen Urt Die Schatten ju behandeln, nabert er fich mit Gluck Dem Styl des Correggio. Geine Urt ju mablen ift febr geschmactvoll, fein Auftrag und feine Verreibung Der Farben ift gefällig und verftandig. Ceine gub: rung des Pinfels ift rafch und geschickt, und feine Bilder haben fo viel Unnuth und Schonheit, daß fie Das Gemuit des Beschauers erheitern und angenehm unterhalten."

"Dren Manieren, fahrt Zanetti fort, bemerkt man in den Werken dieses Mahlers. Die erste ist großartig und edel, und er hat nur weniges darin ges mahlt.

e) Ein Beweis dieser Behauptung ift das nach einer Zeich= nung von ihm, durch feinen Schuler Domenico Res

fetti gestochene Gefecht der Faustampfer.

d) Einige behaupten namlich, er sey ursprünglich ein Inde gewesen und ein Ehrist geworden, habe aber ben feinem Tode zu erkennen gegeben, daß er in der Judischen Resligion sterbe.

mablt. Die zwente und britte folgien nicht in der Beit auf einander, fondern er wechselte Damit ab, in: dem er, wie er gu fagen pflegte, zwen Urten von Din: feln in feiner Wertstatte batte, Die eine fur die Runfts verständigen, Die andere fur die Unmiffenden. Bur Die ersten wollte er feck und meisterlich mabten, und Daber waren diefe Bilder nicht immer febr ausgeführt, Fir die zwenten bingegen wandte er große Hufmerts famteit und Rleiß auf, fo daß man die Saare auf ben Ropfen gablen tann, und fur diefe Manier bes Diente er fich meiftens mit großer Gorgfalt zubereites ter Tafeln von Enpressenholz. Ginige ziehen die ers fte, andere Die lette Diefer benden Manieren vor: ich mochte der erften ben Vorzug ertheilen, vorauss gefest jedoch, bag er baben mit binlanglicher tiebe vollendet habe, wie er es zuweilen mit bewundernes wurdiger Grazie und Gluck zu thun pflegte."

So weit Zanetti. Liberi mabite bas Mactte gut f), vorzüglich an weiblichen Rorpern, dagegen batte er nicht viel Mannichfaltigkeit in den Phosioquos mien, weil er fich meistentheile deffelben Modelle be: Diente. Geine vornehmften Werke find in Benedig befindlich, doch befist die Wiener Gallerie ein großes allegorisches Bild von ihm, und die Dreebener ebens falls verschiedene. Ich darf es bier nicht übergeben, daß Liberi einer der erften war, der die Absondes rung der Mabler von den gemeinen Pinfelern und Unftrei:

17' (;

f) Seine geringe Renntnif ber Drapperie foll nach ber Meinung mehrerer Could gewesen feyn, daß er gern nachte Figuren dargefiellt habe Undere ichreiben Diefes mit mehr Grund feiner menigen Gittlichkeit gn.

Unstreichern betrieb; ben der Errichtung eines Mahs ter: Collegiums wurde er daher im J. 1682 zum ersten Worsteher ernannt. Er starb sünf Jahre nachher, nämlich im J. 1687, und nicht 1677; wie die meissten, durch einen Irrihum des Orlandi verleitet, seint Todesjahr angeben. Einige behanpten, er habe auch über die Kunst geschrieben, sowohl tebensbeschreibungen von Künstlern als theoretische Vorschriften; allein es ist nie etwas davon ans Licht getreten. Er hatte viele Schüler, worunter sein Sohn Marco Libes ri einer der vorzüglichern war, wiewohl er das Großs artige seines Vaters nicht erreichte.

Giov. Carlo Loth, genannt Carlott, foll nach einigen aus Dunchen, nach Undern aus Benes Dig fenn. Sein Bater Johann Ulrich Loth, fam ans Munchen nach Benedig, lernte die Runft vont Sarazino, und ftarb dafelbst im J. 1660. Carl war Schuler feines Baters, und ich tann nicht bes greifen, wie Sandrart, Orlandi, Banetti und viele Undere, ihn jum Schuler des Merigi gemacht haben, Da diefer im 3. 1609 gestorben, toth aber erft im 3. 1632 gebohren worden ift. Er foll nach feiner Rückkehr von Rom, den Unterricht des Pietro Liberi genoffen baben, allein man findet in feinen Werten tei: nen Grund ju diefer Behanptung. Gines feiner ber ften Gemablde ift ben ben Dominicanern in Bergamo, und die Gallerien von Wien, Dresden und Dlanchen besihen gleichfalls Werke von ihm. Er mablte mit vieler Starte, bat einen breiten Pinfel, und feine Lichter find nicht concentrirt, fo wie die bes Merigi. Ich erkenne in ihm schon den Migbrauch des Colo: rite, ber fich um diese Beit- von ber Benegianis ichen Schule aus, durch viele Theile Deutschlands vers

verbreitet hatte 8). Umbrogio Bono mar fein Schiller, und nabert fich vollfommen ber Daniet feines Meifters.

Um Diefelbe Beit zeichnete fich Girolamo Fo: rabofco oder Kerrabofco, ein Paduaner, aus: ein wackerer Runftler, fowohl in historischen Bemable den als in Portraten, Die er lebendig und fprechend ju machen nunfte. Gein Zeitgenoffe mar Pietro Becchia, von Ginigen D. Della Becchia ges nannt. Er befliß fich gang auf das Studium der Werke des Giorgione, und trat barauf mit einer febr energischen Manier bervor. Ginige Zeit lang war et Schuler des Paduanino gewesen, ber ibn zuerft auf den richtigen Weg geleitet batte. Becchia hatte ein ausgezeichnetes Salent, einige von den alten Deiftern taufchend nachzumachen, was ibm fo gut gelang, daß viele folde Arbeiten von ihm jest in den Gallerien gers. ftrent find, die fur Driginalwerke angefeben werden. In der Erfindung batte er wenig Feuer; feine Lieb: lingsgegenstände maren Gruppen von jungen Lenten mit Ruftungen und Feberhaten im Gefchmack Des Giorgione, Die er mit Schonen Verfallen von Licht dun

g) In der Rirde des heil. Lucas in Benedig, befindet fich feine Bufte von Marmor mit folgender Infdrift: Jo. Car. Loth Bavar.

suorum temporum Apelles ob virtutem penicilli ab Imp. Leopoldo Nobilium Ordini aggregat. Vinbram mortis depingere coepit VI. Octobris. "Auno, MDCXCVIII. aet, fuae LXVL

und Schatten und mit großer Kraft behandelte. Er unternahm auch einige offentliche Werke, wovon die besten in den Kirchen der heil. Justina und der Apostel Johannes und Paulus besindlich sind. Unter seine Schüler zählt man den Agostini Letterini, der aber seinen Meister nicht nachahmte, sondern einen eignen gefälligen Schl annahm. Letterini hatte einen Sohn Namens Vartolomeo, der sich nach seinem Baster zu einem wackern Mahler bildete, und sich in versschiedenen öffentlichen Arbeiten gezeigt hat, wovon die gelungenste ein todter Christus in den Armen der Masdonna ist.

Pietro Bellotti wurde im J. 1627 zu Balt zano gebohren, und ward ein Schüler des Michele Ferraboschi. Er führte seine Bilder sehr fleißig und mit großer Feinbeit aus, und machte besonders Porträte in dieser Gattung. Er fand einen Gönner an dem Cardinal Ottoboni, nachherigen Pabst Alexanz der dem Achten, so wie auch an dem Chursürsten von Bayern. Er hat sich in verschiedenen öffentlichen Arzbeiten gezeigt, und ist im J. 1700 gestorben.

\* \*

Die Venezianischen Mahler hatten in der Eposche der schönsten Bluthe ihrer Schule einen gewissen Nationalcharakter benbehalten; wiewohl jeder ihrer vier Hauptmeister, Tizian, Bassano, Tintoret und Paul Veronese einen verschiedenen und eigenthümlichen Styl hatte, so sah man doch, daß alle ans derselben Quelle, nämlich der Natur, herstossen. Diese Style wurden, obgleich mit einiger Herabstimmung, von ihren Schülern fortgeführt, und wenn auch der Eine oder

ober der Undere die Weise von mehreren diefer großen Borbilder mit einander zu vereinigen versuchte, fo blieben fie doch den einheimischen Grundfalen getren. Allein Die verschiedenen Spfteme, Die in andern Schu: len galten, maren Schuld, wie wir im Dbigen gefebn baben, daß anch die Benegianische Schule, fo febr fie anfänglich jedem fremden Ginfinffe, ja fogar ber großen Ueberschwemmung der Buongrrotisten wider: ftand, doch endlich erliegen, und fich in eine endlofe Menge funftlerifcher Difbeirathen verftrickt feben mußte, wenn ich mich diefes Musdrucks bedienen darf, welches dann ihren ganglichen Verfall nach fich jog. Ueberhaupt halte ich mich überzengt, bag der Dan: gel jener großen Driginalgenien, als eines Raphael, Michel Angelo, Tigian, Correggio u. f. w., Dergleis chen wir feit mehreren Jahrhunderten nicht mehr ge: feben baben, feiner andern Urfache gugufchreiben ift. als dem verkehrten. Beftreben alle Bolltommenbeiten mit einander ju vereinigen, die man in verschiedenen Individuen zerftrent fieht, und felbst Diejenigen die bloß in ber Ginbildungstraft, nicht in der Musfuh: rung neben einander Plat, finden fonnen. Wir fteben gewiß unfern Borfahren in Unfehung der Beiftestraf: te nicht nach; Die großen Fortschritte der Wiffenschaf: ten, besonders der Mathematik, der Raturkunde und Philosophie, liefern Davon einen hinlanglichen Beweis. Wegwegen wollte man es daher für unmöglich halten, es auch in ber Mableren, Sculptur u. f. m. unsern großen Boreltern gleich ju thun? Jene Saup: ter der Runft lebten bennahe alle in demfelben Zeital: ter, aber teiner bekummerte fich um den andern, jes der gieng feinen eigenen Weg, anf welchen ibn die Matur vermoge feines Inftinftes fubrte, feiner batte ein Berlangen die Rachabmung aus Der zwenten Sand 211

au fchopfen, oder mehrere Style mit einander ju vers einigen. Dennoch verachteten die Runftgenoffen eine ander nicht, weil fie nicht Diefelben Bedanken, Dies felben Grundfage, und diefelbe Weife der Musführung hatten: jeder wurde in feiner eigenen Battung bochge: Schaft. Co gelangten auf vollig von einander getrenns ten und doch richtigen Bahnen Raphael, Michel Uns gelo, Tigian, Correggio und Undere gur Unfterbliche feit. Wir im Gegentheil haben fo viel über die Kunft philosophirt, daß wir dabin getommen find alle Schonbeiten und Bollfommenbeiten der genannten Worbilder zu verfteben und zu unterscheiden, jugleich haben wir uns aus denfelben ein Soften gebildet, und angenommen, wenn man die Sauptschönheiten Diefer Meifter mit einander ju vereinigen fuchte, und ben einen, wo er mangelhaft oder weniger vollkommen ift, vermittelft des andern ergangte, fo wurde man jum Gipfel Der Bollfommenheit und zu jenem Ideal gelangen, worüber fo viel gegrübelt und getraumt wird. Dergleichen Kenner pflegen dann mit der Feder in der Sand, gewiß nicht mit dem Pinfel, ju behaup: ten: ein Gemablde, von Raphael fomponirt, und mit jenem tiefen und mabren Ausdrucke bes Gemuths bezeichnet, von Ligian koloriet, woran Guido die himmlischen Schonheiten feiner Ropfe angebracht, und Correggio die Farbentone burch den Zauber feines Belldunkels in Sarmonie gefeht batte; ein folches Ge mablde wurde das vollendetfte fenn, was fich denken laßt. Undere mochten daben noch oben drein ein wes nig von der Grazie des Parmegianino, ein wenig vom Fener des Tintoret, ein wenig von der Munterleit des Paul Beronefe u. f. w. haben, fo wie die verschiede: nen Gewurze an einem leckern Berichte. Aber ich wünschte daß fie nur einmal mit dem Pinfel in ber Sand

Sand ihren Vorschlagen die Wirklichkeit gut geben fuchten; fie wurden febr bald Die Unmoglichkeit eine feben, alle Diefe Bollfommenheiten mit einander gu vereinigen, mas felbit bem am reichften begabten Beis ste nicht gelingen kaun, weil verschiedenes darunter sich so enegegengeselet ift, wie weiß und schwarz, wie bicht und Finfternif. Wer wird mit bem reichen und vollen Style des Livius den gedrangten und furgen des Saciens, wer mit dem gesuchten und blumenreichen des Apuleins den ernften und wurdigen des Cicero vereinigen konnen? Eben fo auch in der Dahleren. Wie follte es wohl meglich fenn, Die genaue Bestimmte beit der Umriffe des Raphael mit den verblafenen und fanft fich verlierenden des Correggio zu vereinigen? Wie bas Mervichte und Museulose des Michel Augelo mit dem Fleischigen und Barten des Tigian? 3er De von biefen Sanptern der Runft hatte Daben einen Sauptzweck im Huge, dem er alle übrigen Theile un: terordnete, cder fich gar nicht darum befammerte. Ich gebe gu daß es universelle Geifter gegeben bat, Die fo wie die Bienen aus vielerlen Blumen ben So: nig zu ziehen wußten, und biefe bildeten fich dann eine eigenthumliche Manier, worin die nach den oben genannten urfprunglichen Meiftern gemachten Studien bervorglangen. Die Carracci gehoren zu biefer Ungabl, aber ihr Zweck war doch eigentlich nicht die verschies benen Style in einen einzigen zu vereinigen, fondern fie wollten fie nur kennen, fie wollten in den verschies Denen Sprachen gelefen und ftudirt baben, ohne dar: aus eine neue gusammenfegen gin wollen. Daber fommt es, daß man besonders benm Endovico Car: racei immer bemerfen fann, welchen Dabler er vor: juglich im Muge batte, mann er ein bestimmtes Be mablde unternahm. Wiewohl aber Die Carracci auf eine

eine so hohe Stufe in der Kunst gelangt sind, so has ben sie doch weder das Kolorit des Tizian, noch das Helldunkel des Correggio, noch auch die Zeichnung und den Ausdruck des Raphael erreicht. Sie überztrasen alle diese Meister in den mangelhaften Theilen, aber in denen, auf welche ihr Instinkt sie vorzugszweise gerichtet hatte, kamen sie ihnen nicht ben. Wenn wir daher in unserm Zeitalter keine von den Originalsgenien mehr aufstehen sehen, so darf man die Schuld davon nicht auf die Fürsten, auf die Zeiten und was man sonst nennen mag, schieben: bloß unstre Ungesnügsamkeit, die immer allseitig und in Allem vollkommen senn will, ist Schuld daran.

Doch ich febre jur Benegianischen Schule jus ruck, deren Zustand mich zu diefer Ubschweifung ver: anlaßt bat. Wie gefagt, in den fruberen Zeiten bats ten fie zwar nicht Gine Familie, aber doch einen Stamm von Künftlern ausgemacht, die nur unter einander Berbindungen eingiengen. Best brangten fich verschiedene neue Methoden ben ihnen ein, Die zum Theil aus der Manier des Urpina, jum Theil aus der des Merigi bergefloffen maren. Eben biefes Benedig, welches die Carracci batte beranwachsen und in ihrer Jugend Die Werke feiner vier großen Deifter ftudiren feben, war jeht genothigt, feine Rinder in Die Bolognesische Schule ju schicken, welche damals ein unumschranktes Unfebn über alle übrigen Stalias nischen gewonnen hatte. Dagegen ließen sich in Bes nedig eine Menge fremder Runftler nieder, deren groß: tes Talent darin bestand, abweichende Methoden gu erfinden. Go ftifteten damals Dietro Ricchi b), Frans

fic

0

ti

h) Obgleich Pietro Richt in der Schule des Guido Reni aufs

Francesco Rosa aus Genua, Giovanni Dias mantini aus Romagna, Federico Erivelli ans Mailand, Francesco Ruschi aus Rom, und Undere, Schulen zu Benedig; wogegen eine große Wenge Benezianer zu ihrer Ansbildung uach Rom, Bologna und Florenz giengen, mit den daselbst erworz benen Kenntnissen in ihr Baterland zurück kehrten, und die Heiterkeit des Benezianischen Kolorits damit zu vereinigen suchten.

Wir wollen jest die Reihe der Benegianischen Mahler mit dem Cebastiano Bombelli aus Udine weiter fortführen. Er legte den ersten Grund benm Gnereino, und machte hierauf viele Gindien nach ben Werken des Paul Beronese. Er legte fich besonders auf das Portrat, und leiftete viel in diefer Battung, aber der größte Theil feiner Bilder ift durch einen gewiffen Firnig in Grunde gerichtet, Deffen er fich bediente, und womit er auch einige alte Gemable de nen beleben wollte, indem er fagte, fie erhielten Dadurch die von der Zeit verzehrte urfprüngliche Tenchs tigkeit wieder, sie aber gerade um so schneller jum ganglichen Untergange brachte. Gein Zealing mar Fra Vittore Chislandi, ein Minorit aus Ber: gamo geburtig, Der unter dem Damen Frate Daus lotto bekannt ift. Er murde besonders durch das Studium des Tigian zu einem vortrefflichen Portrat: mabler.

Ein Schüler des Matteo Vonzone war der Nitz ter Andrea Celesti, der wegen einer gewissen Groß: beit,

auferzogen war, fo trug er doch in der Folge vieles gur Berbreitung der dunfeln Grunde und der Gette der Ber-finsterer ben.

heit, Leichtigkeit und geschmackvoller Tinten vieles tob verdient. Sein Anstrag der Farben war vielleicht einzig in seiner Art: er machte namlich die Tinten nicht auf der Pallette zurecht, sondern sekte jede für sich auf die Leinwand, und verrieb sie da erst mit dem Pinsel, woben er sie jedoch klar und sauber zu erhalten wußter. Seine meisten Werke sieht man in seiner Vaterstadt, doch besigen auch die Oresdener und Verliner Galler rien ungemein schöne Gemählde von diesem Künstler. In der lesten verdient hauptsächlich sein Tamerlan und Bajazet genannt zu werden, welches unstreitig eins seiner erstannlichsten Produkte ist. Ein Schüler von ihm war Alberto Calvetti, ein Nachahmer seines Meisters, wie man an mehreren öffentlich aussestellten Gemählden in Venedig sieht.

Um diefelbe Beit blubte Untonio Banchi, geb. im 3. 1639. ju Efte im Padnauischen. Er mar ein Schuler Des Francesco Rinfca und Benedig bat eis nen Ueberfluß an in der That ichabbaren Werken von ihm. Doch tadelt ihn Zanetti, er habe die Schat: ten mit traurigen Tinten gefarbt und febr überlaben; indem er fich bloß um Kraft und Rachdence, nicht um das Unmuthige und Edle bemuht. Wie dem auch fen, fein Gemablde von der Peft im J. 1630 in der Schule des heil. Rochus, eine Paffionsgeschichte in ber Rirche alla Salute, ferner der Samaritaner und ber verlohrne Cobn in der Schule des beil. hierony: mus, find Werke welche Bewunderung verdienen. Huch die Deutschen Gallerien haben verschiedene gute Bilder von ihm aufzuweisen. In ber Manier bes Banchi mabite Pietro Megri, beffen hauptwerk in der Schule des beil. Rochus zu feben ift, wo es bem bes Bancht jum Gegenfinck bient. Banetti ift allius

allzustreuge, wenn er fagt, bende senen Feinde des Tageslichtes gewesen. Es ift mahr, sie giengen ein wenig in die Manier des Merigi hinein, indem sie durch dunkle Schatten Randung zu geben suchten, aber sie waren weder die einzigen, noch die übertriebensten Unhänger dieses Geschmacks.

Ein Schüler des Zanchi war Untonio Mostinari, der sich zu einem wackern Künftler bildete, und große Leichtigkeit in der Behandlung hatte. Er hielt die Schatten lichter und angenehmer, dagegen haben feine Figuren nicht viel Ründung. Sein bestes Werk sieht man in der Kirche Corpus Domini.

Gio. Unt. Fumiani legte einen guten Grund zu Bologua in der Schule des Domenico degli Um; brogi, vermittelst dessen er sich vor dem großen Haus sein der Mahler sehr hervorthat. Er suchte hierauf mit den zuerst gemachten Studien die Verstellungsarzten des Paul Verduese zu vereinigen. In der Kirche des heil. Pantaleon ist das ganze Gewölbe von ihm gemahlt. Gleiches tob mit ihm verdient Antonio Vellucci, der zwar zur Sekte der Versinsterer ges horte, d. h. große Massen von Schatten anbrachte, aber sie mit einer so augenehmen Abstufusug in das Licht übergehen ließ, und damit ein so schönes Kolozitt verband, daß seine Vilder gefallen und anziehen. Er war jedoch ein Manierist, wie alle, welche damals der Venezianischen Schule angehörten.

Giovanni Segala entfernte fich in einem gewissen Grade von den Maximen, die in der Schule des Pietro Becchia herrschten, worin er erzogen ward. Eines seiner schönften Werke ist die Empfängnis der Jungfrau in der Schule della Carità. Seine Maxnier gehört in die Klasse der leichten und angenehmen.

Gregorio Lazarini hatte zwar anfänglich die damals in der Benezianischen Schule herrschenden Grundsähe eingesogen, doch blieb er nicht ben diesem Geschmack siehen, sondern suchte durch gründliche Studien sich den Mustern der Römischen und kombarz dischen Schule anzunähern. Mit ihm endigte der hauptsächlich vom Carravaggio ausgebrachte Geschmack. Er bildete wackere Zöglinge, darunter den Tiepolo, von welchem bald die Rede sehn wird. Sein bedeus tendstes Gemählde ist der heil. Laurentins Instiniani zu Castello in der Peterskirche besindlich. Gin se pe Camerata und Silvestro Manaigo waren ebenfalls seine Schüler.

Um diefe Beit lebte Francesco Pittoni, der Die Runft nach richtigen Grundfagen ausübte. Go erschien auch der Ritter Niccolo Bambini mit Dem guten Unterricht, den er vom Maratta erhalten batte, auf dem Schauplage der Benegianischen Kunft, und entwickelte seine Talente in einer Manier, worin gute Zeichnung und Zierlichkeit berrichten. Da er aber fab, daß Liberi fast ausschließend das Drakel des Benezianischen Geschmacks war, so sab er fich genos thiat fich nach demfelben zu richten, was ihm auch in einem gewissen Grade gelang, doch erreichte er daben nicht die Frischbeit der Tinten, wegen deren Liberi mit Recht bewundert ward. Man bat einige Arbeiten von ihm, die er in Gesellichaft eines mackern Genues fifchen Koloristen, des Miccolo Caffana, auss geführt bat, und die außerordentlich ichon gerathen find. Er geftand offenbergig, Caffana tolorire beffer als er, fo wie diefer, Bambini zeichne und erfinde beffer als er es vermoge. Es wurde ein Gluck fur die Runfte fenn, wenn folche Berbindungen baufiger fatt finden,

finben, und nicht durch Stolz, Gitelfeit und Gelbfts vertrauen verhindert wurden. Bambini ftarb im 3. 1736 und hinterließ viele ichalbare Werfe. Unter feinen Schulern darf ich bier den Untonio Maria Banetti nicht übergeben, deffen Berdienfte in der Litterargeschichte allgemein befannt find i). Gleiche falls in der Schule bes Bambini erlernte Girola: mo Brufaferro die Unfaugegrunde der Runft; aledann hielt er fich an die Manier bes Gebaftiano Ricci oder Riggi, und brachte fo eine angenehme Die fchung hervor. Dan fieht vielerlen von ihm in Bes nedig.

Untonio Balefira, ein Beronefer, machte feine banptfachlichften Studien in Rom und nach den Lombardifchen Meiftern, und brachte einen forretten Kunfiftyl voll Kraft und Grazie mit fich in feine Ba:

ter.

i) Al. Maria Zanetti, von bem ich hier wegen feinen Ber-Diensten als Mahler, Rupferstecher und Gelehrter allein reden will, war Cuftos der St. Martus : Bibliothet, und hat folgende Werke and Licht gestellt I Dell' origine di alcuni arti principali appresso i Veneziani, Lib. due. Venezia, 1758. 4. Il Varie Pitture in fresco de' principali maestri Veneziani, 1760. fol. und III. Del-

la Putura Veneziana etc. Venezia, 1771. 8.

Dan muß diesen Zanetti nicht mit einem andern U. M. Zanetti q Erasmo verwechseln, ber die vom Sugo ba Carpi ausgenote Runft in holz zu schneiden wieder entdeckt bat. Bon diefen finden fich mehrere Briefe un: ter die Lettere Pittoriche T. III. n. IV. Einige behanp: ten, daß ftatt q Eralmo, womit feine Briefe unterzeiche net find, q Girolamo gelesen werden muffe. Die Lafeln gn bem großen Wert über die Griechijchen und Did= mifden Statuen der St. Markus : Bibliothet (Statue etc. Venez. 1740. 1743. fol.) find alle vom Unt. Mas ria q. Girolamo, und Unt. Maria q. Alesfandro, Bets tern, gestochen.

55

(1)

oie

att

terftadt juruch. Er öffnete eine Schule ju Benedig, aber er ftarb zu Berona im J. 1740. Gines feiner schönften Gemablde, welches die Geburt des Beilan: Des vorstellt, befindet sich in der Muttergottes: Rirche ju Benedig k). Ein wackerer Schuler von ihm war Ginfeppe Mogari, der zwar von der Babn feis nes Meisters abwich, und sich mit Rachahmung des Flamandifchen Gefchmacks darauf legte, halbe Fis guren mit erstaunlicher Feinheit zu mahlen, woben er Die Ratur bis in die fleinsten Beschaffenheiten der hant ausdrückte. Ginige von feinen beften Sachen fieht man in der Dresdener Gallerie. Huch die Schos ne Ropie der Macht des Correggio, die man fonft zu Modena hatte, und gegenwartig in Paris ift, rubrt von ihm ber 1). Um eben die Zeit lebte Barto: Iommeo Magari, aus Bergamo geburtig. Man fann ibn den Benegianischen Denner nennen m), nur mit dem Unterschiede, daß benm Denner das Gange immer unglücklich ausfällt, so vollkommen es auch in ben fleinsten Theilen ausgeführt ift; bingegen bennt Majari verliert Die gesammte Maffe nichts burch Die erstaunliche Ausführlichkeit in den Theilen. Dresdener Gallerie besilzt von ihm fo wie vom Mogari einige Schaßbare Sachen. Er beschloß fein leben zu Mailand.

Gin

k) Mehrere seiner Briefe, welche vortreffliche Vorschriff ten für die Runft enthalten, find in die Lettere Pittoriche eingerückt.

<sup>1)</sup> Sein Mitschuler ift der Graf Pietro Rotari, der mit Ruhm am Hof zu Petersburg starb, und von dem man mehrere vortressliche Sachen in der Gallerie zu Dresden sieht.

m) Vergl. Th. I. S. 160. wo vom Scipione Pulzone die Rede ift.

Ein Mitschüler des Nogati war Giambatis sta Mariotti, der der Rachahmung seines Meis sters Balestra ausschließend treu blieb. Zu gleicher Zeit mit den obigen blühte Alessandro Marches sini, ein Veroneser, der zu Vologna ein Schüler des Eignani gewesen war. Er mahlte mit Grazie und Würde, brachte viele schäsbare Werke zu Stanz de, und genoß nicht bloß in seiner Vaterstadt sondern auch in fremden kandern Vensall und Ehre.

Gebaftiano Ricci ober Riggi, geb. gu Bellung 1659 geft. 1734, befam den erften Unter: richt in der Schule des Federico Crivelli, eines gneen Mailandischen Mahlere; bieranf findirte er die Simit in Bologna, Rom, Floreng, und in der tombarden, und ließ fich dann in Benedig nieder. Er wurde an Den Raiferlichen Sof nach Wien eingeladen, und führe te wichtige Unftrage für benjelben ans; von da begab er fich nach Floreng in Dienften des Großberzogs; endlich wurde er nach England berufen, und ben feis ner Durchreife durch Paris erwieß man ibm große Che re und ernaunte ibn jum Mitgliede ber Koniglicheit Alfademie. Buleft kebrte er nach Benedig guruck, wo er in hohem Alter ftarb. Wiewohl Ricci ein angefes bener Mabler war, und durch ein gewiffes Rolorie, oder richtiger gu fagen eine gewiffe Runft in der Ente gegensetzung der Farben, Die auf den erften Bitch bas Unge überrafcht, fich allgemeinen Benfall erwarb: fo fann ich doch nicht umbin ihn für einen Manieris ften angufeben. Erbenutte allezeit fremde Erfindung gen, und ftecete feine Figuren beständig in Diefelben nachlässigen Drapperien, auch feine Farben, wenn man fie genauer pruft, find durchans falfch, und von ber Datur entfernt. Zauetti, der einer von feinen M 2

eifrigen Lobrednern ift, will die Schuld bes Dachs fchwarzens feiner Bilder auf die Schlechten Grundung gen der Leinwand und übel zubereiteten Farben fchies ben, Die damals noch im Gebranch geblieben maren. Dieß mag allerdings zu der Berdunkelung feiner Bil: ber bengetragen baben, aber dieß ift gar nicht ber ein: gige Febler, den ich an ihnen bemerke. In Benedia find viele Gemabide von ihm an öffentlichen Orten auf: gestellt; die Dresdener Gallerie besigt beren auch von den auserlesensten, unter andern eine himmelfarth des Beilandes, Die im zwenten Bande des daruber ers ichienenen Werks in Rupfer gestochen ift. 3men fleis nere Bilder, welche Opfer bem Gilen und ber Befta ju Chren vorstellen, find mit mehr Liebe ausgeführt. Diese benden gefälligen Stucke waren im Befit des Untonio Zanetti, und wurden vom Grafen Algarotti für die oben erwähnte Gallerie erstanden "). Unter den vielen Werken des Ricci darf man auch die fieben Gemablde nicht vergeffen, die der beruhmte Runfts liebhaber Joseph Smith befaß, und an deren Bes schreibung man ein eigenes Wert gewandt bat '). Er bediente

n) Man erfährt dieß aus einem Briefe von ihm an den Mariette im J. 1751 geschrieben. S. Opere del Conte Algarotti T. VI. pag. 17. Ed. di Livorno.

o) Descrizione de' Cartoni disegnati da Carlo Cignani, e de' Quadri dipinti da Sebastiano Ricci, posseduti dal Sign, Giuseppe Smith, Console della Gran Bretagna appresso la Serenissima Republica di Venezia, con un compendio delle Vite dei due Celebri Prosessori. Venezia 1749. 4. Sowohl die Cartons des Cignani als die Gemanste des Nicci sind von Michel Liotard in Aupser gestochen, und erschienen zuerst unter solgendem Titel: Seb. Riccii opus absolutissimum, et Car. Cignani monochromata septem, ab Jo. Mich. Liotard aere expressum. Venetiis apud I. B. Pasquali 1743. Fol.

bediente fich, besonders was die hintergrunde feiner Bilder betrifft, baufig der Bulfe feines Reffen Dars co Ricci, Der in Der That ein mackerer Landschafts mabler war, und fich in diefer Gattung gang nach Den Muftern bes großen Tigian gebildet batte. Er war wie fein Dheim aus Belluno geburtig, einem Dre te der mit den schönsten mablerischen Unsfichten aller Urt umgeben ift, und, wie Zanetti meldet, pflegte er fich fast jahrlich dabin zu begeben, um diese Bilder in feiner Phantafie anzufrischen. Er ftarb im 3. 1729.

Um Diefe Zeit unterschieben fich unter dem großen Saufen: Gasparo Diziani, ebenfalls aus Bel: luno; Francesco Fontebasso, der einen Ruf nach Petersburg befam, und bafelbft im 3. 1769 fein leben befchloß; Luca Carlevaris aus Udine ein gefchickter Dabler von Landichaften und Geeflücken; endlich Giovanni Untonio Dellegrini. Der lette war ein angenehmer Mabler, deffen Werke eis nen beitern Gindruck machen, fie find in einem leichs ten Styl gearbeitet, ber feine gefellige und freundliche Stimmung ausdrückt. Er arbeitete nicht allein in Benedig mit vielem Benfall, sondern wurde auch nach Paris gernfen, wo er im J. 1720 ein großes Fries in dem berühmten Mifisippi: Saale mabite. fagt daß er daran ungefahr achtzig Vormittage ars beitete, und dafür den Preis von 10000 Benegianis fchen Dufaten befam.

Wir kommen jest auf eine febr Schafbare Runft: lerin, die in einer frenlich untergeordneten Gattung fast die bochfte Bollfommenheit erreicht bat. Ro: falba Carriera wurde zu Benedig im 3. 1675 P) aebob:

p) Man verbeffere dem jufolge den Rufli und Undere, die als ihr Geburtsjahr 1672 angeben.

gebohren, und ihr hang zur Runft verrieth fich schon frub. Roch febr jung wurde fie daber Schulerin des Mitters Gio. Untonio Lazari, eines Benetianis ichen Dilettanten, von bem man jedoch ein öffentliches Werk in der Rirche der Infel Povegia fieht, hierauf Des Mittere Diamantini, und endlich des Baleftra. von dem fie befonders viel lernte. Huch vom Untonio Pellegrini wurde fie unterrichtet, der fie vorzüglich bewog, Die Del: und Miniaturmableren aufzugeben, und fich gan; auf bas Paftell zu legen, in beffen Bes handlung fie fich alle möglichen Grazien zu eigen mach: te, und eine folche Rraft ju erreichen mußte, daß ihre Bilder Delgemablden gleichen. Gie murde da: ber von vielen Furften eingeladen um ihre Portrate zu verfertigen; fie mabite unter andern Raifer Rarl Den fechsten und den gangen Raiferlichen Sof, ben Ronig von Frankreich u. f. w. 9). Gie fehrte endlich mit einem großen Bermogen in ihr Baterland juruch, wo fie im J. 1757 auf eine traurige Weise ftarb, in: Dem fie einige Jahre vor ihrem Tobe mit dem Wefichte qualeich ben Berftand verlobe "). Die Dresdener Galle:

q) Während ihres Aufenthaltes in Frankreich schrieb sie ein Tagebuch, daß unter dem Titel: Diario degli anni 1720 e 1721 scritto da Rosalba Carriera, zu Benedig im I. 1793 in 4. mit Ammerkungen von D. Giov. Vianelli erschienen ist. Dieser Vianelli besitzt eine schone Samms lung von Gemählben. Siehe: Catalogo di quadri esistenti in casa del Sig. D. Giov. Dottor Vianelli. Canonico della Cattedrale di Chioggia. Venezia, 1790. 4.

r) Sanctti sagt hierüber: "Man kann mancherlen Betrach; tungen über das Schickfal dieser berühmten Frau ansiel; ten, deren Seift in jedem Lebensalter von Zeit zu Zeit von sehr hestigen Unsällen von Traurigkeit, mitten un= ter tausend Vildern des Glücks und der Fröhlichkeit nie= derg-drückt wurde, welche Gewohnheit, vermuthlich wes gen Gallerie besikt unftreitig die zahlreichste Sammlung ihrer Bilder, die in 157 Stucken besteht.

Kolgende Runftler verdienen nur im Vorbevgehn angemerkt ju werden: Dicola Graffi; Federis co Bencovich, ein Dalmatier von Beburt; Gani to Viatti, und Ungelo Trevisani, von denen man einige schäßbare Sachen bat; Mattee Bors toloni; Francesco Polaggo, ein Rachahmer bes Sebastiano Ricci; Giambatifia Pittoni, Der einen angenehmen und leichten Styl batte.

Mehr in Rom') als in Benedig zeigte fich Francesco Trevisani. Er war ans Trevigi ger burrig und genoß ben erften Unterricht in der Schule Des Untonio Banchi, hierauf ließ er fich in Rom nies der, und folgte bem allgemeinen Strome bes Be: schmacks feiner Zeitgenoffen. Er batte einen großen Gonner an dem Flavio Ghigi, durch beffen Bermite telung er in den Ritterftand erhoben ward. Er arbeis tere in allen Sachern, und war ein universeller Dab:

wegen forperlicher Comache ben fortichreftenden Sabe ren, julehr fo überhand nahm, daß fie in eine gangliche Berftandeeverwirrung verfiel. Wenige Sahre zuvor mablte fie ihr eigenes Portrat mit einem Rranze von Blattern, und ba man fie fragte, was fie damit andeus ten wolle, so antwortete fie, dief fen die Tragedie, und Rofalba muffe ein tragifdes Ende nehmen, wie es denn auch wirklich geschah." Dieses Portrat ift im Besitz des Giambatifta Sariori, eines Brudere der berühmten Schülerin Rosalbens Felicita Gartori, der es als Bermachtnif erhielt. Felicita Gartori vermablte fich mit dem hofrath von hofmann, und mablte mit allacs meinem Benfall am Churfachfifchen Sofe.

<sup>1)</sup> G. Th. 1. G. 212.

fer von der anmuthigen und leichten Urt, der haupt: fachlich die Manier des Cortona vor Angen hatte.

Giacomo Amiconi oder Amigoni batte einen leichten Gint, der aber in den Umriffen nach: laffig war, und alles in einer angenehmen Unbestimmt: beit ließ. Dan kann jedoch nicht in Abrede fenn, Daß er von der Betrachtung der vortrefflichen Werke Rlamandischer Dahler großen Bortheil jog, und das durch fein Kolorit vervollkommnete: frenlich aus der britten Sand, da er es aus der zwenten, namlich von den Sanptern der Benegianischen Schule, batte baben tonnen. Der Graf Algarotti erftand fur Die Dresdener Gallerie ein Bild diefes Meifters, welches ben Abrocomas und bie Untia in einer angenehmen Landichaft im Ungeficht ber Stadt Cphefus und des Meeres vorstellt, wie fie fich ben einem Feste der Dias na begegnen und in einander verlieben, welches ber Unfang des Griechischen Romans vom Kenophon Ephefins ift ').

Zum Beschluß des Artikels von der Benezianis schen Schule habe ich nur noch von dren Mahlern zu reden, die wenn sie auch nicht von allen Fehlern fren find, doch meines Bedunkens Bewunderung verdie; nen, nämlich dem Piazetta, Tiepolo, und

Cignaroli.

Giovanni Batista Piazetta, geb. 1682, gest. 1754.

Die ersten Anfangsgrunde der Zeichenkunft theile te ihm fein Vater Jacopo' mit, der ein Bildschnißer war; aber bald zeigte der junge Piazetta mehr Neis gung zur Mahleren, man widmete ihn derfelben, und er

t) S. Lett. su la Pitt, in ben Opere del C. Algarotti T. VI. pag. 30.

er machte zu Bologna febr schnelle Fortschritte burch feine Studien nach dem Carracci und dem Guereino. Er erwarb fich befonders große Ginficht in die Bes bandlung des Helldunkels, woben es ibm febr ju ftat: ten fam, daß er modelliren gelernt batte. Bermit; telft feiner Modelle wußte er der Matur in Unfehung Des Lichtes und Schattens die auffallenoften Effette abzulauschen. Er befaß auch viel Beschicklichkeit in Der Benufzung der Reffere und gemiffer Contraposte, von denen man zwar nicht immer gegrundete Urfachen angeben kann, Die aber doch dem Huge schmeicheln und eine Zeitlang gefallen. Gein Kolorit ift dagegen bleich und falficht. Er hatte eine gluckliche und fuh: ne Rubrung des Pinfels, Die man vorzüglich an feis nen alten Ropfen bewundern muß, auch gute Ber: fürjungen der Sande, Guge n. f. w. Geine Drap: perien find gewöhnlich schwerfallig, und geben gar feine Vorstellung von der Gubstang, sondern Scheinen alle in gefarbtem Leder ju bestehen. Die Damaligen Schriftfteller machen große Lobeverhebungen von ihm. Benedig ift angefüllt mit feinen Arbeiten, fowohl an öffentlichen Plagen, als in Privathaufern, worun: ter ich besonders die vielen in der Gallerie des Saufes Cagredo ermabne. Gein Meisterftuck foll jedoch die Enthauptung Gft. Johannis des Taufers in der Rir: che des beil. Antonius zu Padna fenn. Man hat auch fehr viele Gemablde von ihm in verschiedenen Stadten Deutschlands z. B. Munchen, Rolln, Franks furt am Mann, wo ein großes Altarblatt von ihm mit der himmelfarth des Beilandes mar, bas gegen: wartig in Paris ift. Er hat auch vielerlen fur den Buchdrucker Albriggi gezeichnet "), Der fein genauer Freund

u) Außer mehreren Sammlungen von Ropfen, als bes m s nen

Freund war, und ihm felbft ben feinem Tode Bens stand leistete. Berschiedene unvollendere Werke von ihm wurden von feinen Schulern, dem Ginfeppo Ungeli und Domenico Maggioto vollende ausgeführt. Unter die Bahl berfelben unf auch 3. S. Tifchbein gerechnet werden.

## Giovanni Batista Tiepolo, geb. 1693, geft. 1769.

Er ftammte aus einer guten Benegianischen Ras milie ber, und wurde noch als Rnabe jum Gregorio Lazarini in die Schule gegeben, wo feine Fortschritte fo reißend schnell waren, daß er schon in einem Alter von fechzehn Jahren fich bekannt genng gemacht batte, um nach verschiedenen Stadten Staliens Ginladungen zu erhalten. Dit wirklich ausgezeichneten Talenten begabt, legte er fich besonders auf das Studium des Paul Beronese, Der nachher beständig fein bauptfach: lichstes Borbild blieb. Daß er in Deutschland gemes fen war, und das lebhafte Rolorit ber Rünftler jens feits der Alpen kennen gelernt hatte, trug auch viel gur Berbefferung feiner Farbengebung ben, Der Uns fange, wiewohl fie große Partien hatte, Doch eine ge: miffe Ralte anhing: ein Fehler, der damals in der Benezianischen Schule allgemein mar. Dachdem er verschiedene andere Arbeiten ansgeführt, wurde er nach Würzburg gernfen, um dafelbst nicht nur zweb Altarblatter, fondern hanptfachlich den großen Gaal und die prachtige Treppe im Bifchoflichen Pallaft ju mablen. In diefem Werke glanzte Tiepolo durch ein fråfs

nen der Apostel u. f.w. hat man von ihm Zeichnungen zu einer Ausgabe des Tasso, ein Zeichenbuch ze. und mehreres.

raftiges Rolorit, durch Grazie in ben Bewegungen, mo durch fo fubne Effette des Contrapoftes, baß piefe Dablerenen Bemunderung einflogen, und nur ber tiefe Runfifenner und grundliche Kritifer eine reis iere und findirtere Zeichnung daran vermiffen mird: Sein Ruf verbreitete fich bis nach Spanien, und Renig Rarl der Dritte, ein mahrer Gouner ber Runs te, lud ibn an feinen Sof ein, wo er mehrere Jahre jemeinschaftlich mit dem Corrado Giagninto, und jus est fogar mit dem Menge arbeitete. Mit Chrenbes engungen überbauft, ftarb er zu Madrid den 25ften Mar; 1769. Fur den Cachfifchen Sof erftand Der Braf Allgarotti ein großes Gemablde von ibm, wels bes bas Baftmahl des Untonins und der Cleoparra nit Figuren in naturlicher Große vorstellt. Gin Sine ergrund von Schoner Urchitektur, Das geraumige Des Schanplages, die phantafiereiche Erfindung in den Rleidertrachten, Die schonen Kontrafte in ber Unord: nung der Lokalfarben, und eine unanssprechliche Frens beit und Aumuch des Pinfels machen, wie Algarotti agt, Diefes Gemablde in der That des Paul Berones fe murdig. In den Bilbern ber Ifis, des Gerapis und in der Sphinr, fuge derfelbe bingu, die er als Bergierungen angebracht bat, zeigt der Runfiler die Belehrsamkeit eines Raphael oder Pouffin. ein anderes Bild für deufelben Sof verfertigte Ticpolo: es ftellt den Cafar auf einem offentlichen Plage zu Merandria vor, wie ihm der Kopf und Ring des Pompejus dargereicht wird. Tiepolo fach auch ver: schiedenes, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach in Binn, wogu er fich durch einige von feinem Freunde Mgarotti gemachte Berfuche verleiten ließ. Er befaß eine besondere Geschicklichkeit, Die verschiedenen Das nieren der Meifter ju unterscheiden; ein Studium twels

welches in der That nicht zu den leichtesten gebort Gein Cobn Giovanni Domenico widmere fid ebenfalls der Mahleren, aber viel mehr Ehre legte e mit feinem Schuler Fabio Canal ein, von den man in feiner Baterftadt, Benedig, glanzende Fres co: Gemablde fieht. Man muß den gulegt genannter Rünftler nicht mit dem Untonio Canale, feinen Landsmann und Zeitgenoffen, verwechseln, ber ein berühmter Mabler von perspektivischen Darftellunger war, und zwenmal einen Befuch in London machte wo er große Summen gewann. Er farb mit Chrei überhäuft zu Benedig im J. 1768. Diefer Untonie hatte einen berühmten Schuler Mamens Bernardi Bellotto, mit dem Bennamen il Canaletto, De gang in der Manier feines Meifters mabite, und lan ge Zeit hindurch am Sofe Des Ronigs von Polen it Dresben Befchaftigung fand.

Das Vergnügen das ich genoß, da ich im Vor hergehenden von einigen Künstlern zu reden hatte mit denen ich persontich bekannt gewesen war, wi Batoni, Mengs u. s. w., erneuert sich mir jest, de ich im Begriffe bin einige Nachrichten mitzutheilen über den

## Gianbettino Cignaroli, geb. 1706, geft. 1770.

Er wurde zu Salo, einem Orte in der Nachbarschaf von Verona, gebohren und machte daselbst seine er sten Studien unter dem Sante Prunato, nach Un dern unter dem Untonio Calza. Er reiste nachher vie in der Lombarden und andern Gegenden, und bildeti sich dadurch einen Styl, der zwischen dem Venezia nischen und Lombardischen Geschmack das Mittel hielt, doch ging seine Magung hanptsächlich auf den Cor

reggio, den er besonders im Anftrage und der Berreibung der Farben nachzuahmen suchte. Er mahlte für eine Menge Fürsten und vornehmer Personen, und wurde nach Turin gerufen, um die dort gestistete Mahrterakademie in Gang zu bringen. Er mahlte niemals anders als in Del \*), daben hatte er ein augenehmes Kolo:

x) Im J. 1769 hatte ich bas Bergungen den Eignaroli an Berona wieder zu febn, und da ich ganze Tage in feiner Gefellichaft anbrachte, fo hatte ich Gelegenheit feinen Charatter ju ftubiren, und einige ausgeführte 2Ber= te von ihm genau zu prufen. Er fagte mir, es gebe dren Dinge die er niemals thue: al fresco mablen, Pors trate machen, und endlich die Bollendung eines Werts ju einer gewiffen Zeit versprechen. Cianaroli pflegte außer einem ausgeführten Entwurf im Rleinen noch vies le Studien gu machen, aber er-ließ fich nicht ben der Arbeit schen, oder machte alsdann nur unbedeutende Sachen, vermithlich wegen einer gewiffen mechanischen Behandlung, die er geheim halten wollte. In einem von feiner Berkftatt abgefonderten großen Gaale mareit feine Ochuler in großer Ungahl versammlet. 3ch bes trachtete die Arbeiten von allen, und es miffiel mir unt, daß sie sammtlich in die Manter ihres Meisters vernarrt waren, und daß feiner von einem naturlichen Inftinkt geleitet feinen eigenen Weg ging. 2018 wir diefen Gaal verlaffen hatten, fagte er mir, er febe wohl das Uebel, daß ihm alle nachfolgen wollten, wie eine Beerde Schaafe zu thun pflegt, aber alle fein Reden dagegen helfe nichts, viele erregten ihm Mitleiden, und viele Unwils len. Ale er von Guido Reni redete, und von einigen Gemahlden die er in Gesellschaft mit Carlo Biancont und mir in Bologna gefehen hatte, war er vor Entzucken aufer fich. Er fragte mich, ob ich viele Rupferftiche hatte, und da ich es verneinte, fagte er: "Bortrefflich! Ich bin der Meynung, daß der Berfall unserer Kunft außer den wenigen und vertehrten Studien, welche die Jugend heut git Tage macht, besonders von der Ber quemlichteit der Rupferstiche herruhrt, wovon ein fo

Kolorit von großer Kraft, er behandelte das helldun kel nach den Grundfägen des Correggio, und es bleib nichts zu wünschen übrig, als eine korrektere Zeich nung. Er fand Geschmack an der Poesse, und war sehr bewandert in den Schriften des da Vinci und Vafari. Er genoß die allgemeine Uchtung, und start ziemtlich bezahrt im Besis eines großen Vermögens Das Leben dieses schäsbaren Künstlers ist vom Pater Ippolito Bevilaqua beschrieben worden, und erschier im Jahr 1771 zu Verona v.

In den neuesten Zeiten sind solgende Künstler die bedeutenosten Mitglieder der Mahlerakademie zu Benedig gewesen: Untonio Marinelli, Francesco Cappella, Tommaso Bugoni, Francesco Maggiotto, Francesco Zugno, Jacopo Guarana, Pier Ant. Novelli, Domenico Fontebasso, Gaetano Zompini, Pietro Gradizi aus Verona, Jacopo Mareschi, Pietro Longhi, Francesco Pavona?), und endlich Antonio Zucchi?), ein wackerer Kolorist, aber manieritt in der Zeichnung. Ich könnte hier noch

kläglicher Mißbrauch gemacht wird." Des Nachmittags pflegten sich in seinem Sause Gelehrte zu angenehmen Unterhaltungen zu versammeln.

- y) Ippolito Bevilaqua Memorie della vita di Giambettino Cignaroli, Pittore. Verona, 1771. Nebst dem Bilds nisse.
- z) Einer der originellsten Menschen, die ich je kennen gelernt habe. Er ist aus Udine gebürtig, hat viel gereift, ist an den Hofen von Portugall, Spanien, Schweden, Danemark u. a. gewesen, und hat sich lange ben dem Markgrafen Friedrich von Bayreuth aufgehalten.
- a) Er hat nachher die berühmte Angelifa Raufmann ges heirathet.

noch ein ziemlich langes Verzeichniß von Mahlern benfügen, die fich in Seestücken, Landschaften, Versspectiven, und in den Vorstellungen von Vlumen, Früchten, Vögeln, Fischen u. s. w. ausgezeichnet has ben; da sie aber sämmtlich von den Niederländern übertroffen worden sind, so werde ich nur von biesen zu seiner Zeit handeln.

Außer denen einheimischen Künstlern, ist Venezdig beständig von einer großen Anzahl von Fremden besucht worden, die dahin kamen, um die dortigen Meisterwerke zu sindiren. Darunter gab es auch vies le Aupsersticher, die in Venedig ihre Werkstätte und Kupferstichtaden aufschlugen. So ließ sich im Jahr 1739 der berühmte Joseph Wagner in Venedig nieder, und brachte die schene Manier in Kupfer zu stechen, mit Scheidewasser und dem Grabstichel, das hin, die in Frankreich von den Audrans zu so großer Vollkommenheit gebracht worden ist. Wagner hat eine Menge Künstler in diesem Fache gebildet, wornuster Francesco Vartolozzi es allen übrigen zus vorthut.

Die Seeluft, die man in Benedig einathmet, ist den Gemählden, vorzüglich denen in Dehl außerors dentlich nachtheilig, und dieses, verbunden mit der Nachlässigseit, womit ehedem die Gründe gemacht wurden, ist Schuld, daß im allgemeinen diese Kunst werke sehr daselbst gelitten haben. Da aber der Se nat auf die Versuche, die man in andern Theilen Itas liens gemacht hat, aufmertsam geworden ist, die Ges mählde nämlich ohne Ausstrischung, nur durch Sees mische Behandlung wieder herzustellen, so besoldet er zum Vesten der öffentlichen Kunstwerke einige Künsteler, die im J. 1778, unter der Aussicht des Herrn Peter

Peter Sowards, in einem Saal, a S. Giov. e Paolo, ihre Arbeiten angefangen, und schon mehrere zur allgemeinen Zufriedenheit ausgefallene Verbesserungen vorgenommen haben.

\* \*

Bum Schluß will ich hier noch einige Literarnos tizen über die Geschichte der Benezianischen Kunft him zusügen.

Außer ben Werken eines Bafari, Baglios ni, Baldinucci, worin fich viele Nachrichten zers ftreut finden, find folgende Bucher als die Haupts quellen zu betrachten:

Le Marraviglie dell' arte, o vero le Vite degl'illustri Pittori Veneti, e dello stato etc. descritte dal Cavaliere Carlo Ridolfi. Venezia 1648. T. I. II. 4. Diese Schrift ist mit den Bildnissen einiger Mahler geziert.

Longhi Compendio delle Vite de' Pittori Veneziani Istorici, piu rinomati del Secolo XVIII. con suoi Ritratti dal naturale delineati ed incisi. Venezia 1762. Fol.

Antonio Maria Zanetti della Pittura Veneziana, e delle opere pubbliche de' Veneziani Maestri Libri V. in Venezia 1771. 8. b).

Von demfelben Verfasser ift folgende Schrift ers schienen:

Dell'

b) Eine aus dem Zanetti gezogne kurze Geschichte findet man in Johann Christoph Maiers Beschreis bung von Venedig. 2. Unst. Leipzig 1795. Th. 2. S. 349. u. f. und in F. F. Hofftaters Nachrichten von Kunste sachen in Italien. 1. Th. Wien 1792. 8. S. 322.

Dell' Origine di alcune arti principali appresso i Veneziani, Libri due. Venezia 1758. 4.

Bur Bollständigkeit der Knnftgeschichte gebort auch folgendes Werk:

Vite dei più eccellenti Architetti e Scultori Veneziani, che fiorirono nel Secolo XVI. Scritte da Tommaso Temanza, Architetto ed ingegnere della Serenissima Repubblica di Venezia 1778. 4. welches ich nicht nach Würden zu preisen im Stande bin. Ich verweise den Leser deshalb auf die Essemeridi di Roma, wo ein genauer und langer Bericht davon gegeben wird °).

Biele die Benezianischen Kunftler betreffende Mostigen findet man ferner in den verschiedenen Litterarges schichten diefer Stadt. Dergleichen find:

Catalogo degl' illustri e famosi Scrittori Vene.

ziani di Giacomo Alberici. Bologna 1605. 4.

Nicolo Grassi Elogia Patriciorum etc. Venetiis apud Deuchinum. 1612. 4.

Peplus Venetus, sive prolusio, qua nobiles Veneti exhibentur. 1666. Diese Schrift ist von Ottagoio Ferrari.

Memorie de' Scrittori Veneti Patrizi ecclesiastici ecclesiastici ecclesiastici Pietro Angelo Zeno. Venezia 1744. 12.

Notizie storico critiche intorno la Vita e le Opere degli Scrittori Veneziani di Giovanni degli Agostini. Venezia 1752. 4.

La storia della Letteratura Veneziana del Caval. Marco Foscarini. Padova 1752. fol.

Frank

c) S. den Jahrgang 1778. Nro. XXXIII, pag. 261. und Nro. XXXIV. pag. 269. Siorillo's Geschichte d. zeichn. Tunfte, B. II.

Frank in seinem Catalog, Biblioth, Bunav. T.I. P.I. pag. 562. subrt noch verschiedene Schriften dies fer Art. an.

Much die verschiedenen Rupferstichsammlungen muffen bier ihre Stelle finden, dergleichen find:

Opera selectiora, quae Titianus Vecellius Cadubriensis et Paulus Calliari Veronensis inventarunt et pinxerunt, quaeque Valentinus le Febre Bruxellensis delineavit et sculpsit. Venetiis 1680. gr. Fol. Jakob van Campen veranstaltete davon eine neue Ausgabe im J. 1682 und noch eine im J. 1684 d). Der schon vorhin erwähnte Aupferstecher und Aupferstichhändler zu Benedig Joseph Wagner, ließ die vom se Febre geästen Aupferplatten mit dem Grabstichel retouchiren und gab das Werk von neuem unter dem Titel heraus:

Opere scelte dipinte da Tiziano Vecellio di Cadore, e da Paolo Cagliari di Verona, disegnate e scolpite all'acqua sorte da Valentino le Fevre di Bruxelles, e pubblicate in Venezia nel 1680, ora finite a Bulino sopra gli Originali da piu rinomati intagliatori del nostro tempo, coll'assistenza de' piu celebri Pittori Veneti. Venezia 1749. groß Fol.

Teodoro Viero gab diefer Sammlung folgenden neuen Titel:

Raccolta di Opere scelte dipinte da Tiziano Vecellio, Antonio Regillo detto il Pordenone etc. difegnate ed incise in parte da Valentino le Febre di Bruxelles ed in parte da Silvestro Manaigo e da Andrea Zucchi Veneti. Pubblicate e per la prima volta unite al numero di 90 da Teodoro Viero. Venezia 1786.

d) Banetti pag. 534 führt ferig nur die im J. 1682 ets schienene Sammlung an,

1786. Fol.; in dieses Werk sind die 57 Blatter einges rückt die den zwenten Theil des großen Theaters von Benedig ausmachen, wovon sogleich die Rede senn wird. Zanetti sagt, die zwente Sammlung, die ers schienen, sen die mit dem Titel: Pitture sockte e dichiarate da Carla Patina etc. 1691. welches Werk Herr von Heineke solgendermaßen angiebt: Tabellae selectae ac explicatae a Carola Catharina Patina, Parisina Academica. Patavii 1691. Fol. Ebenfalls zu Kölln in demselben Jahre mit einer hinzugefügten Itaz lienischen Abhandlung. Er bemerkt daben daß das Werk mit dem Titel 44 Blatter ausmacht.

Ein Anpferstichhandler zu Benedig touisa funs digte ein großes Werk von 200 Blattern an, wovon der erste Theil hundert Unsichten von Benedig und der zwente hundert Gemählbe darstellen sollte. Das Werk wurde aber nicht dem ersten Plane gemäß ausgeführt und erschien nun unter folgendem Litel:

Il grande Teatro delle Pitture e Prospettive di Venezia in due Tomi diviso. T. I. nel quale si contengono le principali Pitture pubbliche di questa Città, con indice nel principio, e con l'esposizione delle medesime, cavata dalle miniere della pittura di Marco Boschini; e Tom. II. che contiene le Prospettive e Vedute di Venezia. Venez. 1720. per Domenico Louisa a Rialto. Groß Quersolio. Die Unsidyten sind 66 an der Zahl, die Gemählde 57.

Magnificentiores, selectioresque urbis Venetiarum prospectus, quos olim Michael Marieschi Venetus pictor et Architectus in plerisque tabulis depinxit, nunc vero ab ipsomet accurate delineante incidente typisque mandante iterum in 17 aeneis tabulis in lucem ceduntur. Venetiis 1741. sol.

N 2

Titia-

Titiani Vecellii, Pauli Caliarii, Jacobi Robustifta Jachson, Anglo, ligno caelata et coloribus advmbrata. Venetiis apud Io. Bapt. Pasquali. 1745. Groß Folio. Dieses Werk enthalt 17 Blatter, die auf die von Ugo da Carpi erfundne Weise geschnitten sind.

Pietro Monaco fundigte auch ein Werk an, wor von um das J. 1743 einiges erschien; nachher aber veränderte er seinen Plan und gab folgende Samms

lung heraus:

Raccolta di 112 Stampe di Pitture di Storia sacra, incise per la prima volta in rame sedelmente, copiate dagli originali di celebri autori antichi e moderni, esissenti in Venezia, da Pietro Monaco. Venez. 1763. Groß Folio. Das Werk ist dem Stt. Marz cus: Profurator Querini zugeeignet, dessen Bildniß an der Spige steht.

Ein sehr geschmackvolles Werk ist folgendes: Varie Pitture a fresco di principali maestri Veneziani. Ora la prima volta pubblicate. Venez. 1760. fol. Es enthält 24 Blätter; der so oft angeführte Unt. Maria Zanetti der jüngere, Stt. Marcus: Bibliother kar und Mahler hat die Sammlung veranstaltet.

Was die Kunftgeschichte ber übrigen Stadte im Benezianischen Gebiet betrifft, so habe ich mich folgender Bucher bedient.

Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti Veronesi, raccolte da varj autori &c. del Sign. Fr. Bartolommeo

Conte dal Pozzo. Verona 1718. 4.

Scipione Maffei Verona illustrata. Verona 1732.

Verona illustrata in compendio per uso de' forestieri. 1771. T. I. II. 8.

Ippo-

Ippolito Bevilaqua Orazione nell' aprirsi l'Accademia di Pittura in Verona l'Anno 1766. Verona &c. 8.

Es verdienen über Berona auch zu Rathe gezos

gen zu merden:

Torrellus Saraina De origine & amplitudine Civitatis Veronae &c. Veronae 1540. fol Das dritte Buch handelt von den berühmten Beronesern.

Onuphrius Panvinius De urbis Veronae viris do-Arina et bellica virtute illustribus. Veronae 1621. 4. und von neuem abgedruckt mit den Veronesischen Uls terthimern: Patavii 1668. fol.

Bernardinus Scardeonius de antiquitate urbis Patavii et claris eius civibus &c. Basil. 1560. sol.

Gio. Bat. Rossetti Descrizione delle pitture &c. di Padova. 1776. 8.

Guida di Padova &c., novamente descritta da Pietro Brandolese con breve notizie intorno agli artefici mentovati nell' opera &c. 1795. 8.

Notizie intorno alla vita e alle opere de' Pittori, Scultori e Intagliatori della Città di Batlano, raccolte ed estese da Giambatista Verci. Venez. 1775. 8.

Lettera del Sign. Conte Roberti al Sign. Cav. Co. Giambatissa Giovio &c. Sopra Giacomo da Ponte detto il Bassano Vecchio; Lugano, 1777. und dars auf, in den Werfen des Roberti: Bassano 1789. T. I. p. 77 sq. 8.

Notizie dei Scrittori Bassanesi in der Nuova Rac-

colta degli Opuscoli scientifici e filologici.

Descrizione delle Architetture, Pitture e Sculture di Vicenza con alcune offervazioni opera di Francesco Vendramini Mosca con erudite ristessioni del' Conte Enea Arnaldi T.I.II. Vicenza 1779. 8.

Dl 3 Gio-

Gioielli Pittoreschi della Città di Vicenza, di

Marco Boschini. Venezia 1676. und 1677. 12.

Ottavio Bertolli Scamozzi, il forestiere instruito delle cose piu rare di Architettura, e di alcune Pitture di Vicenza. Vicenza 1761. 4. mit Easeln.

Rossi Elogi istorici di Bresciani illustri &c. Bres-

cia 1620. 4.

Cozzando Vago e curioso ristretto dell' Istoria Bresciana, Brescia 1694. 8. di Giov. Antonio Averoldi.

·Scelte Pitture di Brescia &c. Brescia 1700. 4.

Le Pitture e sculture di Brescia, &c. di Giov. Batista Carbone. Brescia, 1760. 8.

Del vario Stato della Pittura in Friuli, opera postuma del Conte Federico Altan di Salvarola &c.

Co. Francesto Maria Tassi, Le vite de' Pittori, Scultori, Architetti Bergamaschi. Bergamo 1793. T. I. II. 4. Mit Zusäten vom Ferd. Caccia, und Moten vom Grafen Giacomo Carrara.

Le Pitture notabili di Bergamo raccolte dal Dott.

Andrea Pasta Bergamo 1775. 4.

Storia della Marca Trivigiana e Veronese di

Giambatista Verci T. I-XVII. 8. Venezia.

Descrizione delle Pitture piu celebri della Città di Trevigi data in luce da D. Ambrogio Rigamonti. Trevigi, 12.

Le Pitture, Sculture e Architetture della Città di Rovigo, con indici e illustrazioni di Francesco Bar-

toli. Venezia, 1793. 8.

Man erwartet vom Sr. Giov. Maria Safs fo, eine Venezia Pittrice, mit Kupferstichen nach den besten Meistern.

## Anhang

über die Bruderschaft und Akademie der Mahler ju Benedig.

Ille von mir angestellten Untersuchungen über bie erste Stiftung einer Brüderschaft unter den Maße tern zu Benedig sind vergeblich gewesen, und alles was ich über die Geschichte derselben sagen kann, bessteht in einigen fragmentarischen Notizen, die es mir nur mit Mühr gelungen ist in folgenden Jusammens hang zu bringen, woben ich jedoch einige Widersprüsche nicht habe ausgleichen können.

Bu Unfang ber Geschichte ber Benezianischen Mableren haben wir gefeben, daß ein gewiffer Theo: philus aus Constantinopel um das J. 1200 eine of: fentliche Schule zu Benedig hieft, wo fich auch das mals nach dem Bafari ein Meifter Apollonins, ebens falls ein Grieche, befand. Ich zeigte aus verschies Denen Brunden, bag vermuthlich durch den Ginfluß. folder fremden Runftler, einer griechischen Sitte ges maß, die Bruderschaft, Bunft, oder Schute der Mabler aufänglich zu Ehren der heil. Sophia errichtet worden fen. Man findet aus den damaligen Zeiten manche Machrichten von den Mahlern in den Buchern Der alten Bewerbsgenoffenfchaft, Die auch bis jest noch in ber alten Schule der Mabler zur beil. Sophia auf: bewahrt werden. Gie enthalten, wie ich schon be: merte babe, Gefege und Berordnungen von 3. 1290, M 4 wets

haben, um fur fich ein Collegium ju errichten, wie

Der Gelehrte Tommaso Temanga gerath in eis nem Briefe e) an den Grafen Allgarotti ben Geles genheit einer gang andern Untersuchung auf die Da: trifel der Benegianischen Mabler. Er zeigt, daß der nachste Zweck ben der Stiftung der Runfigenoffenschafe ten eine Bereinigung zu religibfer Undacht mar, wes: wegen fich die Mitglieder anch vor allen Dingen einen Seiligen jum Schufpatron erwählten; daß fie bier: auf anfingen fich Gefete zu bilden, jedoch ohne Da: zwischenkunft der Autoritat des Sonverans; daß fich Daber gegen Ende des drenzehnten Jahrhunderes die Magistratopersonen von der alten Juftig und die Ges meinde : Vorfteber mit ihrem Unfehn einmengten, und neue Verordnungen gaben; daß endlich, da diefe Ge: fege nicht von Allen beobachtet murben, ber Genat im 3. 1429 den Befehl ergeben ließ, daß alle die alten

wir fogleich feben werden.

e) Lett. Pitt. Tom, V. p. 324.

alten Verordnungen aufgehoben fenn und nur bie neuen gelten follten. Er ergablt ferner wie im 3. 1436 die Mabler, namlich der Zunfemeister (Guastaldo) und feine Bunftgenoffen, ben der Obrigfeit um die Revis fion und Bestätigung ihrer Gefete angehalten haben. Enblich behaupter Temanga, Die Florentiner batten war im 3. 1250 ibre Mablergefellschaft unter Uns rufung des Evangeliften gutas gestiftet; Die Benegias ner batten aber ichon lange zuwor in der Rirche der Upoftel Philippus und Jatobus demfelben Evangelis ften Infas eine Bruderichaft von Dablern gewidmet, was ich aus verschiedenen Urfachen nicht wohl begreis fen tann. Es ift mabr, eine Stelle Der Matrifel Cap. XXII, welche Temanga anführt, redet gang dente lich von einer Uebertragung der Rirche der Apostel Philippus und Jatobne an den Evangeliften tutas, Die im 3. 1376 den 22sten Upril vorgenommen fen. Allein ich weiß nicht, wie fich Diefes mit den alten Buchern, Die fich noch im Saufe der Unftreicher jus nachst an der Ste. Sophien: Rirche befinden, und mit dem furg gnvor erwähnten Bermachinif des Ca: tena vereinigen lagt. Die einzige Urt Diefes auszu: mitteln mare wohl, daß man annimmt, Die urfpringe liche Grundung fchreibe fich von Briechischen Dabe lern ber, welche die beil. Sophia ju ihrer Schufpas tronin erwählten, und daß die einheimischen Dabler, oder die welche Bafari die Dabler von der neuen Das nier nennt, aledann ben Seiligen Lutas bingufügten.

Wie dem auch sen, so muffen die Kunstmahler mit den verwandten handwerken damals noch zu einer gemeinschaftlichen Bruderschaft vereinigt gewesen senn, weil, wie wir gesehen haben, die Absonderung der eizgentlichen Mahler erst in den Zeiten des Pietro Liberi

ju Ctande fam, ber felbst hanptfachlich barauf an drang, und daher ben der Errichtung eines Dabler: collegiums im 3. 1682 jum erften Borfteber ernannt Erft im vorigem Jahrhundert war der Genat auf die Ginrichtung einer öffentlichen Alademie bedacht, und sein erfter Schling deghalb ift vom 14ten Dec. 1724. Diesem folgte ein anderer vom 24sten Gept. 1750; ferner vom J. 1766, worin ber Genat be: fiehlt, die Ufademie folle fich mit den übrigen in Itas lien und überhaupt in Europa auf einen abulichen Suß Durch einen Beschließ vom J. 1771 wurde Die Aufficht darüber den Reformatoren der hoben Schule ju Padua anvertrauer und in ben Jahren 1774 und 1775 murden querft Preise vertheilt f). Endlich im 3. 1782 erfchienen die Statuten und Ber: ordnungen der öffentlichen Afademie der Mableren, Bildhauerkunft und Architektur. 3m 3. 1787 mur: De eine öffentliche Uneftellung und Preisvertheilung veranstaltet, wie man aus einer daben gehaltenen Des De des Pater Zaguri g) umftandlicher erfahrt.

Dieß ist alles was ich von Notizen, die Benes zianische Brüderschaft und Akademie der Mahler bestreffend, habe auftreiben können.

f) S. Giuseppe Fossati orazione per la prima distribuzione de' premi della Veneta Accademia delle belle arti.

Venezia. 1774- 8.

Giuseppe Fossati Orazione per la solenne distribuzione de' premi della Veneta Accademia di Pittura, Scultura, ed Architettura dell' anno 1775. Venezia. 1776. 8.

g) Orazione recitata nella pubblica Veneta Accademia di Pittura Scultura e Architettura il 28. Sett. 1787. per

la solenne dispensazione de' premi etc.

## Gefchichte Der

Mahleren in der Lombarden, von ihrer Herstellung bis auf die neuesten Zeiten.

## Einleitung.

Schon in der Ginleitung im erften Theile der gegenwartigen Geschichte habe ich eine furge lles erficht davon gegeben, wie die verschiedenen barbaris ben Rationen das ungluckliche Italien dwemmten und verheerten, und wie eine der andern Maß machte. Dachdem die Westgothen, Sunnen, Bandalen, hernler, und Oftgorben in furgen 3mis benraumen auf einander gefolgt maren, machten die ongobarden fich zu herren von Italien, welches gehrere Jahrhunderte in ihrer Gewalt blieb. efter Konig Alboin verließ Pannonien im 3. 568, rach über die Benegischen Alpen an der Spige einer abireichen Mannschaft in Italien ein, und eroberte " lle um den Do gelegene Stadte, nur das einzige Das , ia machte ihm einige Jahre hindurch den Gingang reitig. Er verbreitete feine Groberungen in Ligurien, Toscana und Umbrien, und vielleicht hatte er fich um herrn von gang Stalien gemacht, wenn ihn nicht er Tod im 3. 579 bingerafft batte. Er vertheilte tine Eroberungen in verschiedene Berrichaften und Fürs

Rurftenthumer, momit er den Befehlshabern, die ibm am besten gedient hatten, aus Politik oder Frem gebigfeit ein Gefchent machte, und bas gange tant wurde feitdem mit dem allgemeinen Ramen ber tom barden oder Longobarden belegt. Mus diefer Mieder taffung der Lougobarden in Stalien eutsprangen bier: auf zwischen ihnen und den Erarchen von Ravenna ober den Statthaltern der griechischen Raifer die befi tigften und blutigften Rriege, die bald fur die eine bald für die andere Varten gludlich ausfielen. Die armen Stadte der Lombarden wurden daber wie von entgegens gefetten fturmischen Winden bin und ber geworfen, und maren beständig der Erhitterung und Willführ des Siegers ausgesett; bald leifteten fie den orientae lifchen Raifern oder ihren Erarchen Behorfam, bald wurden fie durch wiederholte Belagerungen und ge: rechte Burcht genothigt fich den Longobarden ju unter: werfen. Dachdem Autari im J. 584 auf den vater: lichen Thron gelangt mar, fchlug er feine Residenz in Pavia auf, und bestätigte die von feinem Bater ge: machten Schenkungen, indem er fich bloß die Dbers berrlichkeit über die Landerenen der Barone vorbehielt, und diefe dagegen ju einem Gide der Treue und frieges rifchen Diensten verpflichtete, womit alfo das Rendals fnstem in der tombarden ungefahr mit dem 3. 585 feis nen Unfang nahm. Urioald erweiterte im 3. 641 durch Bewalt der Waffen die Granzen feines Reichs von den Cottischen Alpen bis jur Stadt Euni in Tos: cana. 3m 3. 643 fammelte er die verschiedenen Bers ordnungen der vorhergehenden tongobardifchen Konige ju einem Gefetbuche, welches von der Mation in eis ner in demfelben Jahre gehaltenen allgemeinen Bets fammlung angenommen ward h).

~11

h) S. Muratori Antiquit. Ital. Med. Aevi Differt. XXII.

Die kombarden litt nicht bloß von den Zwistige feiten zwischen den Erarchen und tongobardischen Ros nigen, fondern die Pabfte tringen durch ibre Politik and das ihrige dazu ben. Stephan der zwente ging ben mehreren Gelegenheiten Den Konig Dipin von Granfreich um feine Sulfe an, der auch wiederbobit rach Italien fam, und von diefen Zeiten, namlich oom 3. 756 an, nahm die weltliche herrschaft der Dabfte ibren Unfang. Im J. 772 nahm der tongo: pardifche Konig Defiderins bem damals regierenden Dabit Adrian dem erften Ferrara, Faenza, und Co: nacchio weg, Der deswegen von neuem ju ber Silfe Des Frankischen Ronigs Karls Des Großen feine Bus Incht nahm, und dadurch Die Zerfterung des Longo: bardifchen Reichs veranlagte. Denn Karl der Große tam im J. 774 nach Italien , eroberte Pavia , und jahm den Defiberins gefangen. Das demfelben gus Tandige Gebiet vermehrte nunmehr fein ichon jo weit: aufriges Reich, und auf Diefe Weife machten fich eben Die Ballier, welche in ben alteften Zeiten Die Etruris iche Macht in Stalien unterdrückt, und fich lange Beit als herren im obern Theile Deffelben erhalten bats ten, gebn Sahrhunderte ipater unter dem Damen der Franken von neuem zu Denftern Diefes Landes.

Doch ich habe mit der obigen Erzählung ben; nabe schon meine gegenwärtigen Granzen überschritzten, und ich beschließe sie mit der Bemerkung, daß sich leicht ermessen läßt, welche Stupibität ein solcher politischer Justand in den Kunfen und Wissenschaften hervorbringen mußte, deren Schieksale nur allzu; sehr von der Rube der Staaten, dem Geist der Resgierung, der Beschüßung oder Berachtung der Fürssten abhängig sind.

Mach:

Nachdem Raifer Beinrich der Dritte der Rird und Italien den Frieden wiedergegeben batte, en ftanden neue Unruben aus der unverfohnlichen Reini schaft zwischen Conrad dem Dritten, Bergog vo Franken, und dem Bergog von Banern und Sachse Beinrich dem Stolzen, wegen ber Erhebung des erf genannten gur Raifermurbe. Der Groll und bie ge genseitige Erbitterung pflangte fich auf ihre Familie und Unhänger fort, und gab den berühmten Pal tenen ber Guelfen und Gibellinen ihren Urfprung Die hierauf durch die Berkettung der Umftande in Ite lien ihren Sauptfit fanden, und es mehrere Jahr bunderte hindurch unfäglich beunruhigten und gerri fen, indem der Rame der Gibellinen überhanpt au Die kaiserlich gesinnten, und der der Gneisen auf ihr Gegner überging 1).

Verschiedene Stadte in Oberitalien, als Maland, Pavia, kodi, Cremona, Piacenza, Parma Mantua, Ferrara, Bologna, Modena und ander hatten ein Bundniß gegen Kaiser Friedrich den Eisten errichtet, welches vom Pabst keo den Drittel projektirt war, und durch Vermittelung von Mon chen zu Stande gebracht ward, so daß es seine erst heimliche Zusammenkunft am 7ten April 1167 in Kloster Pontida im Gebiet von Vergamo hatte k) Dieses Bundniß schien durch den Frieden von Costan aufgehoben zu senn 1), allein es währte nicht lange so kam es unter dem Namen der kombardischen Ge

k) S. Coute Giulini Memorie di Milano T. VI. pag. 339 und P. Verri Storia di Milano. T. I. pag. 203. 11. f.

1) S. Carlini de pace Constantiae etc.

i) S. Origines Guelficae, ferner Antiquit. Ital, Mura tor. Diflert. 51.; desselben Antichità Estensi. P. I. cap 31. und Annali d'Italia T. VII.

fellschaft wieder zum Borschein "), und war Urfache pon vielem Bluevergießen, indem die vornehmften Ka: milien in den Stadten fich in Faftionen theilten, und fie durch einheimische Rriege gerrutteten. Endlich wurden die verbundeten Stadte von ben Raifern gur Unterwürfigkeit gebracht, und blieben in der Gemalt ihrer bioberigen Defpoten unter dem Mamen kaiferlis der Vifarien : fo behielt Matteo Vifconti Mailand. Can Della Scala Berona, Chiberto von Correggio Parma, Pafferino Bonacolfi Mantua. Giniae von Diefen Stadten fuchten fich in republikanische Berfafe fungen zu bilden, allein fie wurden bald von den Rafe tionen amischen ihren eigenen Mitburgern, bald von benen des Pabstes und Kaifers, endlich auch von eis nem allgemeinen Beifte ber Zwietracht beimrubigt und gerrüttet, und mußten fich julegt einem gemeinschaft: lichen Joche unterwerfen. Alle Stadte des tombars dischen Bundes erkannten nämlich Rudolph von Sabs: burg als Dberhaupt des Reiche und Konig von Itas lien an.

So viel ungefahr mussen wir uns hier von der alteren politischen Geschichte gegenwartig erhalten, um uns die Entstehung der verschiedenen kleinen Staas ten, die wir benn Aufange der artistischen schon einges richtet vorsinden, verständlich zu machen. Unter dem Namen kombarden begreife ich Bologna und die ums liegenden Gegenden von Imola und Cento; die Hers zogthümer Ferrara, Modena, Reggio und Corregs gio, oder die Staaten des Hauses Este; endlich die Herzogthümer Parma, Mantua und Mailand. Die Geschichte der Mahleren in diesem weitläuftigen kandesstriche kann nicht auf eben die Art behandelt werden

w) Murator, Antiquit. Ital. Differt. 48.

wie die Romische, Toscanische und Benegianische. Buvorderft fehlt es bier an dem Mittelpunkte einer großen Sanptstadt, in der alles gufammen gefloffen mare, und womit die Kunftarbeiten im übrigen Lan: De in einer abbangigen Beziehung bestanden batten. Das ferner einen gemeinsamen Aunstcharafter betrifft, fo bildete er fich bier fpater als in den bisber abges handelten landern. In der Kindheit der Kunft mar, frenlich, wie wir schon anderewo erinnert haben, in gang Italien wenig ober gar fein Unterfchied des Stn: les zu bemerken. Alle fich bierauf in der großen Epos che derfelben die Schulen nach entgegengefegten Rich: tungen trennten, und ihren Bervorbringungen eine bestimmte Physiognomie einpragten, brachte auch Correagio in der Person des unfterblichen Untonio Allegri einen von jenen Schopferischen Beiftern bervor, die von Der Ratur berufen find, den Geschmack einer Nation und eines Zeitalters zu bestimmen. Allein durch zu: fallige. Umftande erhielt er mabrend feines lebens in der tombarden mir wenig Ginfluß. Bald nach feis nem Tode verbreitete fich auch dort die berrichende Parten der Buonarrotiften, Die uns bier als eine fremde nicht eigentlich den tombardifchen Gefchmack charafterifirende Ginmifchung unr mittelbar angeben: und ihr überwiegendes Unfeben bielt Correggio's Ber: Dienste in der Verdunkelnug. Erft mit der Erscheis nung der Carracci verwandelte fich der funftlerische Schanplat. Indovico Carracci fuchte fich ben einer gediegenen Grundlage in der Kunft das Bollfommenfte anzueignen, was man bis dabin in der tombarden und im Benegianischen Gebiet gesehen batte. Unnibale und Maoftino Carracci brachten feine Grundfage in Mus: übung und verbreiteten fie. Ben dem allgemeinen eflet: tifchen Beift ihrer Dableren führten fie boch banpte

fächlich auf die Berdienfte der großen Benegiante fchen Meifter, des Parmegianino und befonders des Correggio guruck, Der auf Diefe Afrt erft lange nach feinem Tode gemiffermaßen das Oberhaupt einer Schule warb, die feiner wurdig mar. Bon nun an wurde Bologna nicht nur der hauptfiß der Runft in der gefammten Lombarben, fondern der Ginflufk Der berühmten Bolognesischen Schule verbreitete fich and auswarts nach Floreng, Rom, und in die übrigen Theile Italiens von denen wir noch nicht gehandelt haben. Bologna mar ichon weit fruber wegen seiner Universitat als ein Wohnplaß der Wife fenichaften ju großem Ruf im Auslande und einer bedeutenden Wohlhabenheit gelangt, und wiewohl Die Staaten des Saufes Efte Manner von außers ordentlichen Talenten bervorgebracht, und an ihren Burften eifrige Beichuger der Runfte gefunden hate ten; wiewohl Mailand eine von dem großen da Binci gegrundete Schule befaß, und durch feine Große und die Macht feines Erzbischofs viel galt: wiewohl auch die Visconti, Die Sforga und Die Gonjaga in Mailand und Mantna die Runfte em: porzubringen suchten, welche Bemuhungen frenlich Durch die baufigen Rriege, beren Schauplaß Diefe Gegenden waren, unterbrochen murden: fo verduns felte doch Bologna von der Zeit der Carracci an alle übrigen Stadte der tombarden, und die tehrs anstatten in verschiednen berfelben wurden nicht mehr für hinreichend gehalten einen Runftler vollständig auszubilden, wenn er das von dort ausgehende licht nicht benußt batte. Zwar kann fich Bologna nicht rubmen einen von den großen Schopfern der Runft, einen Raphael, Correggio oder Tigian hervorges bracht zu haben; bagegen bat es eine ungemeine Siorillo's Geschichte D. geichn, Runfte, D. II. D Ungabl

Unjahl vortrefficher Runftler, großentheils in der Schule ber Carracci, auf die richtige Bahn ges leitet.

Dieser Gang der Lombardischen Kunstgeschichte zeichnet mir ben der Behandlung derselben solgens de Methode vor. Von der Herstellung der Künste bis auf die Zeiten der Carracci werde ich so viel möglich abgesondert handeln vom Zustande und der Geschichte der Mahleren: I. in Ferrara; II. in Modena, Reggio, Parma, Mantua u. f w. als Staaten des Hauses Este; III. in Mailand und den benachbarten Gegenden; IV. in Bologna mit seinen Umgebungen. Hingegen von den Zeiten der Carracci an fällt diese Trennung weg, alles kann an die Geschichte ihrer Schule angeknüpst und am Faden derselben fortgeleitet werden.

Nach dem obigen Plane, der uns allein eine allgemeine Uebersicht geben und die Verkettungen des einzelnen deutlich zeigen kann, ist die Geschichte der kombardischen Mahleren noch von niemandem abgehandelt worden. Vasari, Malvasia, Vedriaini, Tiraboschi, Vettinelli und andre sind als die Grundlage anzusehen, woraus ich das gegenwärtige Gebände errichten will: denn in der That haben sie nicht die Geschichte selbst ausgestellt, sonderr nur Materialien dazu geliefert. Malvasia ist dar unter als das reichste Magazin anzusehen, in welchem man durch einen Uebersus schähderer Nach richten sur die heroische Geduld entschädigt wird, die man auswenden muß um sie auszusuhen und zu verbinden.

Wenn es mir nach dem Maaße meines Eis fers gelungen ift, diesen Theil der Mahlergeschichte aufzuklären, und ich es dem Kenner dadurch erleich; tert habe, sich in diesem weit umfassenden Kreise kunstlerischer Erscheinungen zu orientiren und mit Leichtigkeit zu bewegen, so halte ich meine Bemüshungen für hinreichend belohnt.

I.

## Geschichte

der

le e

harm

Mahlerey in Ferrara von ihrer Herftellung bis auf die Zeiten der Carracci.

er Einfall des Attila in Italien im J. 445 und die Zerstörung von Aquileja waren Beranlas fung daß einige Bewohner des Friaul, um fich vor ben feindlichen Waffen einigermaßen in Sicherheit zu fegen, fich in der Gegend niederließen, wo nachher Ferrara erbant mard: eine Stadt, die mehrere Jahrs hunderte hindurch der Aufenthalt und Hauptsiß ber Marchesen und nachberigen Bergoge aus dem berühme ten Saufe Efte war. Daß die erften Elemente ber bildenden Runft gleich vom Unfange an dafelbst nicht unbekannt maren, ift keinem Zweifel unterworfen, ba fich dergleichen Reime in allen übrigen Gegenden Sta: liens, und felbst in dem zerftorten Uquileja regten, von woher viele Unbauer nach Ferrara geflüchtet was Die alteste Nachricht, die ich unsern Zweck bes treffend habe auffinden tonnen, wenn ich die von Er: bauung verschiedener Rirchen und beiliger Gebande ausnehme "), ist folgende, daß im 3. 808 bie Schus fter

n) S. Marc' Antonio Guarini Compendio Historico dell' origine

siter von Ferrara, denen Karl der Große einige Prisvilegien zugestanden hatte, ben seiner Rückkehr von der Krönung außen herum an ihrem Bethause des heil. Erispinus den berühmten Reiterzug des besagten Kaisers mahlen ließen. Dieses Denkmahl ist indessen nicht dis auf unsere Zeiten gekommen, denn das durch Alter und Witterung verdorben war, so wurs de es im J. 1675 von der Hand des Francesco Ferstari erneuert °). Gegenwärtig ist nichts mehr davon vorhanden, woran eine zwente Baureparatur im J. 1751 Schuld ist, und man sieht an dessen Stelle bloß ein von Pietro Turchi versertigtes Basrelief, welches Karl den Großen auf dem Throne vorstellt. Einige Jahrhunderte später, nämlich im J. 1128 sinz det man Nachricht von einem gemahlten hölzernen Erucisir, welches in der Kirche des heil. Lukas aufges stellt war.

Einer der altesten Ferrarischen Runftler, von dem man einige Nachricht findet, ist ein Monch Nasmens Giovanni Alighieri, der nach dem Citotadella P) um das J. 1180 gelebt haben soll. Unter einem Coder des Birgil, der ben den Karmelitern in Ferrara ausbewahrt wurde, findet man außer der Jahrzahl 1198 augemerkt, daß dieser Alighieri die Miniaturbilder von den vornehmsten Begebenheiten der Aleneide, womit die Handschrift verziert ist, versfers

origine delle Chiese e luoghi pii della Città e dominio di Ferrara 1662. 4. Barotti Serie de Vescovi ed Arcivescovi di Ferrara. Ferrara 1781. 4.

o) S. Baruffaldi Istoria di Ferrara 1700. pag. 225.

p) In seinem Catalogo Istorico de' Putori e Scultori Ferraresi T.I. pag. 5.

fertigt habe 4). Um das J. 1240 findet man Ers wähnung von einem andern Monch, der ebenfalls in Miniatur mahlte, nämlich dem Ciffcrzienser Matstia Sexatti von Consandolo.

Gegen das J. 1220, nach Andern um das J.
1240 blühete der Mahler Galasio di Niccolo'
della Masnada di S. Giorgio, welches unstreitig ders
selbe ist, von welchem behauptet wird, er habe die
Kunst in Venedig von einem Griechischen Mahler
Namens Theophilus i) erlernt. Im J. 1242 wurs
de er von dort durch Uzzo von Este dem Herrn von
Ferrara in diese seine Vaterstadt-zurückgerusen, und
mahlte daselbst in der Domkirche eine Mutter Gottes
mit dem Kinde, die dalla colonna genannt wird,
und auf die Mauer gemahlt ist. Sie ist noch ges
genwärtig dort zu sehen. Ein großes Gemählde von
dem Fall des Phaeton in den Po, welches er gleichs
falls auf Besehl des Azzo versertigen mußte, und
verschiedene in Wasserfarben gemahlte Porträte, sind
in der Folge aus Unwissenheit mit Oelfarbe retouchirt
worden. Er mahlte auch eine Fahne sur den Doge

q) Borsetti in seiner Historia almi Ferrariae Gymnasii etc. T. II. p. 446. ertheilt Nachricht über obigen Birgilias nischen Coder, und giebt die Unterschrift folgendermaßen au: P. Virgilii Maronis Poetae Mautuaui Operis eximii sinis. Scriptum diligenter per me Ugulinum de Lentio Anno Christi Dom. MCXCVIII. Indict, prima pridie Kal. Maii. Miniaturas secit eleganter Egregius Magister Joannes de Aligherio Monachus: Totum seliciter: Amen.

r) S. den Foscarini, und mas wir über diefen Gricchis ichen Mahler oben gefagt haben.

von Benedig, worauf er den beil. Georg mit bem Drachen abbildete ').

Galaffo Galaffi Alghifi, ein Ferrares fer, foll um das J. 1384 ober 1390 geblühet haben; ich halte aber vielmehr eines gleich anzuführenden Umsstandes wegen die erste Zahl für fein Geburtsjahr. Er war einer von den berühmten Mahlern seines Zeitzalters, deffen Leben auch Bafari in der ersten Aussgabe seines Werkes unter dem Namen Galasso Ferzarese beschrieben hatte; in den folgenden Ausgaben wurde

s) Bon allen diesen Arbeiten des Galasio wird in einent Anhange bes oben erwähnten Birgilianischen Coder Radricht ertheilt, Die ich aus dem Borfetti am ange= führten Orte als eine merkwardige Urfunde in ihrem uralten italianischen Dialeft berseben will: A. D. + In el presente Ano de salute M. doixento quaranta doi lo strenuo ac splendido viro Athon de Esthi gha facto impinger una tabula per lo excelente Magistro de impinctura M. Gelaxio fiol de Nicolao de la Masna de Sancto Georgi | el qual dicto Gelaxio fo en Venexia subtus la disiplina de lo admirando Magistro Theophani de Constantinopolo: ibi cum el so ingenio ac sedula alacrità el gha facto maximo proficto: Ac ideo el Venerabile M. Phelipo de Fhontana de lecto per nu dal Sancto Padre en Xpo Inocentio - ac per la nostra Gexia del Vescovado justu de lu el gha impincto la figie della nostra Dona cum el benedicto fructo del so ventre Jexus inter hulnas: Item el ghonfalon cum Sancto Georgi Kavalieri cum la puela ac el Dracon truce interfecto cum la lancea: cum el dicto ghonsalon se obvio el pro Dux Tehupol de Venexia: en epía dicta tabula estoria el gha el caxo de Phaeton cum venustà de colorà iuxta li poete: Nec non exemplo memorabil fecundum el Psalmo - Dispersit superbos - Laus Deo - Amen - Huldovicus de Joculo Sancti Georgi - Memoriam fecit mirabilium | feliciter Amen | + Amen I".

wurde biefe Biographie unterbrückt, aber in der neuen von Siena ift fie wieder eingeruckt und auch das Bild: nif bes Runftlere bingugefügt '). Bafari ermabnt feiner fonft noch ben Gelegenheit "), daß er gu Bo: Ioana in der Rirche Mezza Ratta gemeinschaftlich mit ben Bolognesern, Simone und Jacopo, und mit dem Modeneser Christoforo gemablt bat, welche 21r: beiten im 3. 1404 vorgenommen wurden. 3ch weiß nicht mit welchem Grunde Garnelli ') ergabit, daß ber berühmte Griechische Cardinal Beffarion, als er im 3. 1450 Legat von Bologna war, ein folches Wohlgefallen an der Manier des Galaffo gefunden babe, daß er ihm die Berfertigung eines großen Bemabldes auferng \*). Ginige behaupten, er habe die Runft in Bologna erlernt, und die Methode in Del ju mahlen von Benedig in feine Baterftadt guruckges bracht. Ich will bier noch erinnern, daß man ibn nicht mit zwen andern Galaffi Allabifi verwechfeln muß, welche unter der Regierung des Bergogs Alfonso von Ferrara lebten, und wovon der erfte, aus Ferrara geburtig, Bildhauer und Architeft, der andre Archie teft und Ingenieur und aus Carpi geburtig war.

Unges

t) T. IV. pag. 61.

u) Ed. Bottari T. I. pag. 191.

v) Vesc. Sipont. pag. 305.

x) Wenn Galasso schon im J. 1384 geblüht hatte, so mußte er also ein ganz ungewöhnliches Alter erreicht has ben. Nehmen wir hingegen das J. 1390 als sein Ges burtsjahr an, so wäre er nur vierzehn Jahre alt gewes sen, als er mit den Bolognesern gemeinschaftlich arbeistete, welches nicht wahrscheinlich ist. Die glaublichste Annahme ist daher wohl, daß er im J. 1384 gebohren sen; alsbann wäre er bed jener Arbeit 20 und beg der für den Cardinal 66 alt gewesen.

Ungefähr in dieselbe Zeit fallen and Antonio von Ferrara, welchen ich für einerlen mit Ankornio Alberti halte; Francesco von Coliginos la; ein Cisterzieuser Monch Girolamo Fiorini, der ein guter Miniaturmahler war; endlich Franscesco del Coffa, aus Ferrara gebürtig, von welschem man zu Bologna in der Kirche Madonna del Baraccano ehedem ein großes Altarblatt hatte.

Cosimo Tura, genannt Cosme, geb. zu Ferrara 1406 gest. 1469, war ein Schüler des Gas lasso Galass. Er hatte eine ungemein fleißige Maxmer, und vollendete alles mit der größten Aussührslichkeit, woben er in der Faltenlegung mit Albrecht Dürer Aehnlichkeit hat. Er arbeitete viel, sowohl im Großen als im Kleinen, und wegen der großen Aussührlichkeit seiner kleinen Bilder glaubt man, er habe sie in Wasserfarben gemahlt, und mit einem klichten Firniß überzogen. Er leistete auch viel in der Miniaturmahleren, wie man ans einigen Chorbüschern, die in der Domkirche zu Ferrara ausbewahrt werden, sehen kann. Schüler von ihm waren Guglielmo Magri und Giacomo Filippo d'Argente.

In bieses Zeitalter muß auch Ettore Bonas cossa gesetzt werden, von dem man noch in der Doms firche ein Muttergottesbild sieht mit der Unterschrift: Hector de Bonacossis pinxit 1448.

Stefano Falza Galoni, Stefano von Ferrara genannt, soll nach einigen Schriftstellern ein Schüler des Squarcione gewesen senn, Undere nennen mit mehrerem Grunde den Mantegna als seinen Meister. Diese Abweichung kann wohl das durch veranlaßt senn, daß es mehrere Künstler geges ben

ben hat, die den Namen Stefano von Ferrara führeten, so wie man auch behanpten will, daß es außer dem Venezianischen Squarcione, von welchem schon die Rede gewesen ist, noch einen Ferrareser dieses Nasmens gegeben haben soll: eine Ungabe, die sich jer doch auf keine bedeutende Autorität gründet. Von ums serm Stefano thut Michele Savonarola ) ehrenvolle Meldung, ben Gelegenheit daß er von der Antonius: Rirche zu Padua redet. In seiner Vaterstadt in der Kirche S. Maria in vado sieht man von ihm ein gros ses Gemählde mit der Madonna, dem heil. Rochus und Antonius dem Abt, welches im J. 1531 gez mahlt ist.

Ein wackerer Mabler war Girolamo Mars chetti von Catignola, von welchem ein Bild, in der eben ermahnten Kirche befindlich, wegen seiner Bollommenheit fur eine Arbeit des Dosso gehalten worden ist.

Auf das Zeugniß des Leonardi von Pefaro 2) hat man den Marco Umbrogio, Melozzo von Forti' genannt, zu einem Ferrarefer machen wollen: allein er geht und hier nichts an, und wir werden ihn gehörigen Orts erwähnen.

Von dem merkwürdigen Ferraresischen Künstler torenzo Costa werde ich in dem Abschnitte von den Schülern des Francia Volognese reden. Er verbreit tete den Geschmack dieser Schule nicht bloß in seiner Vaterstadt, sondern vornehmlich auch in Mantua, wo er nach dem Varusfaldi im J. "1530 gestorben senn soll. Man giebt die Anzahl seiner Schüler, von dener

y) De laudibus Patavii Lib. I.

z) Specchio delle lapidi Lib. III.

denen Malvasia.) ein großes Verzeichniß liefert, über zwenhundert an. Unter seinen Landsleuten warren die ausgezeichnersten davon Ercole Grandi, Lodovico Mazzolini, von mehren irrig Malizui genannt, und die Doffi.

Von dem Lodovico Mazzolini, sieht man wenig öffentliche Arbeiten; allein er ist auch nicht alt geworden. Er starb im J. 1530 in seinem nennunds vierzigsten Jahre. Man uns ihn nicht mit dem Mazzolino verwechseln, wornnter komazzo den Franszesco Mazzuola versteht. Der Irrthum aus den Mazzolini und seinen Bennamen Malini zwey verschiedene Künstler zu machen, ist nicht vom Varsfaldi, der sein Leben beschrieben hat '). Varotztid) sagt aber deutlich: kodovico Mazzolini, gennannt Malini; Cittadella hingegen macht von neuem zwen Künstler aus ihm.

Ercole Grandi oder Ercole von Ferras
ra wurde gebohren im J. 1491 und ftarb 1531.
Orlandi begeht den Fehler, seinen Tod mit einer Ab:
weichung von einem halben Jahrhundert in das Jahr
1480 zu sehen. Allein es muß mehr als einen Ercole
von Ferrara gegeben haben, die dann von den Ge:
schichtschreibern verwechselt worden sind, denn wäre
es ein einziger gewesen, so mußte er ungewöhnlich lan:
ge gelebt haben. Außer dem leben, vom Basari, wels
ches

a) Tom. I. pag. 60.

b) In seinem Catalogo Istorico de' Pittori e Scultori Ferrarcsi, den er dem Basari Ed. Sien. T.III. p. 354. beygefügt hat.

c) Diese Biographie wird vom bella Balle felbst citirt, in seiner Ausgabe bes Basari T. VI. pag. 232.

d) Pitture e Scolture di Ferrara, pag. 9.

ches man von ihm hat redet Danielle Fini in einer schriftlich vorhandenen lateinischen Elegie e) und Bo: laterrano f) mit großen tobeserhebungen von ibm. Ercole fubrte in Der Rirche Des beil. Petronins ju Bologna verschiedene Arbeiten aus, und in der Pauls: Rirche zu Ferrara fieht man von ihm eine im beften Stul gemabite Rapelle. Er wußte feinen Figuren Beift und geben durch den Husdruck der Leidenschaften einzuhanchen, und stellte fie oft in tubnen Verfürs zungen bar. Chedem gab es in Ferrara verschiedene ungemein schone Werke von ihm, allein als Diefer Staat im 3. 1598 dem Vabstlichen Stuble anheint fiel, fo murbe ber großte Theil bavon meggenommen und nach Rom gebracht. Der Umftand, daß Fers rara fich viele Jahre in Gesellschaft seines Meisters Lorenzo Costa, wie auch nach der Abreise desselben nach Mantna, in Bologna aufgehalten bat, verans laßte das Migverstandnig, daß ibn viele fur einen Bolognefer gehalten haben. Allein er war so weit entfernt, bort einheimisch zu fenn, daß ihm vielmehr als einem Fremden von den dafigen Runftlern megen feines berühmten Werkes, der Rapelle Barganelli, viele Feindseligkeiten angethan wurden. Gie giengen fo weit, daß fie ihm beimlich alle Stigen, Zeichnuns gen und Cartons fahlen, die fich auf dem Gerufte in Der ermahnten Rapelle befanden, und diefer boshafte Streich entruftete ibn in dem Grade, daß er fich ente fclog, Bologna zu verlaffen und in fein Baterland zurück:

e) S. Barotti pag. 9. Sie ift überschrieben: In laudem Herculis Grandis pictoris rarissimi.

f) Lib. 21. pag. 779. Nostra vero aetate (storet) Hercules Ferrariensis, cuius Bononiae nobilis in sacello pictura, in Pannonia item nonnulla, quo suit accersitus.

juruckzukehren, wo er im Jahre 1531 fein Leben endigte.

Den Ramen Doffo haben mehrere Mahler ge: führt, namlich Doffo Doffi, fein Bruder Gio: vanbatifta und Evangelifta Doffi, ein Ber: wandter von benden. Giovanbatiffa war ein Dabs ler von Zierrathen, und biente feinem Bruder als Behulfe, allein Doffo Doffi (geb. 1479. geft. 1560, nach Inbern geb. 1490. gest. 1558.) mar ein in der That febr achtungswurdiger Dabler, und Bafari muß nichts von ihm gefeben haben und fich durch une getrene Berichte baben misleiten laffen, wenn er mennt, fein größtes Berdienft habe darin beftanden, daß er ein Zeitgenoffe des Urioft gewesen, und die Res Der des Meister Lodovico 8) habe dem Ramen Doffo einen größern Ruhm verschafft, als alle Pinfel und Farben, Die er in femem Leben verbraucht, nicht bats ten thun tonnen. Doffo batte eine Manier, Die der Des Tigian febr abnlich ift, und fich zuweilen zu der Des Correggio binneigt, wie man an einem berühm: ten Gemabloe, welches den gefrenzigten Beiland mit der Jungfran, dem Evangeliften Johannes, dem beil. Mugustinus u. f. w. vorstellt, und ben den Angustig nerinnen in Ferrara auf dem Chore aufbewahrt wird, fich überzeugen tann. In dem ben Bergogen von Fers rara zugeborigen Schlosse bat er einige Cabinette ges meinschaftlich mit dem Tizian gemablt, und mer nicht ein grundlicher Runftkenner ift, halt alles für das Wert deffelben Pinfels. Seine dortigen Bilber ftellen Bacchanale mit verfchiedenen Spielen von Faus nen, Saenen und Moniphen vor. In einigen Arbeis ten ahmte Doffo den Raphael nach. Della Balle fagt

g) Orlando fur. Canto XXIII. St. 2.

fagt bieruber in einer Unmertung, er habe aufmert: fam verschiedene Werke des Doffo gepruft, und vor: nehmlich einen Evangeliften Johannes in feiner Begeifterung auf Patmos, in ber tateranenfischen Ca: nonikate: Rirche ju Fergara befindlich, an welchem Die eigenthamliche Bewegung eines Menschen, deffen Bruft von der Gegenwart der Gottheit durchdrungen ift, fichtbar fen. "Diefes Bild", fahrt er fort "bat "nicht wenig vom Styl des Raphaelschen in ber Tris "bune der Gallerie von Florenz an fich, und ich bitte "Die unpartenischen Renner fie zu vergleichen, um gu "entscheiden, ob ich Recht oder Unrecht babe, wenn "ich behaupte, daß entweder diese benden Riguren "vom Doffo find., ober daß er fich mehr als irgend ein "anderer Mabler dem Raphael genabert bat." 3ch gebe ju, daß diefes Bemablde große Berdienfte bat, aber zuvorderft mußte della Balle wohl miffen, baß jenes Gemablde zu Florenz ohne allen Zweifel von der Sand des Raphael ift; ferner ift es ihm entgangen, daß das Bild des Doffo an verschiedenen Stellen von bem unglucklichen Dinfel des Giufeppe Bazzola, und nachber von einem Bolognefer, der dem beil. Johans nes das gange Rleid grun machte, ungeschieft retone chirt worden ift h). In ben Zimmern der Ukademie ber Intrepidi ju Ferrara fieht man ein Portrat Des Urioft von Doffo's hand. Scanelli ') zahlt alle feis ne und feines Bruders Arbeiten auf, ber ibm jedoch ben weitem nachstand. Er nennt ben Diefer Belegens heit die Gallerie des Cardinal Dio von Rom, welche von Benedict dem vierzehnten gekauft und gum Bors theil der ftudirenden Kunftler auf dem Capitol aufaes Stellt

b) Dief melbet Barotti Pittute di Fetrate pag. 143.

i) pag. 315 u.f. Stehe auch Cittadella T. I. pag. 133.

stellt worden ist. So selten die Gemählbe des Dosso sind, so besist Deutschland deren doch verschiedene. Die Wiener Gallerie hat zwen, das eine davon ist ein beil. hieronymus, worauf man das seltsame Monos gramm eines D mit einem durchgesteckten Knochen (D und osso) bemerkt, das andere ein lebensgroßes Porstrat Herzogs Alphonsus des zwenten von Ferrara. Unter den sieben in Dresden befindlichen zeichnet sich der Disput der Kirchenlehrer durch eine genane Zeichenung, verbunden mit einer Krast des Kolorits, die ganz im Tizianischen Style ist, als ein Meisters werk aus.

Von nicht geringeren Verdiensten war Gios vanbatista Benvenuti, ein Ferrareser, der Gartner (l'Ortolano) genannt, der seine Studien nach den Werken der besten Mahler machte, welche damals in Ferrara blüheten, hierauf aber nach Bostogna gieng, und sich nach dem Namenghi bildete, so daß er sich dessen Geschmack ganz zu eigen machte. Dieser Künstler starb um das J. 1525, und seine schönsten Werke wurden nachher nach Rom gebracht!).

Ich übergehe hier den Domenico Panetti, Baldassare Estense und Andere, die um diese Zeit blüheten, und sämmtlich von einem Zeitgenossen und nachherigem Nachahmer des großen Raphael vers dunkelt wurden. Dieß war Benven uto Tisi oder Tisio da Garofalo, geb. zu Ferrara 1481 gest. 1559. Noch sehr jung wurde er zu dem eben erwähnsten Domenico Panetti i in die Schule geschickt, hiere auf

k) S. Superbi Apparato degli uomini illustri di Ferrara Parte III. Fol. 123. und Guarino Lib VI.

<sup>1)</sup> Bafari nennt ihn Domenico Canero, Orlandt in ber Ausgabe des Guarientt Laneti, und fügt hinzu, der Konia

auf tam er im Jahre 1498 nach Cremona in die des Boccaccino Boccacci; allein die Begierde fich immer mehr zu vervollfommnen, führte ihn furz darauf nach Rom, wo er sich einige Zeit aushielt, und nach den Werken der besten Meister studirte. Im J. 1500 verließ er Nom und begab sich nach Mautua, wo Danials Lorenzo Cofta einer blubenden Schule vor: stand. Er foll hierauf im J. 1505 nach Rom juruck: " gekehrt fein, mit dem großen Raphael, den er dafelbft antraf, Freundschaft gestiftet, und zwen Jahre bin: burch gemeinschaftlich mit ihm studirt und gemable Diese Thatsache bat unstreitig ibre Nichtigs Peit, allein in der Chronologie muß ein Jrrtham fenn: denn wenn Garofalo nach Bafari's Ungabe im 3. 1505 jum zwentenmal nach Rom kam, fo kounte er daselbst den Raphael noch nicht vorfinden, der sich erft im J. 1507 binbegab "). Garofalo muß alfo entweder fpater bingekommen fenn, ober fich langer als zwen Jahre dort aufgehalten haben, um fo lauge in Raphaels Gesellschaft zu arbeiten. Er war bier: auf genothigt in feine Baterftadt juruckzukehren, mels ches feinem Freunde Raphael großes Migvergnugen verurfachte, der ihn gern ben Unternehmungen von großer Wichtigkeit gebraucht batte. Benvenuto mar im

Ronig von Polen besitze ein großes Gemählbe von ihm, eine Angabe die auch Bottari wiederhohlt hat. Allein ich sinde im Catalog der Dresdener Gallerie nichts von ihm angemerkt, eben so wenig beym Darotti, so daß ich es für einen Irrthum des Basari halte, den nachher Andere wiederhohlt haben. In dem Abregé de la vie des peintres dont les tableaux composent la Gallerie Electorale de Dresde etc. wird er sogar Luneto ges nannt. Cittadella T. I. pag. 118. giebt eine Lebensbessschreibung dieses Panetti.

m) G. Th. I. Diefer Gefchichte G. 87.

im Begriff, zum drittenmale nach Kom zuruckzukeheren, als ihm Alphonius der Erfte den Auftrag gab, mit vielen andern Knustlern in seinem Schlosse zur mahlen. Die beständigen Beschäftigungen, worin ihn sein Fürst erhielt, bestimmten endlich den Benz venuto, sich gänzlich in seiner Vaterstadt niederzulassen, wo er im J. 1559 sein Leben beschloß, nachdem er schon mehrere Jahre zuvor des Gesichts beraubt gewesen war.

Diefer talentvolle Runftler war nicht nur ein Freund des Raphael, fondern auch des Giorgione, Des Tigian, des Ginlio Romano; auch Bafari bat ibn perfonlich gekannt und lobt feine Befalligkeiten, allein feinen funftlerifchen Berdienften lagt er feine volle Gerechtigkeit widerfahren, wenn er fagt, "Ben: vennto fen ben feiner Unkunft in Rom nicht nur in Ers fan, nen, fondern bennahe in Bergweifinng gerathen, ba "er die Unmuth und lebendigfeit in den Gemablden "des Raphael und die tiefe Zeichnung des Michel Uns "nieren, und bie welche er mit fo viel Studium und "Unftrengung erlernt, haufig verwunscht, und batte ,,wo möglich fich gern bavon gefanbert." Bafari hat fich bier einmal von einer feiner nicht feltnen Partens lichkeiten hinreißen laffen, denn wie della Balle ") richtig bemerkt, ein ausübender Runftler wie er konns te fonft unmöglich mit folder Berachtung von den bes wundernswurdigen Werken des Mantegna und von dem reinen und ichonen Senle reben, den der tieffine nige und gelehrte da Binct in und anger der tombars Den verbreitet hatte; und nachdem Benvenuto in

n) In feiner Ausgabe des Bafari T-VIII. pag. 327. Siorillo's Geschichte b. zeichn. Tunfte. B. II.

Mantua, in Cremona, in feiner Baterftabt in Ge fellschaft ber Doffi, in Benedig des Giorgione und Tigian, und anderswo mit andern Meiftern ftudire batte, welche fich der Manier des Raphael annabern, fo fonnten ibn die Gemablde des legtgenannten bep aller ihrer Vortrefflichkeit, und die Zeichnung des Mackten von Michelangelo ben aller ihrer Rubnheit Doch nicht fo gang und gar ans fich felbft verfegen. Benvennto verdient einen ausgezeichneten Plag unter ben Mablern welche mit dem Geschmack des Raphaek ben der tombardischen Schule zu vereinigen mußten. In feinen Werken nimmt man ungemeine Unnuth wahr, in den Stellungen und der Unordnung bat er Mebnlichkeit mit Raphael, den er jedoch im Musbrucke nicht gang erreichte, und wiewohl er ibn im Kolorit übertraf; fo verstand er doch nicht einen folchen lebens Digen Sauch über feine Figuren zu verbreiten, wie jes ner. Rom bat einen Ueberfluß an Gemabiden Des Garofalo. In Frankreich maren fie ehedem febr fels ten, jeht ift fein Schenes Bild vom Rofenfrange, Das er im 3. 1533 ju Modena gemablt, und eine vors ber in der Rirche Madonna di Galiera zu Bologna bes findliche beilige Familie, dabin gebracht worden. Die Dresdener Gallerie bat acht Gemablde von ihm auf: juweifen, Die Wiener eine fcone Rube in Egnpten. Diefer Mabler pflegte feine Werke beständig mit der Sahrszahl zu bezeichnen, woben er bann noch eine Melle (garofalo) als Monogramm feines Namens bingufügte. Bafari ergablt, er habe für den Bergog. von Ferrara die Berlaumdung nach ber allegorifchen Worstellung des Apelles und nach Zeichnungen Ras phaels gemablt, und da er von einem Berblebemitis fchen Rindermorde redet, der Diefem Runftler außers ordentlich gelungen fen, fügt er bingu: "Man ning ...iedoch

"jedoch bemerken, daß Benvennto ben ber Unefuße "rung Diefes Werkes etwas that, was bis dabin in der tombarben noch nicht üblich gewesen war; er "machte namlich Modelle aus Thon, um Die Schats ten und lichter beffer beobachten gu fonnen" u. f. w. Allein Diefes war vielleicht üblicher in der tombarden ale in Tojcana, und man fieht den Rugen davon in ber tombardifchen Behandlung des helldunkels. Lio: nardo da Vinci batte, wie della Balle richtig bes meret "), fcon viele Jahre fruber Diefe Methode in feiner berühmten Alfademie ju Mailand eingeführt. Garofalo pflegte zuweilen die Schattenpartieen jowohl vom Rleische als den Drapperieen mit dem Pingel gu fchraffiren, ein Berfahren, welches eine gewiffe Durche fichtigkeit bervorbringt, aber frenlich muß man es in Der Entfernung feben. Er pflegte auch meiftens den Gesichtspunkt ein wenig zu boch zu nehmen; ein das male baufiger Fehler, den man fich erlaubte, um mebr Raum ju gewinnen.

Unter seine Schüler zahlt man den Girolamo ba Carpi, Girolimino genannt, ber mit seise nem wahren Familiennamen Girolamo Grafft hieß P), und im J. 1501 gebohren ward. Nachdem er zuerst vom Benvenuto die Mahleren erlernt hatte, a legte er sich auch auf das Studium der Architektur I). A hierauf übte er sich an den Werken des Raphael und Mass

o) Un bem oben angeführten Orte.

p) Man erfahrt dieg vom Guarini in feinen Chiefe di Ferrara pag. 256.

q) In der Vortede zu der Trägsdie des Birafbi, Orbecche überschrieben und zu Ferrara 1547 gedruckt, liest man, daß die Architektur und Mahleren der Scenen von ihm gewesen sep.

Mazzuoli, allein als er nach Bologna fam und in Dem Saufe des Senator Ercolani ein Gemablde des Correggio fab, murde er von diefer Manier fo ents guckt, daß er fich fogleich nach Modena begab, um Die andern dafelbst befindlichen Werke Diefes gottlichen Meisters zu betrachten, und er fopirte deren fo viele als er konnte. Er begab fich bierauf nach Parma und that das namliche, fo daß er feine Dlanier gange lich veranderte, indem er überall die Beife des Cors reagio mit einer Benmifchung von der des Parmes gianino annahm. Ich halte mich überzeugt, daß von Den vieten angeblichen Wiederhohlungen der Bilder Des Correggio, Die von diefem felbit berrubren follen, Die meisten nichts anders find, als von Carpi und ans bern Meistern verfertigte Kopien '). Rach dem Ba: fari, der ihn im 3. 1550, in Rom perfonlich kennen lernte, foll er im 3. 1556 geftorben fenn, nach bem Superbi erft im 3. 1569. Mit großem Lobe reden von ihm Girolamo Kaletti's), Giovanbatifta Giral: bi t), und Giovanbatifta Canani in der Zueignung feines febr feltnen anatomischen Werkes "). Ich fin: be feine Meldung von andern Schulern von ibm, außer bem Ippolito Cofta, einem Mantuaner, der in feiner Baterftadt verschiedenes nach den Car: tons feines Meifters ausführte '), und um die Mitte Des fechzehnten Jahrhunderts geblüht bat.

r) Man sche mas ich über biese Materie Ih. I. S. 325. u. f. gesagt habe.

Idi

eiusdem alia poemata Lib. XII. Venetiis 1557. 4. pag. 88.

t) Commentario delle cose di Ferrara e de' Principi da Este etc. Fiorenza 1556. 8.

u) Musculorum humani corporis picturata dissectio.

v) S. Cadiosi Descrizione delle Pitture di Mantova etc. p.23.

3ch übergebe bier eine große Ungahl Ferrarefis fcher Rimftler, deren Ramen und Werte man benin Barotti und noch umftandlicher benm Cittadella ans gemerft findet, um auf einige bedentendere Schiler Der Doffi zu kommen. Der Spruch Des Upelles: Ne lutor ultra crepidam findet keine Unwendung auf Die Perfon des Gabrielle Capellino oder Cas pellaro \*), von feinem anfanglichen Sandwerke il calzolajo genannt. Wegen einer gemiffen Bierlichkeit ber formen, die er feinen Schuben ju geben verftand, und eines aufgeweckten Beiftes wurde er von den Dof: fi, vermuthlich aus Scherz überredet, das Schubs macherhandwerk anzugeben und fich auf die Dables ren zu legen. Er bildete fich aber in allem Ernft in ber Schule des Doffo ju einem wackern Runftler, ins bem er eine breifte Zeichnung und ein fraftiges Rolos rit bat. Gines feiner beften Werte fiebt man in Ber: rara in der Bruderschaft des beil. Johannes; es ift bas hanptaltarblatt und ftellt eine Dadonna in der Gloric mit verschiedenen Beiligen vor. Capellino blubte um die Mitte des fechgebnten Jahrhunderts, Undere fegen ibn fpater.

Ein anderer Schuler des Doffo war Giovaus ni Francesco Surchi, il Dielai genannt. Seis ne Formen und das Kolorit sind ganz im Style seis nes Meisters. In der Benediktinerkirche zu Ferrara sieht man sein Meisterstück, eine Unbetung der Hirs ten. In den Resteren am Fleisch und an den Draps perien, die meistens von schillernden Farben sind, ift

x) So wird er in dem mehrmals angeführten Catalogo degl' Artifti Ferrareti genannt.

er allzu lebhaft, und erreicht die Harmonie feines Meisters nicht. Surchi starb im 3. 1590.

Ein Mitschuler bes Surchi in ber Schule bes Doffo war Camillo Filippi, der zwar nicht fo geschmackvoll kolorirte als fein Gobn Gebaftiano, auf den wir fogleich tommen werden, dagegen aber viel Bartheit in den Umriffen hatte, und befonders in den Gefichtsbildungen und Mienen der Engel uns nachahmlich war. Er blubte um die Mitte des feche Behnten Jahrhunderts. Tofeanella y) erwähnt feiner unter bem Mamen des Camillo von Ferrara. Sein Gohn Gebastiano mard im 3. 1532 ges bobren, und legte den erften Grund in der Runft un: ter feinem Bater, bierauf begab er fich aber in feinem achtzehnten Jahre in die Schule des Michelangelo, von dem er ein trener Rachabmer ward, und beffen Geschmack weiter verbreitete. Man muß jedoch ben Diefem Runftler bemerken, daß wenn er ein ftrenger Beobachter der Weise des Buonarroti in der Zeich: nung des Mackten war, in feiner Farbung deffelben nicht das mubfame und peinliche fichtbar ift, was meiftens diejenigen an fich ju baben pflegen, Die ben jedem Vinfelftrich den genquen Umrif zu verlieren furchten; fondern feine nachten Theile find troß ber Strenge des Umriffes mit einer Frenheit und einer Berfchmelzung der Farben behandelt, welche bezaus Um besten kann man dieß an feinem großen Gemablbe vom jungften Bericht an der Tribune bes Chores der Domfirche, und an einer anbern Dars ftellung deffelben Begenstandes in der Karthause mabre nehmen, welches lettere Bild vollig einer hervorbrins gung

<sup>1)</sup> Bellezze del Furioso al Canto XXIII. St. 25. pag. 128.

gung bes Michelangelo gleicht. Er verfiel bierauf in ben Febler den and, andere Schiller des Michelangelo. mit ihm gemein haben, die Proportionen zu Purg und. plump ju halten, wie Daniel von Volterra und mehe rere thaten, Die, indem fie durch diefes Mittel ihren. Riguren mehr Rraft und Charafter ju geben bofften, Das Grofartige und Gigantische einbuften, was ib: rem Meifter fo eigenthumlich ift. Gebaftiano pftrate auch fo wie Garofalo im Fleische mit dem Pinfel Edraffirungen zu machen, ein unterscheidendes Renns zeichen diefes Dablers ift es aber, daß alle feine Fis quiren mit einem außerft feinen und leichten Schlener bededt ju fenn fcheinen. Dieg giebt feinen Bilbern eine gewiffe harmonie, entzieht ihnen aber jene fraf: tigen Streiche, Die fo anziehend auffallen; er opferte alfo der Sarmonie oder dem Selldunkel baufig einige Theile auf, die eine genauere Musfuhrung gefodere Gein Tod fallt in das Jahr 1602. Er batte einen jungern Bruder Mamens Cefare, ben er in der Runft unterrichtete, der aber die Berdienfte feines Baters und Bruders niemals erreichte. Bom Carlo Bononi einem Landsmann der Filippi, von wels chem fogleich die Rede fenn wird, hat man in der Sandichrift ein bundiges und treffendes Urtheil über Die Filippi, bas ich mit feinen eigenen Worten anfüh: ren will: "Die Filippi waren drep: Cammillo der "Bater, der feine Sachen fauber und flar mabite, "wie g. B. vie Berfundigung in S. Maria in Vado; "der altefte Gobn Gebaftiano, ber nach feinem be-"fondern Geschmack alles was er jemals mablte um: "nebelte, und fo die Farben in Sarmonie zu bringen "gedachte; endlich Cefare, der zwente Gobn, ber febr "fcone Ropfe und Rinderfiguren in Groteften, aber fouft nichts gutes ju Stande brachte, Denn weder 20 4 "fein

"fein jungstes Gericht in der Set. Silvester: Kirche, "woben er seinen Bruder nachgeahmt, noch die Rreus "zigung in der Kirche des Todes tonnen gut genannt "werden. Seine andern buntscheckigen Zierrathen "tommen nicht in Betracht."

Giufeppe Maggoli, Baftarnolo genannt und aus Ferrara geburtig, mar ein Schuler des Frans cesco Surchi, und ein in der That vortrefflicher Runft: Ier, der aber, gleichfam von einem unglucklichen Ges ftirne verfolgt, beständig mit Berdrieglichkeiten, Rrant: beit und Elend zu fampfen hatte, und im 3. 1589 ein tragisches Ende nahm. In der Jesus : Rirche und ben Kirchen ber beil. Rofa und Barbara zu Ferrara fieht man feine beften Arbeiten, fein Styl fchwebt zwischen dem bes Tigian und des Correggio. te eine großartige Zeichnung und eine vortreffliche Ber: treibung der Farben, woben er an ben angerften Theis Ien junachst an den Umriffen rothliche Tinten fo gut ju gebrauchen verstand, daß das Blut wirklich darin umzulaufen scheint. Bu den Drapperien bediente er fich reizender Farben, und gab feinen schillernden Zens gen einen folchen Glang, daß sie wie mit Gold bes fprengt icheinen, wie man es ben feinem andern Dabs Ier bemerft.

Mazzoli hatte einen vortrefflichen Zögling in der Perfon der Carlo Bononi, der im J. 1569 zu Ferrara auf die Welt kam, und sich nach dem Tode seines Meisters nach Nom und von da nach Bologna begab. Hier wurde er ganz von der Manier der Carracci eingenommen, und studirte daber auch nach ihrem Benfpiele in Parma und Venedig die Werke des Correggio und Tizian. Dieser Kunstler nimmt unter den Ferraresischen Mahlern eine sehr ausgezeichnete

Stelle ein, Die von ihm befolgte Methode das Befte. von den berühmteften Meistern auszuwählen, und darans eine Mijchung zu bilden, woben er das Bers fabren der Carracci nachahmte, gedich ben ihm gu eis nem unvergleichlich schonen Style, morin jedoch der Beichmack des Correggio vorwaltend ift. Er war ein grundlicher Zeichner und verftand fich auf Architekenr und Perfpettiv, fo daß feine Deckenftucke mit großer Ginficht ausgeführt find. Unter feinen Arbeiten in Diesem Sache unterscheidet fich besonders das Gewolbe der Tribune des Chores in der Kirche S. Maria in Vado, welches vollig einem Werke der Carracci in Cor: reggio's Beifte gleicht. Seine Baterstadt und andere Gegenden der tombarden besigen viele vortreffliche Be: mabloe von ibm, eines muß ich bier noch befonders ermab: nen: es ift ein Gastmahl bes Ibasverus im Refelto: rium des Rloftere Set. Johannes des Evangeliften gu Ravenna, worin er fich von feiner gewöhnlichen Weis fe entfernt und dem Paul Beronefe angenabert bat; ber für dergleichen vomphafte Gegenstände einzig mar. Bononi ftarb im 3..1632. Buido Reni fpricht in einem noch aufbehaltenen Briefe 2) mit großen tobes:

<sup>2)</sup> Un Signor Ferrante Trotti, einen Ferraressischen Edels mann. Der Brief ist vom J. 1639 und abgebruckt im Cittadella. Tom. I. "Molto è mancato alla Città di "Ferrara in Carlo, che se io supplial alle sue mancan"ze, dipingendo il quadro della Risurezzione, del Sig"nore, il quale su da lui lasciato appena comminciato,
"ma io sarci inverità temerario se ciò sacessi, e non
"creda V. S. Illina, questa una jattanza. Jo ho co"nosciuto sorse prima di lei Messer Carlo il quale ad
"una bontà di vita onessissima accompagnò una sapien"za grande nel disegno, e nella sorza del colorito, che
"io non ho voluto seguitare per la dissicoltà di ben sarc."

erhebungen von ihm, lehnt es aus Bescheidenheit ab, ein angesangenes Bild jenes Kunstlers von der Aufersstehung des Heilandes zu vollenden, und sagt Sononi habe eine große Weisheit in der Zeichnung und in der Kraft des Kolorits bewiesen, worin er (Guido) ihm wegen der Schwierigkeit des Gelingens nicht habe nachfolgen wollen.

Bononi hinterließ eine blühende Schule. Die vornehmsten Mitglieder derselben waren Giambatisssta Torri oder Della Torre, Camillo Bers linghiert, Alfonso Rivarota, il Chenda ges nannt, sein Messe Leonello, Giuseppe Ghels lini und Antonio Lazzari.

Ehe wir Ferrara verlaffen, wird es nicht uns zweckmäßig fenn, eine Lurge Rachricht von den Auf: munterungen anzufugen, welche die verschiedenen Gurs ften aus dem Sanfe Efte den Kunften angedeiben lies Ben. Der Dtarchefe Borfo von Ferrara erbaute, nachdem er im 3. 1452 von Raifer Friedrich dem Dritten jum Bergog von Modena und Reggio ernannt worden mar, Die Rapelle ber Pringen vom Saufe Efte, und fcmudte Berrara mit fconen Gebanden, wor: unter auch die berühmte Karthause ift. 3m 3. 1463 ließ er zwen Statuen, Die eine dem Marchese Taddeo, Die andere feinem Sohne Bertoldo, und ein Grabmabl in der Rirche G. Francesco d'Este errichten. 3m 3. 1471 wurde er von Paul dem zwenten zum Berzog pon Ferrara ernannt. Berfules Der Erfte baute chen: falls und verschonerte die Stadt; Alfousus der Erfte aber, war fo zu fagen felbst Runftler, er fand Ber: gnugen baran beständig mit Runftlern umzugeben, war ungemein geschickt in der Berfertigung irdener Wefage mit der Topferscheibe und der Drebbant, und

und goß fogar Gefchuß von außerordentlicher Große 1). Diefer Fürst wurde im J. 1509 von Kaiser Maximis lian dem Erften mit den Staaten von Efte belebut, und von Pabst Julius dem Zwenten, der jedoch mans derlen Ranke gegen ibn ausübte gum Confaloniere bes beiligen Stuble ernannt. Anger vielen andern Mablern, denen er Unftrage gab, beschäftigte Ulfon: , fus besonders den Garofalo und die benden Doffi. Diefe scheinen nach einem Umftande, welchen Mura: tori anführt und der bier ermahnt ju werden verdient. an feinem Sofe in befonderm Unfebn geftanden in bas ben. Der eben genannte Schriftsteller namlich bezieht fich ben Gelegenheit, daß er burch alle möglichen Grunde zu beweisen fucht, Die Machkommenschaft des Alfonsus aus seiner dritten Che mit der Eustochia sen rechtmäßig gewesen, was die Upostolische Rammer laugnete um das Berzogthum Ferrara an fich gu bring gen, auf ein altes Manuscript, worin man angeges ben findet, der Bergog babe fich mit der Guftochia in Begenwart der benden vortresflichen Mahler Doffe t vermablt b). Dicht geringere Liebe gu den Runften , jeigte Berkules der Zwente, der außerdem daß er viele Bebande errichten ließ, in Ferrara bie Tapetenwirkes ren nach der Flamanbischen Weise einführte "). Er ließ auch in feinem Pallast alle Fürsten des Sanfes Efte von berühmten Mahlern abbilden, wornnter fein tignes Portrat und bas von Alfonsus dem Erften von Dem vortrefflichen Girolamo ba Carpi unternommen

(3

t I

1

a) Ariost fagt von einer Ranone, die er versertigt hatte:
Il gran diavol, non quello dell' Inserno,
Ma quel del mio Signor, che va col soco,
Che a terra, a cielo, e mar si sa dar loco.

b) Muratori Antichità Estensi T. II. pag. 446.

<sup>•)</sup> Siehe Muratori ebendaselbst T. II. pag. 387.

mard d). Allfonfus der Zwente beschüfte die Kunfte gleichfalls, vornehmlich die Mahleren. Allein der ungluckliche Cafar ward unter Pabft Clemens dem Uchten im 3. 1598 des Bergogthums Ferrara burd ben oben berührten Vorwand verluftig. Der erem plarifche Ulfousus der Dritte der jum Besten feines Sohns der Regierung und aller menschlichen Sobeit entfagte, und unter dem Namen Fra Giovanbatifte von Modena Rapuginer murde, that nur wenig fui Die Runfte. Gein Dachfolger Franciscus der Erfte hingegen legte ben Grund gu der berühmten Gallerie von Modena, welches nach dem Berluft von Ferrare Die Residenz geworden war. Diese Sammlung mur: de hierauf von Alfonsus dem Vierten vermehrt, unt Kranciscus der Zwente fugte ein Mungkabinet und ei nen Schaß von Driginalzeichnungen ber berühmte. ften Mabler bingn. Dit Rinaldo gelangte das Saut von Modena zu einem neuen Glanze burch die Ber mablung mit der Pringeffinn Charlotte Felicitas, De altesten Tochter des Bergogs Johann Friedrich vor Braunschweig: Luneburg, indem Die zwen Linien De Ramilie Efte nach mehreren Sahrhunderten dadurd wieder vereinigt murden, Die bende als ihren Stamm valer den großen Marchese von Efte Myo den Zwenter anerkannten. Um das J. 1070 hatten fie fich ge theilt, Die in Italien guruckgebliebene gab den Bergog thumern Ferrara und Diodena ihre Fürsten, Die an Dere herrschte in Deutschland in Banern und Sach fen, brachte zwen Raifer und verschiedene machtig Fürsten bervor, erhielt im 3. 1692 die neunte Chur murbe und endlich die Großbrittannische Krone. Dod

d) S. Giraldi Commentario delle cose di Ferrara e de Principi da Este etc. Fir. 1550. pag. 138 und 191.

es ist hier nicht der Ort ben dem Ruhme dieser glor; reichen Familie zu verweilen, die am Tasso, am Ariost, am Muratori, am teibnitz und Andern so beredte tobs redner gefunden hat. Rinaldo war auch ein Liebhas ber und Beschützer der Künste; aber unter seinem Nachts folger Franciscus dem Dritten wurden die meisten, um nicht zu sagen alle die schätzbarsten Stücke der Gallerie an den König von Polen und Chursürsten von Sachsen Angust den Dritten um den Preis von 130000 Zechinen verkauft. Mit seinem Sohne Erspreis anschen Ungust der Italianische Zweig der Hauses Este anosterben.

Außer ben regierenden Fürsten fanden die Künste noch große Gonner an zwen Kardinalen aus demsels ben: nämlich dem Kardinal von Ferrara, Ippolito von Este, (geb. 1509, zum Kardinal ernannt von Paul dem Dritten 1538 und gest. 1572) und dem Kardinal Alessandro. Der Erste erbaute die unvers gleichliche Villa Estense zu Tivoli, und besaß sehr schöne Gärten auf dem Quirinalischen Berge ), die nachher den Pähsten geschenkt, und als der Pähstliche Pallast von Monte Cavallo bekannt sind. Der Kardinal Alessandro war ebenfalls ein großer Liebhaber der Künste, und ließ unter andern in dem eben ers wähnten Garten eine große Anzahl Statuen von Basterio Cioli ergänzen.

c) Ciacconio sagt darüber T.III. pag. 650: Romae in Quirinali ac Tibure hortos amoenisimos in summo montis exstruxit cum permagnisico praetorio, statuis antiquis, pioturis etc.

1.4 1. ... 1.51 1.52

THE STATE OF

## Geschichte.

Mahleren in Modena, Reggio, Porma, Mantua u. s. w.

von ihrer Berftellung bis auf die Zeiten der Carracci.

Dein Theil des vielfach beunruhigten Italiens ift De vielleicht einem fo endlofen Regierungswechfel ausgesetzt gemefen als die Staaten von Efte. Dos bena, welches als die Sauptstadt derfelben angeseben werden fann, ift eine der alteften Stadte Italiens. und in ber Romifchen Geschichte durch verschiedene friegerifche Begebenheiten bekannt. 3ch übergebe bier Die ichon im allgemeinen gefchilderten Revolutionen welche diefe Gegenden in den Rriegen zwischen den Longobarden und Exarchen erlitten; und denen endlich Rarl. der Große ein Ende machte. Sierauf ftritten fich die Raifer, die Pabfte, die Republik Benedig und andere Gurften um den Befit diefer tander, und riffen ihn abwechselnd an fich, bis fie endlich unter bem Marchese Obizo dem Zwenten im J. 1288 an das Sans Efte famen. Die Marchefen von Ferrara wurs ben alfo Bergoge von Modena und Reggio, und bies mit vereinigten fie noch dren fleine Furftenthumer, Die lange Beit ibre eigenen Berren gehabt batten, nam: lich

lich Carpi, Mirandola und Correggio. Alls sie schon ihre wichtigste Berrschaft, uamlich bas herzogihum Ferrara verlohren hatten, siel die Grafagnana ihnen aucheim, und hierauf gegen die Mitte des verstoffenen Jahrhunderts die Grafschaft Novellara. Anch Parsma ward auf eine Zeitlang der Herrschaft der Visconsti entrogen, und dem Marchese von Ferrara Niccolo von Este in Verwahrung gegeben, allein im J. 1420 wurde der Herzog Filippo Maria Visconti wieder in den Besig dieses Herzogthums eingesetzt.

Rachdem Die Familie Effe unter Pabft Clemens bem Uchten des Gerzogthums Ferrara beraubt worden war, wie wir ichon oben erwähnten, ward Modena ibre Resideng. Die jur Geschichte Diefer Stadt ger borigen Urfunden find durch verschiedene Bermuftung gen vom Brande, welchen fie erlitten, felten gewors ben. Schon im J. 1458 verbrannte bennabe Die gange Stadt nebft bem Urchiv, in den Jahren 1:306, 1347 und 1416 wurden die Archive burch andere Renerobrunfte beschädigt. Unger einigen bandichrift lich aufbewahrten Studen hatte Modena bie auf die neuesten Zeiten feinen andern Geschichtschreiber als den Bedriani, beffen Werk aber fich weder durch Ges lebrfamkeit, noch Kritik, noch zierliche Schreibart empreblt 1). Muraibri hat verschiedene alte Schrife ten abdrucken laffen, die als Grundlage der Befchiche te von Modena dienen konnen. Endlich hat aber der Ritter Tiraboschi Diefem Mangel Durch fein gelehre tes Werk: Memorie storiche Modeness abgeholfen; fein früheres Werk über die Litteratur von Modena (Biblio-

f) Es ist in den Jahren 1666 und 1667 in zwen Banden erschienen.

(Biblioteca-Modenese) wird badurch ergangt, und ich verweise den Leser auf diese benden Schriften s).

Che wir auf die Mableren als unfern eigents lichen Zweck tommen, wollen wir einen Blick auf die Domfirche von Modena werfen. Die Modeneser hatten nach bem Tode ihres Beiligen, des Bifchofs Beminianns, im 3. 347 seine Leiche in der Domfies che aufbewahrt. Allein diefe wurde durch die lange ber Beit fehr baufallig, fo daß die Modenefer fich im 3. 1099 entschloffen, fie gang neu zu erbanen, und Das gegenwärtig noch vorhandene Webande ju Stande brachten. Gie hatten biegu nicht nur die Ginmillie gung, fondern die vollkommne Billigung der Grafin Mathilde erhalten, und nun tam es darauf an, ein nen tuchtigen Baumeifter ju finden, der bem gangen Unternehmen vorstehen tonnte, wozu fie dann einen demiffen Laufranco als einen in seinem Gewerbe be: rubmiten Mann ermablten. Tiraboschi ift der Men nung, Diefer Baumeifter fen fein Modenefer gemei fen, und ich ftimme ibm darin vollig ben. Art wie Lanfranco in den Aften der Uebertragung bet beil.

g) Ueber Reggio hat man: Ristretto dell' Istoria di Reggio del Azari 1623. Notizie storiche della Città di Reggio 1755. del P. Ab. D. Cammillo Assarosi Casinese. Compendio delle diramazioni de' fratelli Giovanni etc. Taccoli e inoltre alcune Memorie Istoriche più rimarcabili della Città di Reggio. T. I. Reggio 1742. Der zwente Theil, Parma 1748 und der dritte Carpi, 1769 subren den Titel: Memorie storiche della Città di Reggio. Muratori hat auch einige alte Chronisen von Reggio berausgegeben. Noch sind zu mersen: Memorie storiche di Carpi del P. Guglielmo Maggi. 1707. und Cessare Frassoni Memorie del Finale 1752. und wiedere um 1778.

beil. Geminianus erwähnt wird h), führt ichon dar: auf, und noch mehr bestätigen mich darin die vielen Unterfuchungen, die ich über die Gothische Baukunft angestellt, woben ich gefunden habe, daß die meiften foftbaren Gebande im eilften , zwelften und trengebn: ten Jahrhundert allezeit unter der Unfficht Deutscher Banmeister aufgeführe wurden, und zwar nicht bloß in Italien, fondern auch in andern Gegenden Guro: pa's. Dagu fommt noch, daß die Sculpturarbeiten in Derfelben Rirche, namlich die Bergierungen, Rapis talchen u. f. w. von einem gewissen Wiligelmo d. f. Wilhelm, ansgeführt find. Dan lieft dafelbit fole gende Inschrift:

Inter scultores quanto sis dignus honore, Claret scultura nunc, Wiligelme, tua-

Bedriani bat falfchlich fur Claret Clarte gelefen, und einen Bildhauer Wiligelnus Clarte daraus gemacht. Allein damals führten nur noch fehr wenige eble Be: schlechter einen zwenten oder Familiennamen, die übris gen murden bloß nach den Taufnamen benannt; und wer kann auf diefe Urt daran zweifeln, daß befagter Wilhelm ein Deutscher gewesen fen? Was endlich die Bermifchung von Schwibbogen mit fpigen Winkeln und andern in Form eines halben Birkels in der Dom: firche von Modena betrifft, fo tonnen das febr gut neuere Beranderungen fenn. Der gesammte Entwurf, Die

h) G. Murat, Script, rer. Italic, T. XVII, p. 89: "An. , no itaque MXCIX. ab incolis praefatae Urbis quaesi-,tum eft, ubi tanti operis designator, ubi talis stru-"Aurae aedificator inveniri posset; et tandem Dei grastia inventus est vir quidam nomine Lanfranchus mi-"rabilis aedificator, cuius confilio inchoatum est a po-"pulo Mutinensi eius Basilicae tundamentum."

die Formen der Zierrathen, endlich die Mannichfale tigkeit der Capitale, da fich nicht zwen vollig gleiche finden, alles tragt das Geprage der damaligen Deuts schen Sankunft.

Doch ich fomme nun auf die Dableren, wir gleich mit einer nenerdings in Unregung gebrach: ten Untersuchung ben Unfang machen muffen. wurden namlich vor einigen Jahren in Bohmen in der von Raifer Rael dem Bierten erbauten Festing Rarls: ftein i) einige Delgemablde aus dem vierzehnten Jahr: bundert aufgefunden, die von einem gewissen Thomas de Mutina gemablt fenn follen: eine Entbeckung Die unter den Rennern große Aufmerkjamkeit erregt bat. Den Punkt, ob es wirklich Delgemablde find, verspare ich auf eine andere Gelegenheit, wo von der Erfindung der Delmableren umftåndlich gehandelt wer: Den wird, und halte mich bier bloß an das Bater: land des Künstlers. Sobald jene Mahlerenen aus Licht gebracht worden waren, theilten sich die Mens nungen: einige glaubten, der Mahler sen ein Italia: ner und aus Modena geburtig k); andere behaupte: ten, er fen ein Bobine gewesen, und gaben Muters: Dorf als feinen Geburtsort an, welches doch in der That von mehreren Schriftstellern auf tateinisch nies mals Mutina genannt wird. Der Ruf der aufgefuns Denen Gemablde verbreitete fich nach Wien, wo herr von Mechel eben damit beschäftigt mar, auf Befehl Josephe des Zwenten, die Gemablde der Raiferlichen Gallerie wiederzutaufen; sie wurden daher auf Rais

i) Ueber dieses und andere Bohmische Schlösser sehe man: Historisch; mahlerische Darftellungen aus Bohmen, von A. G. Meißner und F. C. Wolf.

k) Dobroweth Litterarisches Magazin Ct. 3.

ferlichen Befehl nach Wien gebracht, und herr von Mechel ftellte fie in feiner neuen Unordnung an bie Spife der Deutschen Schule ).

Gines der befagten Bilder hat folgende Unter: fdrift:

Quis opus hoc finxit? Thomas de Mutina pinxit, Quale vides, lector, Rabifini filius autorim).

Die Streitigleiten iber ben Geburtsort des Dablers maren ichon bengelegt, ba alle Die, welche über Die Modenenischen Runftler geschrieben batten, nichts von einem folden Thomas meldeten. Allein der verdienfes polle Tiraboschi gab ber Sache eine andere Wendung, indem er zuerft überzeiigend bartbat, es habe wirtlich einen Modenetischen Mabler Thomas de Mutina int wierzehnten Jahrhundert gegeben, der den Weschichte fcbreibern ber schonen Runfte unbekannt geblieben. Den man aber benm Bartolomeo Burchelati, einem Trevigianifchen Gefchichtichreiber, germabnt findet. Der

1) S. Bergeichnif der Gemablde ber R. R. Bilder: Gallerie in Wien von C. von De= del. Wien 1783. 8. Ich muß hier anmerten, daß man gegenwärtig fcon einen neuen Katalog von diefer Ballerie bat, beffen Berfaffer Jofeph Rofa beift. Er führt den Titel: Gemablde der R. R. Galles rie. Erste Abtheilung,! Italianische Schulen. Zwente Abtheilung, Miederlandische Schulen. Wien 1796. 8.

m) Man sche über alles, was diese Bemahide betreffend geschrieben und gestritten worden ift, bas Urchiv der Befdichte und Statistit von Bohmen. Drede ben 1792. 8. Th. I. in dem Auffate: Etwas von den alteften Dahlern Bohmens u. f. w. Unter den verschies benen Berbefferungen Des QBortes Rabifini, verdient Die des Lanzi "Borafini" bemerkt zu werben. G. Lanzi T.II. P.I. p. 254.

Der legtgenannte, da er die Einführung der Domis nicaner in Trevigi im J. 1221 erzählt, fagt, das Kapitel dieses Klosters sen im J. 1352 von einem Thomas von Modena gemahlt "). Die Wiesener Gemählde sind nun unter Karl dem Vierten vers fertigt worden, der im J. 1355 zum Kaiser gekrönt ward, und es ist also wohl natürlicher, daß der Mosdeneser Thomas sich von Trevigi nach Böhmen beges ben habe, um die dasigen Gebäude auszuschmucken, besonders da man weiß, daß der Kaiser andere Künstster von Italien kommen ließ, als anzunehmen, ein Böhmischer Mahler aus Mutersdorf sen nach Italien gekommen um in Trevigi zu mahlen.

Ein Zeitgenoffe des Thomas war sein Lands, mann Serafino de' Serafini, von dem man in Ferrara in der Kirche des heil. Dominicus ehedem eine von ihm im J. 1373 gemahlte Kapelle sah '). In dem Dom zu Modena ist noch ein Altarblatt von ihm

n) Commentariorum Memorabilium Multiplicis Historiae Tarvisinae etc. Tarvisii 1616. 4. pag. 268. liest man: "Anno autem 1352 suit depictum praesens Capitulum "per Thomam de Mutina pictorem."

o) Guarini Compendio delle Chiese di Ferrara pag. 90. und Ant. Senensis Lustan. Theatrum scriptorum Dominicanorum. Bende fuhren folgende Berse an, die

gur Unterschrift dienten:

Mille trecento con Septanta sci
Erano corfo gli anni del Signore,
E'l quarto entrava, quando a fo honore
Questa Capella al fo bel fin minei.
Et io che tutta in si la storiei
Fui Serasin de Mutina Pintore,
E frate Aldovrandino Inquisitore
L'ordine diede, & io lo seguitai;
E far la sece, sappia ogniun per certo,
La Donna de Francesco di Lamberto.

ibm befindlich, das den Beiland mit den zwolf Ilpo: fteln in balben Figuren vorstellt, mit folgender Un: terschrift: Serafinus de Serasinis Mutinensis pinxit 1385 die Jovis 23 Martii. In Alba in der Minoriten: Kir: che ift eine Dadonna mit dem Rinde vorhanden, worunter man lieft: Barnabas de Mutina pinxit M. CCCLXXVII, welches also ein anderer Modenes fifcher Dabler aus demfelben Zeitalter gemefen fenn muß. Tommafo Baffini lebte auch um diefe Beit. Bedriani bat noch ein Gemablde von ibm ges feben, woran er das Kolorit und die Kopfe lobt. Bon einem gemiffen Eriftoforo, bem Ginige ben Bennamen von Modena benfugen, und der ebenfalls um das J. 1380 gearbeitet bat, werde ich benm Ilns fange der Bolognesischen Schule reden. Bon den Mbeiten des Francesco Maria Caftaldi'ift nichts mehr übrig, nur fein Mame ift mit einer Lobs rede auf ibn von &. Leandro Alberti P) auf uns ges bracht.

Tiraboschi ift ber erfte, ber mit gutem Grunde aus dem Pellegrino da Modena oder Munas ri und dem Pellegrino Aretufi, die man bis: ber für zwen verschiedene Perfonen gehalten batte, eis nen einzigen Dabler gemacht bat. Er ichopft dieß aus der Chronit des lancilotti, ber ben Belegenheit eines vom Pellegrino im 3. 1509 gemablten Bildes Aretust und Munari nur als feine zwen verschiedenen Mamen angiebt 1). Pellegrino fam bierauf nach Ront

p) Istoria d'Italia etc. pag. 292. etc.

q) Es heißt daselbst: La tavola depinta in l'ospedal de S. Maria de' Battu, la quale ha dipinto Maestro Pellegrin de Maeftro Zohanne (dieg. foll heißen, daß fein Bater auch Mahler mar, und fich Sohannes nannte) de Aretusi alias de Munari, etc.

und wurde unter die gluckliche Bahl der Boglinge Ras phaels aufgenommen '), für den er nicht nur in den Logen arbeitete, fondern anch ben vielen andern Uns ternehmungen gebraucht ward, wie Bafari bezengt. Diefer wackere Runftler nahm im 3. 1525 ein traus riges Ende, deffen Umftande der eben angeführte Wes schichtschreiber und Undere erzählen. Munari war in der That ein Mabler von großem Berdienft, und verstand es so gut mit der forretten und ausdrucks: vollen Manier Raphaels vieles vom Geschmack des Correggio ju berbinden, daß er daraus eine bemun: Dernsmurdige Mifchung bildete. Dan halt ihn fur ben Bater des Cefare Aretufi, von dem ich mir vorbehalte in der Beschichte der Bolognesischen Schus le uniftandlich zu handeln. Gin Schuler des Dins nari war Ginlio Taraschi, ein Modeneser, der, wie man weiß, in einem guten Geschmack gemablt bat, ob fich gleich nichts von feinen Werken bis auf uns erhalten. Bedriani nennt dren Bruder Diefes Mamens.

Einige Zeit vor dem Munari blubete sein lands; mann Raffaello Calori, von dem man in Sassulo noch eine auf Befehl des Herzogs Borso im I. 1452 gemablte Madonna hat. Tiraboschi ist der erste, der von diesem Mahler Nachricht ertheilt ...

Ein Zeitgenosse des Munari war der Modeneser Francesco Magagnolo, der nach der Ungabe Des

r) Th.I. S. 134.

s) S. De' Pittori Moden. pag. 133, two man erfährt, daß er sie felbst vom Camillo Baggi und Francesco Urz cangeli erhalten hatte, die in dem Gemeinde Urchiv von Sassuol Madsweisungen daaiber aufgesunden.

Des Cefare Cefarione ') verschiedene Schriften über die Mableren schon fertig ausgeführt und mit Figuren begleitet binterlaffen baben foll, Die aber nach feinem Tode an einer epidemischen Krankheit, aus feinem Saus fe gestoblen fenen.

Won den fo zahlreichen Werken eines gewiffen Francesco Bianchi Ferrari, Die von mehreren Schriftstellern gepriefen werden, ift in Dodena gar nichte mehr vorhanden, da fie une doch in fo fern febr merkwurdig fenn murden, ale man diefen Dann gunt Meister des gottlichen Correggio bat machen wollen. Allein Tiraboschi bat diefe Bermuthung gepruft, und Dargethan, daß fie auf febr unfichern Grunden beruht. Das einzige ausgemachte ben der Sache ift, daß im Unfange des fechzehnten Jahrhunderts, fo wie in als Ien übrigen Graden Jraliens auch in Modena eine Mableratademie eingerichtet war, worin vielleicht Correggio unter andern auch ftudirt bat. Bianchi farb im 3. 1510, wo alfo auf jeden Fall Correggio kaum noch ein Jüngling war.

Gegen das Ende des funfgehnten Jahrhunderts wurde Untonio Begarelli, gebohren, ein ges schiefter Kunftler in der Plaftie, der zwar nicht felbst Mahs

t) G. seinen Commentar über den Bitruv Como 1521. pag. X. Similiter da molti altri che hano piu diligente mente per longa experientia operati in pictura; come li volumi appareno di alcuni nostri moderni. Come e stato Pietro da Borgo Santo Sepulcro et Melozzo et Francisco Magagnolo Mutinense cognito nostro contemporaneo e a il quale dopoi la Epidimica morte sua L'opera descripta & affigurata gli fu furata di casa &c.

Mabler war, aber doch in der Mablergeschichte seines Beitalters auf eine jo merkwurdige Weife vorfommt, daß wir ihn hier nicht übergeben durfen. Ge ift uns gewiß von welchem Deifter Beggrelli feine Runft erlernte, am meisten Wahrscheinlichkeit bat aber die Bermuthung fur fich, daß er ein Schuler des Buis Do Maggoni gewesen, der zu Modena im 3. 1518 ftarb. Ohne andere Werke von ihm zu nennen, be: fchrante ich mich bier bloß auf feine berühmte Ubneh: mung vom Kreng in der Rirche ber beil. Margaretha, Die aus vielen Figuren über Lebensgroße, und gang in rund gearbeitet, befteht. Mun bat man eine Ueber: lieferung, dren von diesen Statuen, man weiß jedoch nicht welche, fenen von der hand des unfterblichen Correggio, als eines Freundes und Bebulfen des Bes garelli. Mehrere Schriftsteller, namentlich Scanels in li "), der Pater Refta \*) und Bedriani y) behaupten, daß Correggio, als er die große Anppel des Doms in Parma mabite, befürchtet habe, mit den entfeglichen Berfürzungen, worin die Figuren von unten gefeben [ erscheinen sollten, nicht zu Stande kommen zu konnen, daß ihm daber Begarelli die ganze Ruppel modellirt habe, durch welches Mittel sie alsdann vollkommen gelungen fen. Much wird in Parma ergablt, man if babe ben Gelegenheit eines fenerlichen Leichenbegang= nisses auf dem Gewolbe der Ruppel viele Stucke von biefen Modellen gefunden, die man fur eine Arbeit in des Begarelli hielt. Dem zufolge wird nun behaup: in tet, Correggio habe benm Begarelli die Plaftit form: lich erlernt, und die dren ermabnten Statuen fur feis nen

u) Microcosmo pag. 275.

x) Indice del Parnasso de' Pittori, pag. 73.

y) pag. 46.

nen Meister verfertigt. Ich erinnere mich, bag ich durch obige Erzählung aufmerkfam gemacht, die gans te Ubnehmung vom Kreng auf das genaufte betrache tet babe, ob fich vielleicht irgend ein Unterschied in ber Behandlung des Thones wurde entdecken laffen, iber alle Kiguren find fich darin fo abulich, daß ich nich von der Wahrheit der gangen Gache nicht habe iberzengen tonnen. Daß entweder Correggio felbft der Begarelli für ibn, Modelle für die Ruppel ver: ertigt, ift feinem Zweifel unterworfen: Die Befchaf: fenheit des Werkes, das ohne ein folches Sulfsmittel nicht batte zur Bollfommenheit gedeihen tonnen, zeigt es offenbar. Ueber Die Berdieuste des Begarelli will ich bier nur die bekannte Unekdote auführen, daß der infterbliche Michelangelo benm Unblick jeuer Kreugs ibnehmung, da er mußte, daß der Bildner nicht in Marmor in arbeiten verstand, gesagt baben foll: Webe den alten Statnen, wenn diefer Thon ju Mars "mor wurde!" Dan fann gwar nicht laugnen, daß Die Figuren Schon find, daß fie viel Unedruck und eine portreffliche Zeichnung haben, allein ich bin febr übers jengt, fie wurden, wenn fie auch noch fo febr gu Dar: mor wurden, dem Aufehn der Antifen auf feine Weis fe Gintrag thun.

Bedriani nennt als einen Gehulfen des Begarelli ben feinen Arbeiten den Girolamo Comi, Der nach feinem Zeugniffe auch in der Mahleren und Per: fpektiv viel geleistet, und in Rom von verschiedenen Dabften Auftrage erhalten haben foll. Er führt biers auf viele Bilder diefes Meifters an, Die er felbft ges feben, barunter eins mit der Cornelia Der Mutter Der Gracchen, woran fich folgende Unterschrift befand: Hi eronymus Coma de Mutina pingebat anno 1545.

25

Was jedoch von den Mahlerenen des Comi noch übrig ist, giebt keinen großen Begriff von seiner Wissenschaft; seine Figuren sind plump und roh, daß Kolorit ist sehr übertrieben, aber in der Perspektiv war er von trefsich.

Bartolommeo Bonafia war ein geschickter Meister in Arbeiten von eingelegtem Holz und in Schniswerk, serner in der Perspektiv n. s. w., der auch in seinen jungern Jahren die Mahlerkunst getrie ben hatte. In dem Angustiner: Kloster des heil. Vincentius sieht man noch ein Gemählde von ihm in Wasserfarbe, von einem trocknen Styl, mit der Unterschrift: 1485 Hoc opus pinxit Bartholomeus de Bonasciis.

Eristoforo und Lorenzo Lendenara waren in der letten Halste des sunfzehnten Jahrhunderte sowohl in eingelegter Arbeit in Holz als in der Mahteren berühmte Meister. Man findet sie in den alten Annalen von Modena 2) erwähnt, wo man liest, im J. 1465 sen der Chor in der Domkirche von dem Mosdenefer Eristosoro Lendenara verziert. Den Lorenzo nennt Basari in seinem Leben des Mantegna, der in Padna sur einen vortresssichen Mahler gehalten sen. Eine lange Stelle zu seinem Lobe sindet sich in einer Schrift des Kra Luca Pacioli 2), der auch einen Sohn von ihm, Giovanmarco, ebenfalls als einen wackern Kunstler nennt.

Moch verdient hier einige Erwähnung Fran: cefco Caprioli ein Reggianer der gegen bas Ende

z) Murat. Script. Rer. Italic. T. XI, p. 83.

a) De divina proportione. Venet. 1509. fol. pag. 23.

ver funfsehnten Jahrbunderes blübete und im J. 1505 tarb. Man hatte von ihm in der jest aufgehobenen Rirche S. Maria del Confalone in Reggio eine Rreuge ibnelmung in Wafferfarbe, die fur die Damalige Beit ebr viel tob verdiente. Der Unterschrift nach war riefes Bild im 3. 1491 gemable; ein anderes Werk nes Caprioli führt die Jahrsjahl 1488. In Meggio verben noch in Privathanfern verschiedene Bilder von bm alifbemabre; Die fich an die des Francia, welcher n gleicher Zeit mit ihm in Bologna blubete, ans dließen konnen. Ein anderer Dabler aus Reggio, Sigismondo Capioli bat ebenfalls dort man: berlen binterlaffen. Er ftarb im J. 1555. Wom torengo Cofia, Bernardino Loschi, Mars :0 Meloni, und Simone Fornari werde ich inter den Schileen des Francia Meldung thun.

Rest find wir aber bis zu dem Zeitpunkte vor: gernickt, wo das große Gestirn der Lombardischen Schule aufging, ich menne den nie genng gepriefenen Untonio Allegri, von dem wir ansführlich handeln muffen.

> Untonio Allegri, genannt Untonio ba Correggio, geb. 1494, geft. 1534.

"Wenn die Staaten des Sanfes Efte fich feines "andern Dablers außer diefem einzigen rubmen fonn: ten, so wurde er allein binreichen fie zu jo boben "Chren zu erheben, daß fie keine an großen Salenten "reichere Mation beneiden durften. Allein je gefener: ,ter der Dame, je großer der Rinbin diefes unver: "gleichlichen Mablers ift, besto bichter find auch bie  "Finsternisse, von denen bisher seine Lebensgeschichte um "geben gewesen ift, und es scheint daß bis auf unsere "Zeiten Niemand darauf bedacht gewesen, die Nacht, richten darüber aufzuklären." Mit diesen Worter fängt der gelehrte Tiraboschi seine Abhandlung über den Allegri an b). Der Gegenstand ist so anziehend, und zugleich für die Kunstgeschichte so wichtig, daß ich mit dem größten Verguügen alles bentragen werde, was in meinen Kräften steht, um die Dunkelheiten desselben aufzuklären. Um Ende dieses Artikels werde ich eine genaue Notiz von den Schriftstellern geben, die man daben zu Rathe zu ziehen hat.

Den Menge etwa ansgenommen haben Ille, Die über den Correggio geschrieben, sich vorzüglich in den Streit über folgende Puntte eingelaffen: ob er von niedriger oder edler Berkunft, ob er reich oder arm gewesen; ob er Rom gefeben oder unbekannt, ohne aus feinem Baterlande zu tommen, feine Tage geendigt habe; endlich mas die Umftande feines To: Des, fein Portrat u. f. w. betrifft. Alle Diefe Puntte werde ich ebenfalls berühren, aber die hauptfachlichen find meines Erachtens: welche Studien Correggio ger macht; wie er dazu gekommen fen, sich feine eigen: thunliche Manier zu bilden, da er in gang Italien von einem entgegengesetzen Geschmacke umgeben mar; ob er daben irgend einen Borlaufer, irgend einen Benftand gehabt; ob fich der Beift feiner Dahleren verbreitet und was fur Schuler er gebildet. Ferner: wann fing man an die Wunder feines Pinfels zu ents decken und ju bewundern? wer waren die, welche noch ben feinen Lebzeiten feinen Rubm verbreiteten, und wiederum die, welche nach feinem Tode bewirk ten,

<sup>.</sup> b) Notizie de' Pittori etc. pag. 22.

ten; daß Correggio als eine der wenigen großen Bors bilder in der Aunft anerkannt murde? Diefe und abn: liche Fragen find es, deren Huflofung mir von ben meiften Schriftstellern fast ganglich vernachtaffigt fcheis net, und auf die ich daber im folgenden meine Iluf: merksamleit besonders richten werde. 3ch weiß mobil, paf viele von diesen Onnkten allen aufgewandten Bes nubfingen jum Erof dunkel und unentschieden find ind bleiben werden, jedoch hoffelich durch Silfe der Rritit Diefe gange Materie unter einige Gefichtspunts e ju bringen, wodurch fie geordneter und leichter ibersehbar wird. 

Die historifche Berwirrung tritt fcon ben der Ungabe des Geburtsjahrs ein. Einige laffen ihn im 3. 1475 auf die Welt kommen, Andere im 3. 1490. Nach der Ungabe einer Sandichrift in der Gottingis ichen Bibliotheft: er fen im J. 1512, vierzig Jahre alt', geftotben; mußte er fogar ichon im 3. 1472 gebobren fenn. Allein die richtige Jahrogahl erhellet aus einer dem Allegri in Correggio gefegten Infchrift, worin gefagt wird, er fen im J. 1534 in einem Alter von vierzig Jahren gestorben. Gein Be: burtsort war Correggio, nach Andern b) ein kleiner Dre in der Dabe davon; fein Bater bief Dellegrino Allegri. , Rach ber Mennung des Orlandi, auf wel: be fich Menge beruft, foll er gur Erlernung ber ers ften Elemente der Litteratur, Der Philosophie und Das thematik angehalten worden fenn. Wie dem auch fen, fo ift flar, daß er fich fcon febr jung dem Studium ber Mableren gewibmet haben muß: denn wenn man Die

b) S. Micolaus Bleughels in feinen Noten jum Dialog bes Dolce.

Die Rurge feines lebens und die unüberfehbare Menge von Werken überdenkt, die er hervorgebracht, fo fieht man wohl; daß er nicht viel Zeit auf die Litteratur, Philosophie und Mathematik hat wenden konnen. Ich glaube vielmehr, daß er fich nur der letten Diff fenschaft befliffen, und zwar nur im Bezug auf feine Kunft, namlich was zum Behuf der Architektur und Perspektiv dient. Muf die Antoritat des Bedriant. und des Scanelled) Tgiebt. Menge forwie fein Dlache affer Ratti ") dem Correggio in Modena den fun guvor erwähnten Francesco Bianchi Ferrari, und in Mantua den Andrea Mantegna jum Meifter. Et raboschi zeigt aber, daß die Zeugnisse, die sowohl fin ben einen ale fur ben andern angeführt werden, von feiner Gultigkeit find, indem Die vom Bedriani citie te Chronik des tancillotto, eines Gefchichtichreibers ans dem Zeitalter des Correggip, gerade au Diefer Stelle nicht acht ift. Bielleicht haben einige angeb liche Gemablde des Correggio in Mantha bengetragen ibn in diefer Menning zu bestärken : allein wenn man bedeuft, daß Mautegna im J. 1506 ftarb, nicht im 3. 1517, wie die Meisten behaupten, (eine Ungabe, Deren Unrichtigkeit ich schon gezeigt habe f) so wider legt fie fich von felbft, Denn Correggio war damale ein Rnabe, Der taum fein zwolftes Jahr erreicht batte,

Mengs glaubt an einem Gemablde des Corregigio in der Dreodener Gallerie 3), welches für ein Grud

e) S. pag. 39,

d) Microcosmo.

e) Von seiner Schrift werde ich am Ende des Urtikels vom Correggio reden.

f) Giehe G. 24.

g) Tableaux de la Galerie de Dresde T. I. Tab. I. von Fessard in Rupser gestochen.

Stuck and feiner erften Manier gilt, einen Stirl mabre unehmen, der das Mittel zwischen dem Perugino und da Binci halte. Ich finde in diefem Bilde, Das d lieber bloß eine feiner fruberen Urbeiten nennen nochte, ein Spur von der Weife des Mantegna. Es icheint, daß alle Schriftsteller darüber einig find, fele Diges fur eines der erften Werke des Correggio gu hals ten, und zwar wegen einer gewiffen Trockenheit, Die es benen des Mantegna abulich macht. Unch die Berfaffer der Befchreibung, welche die Rupferstiche ammlung der Dresdener Gallerie begleitet, find Dies fer Mennung. Allein das Bild von der beil. Cacilia, in Rom in der Gallerie Borgbese befindlich, ift noch ichneibender in ben Falten, und tragt das gange Ge: prage des Mantegna an fich, wiewohl es ohne Zweis el eine Arbeit des Correggio ift.

Der Pater Maurizio Zapata, ein Monch von Safino, verfichert in einem handschriftlichen Auffage, ben Tirabordi auführt, Correggio babe bie benden Maggoti, Michele und Dier Ilario, Dheime des berühmten Parmegianino, zu Dleiftern gehabt. Diese Ungabe ift aber ohne allen Grund. Mir tommt es viel mahrscheinlicher vor, daß er den erften Unter: richt in der Kunft vom Lorenzo Allegri empfans gen, der wie fein Stammbaum answeißt h), Dheim und nicht fein Grofvater mar, wofur er irrig gehalten wird i). Mit volliger Gewißheit laßt fich jedoch dieser Punkt nicht ausmachen, und man muß abwarten, ob einmal ein zufälliger Umftand Licht darüber geben wird.

h) Tiraboschi pag. 26.

i) S. Uomini illustri in Pittura e Scultura etc. Firenze. 1772. Tom. V. pag. 107.

Eben fo viel Schwierigkeiten bat es, über den Grad feiner Ginfichten und feiner ausübenden Fertig: feit in der Architektur und Plaftit ins Reine ju fome men. Man vergleiche das oben ben Belegenheit des Begarelli gefagte. Alles icheint fich nur auf populare Heberlieferungen ju grunden, und ich darf behaupten, Daß ein Runftler, der im Stande mar die Ruppel von Parma zu mahlen, ohne eines eignen Deifters zu ber Durfen, fich auch zu diefem Behufe fleine Modelle in Thon verfertigen konnte; um fo mehr in einem Beitalter, wo die Runftler meiftens Dabler und Bilde bauer zugleich, nicht felten auch Architeften daben waren. Wer recht im Befige ber Geheimniffe Der Beichnung ift, dem muß es leicht werden, ein wenig Thou zu handhaben, ich fage nicht um vollendete Wer: te daraus zu machen, fondern leicht angedeutete Ents wurfe, die aber ju feinem Bedurfnig binreichen. Mugerdem miffen wir, daß diefe Methode in der tom: barden nicht unbefannt mar, wie ichon ben Belegen: beit bes Garofalo bemerkt worden ift. Das endlich Die Architektur betrifft, fo fieht man fie fchon in feinen ersten Werken mit gutem Erfolge und grundlichem Berftandniß der Verfpettiv angebracht.

Eine andere streitige Frage betrifft seine Reise nach Rom. Zwen Schriftsteller aus jenem Jahrhums bert, namlich Ortensio Landi und Vasari, laugnen sie: der erste sagt k), Correggio sen jung gestorben, ohne daß er Rom hatte sehen können, und der zwente versichert, wenn Untonio ben seinem Genie aus der Lombarden heraus und nach Rom gekommen ware, so würde er Wunderdinge geleistet haben. Der Pater Resta, ein großer Sammler von Sachen des Corregiation

k) Cataloghi pag. 498.

gio, war der erfte, der fich diefer Menning widers feste 1). Er beruft fich auf eine von ibm felbst abges faßte Schrift, worin er zwolf Beweise eines zwenma: ligen Besuchs des Correggio in Rom, und zwar in den Jahren 1520 und 1530 aufgestellt habe. Aber, unter une gefagt, der Pater Refta banbelte mit Gemablden, Zeichnungen und dergleichen, und bediente fich allerlen geistreicher Erfindungen und Runftariffe. um feinen Waaren niehr Unfebn ju verschaffen. Geis ne Vermnthungen grundeten fich auf einige Zeichnung gen nach den Logen im Batikan, Die er von Der Sand des Correggio ju befigen vorgab. Ueberdief verfichere er, Correggio habe als ein unbefannter Dabler Sta: lien durchstreift, und überall Ropien genommen, und alle Diese in Mantna Mailand und Rom verfertigten Beichnungen follten bem ehrwurdigen Pater Refta in Die Bande gefallen fenn. Er hoffte den einfaltigen Bo: gel ju finden, der fich durch folche Tone feiner Locks pfeife fangen ließe, und ibm das mit Buincen und Dublonen bezahlte, was er vielleicht fur einige Bas joden an fich gebracht hatte. Ich darf daben nicht vergeffen, daß er fich das Unseben gab, fein Saupts zweck fen eine Summe Beldes zufammenzubringen. um dem unfterblichen Dabler in feine Baterftadt ein fcones Denkmahl zu errichten. Er trieb feine Runft: griffe fo weit, daß er von der Stadt Correggio ein falsches Zeugniß begehrte, als ob ihr großer Burger wie ein bloger Sandwerker gereißt mare m).

Mengs

<sup>1)</sup> Indice del Parnasso de' Pittori, pag. 21.

m) Tiraboschi pag. 37. u. f.

Menge und bann naturlicher Weise auch Ratti, geben auf Diefe Mennung ein. Jener fchlieft es aus Dem Unterschiede der erften und zwenten Manier des Correggio, indem er die lette nicht als einen allmabs ligen Fortschritt in der Runft, fondern als eine plog: liche Wirkung vom Unblicke der Werke Raphaels und Michelangelo's anfieht. 3ch halte dafür, Menge ift burch Winkelmann barauf geführt worden, an eine Reise des Correggio nach Rom zu glauben. mann ") balt fich namlich überzeugt, Correggio babe Die Untite studirt, so wie fein Meister Mantegna, von deffen Sand, wie er fagt, fich einige Zeichnungen und Statuen u. f. w. im Mufeum des Cardinals 211: bani befanden. Diefer Menning fest fich Bracci ') entgegen, und behauptet, Correggio habe alles fich fels ber zu danken gehabt, woben er fich auf einen Brief bes hannibal Carracci P) beruft, welcher darin faat, Die Sachen des Correggio fenen feine eignen Bedanken und Erfindungen gewesen, mabrend fich alle Undern auf etwas ihnen nicht jugeboriges geftußt hatten, ber eine auf fein Modell, der andere auf Statuen, Der britte auf Zeichnungen u. f. w. Go febr ich geneigt bin, im Correggio ein Originalgenie und den Schop: fer eines neuen Style anzuerkennen, fo glaube ich doch, daß die Worte des Carracci mehr auf die Weis fe des Correggio feine Gedanken zu faffen und darzu: ftellen, furz auf den poetifchen Theil bezogen werden muffen, als auf die Formen oder die Zeichnung.

Was

n) Storia dell' Arte Ed. Fca. T. I. pag. 58.

o) In der Borrede zu seiner Dissertazione sopra un Clipeo votivo etc. Lucca 1771. 4. pag. 8.

p) Er ift abgedruckt in den Lettere pittor. Vol. I. pad. 89.

Was den Schluß des Mengs betrifft, fo ning ich gestehen, daß ich in ben Werten des Correggio teine eigentliche Beranderung der Manier, fondern bloß einen Fortschritt in der Kunft entdecken fann. Mengs batte fich daben erinnern follen, daß er über Die angebliche erfte Manier felber urtheilt, fie fen eine Mifchung von der Weise des Perugino und Lionardo. fo daß fie fich alfo der des Raphael angenabert batte. Welcher unbefangene Betrachter der vollkommenften Werfe des Correggio wird nun behanpten, daß fich mehr Hebereinstimmung mit Raphael barin finde, als fich nach einer folchen Unlage erwarten ließ, viel wes niger, daß man Spuren von Michelangelo barin auereffe? Raphael war fo ju fagen ein Reind der Bers Burgungen, Correggio war für diefen Theil der Runft. Der anmuthigen Wendungen fo gunftig ift, leidenschaft: lich eingenommen; Raphael opferte alles dem Hus: Deuck, Correggio alles der harmonie auf; Raphael fuchte die Schonheit in einem gewiffen Udel, Correge gio in einem lufternen Muthwilien 9); Raphael bes Diente fich immer eines naturlichen offenen Lichts, Cor: reggio veranstaltete es immer funftlich. Rurg, man tonnte die Charafteriftit Diefer Runftler in allen Bes giebungen zu einem volligen Gegenfat ausführen. Der

<sup>9)</sup> Winkelmann bemerkt sehr treffend in der Einleitung zu den Monumenti inediti pag. XLIII, ba er von Fannen und Satyrn redet: "Die Nase der Faunen ist mehr ges "drückt, jedoch weniger als die Nasen der Kinder, und "in dem an den Ecken etwas hinaufgezogenen Munde "ist ein süfes Lächeln ausgedrückt. Diese Bildung giebt "ihnen ein anmuthiges und kindliches Unsehn, welches "wir Correggesco nennen können, da den Köpfen des "Eorreggis sowohl das ein wenig gezierte Lachen als das "gedrückte Profil eigenthumlich ist."

Der himmelweite Abstand des Correggio vom Michels angelo leuchtet von selbst so febr ein, daß ich darüber kein Wort verlieren will.

Gine populare Ueberlieferung, daß Correggio benm Unblick eines Gemahldes vom Raphael ansges rufen haben foll: Much ich bin ein Mahler! (Anch'io fon Pittore!) fann wohl auch das Gerücht von feiner Reife nach Rom mit veranlaßt haben. Allein Cor: reggio konnte leicht ju Floreng, ju Bologna und an andern Orten in der Romagna Werfe des Raphael ju feben bekommen, ohne gerade in Rom gemefen gu fenn. Dargenville ') irrt fich daben, wenn er fagt, es gebe genug Werke Raphaels ju Parma und Mo: bena, ben welchen Correggio diesen Ausruf habe ans bringen konnen. Un benden Orten gab es deren gar feine, und wenn die Gallerie Farnese einige aufzuweis fen batte, fo murde fie erft ju einer Zeit gestiftet, mo Correggio nicht mehr unter den lebenden mar. Biels leicht kann auch eine Ramensverwechslung zu dem Minverständniffe bengetragen haben, denn wir werden feben, daß Correggio einen Schuler Bernieri da Cors reggio batte, ber gewöhnlich gang wie fein Meifter Untonio da Correggio genannt murde, und wirklich in Rom gewesen ift.

Will man aber durchaus, daß unfer großer Unstonio den Mittelpunkt der Künfte besucht haben muße, so habe ich nichts dagegen, wenn man nur nicht die Wirkung dieser Reise auf den Einfinß der benden oben genannten Künftler bestimmen will. Warum sollte sich Correggio nicht eher durch den Unblick der

r) S. Abrégé de la Vie des plus fameux peintres. Paris 1762. 8. T.II. pag. 7.

Untike und überhaupt der in Rom befindlichen Denke mahler angeregt gefühlt haben? Allein auch dieß laßt sich nicht mit Sicherheit aus seinen Hervorbringungen schließen. Correggio war einer von den seltnen schope ferischen und ursprünglich reichen Geistern, der sich seinen eignen Weg bahnte, und doch sicher auf dems selben zum Ziel der Unsterblichkeit gelangte.

Da ich mir vorgenommen habe, alles zusammens zubringen, was über die Geschichte des Correggio eis niges Licht verbreiten kann, so komme ich jest auf eis nen der wichtigsten Punkte, namlich die Zeitbestims mung seiner Werke, woben ich so verfahren werde, daß ich zuerst von denen rede, deren Datum entweder gewiß ist, oder von denen sich doch ungefähr die Pestiode, in welche sie fallen, angeben läßt; und hiers auf von denen, die aus einer völlig ungewissen Zeit herrühren.

Man glandt, Correggio habe die Erstlinge seis ner Knust in seiner Vaterstadt und zwar in dem Palstaste der dasigen Fürsten ausgestellt. Dieser Pallast gieng aber in der Folge mit den darin besindlichen Mahlerenen zu Grunde. Aus einer Urkunde in dem Gemeinde Archiv von Correggio vom J. 1514 sieht man, daß er in demselben Jahre ein Altarblatt sur den Preis von hundert Zechinen versertigt hat, welsches sür einen jungen Mann von erst zwanzig Jahrens) eine reichliche Bezahlung war. Dieses Ges mählde war in der Kirche des Minoriten: Klosters zu Correggio besindlich, und blieb daselbst bis in das J. 1638, wo man plösslich an die Stelle des Originals

s) Tiraboschi pag. 41.

nals eine Kopie gescht sah. Das Publikum war darüber bestürzt, und man machte dem Gonverneur deshalb Vorstellungen ') aber vergeblich; vielmehr sieht man aus einem Briefe desselben an den hof von Modena, daß zwen andere Vilder von Correggio sich in derselben Kapelle befunden hatten, die schon vor einer Anzahl Jahren auf Vefehl des letzten Fürsten vom Hause Correggio Don Siro weggenommen warren. Diese behden stellten einen heil. Johannes und Vartholomäus vor; auf dem Altarblatt war die Mutster Gottes mit dem Kinde, Joseph und der heil. Franzeiscus abgebildet.

In der Bruderschaft des Hospitale della Misericordia mar ein andres Altarblatt des Antonio befind: lich. Muf bem mittleren Gemablde fab man Gott Ba: ter, auf den benden Seitenftucken die beiligen Johan: nes und Bartholomaus abgebildet. Don Giro brach: te es im J. 1613 an fich, und gab der Bruderschaft Dagegen eine Ropie Davon. Der Kauffontraft findet fich noch in dem oben erwähnten Urchiv, und es wird Darin gefagt, der gurft habe nach ber Schakung eis nes Mahlers von Novellara Jacopo Borboni dren: hundert Dukaten dafür bezahlt. Bon allen diefen Driginalen weiß man jest nicht wo sie hingekommen find, vielleicht kamen einige davon nach Modena, und giengen ben der im 3. 1630 vorgefallenen Plunderung Diefer Stadt ju Grunde. Allein Diefe Bermnthung paßt nicht auf das erfte im 3. 1638 weggenommene Bild,

<sup>1)</sup> Damals war Annibale Molza Converneur von Correge gio im Namen des Herzogs Franciscus des Ersten von Modena, der wenige Jahre zuvor vom Kaiser damit beiehnt worden war. Man sehe die Geschichte der Hers ren von Correggio beym Tiraboschi.

Bild, und doch weiß man ebenfalls nicht, wo es geblieben ift.

Ich könnte hier verschiedene andere Notizen Wer: te des Correggio betreffend auführen, welche der Patter Resta anfzählt, allein seine Glandwürdigkeit ist mir so verdächtig, daß ich sie lieber ganz mit Stillsschweigen übergehe. Man behauptet, es sen noch dis auf den heutigen Tag eine heil. Ursula vom Allegri in Correggio vorhanden, die aber durch einen darüber gezogenen Firniß gänzlich verdorben sen; das lächerzliche daben ist, daß erzählt wird, man habe den Firsniß mit Fleiß so eingerichtet, damit Niemand Lust bekäme das Bild wegzunehmen.

In der Micolans: Rirche der Minoriten von der firengen Observang zu Carpi mar ein Altarblatt, wor: über Tiraboochi eine gang richtige Bermuthung macht, wenn er glaubt, es fen das jest in Dresden befinds liche, worauf die Madonna mit dem Rinde auf einem Thron, Gft. Johannes der Taufer, Die beil. Ca: tharina, ferner Die beil. Francifeus und Autonius von Padua vorgeftellt find, mit der Unterfchrift: Antonius de Allegris P. Ich weiß nicht nach welchem feltsamen Cinfalle Bottari ") Dieses Bilb bem Fra Bartolomco di G. Marco jugeschrieben bat. Mariet: te machte feinen Freund in einem Briefe ") auf den gethanen Geblgriff aufmerkfam, Bottari fucht fich in einer Unmerkung dagegen ju vertheidigen, mußte aber doch nachber in feinem Unbange jum Bafari den Grunden nachgeben. In Mantua wird noch gegen: mårs

u) In einer Anmerkung jum Bafari T. II. pag. 62.

x) Lettere Pittor. T.IV. pag. 360.

wartig eine vom Aretust nach diesem Bilde genommene Ropie aufbewahrt ").

Ju dieselbe Zeit oder vielleicht noch früher muß man das oben erwähnte Gemählde von der heil. Carcilia in der Gallerie Borghese seinen. Dieses Bild hat viele harte Partieen, und in der Faltenlegung ist es dem Geschmacke des Mautegna ähulich; das licht aber welches von einer Glorie von Engeln herkommt und sich numerklich über den ganzen Naum verbreitet, eine dem Allegri so ausschließend eigene Darstellung, setzen es außer allen Zweisel, daß das Werk von ihm ist, aber frenlich eines seiner frühesten?).

In der Gallerie des Grafen Bruhl befand fich eine Verlobung der beil. Catharina, auf beren Ruck: feite man folgende Inschrift las: Laus Deo: per Donna Metilde d'Este Antonio Lieto da Correggio fece il presente quadro per sua divozione anno 1517. Dies fe Inschrift ift mir jedoch verdachtig, um so mehr da es damals am Sofe von Ferrara gar feine Pringeffinn Mamens Metilda gab. Das Gemabide geborte zuvor dem Bergog von Modena, und wurde dem Grafen Brubl zum Gescheut gemacht, als Konig August ber Dritte Die vorzüglichsten Bilder der Modenesischen Gallerie erstand. Es ift hierauf an die Raiferliche Gallerie ju Sft. Petersburg gefommen. Gin dem: felben abuliches war zu Reapel auf Capo di Monte befindlich. Db bende Driginale maren, wie Mengs behauptet, bin ich nicht im Stande zu entscheiden, Da

z) S. eine genaue Beschreibung davon ben Richarson T. III. P. I. pog. 306.

y) S. Cadioli Pitture di Mantova pag. 84. Das Origional ist in den Tableaux de la Gallerie de Dresde T. I. Nro. I. von Ressard in Rupser gestochen.

ia ich das dem Grafen Brubl zugeberige nicht gefes jen babe. Gine febr schone Ropie davon war vom Babbiani verfertigt worden, und gieng nach feinem Lode nach England "), eine andere von Bolterrano, vie im Pallast Pitti zu Floren; aufgestellt ift. 3ch 'ann nicht einseben, warum es gerade vom Correggio o viel doppelte Eremplare feiner Bilber geben follte, Die man für Driginal: Wiederhoblungen von ihm felbst insgeben will: ich glaube vielniehr wenn man es ges jerig untersuchte und untersuchen founte, fo murde nan finden, daß es Ropien von feinen Schulern, ber den Carracci, oder dem Aretufi, dem Carpi, bem Schidone und fo vielen andern vortrefflichen Dabs ern find, von denen wir historisch wissen, daß fie nach Correggio kopirt baben.

Im J. 1519 begab fich Untonio nach Parma, ind fur; nach feiner Unfunft dafelbft muß er ein Bine mer in dem Monnenklofter des heil. Paulus dafeibit gemablt haben. Da fich bieß Runstwerk an einem den Liebhabern nicht juganglichen Orte befand, fo batte man in den neuern Zeiten nur eine ungewisse Ueberlieferung davon, und der Berfaffer eines Dia: logs: Il Servitor di Piazza Parmegiano b), bestrebt fich durch verschiedene Grunde darzuthun, das gange Gerücht fen eine Sabel. Um endlich über die Cache ins Reine ju tommen, ward eine besondere Erlaubnif für einige einsichtsvolle Dabler und Architeften auss gewirft,

a) S. feine Lebensbeschreibung pag. 54. und Serie d'uomini illustri T. V. pag. 114.

b) Er ift jum zweytenmal bey dem Almanach vom 3. 1794 in Parma abgedruckt.

gewirkt, diefen innerhalb der Claufur befindlichen Dr ju besuchen. Da diefe nun die Mableregen bes Bim mers für eine der iconften Arbeiten von Correggie anerkannten, fo begab fich ber Rurft Don Rerdingudi von Bourbon mit einigen herren vom hofe und ben Pater Freneo Uffo'c) ebenfalls dabin, um es ju be trachten. Der legtgenannte ertheilt eine Rachrich über bie damalige Berfaffung der Rlofter, Die es be greiflich macht, wie ein Kunstwert von biefem Cha rafter für einen folchen Ort bestellt werden founte Im Unfang des fechzehnten Jahrhunderts waren nam lich die Stalianischen Monnen der Clanfur nicht unter worfen. Die Hebtiffinnen wurden auf lebenslang er mablt, verwalteten die Ginkunfte unumschrantt, lebi ten auf einen prachtigen Guß, und nahmen fogar in Den politischen Sandeln Parten. Ju Diesem Buftam De waren die Sachen, als Donna Giovanna da Dia cenza, Tochter eines vornehmen Parmefaners von die fem Ramen, jur Mebriffinn des Paule : Rlofters er: wahlt ward. Die Burgerschaft von Parma batte ben ihrer Unterwerfung unter Die Regierung des beiligen Etuble ben den Pabften Julius dem Zwenten und Leo dem Zehnten darauf angedrungen, fie mochten die Monnen von Parma zur Ginführung der Claufur no: thigen. Allein es war fure erfte vergeblich, und bie Monnen konnten nur mit vieler Dube endlich dazu bewogen werden. Die vom Paule: Klofter führten Die Claufur im J. 1524 ein. Die oben erwähnte Alebtife !

e) Ragionamento del Padre Ireneo Afto, R. Bibliotecario etc. fopra una Stanza dipinta dal Celeberrimo Antonio Allegri da Correggio nel Monistero di S. Paolo in Parma. Parma 1794. 16. Ein Auszug dieser Schrift besindet sich in der Neuen Biblioth, der Schoft nen Bissensch. Eh. 63. S. 129.

lebtiffinn batte fich eine febr bequeme Bohnung banen affen, und wollte fie bieranf mit schonen Dablerenen ergieren. Unger jenem dem Correggio aufgetragenen Saal ließ fie daber noch einen andern von einem wackern Reifter mablen, der nach dem Urtheile der Kenner neweter Aleffandro Araldi, ein ausgezeichneter Par: refanischer Mabler, oder Criftofforo Cafella, il Temperello gengunt, gewesen fenn muß. Der Das er Uffo beweißt mit farfen Brunden, bag Correagio in Zimmer vor dem J. 1520, alfo gerade im Zeite unft feiner Unkunft ju Parma gemablt haben muffe. Man fieht dafelbst über dem Kamine eine febr fcone Diana, Die eben von der Jagd jurickfommt, und er ein kleiner Umor den Ropf eines erlegten Sirfches berreicht. "Das Bewolbe Diefes Zimmers," fabrt er Pater Uffo' fort, "erhebt fich über fechgebn Eunet: ten deren vier an jeder Wand find. Es find darau Figuren ohngefahr von der Sohe einer Elle vom Bo: den vorgestellt, von alter genauer Beichnung, mit febr annuthigen Gewandern befleibet, und mit Symbolen und allegorischen Attributen der heidni: fchen Religion geschmückt; sie athmen die Ginfalt, b. die Anmurh und den Anstand, wonit die Kunftler in dem goldnen Jahrhunderte fo vertraut maren. Bier fieht man einen Tempel bes Jupiter fich offnen, dort eine stehende Priesterinn auf einem Altare op: fern, weiterhin einen Dann, ber in der linken Sand ein Sorn des Ueberfinffes balt, mabrend er den Got: t tern auf einem andern Altar mit der rechten den Inftenden Trant ausgieft. Bon ber einen Seite jeigt fich und eine Bestalin mit einer Taube in Der Rechten, dem Symbol ber Reuschheit; von der aus dern eine abnliche mit einem Bubchen auf den Ut: men, Das uns den fleinen fpielenden Jupiter von "Der

"der Besta gepflegt vorstellt. Sier sieht man eine "Frau mit dem Sorn des Ueberfluffes in der Linken, "einem Steuerrnder in der Rechten und einer Rugel "zu ihren Sugen, wie die Alten das Gluck abgebilder "haben; dort eine andere figende Frau mit Hehren in "der Sand und einem Korbe voll Fruchte ju ihren Sus "Ben, worin der Ueberfluß verfinnlicht ju fenn icheint; "Da wieder einen Alten, der friedlich auf einem Gige "bingeftreckt ift, und in feiner Geftalt den Begriff "der vollkommnen Ruhe ausdrückt. Sier ift ein fcho "ner Faun, der auf einem Sorne blagt; dort find die "dren Grazien, worin ein zierliches Studium des "weiblichen Racten zusammengestellt ift, indem mit "einem merkwurdigen Kontraft die eine fich gang vom "Ruden ber, die andere von vorn und die dritte gang im Profil zeigt, alles mit reizender Runft, und den "gefälligsten und naturlichsten Bewegungen. Ihnen "fteben die dren Pargen entgegen, und Diefe und an "dere abnliche Figuren find in ihrem Berhaltniß und "ihrer Symmetrie gang im antifen Gefchmad. End "lich fieht man eine gang nachte Fran, die Urme über In "den Ropf gebunden, und an einem Stricke von der "Sohe herab aufgehangt, die durch zwen schwere "goldne Umboffe, welche mit harten Feffeln an ihre "Buße befestigt find, genothigt wird, ihren Leib ausill "gedebnt und fcmebend in der Luft zu erhalten, fo ,,wie wir im funfzehnten Gefange der Ilias boren, "daß der gegen die Juno erzurnte Jupiter fie zu bestra fen droht, und fie an die schon einmal auf Diese Well in "se erduldete Buchtigung erinnert. Das gange Bes "wolbe ift mit einer laube von Blattern und Fruch ,ten bedeckt, anch find daran fechzehn große Dvale "befindlich, auf welche Festons von Ranken mit "Früchten gerade herunterhangen , und in diefen Dvas , len

len erscheinen zwen dren bis vier Liebesgotter über tebensaroge in den mannichfaltigften jedoch immer beicheidenen Stellnngen. Das gange Wert ift von einer unglaublichen Schonbeit und Bolltommenbeit, fowohl was das Rolorit als die Zeichnung anbetrifft, und der berühmte Dabler und Bitohaner Gaetano Calluni rubmt es außerordentlich." Go befchreibt r Pater Uffo' diefe reizende Composition, von der an nur bedanern muß, daß fie den Rennern und fünftlern nicht jum Sendium Dienen kann.

Vermuthlich bat Correggio auch bald nach fei: er Unkunft die berühmte Ruppel der Gft. Johannes: tirche angefangen, Die er im J. 1524 vollendete, wie ian and einer Quittung fur Die lette Zahlung erfahrt, belche unterschrieben ift; Antonio Lieto, und noch in Jarma aufbewahrt wird. Die Kuppel stellt die Sim: nelfahrt des Beilandes mit den Aposteln, der Da= ia u. f. w. vor. Mengs entdeckt darin wiederum, af Correggio die Werke des Michelangelo ftudirt, ind daß er in der kunette den Raphael habe nachabs nen wollen. Allein mit Erlaubnig des philosophis chen Mablers fen es gesagt, ich kann darin nichts vahrnehmen, als die großartige und unnachabinliche Beife des unvergleichlichen Correggio. Diefer bat ur diefelbe Rirche noch mehreres gemahlt, unter ans bern die Kronung der Jungfran auf der Tribune Des hauptaltars. 21ts felbiger im 3. 1584 vergrößert werden follte, wurde das Chor eingeriffen, und von dem Bilde nur ein und das andere Bruchftuck erhals ten, doch batte man es vorher genau von den Cars racci fopiren laffen, und nachher wurde es vom Ce: fare Aretust an Derfelben Stelle wieder gemablt. Roch hatte man in der Gft. Johannes : Rirche zwen Gis mablde mählbe vom Correggio, das eine die Marter ber hei kigen Placidus und Flavia, das andere der todte Hei kand im Schooße seiner Mutter, bende voll Uns druck der keidenschaften die jeht in Paris sind. Und in dem dazu gehörigen Kloster und einer Villa in Torchiara waren Arbeiten dieses Meisters besindlich.

Durch die gluckliche Uneführung der Anppel it ber Get. Johannes : Rirche murden die Auffeher det Baus Der Domtirche begierig gemacht, ibre Ruppe von demfelben Runftler gemablt zu erhalten. Gie Schloffen darüber mit ibm im J. 1522 einen Kontraft, wovon das Driginal noch im Urchiv des Domkapitele aufbehalten wird d), und der fich auf ungefahr tau: fend Bechinen belauft: eine fur die damalige Beit bei trachtliche Summe, wodurch allein schon die Abger schmacktheit der Mennungen, als ob Correggio ein elender Bettler gewesen ware, binlanglich bargethan wird. Um die Rapelle junachst ben der Ruppel ju verzieren, wurden dren der besten damals blubenden ih Mabler in Parma ausgewählt, namlich Parmegias bei nino, Francesco Maria Rondani und Michelangelo Unfelmi. Mus allen Papieren die man hat auffinden ih konnen scheint jedoch zu erhellen, daß Correggio Die in Arbeit an der Auppel nicht vor dem Jahre 1526 an: fing. Er stellte daran die Simmelfahrt der Jungfran m por, und Mengs fagt mit Recht, es fen die schonfte in aller Auppeln, die jemals vor oder nach ihr gemablt m worden fenen. Leider ift fie fehr verdorben und durch 18 ben Ranch geschwärzt. Diese und die in der Johans nes : Kirche find die benden erften im Gangen gemable ten i

d) Der Pater Uffo' hat ihn lettlich in seinem Leben bes Parmegianino pag. 30 abdrucken lassen.

in Anppeln, da man fie vorher immer theilweise ober it Fachern ju mablen pflegte.

Rein einziger Schriftsteller thut Meldung davon, aß Correggio ben seiner Arbeit an der Anppel der Domfirche irgend einen Gehülsen gehabt hätte. Mur enm Nosse") finde ich folgende Angabe in seinen Nacht ichten von Lattanzio Gambara: "Er maßte in Parma den Dom zusammen mit dem Correggio"; hierauf fügt er aber gleich hinzu: "er starb ing in einem Alter von zwen und dreißig Jahren"; sodurch das erste Vorgeben von selbst wieder aufger oben wird. Denn ben meinen darüber angestellten lachforschungen habe ich herausgebracht, daß dieser erühmte Mahler im J. 1573 oder 74 gestorben ist, daß er nach Rossis eignem Zengnisse im J. 1542-ebohren senn muß, folglich acht Jahre nach Corregsio's Tode f).

Während Correggio mit diesen benden Auppeln eschäftigt war, unternahm er verschiedene andere strbeiten von geringerem Umfange aber nicht geringer Wortrefflichkeit, worunter vorzüglich die benden erühmten Gemählde, der heil. Hieronymus und die Racht, bemerkt zu werden verdienen. So viel man weiß wurde ihm zu dem ersten im J. 1523 von einer darmesauischen Dame Donna Briseide Colla, der Bittwe des Orazio oder nach Andern des Ottaviano Bergonzi, der Auftrag gegeben, die nachher im J. 528 der Kirche des heil. Antonius des Abtes ein Geschenk

e) Elogi Historici di Bresciani illustri. Brescia 1620. 4. pag. 511.

f) Baldassarre Zamboni Memorie intorno alle Pubbliche fabbriche della Città di Brescia etc. Brescia 1778. Fol. pag. 82. Nro. 57.

Gefchent bamit machte. Der Preis, um den es 6 dungen wurde, war 400 Lire; in der Folge bot de Konig von Portugall 40000 Dukaten dafür an. De Damalige Ubt des Klosters war ichon auf dem Punt Den Vertrag defregen abzuschließen, als fich die Bui gerschaft von Parma, um einem fo großen Berluf. vorzubengen, an den Infanten Don Filippo mandte Diefer befahl im 3. 1749 das Bild aus der Rird des beil. Untonins wegzunehmen und nach der Don firche zu bringen, dafelbft blieb es bis in das 1756, wo ein Frangofischer Mabler es fopiren un durchzeichnen wollte, bem fich aber die Domberre widersehren und ihn wegjagten. Er mandte fich dabe an den Furften, der es mit einer Bedeckung von vie und zwanzig Grenabieren nach Colorno bringen lief und nach der Grundung einer Alfademie der schone Runfte im J. 1757 ward es dort aufgestellt, wo e bie in das J. 1797 blieb, und leglich in das Fran zofische National: Mufaum gelangte g). Diefes ba gegenwartig außer dem Bilde felbft, eine Gligge ba von, die von der hand des Correggio fenn foll, auf zuweisen, es ift vielleicht dieselbe die fich zuvor in Befit des Mablers Martin befand h). Außer de vom Ronig von Portugall fur dieß Gemablde angebote nen Summe fagt man, ein gewiffer Englander bab es für 16000 und Konig Friedrich der Große von Preufen im 3. 1772 für 25000 Zechinen erfteber mollen.

Mengt

g) S. Lebrun Examen historique et critique des Tableaus etc. Paris An VI. de la Republique 8. pag. 26.

h) Sie wird von meinem wurdigen Freunde, dem Hrn. Canonicus Meyer, angeführt. S. Fragmente aus Paris. Hamburg 1797. 8. Th. II. S. 254.

Menge tann feine Worte finden, um die Schon: heit deffelben auszudrucken. Er fagt: Wiewohl an Diefem Bilde alles wunderwurdig ift, fo übertrifft Doch der Ropf der Magdalena an Schonheit das Ules brige, und man faun fagen, daß wer ibn nicht ges feben bat, noch nicht weiß, bis wohin es die Mahs lerkunft bringen fann. In der That bat die Figur ber Magdalena unnachabmliche Grazie und Reize, Die jedoch ein wenig an das Weichliche und an eine gewiffe Lufternheit grangen, welches vielleicht Hebers bleibsel von ihrem vorhergebenden Stande find. 2016 garotti '), Cochin k) 'und Richardson ') verdienen über Diefes Bild ju Rathe gezogen zu werden, vor allen aber Sannibal Carracci in einem von Parma im 3. 1580 an feinen Better Ludovico gefchriebenen Bries fe m). Er meldet ibm darin feine Unkunft , und wie er fogleich ausgegangen fen um die Ruppel und das Gemablde vom beil. Sieronnmus zu feben. Er ftellt bierauf eine Bergleichung des lettern mit Raphaels h. Cacilia zu Bologna an, und, von der magischen

i) Er fagt in einem feiner Briefe Tom. VI. pag. 65: "Das gottliche Genie des Raphael verzeihe mir, wenn "ich ihm beum Unblick diefes Gemabloce Treue gebro= "chen habe, und in Berfuchung gewesen bin, bem Core "reggio heimlich zu fagen : Du allein gefallft mir." 211s 6 garotti fcheint diefe Bendung vom Prafidenten des Broffes entlehnt zu haben, der über die Racht bes Correggio sagt: Pardon, divin Raphaël, si aucun de vos ouvrages ne m'a causé l'émotion que j'ai eue à la vue de celui-ci; vous avez votro grace à vous, plus noble, plus décente; mais celle ci est plus séduisante.

k) Voyage d'Italie pag. 64.

<sup>1)</sup> T. III. P. II. pag. 662.

m) Lettere Pittor. T. I. pag. 85. Siorillo's Gefchichte d. zeichn. Runfte, 23. II.

Harmonie des Correggio gang bingeriffen , ruft er vo Enthufiasmus aus: Den Gott, ich mochte fein won diefen Figuren mit Denen auf dem Bilde De "beil. Cacilia vertauschen. Sagt nur, ift die Gre "die Diefer Magdalena, Die mit fo vieler Unmuth if Ropf auf den Schoof bes ichonen fleinen De "landes legt, nicht fconer ale die beil. Magdalen (auf Raphaels Bilde namlich)? Diefer schon "Greis, der beil. Sieronymus, ift er nicht große und garter jugleich als jener G. Paulus, Der mi "vorher ein Wunderwert schien, und mir jest fo bat und schneidend vorkommt als ob er von Solz mare. Go viel Gewalt hatten Die Grazien des Correggi felbit über bas mehr fraftige als garte Bemuth De Sannibal, daß fie ibn dabin bringen konnten, ei unfterbliches Wert des großen Raphaels gering a fchagen!

Dem Richardson zu Folge gab es in Parma a die zehn Kopien vom heil. Hieronymus, alle Altan blätter, wovon er verschiedene sehr schön und in äch tem alten Geschmack sindet. Im Pallast Pitti zu Fle renz ist eine Kopie von der Hand des Federico Baroi ci besindlich.

Das andere unter dem Namen der Nacht bekamte Bild siellt die Geburt des Heilandes vor, und is von einem gewissen Alberto Pratonieri bestellt worden Nach mündlichen Erzählungen soll sich der bedungen Preis nur auf 208 Lite oder acht Pistolen belause haben. Der Pater Nesta ") war, so viel ich weiß der erste, der die diesen Kontrakt zwischen dem Alle

n) Seinen Brief darüber an den Magnavacca hat Bot tari in die Lett. Pict. T. III. pag. 343. u. f. eingerückt

at

gri und Pratonieri betreffenden Papiere gefammelt Richardson ') bat felbigen mit einigen fleinen Unrichtigkeiten abdrucken laffen, und fagt das Drigis nal befinde fich in den Sanden des Ritters Dongi. Anffeber der Modenesischen Gallerie. Der Prafident Des Broffes verfichert in einem Briefe über Stalien, ber Bergeg von Modena habe ibm gefagt, er befige Den Original: Rontraft Des Correggio megen Diefes Bildes, der fich auf 600 Frangbifdie livres belaufe, und was mehrere Geschichtschreiber über die Armuth Des Mablers gejagt, fen eine lacherliche Sabel. ift ansgemacht bag nach ber genauesten Berechnung 208 Lire in der Damaligen Zeit nicht acht Piftolen machten, wie Bottari fagt, fondern 471 Bechinen : eine nicht reichliche aber doch nach den damaligen Preis fen nicht gang zu verachtende Summe. Liraborchi P) bat den Kontraft von neuem abdrucken laffen, wie et in einer handschriftlichen Beschreibung der alten Gals lerie des Saufer Cfe vom Dottor Pietro Cherardi fich eingerückt findet; er fügt bingu, das Driginal fen mit dem Gemabide felbft nach Dreeden gekommen, allein die Berfaffer der die Aupferfliche begleitenden Beschreibung der dortigen Gallerie 4) melden nichts vom Befige Diefer Urfunde.

Die Racht scheint nicht vor dem J. 1530 vol: lendet worden gu fenn, fie wurde hierauf ju Reggio in der Kirche des heil. Prosperus in der Kapelle Pras tonieci aufgestellt. Im J. 1640 brachte man sie auf Befehl des Herzogs Franciscus des Ersten in die Gal: lerie ju Modena, von wo fie endlich in die Dresdes

112

141

o) T. III. P. II. pag. 681.

p) pag. 54. q) Tableaux de Dresde T. II. Nro. I.

neruberging. Un der Stelle des Originals blieb eine vortrefsliche Kopie des Nogari zurück, die auf teins wand gemahlt ist'), um ben allen nicht genug Unters richteten Misverständnissen vorzubengen, indem das Original auf Holz ist. Ich habe selbige im J. 1769 sehr wohl erhalten angetroffen. Es muß viele andere alte Kopien von der Nacht gegeben haben, von der nen man aber nicht mehr weiß, wo sie hin gerathen sind. So bezeugt Malvasia'), der berühmte Costonna habe unter den vielen Kopien der Nacht des Corsteggio der vom Uretuss im Set. Johannes, Kloster zu Parma ben weitem den Vorzug gegeben').

Parma hatte ehedem von Correggio in der Kirsche zum heiligen Grabe ein andres Gemählde aufzumeisen, das unter dem Namen Madonna della Scudella bekannt war und jest in Paris ist. Mengs berichtet "), dieses Gemählde sen zu Grunde gerichtet worden, da man einem Spanischen Mahler, der es kopiren wollte, die Erlaubniß ertheilte es zu reinigen, indem er eine so barbarische Waschung damit vornahm, daß er fast keine Farbe auf der Tasel zurückließ. Dies seild ist wahrscheinlich gegen das J. 1530 gemahlt worz

ken

ton

Edit

in di

rifie

m (

1, 1

u di

1)

1

r) Gie ift gegenwartig in Paris.

s) Felsina pittrice T.I. pag. 333.

t) Es giebt auch verschiedene Aupferstiche davon: 1) vor Sins. M. Mitelli; 2) von H. Bincent; 3) vor Sarugue in dem großen Wert über die Oresdener Gallerie; 4) endlich ein vom Gaetius angefangener, wovon aber die Aupferplatte ben dem Bombardement von Oresden verlohren gieng, so daß nun nur dren Abdrücke davon vorhanden sind, der eine in der Aupferstichsammslung zu Oresden, der zwente benm Mariette, und der dritte war im Besich des Hrn. Heinecke.

u) Pag. 152.

in Modena, Reggio, Parma, Mantua ec. 277

worden, und verschiedentlich auf bem Puntte gewesen, verlauft zu werden \*).

Ben der Kirche Sft. Petrus des Martyrers sieht man einen Kreuztragenden Christus, der von Vielen dem Allegri zugeschrieben wird, allein das Stillschweis gen des Mengs darüber ist ein Zeichen, daß er ihn nicht für ein Werk desselben auerkannte. Vermuchs lich rührt das Vild vom Michelangelo Anselmi her, den Ruta darin zu erkennen glaubt y). Im Hause des Grafen Sanvitale in Parma ist eine kleine Mas donna auf Holz besindlich, die allgemein für eine Urz beit des Correggio gehalten wird.

Scanelli bezengt 2), ben dem Grafen Prati in Parma sen ein ungemein schones Vild vom Correggio, einen Ecce homo vorstellend, zu sehen 4); einen aus dern besige der Herzog Salviati zu Florenz, der aber von geringerm Werthe sen. Einen ahnlichen sicht man in der Gallerie zu Düsseldorf, noch einen andern in der ehmals Königlich französischen. In der Gals lerie Colonna zu Rom b) ist ebenfalls ein solcher Ecce homo, von dem man vorgiebt es sen der von der Fasmilie Prati in Parma; allein dieser siel mit der ganz zen Erbschaft an die Familie der Marchesen della Rossa, und man glaubt, daß er nachher nach Frankreich in die Königliche Gallerie gesommen sen. Es wird näms

x) Tiraboschi pag. 58.

y) In ber erften Musgabe feines Guida etc.

z) Pag. 276.

a) Dieses Bild ift vom Ugostino Carracci in Rupfer gestoschen worden.

b) Catalogo de'i quadri etc. del' eccellentissima Casa Colonna in Roma. Roma 1783. 4. S. 30. nro. 188.

nämlich erzählt, Ludwig der Vierzehnte habe dem Marchese Pier Luigi della Rosa, dem Großvater des jest lebenden ein Verlangen bezeugt, das Vild zu sehen, es sen nach Frankreich geschickt, und nicht and ders als in der Ropie nach Parma zurückgekommen. Woch einen andern solchen Ecce homo angeblich von Correggio, besitt der Canonicus Gambarini in Reggio. Es ist aber mehr als wahrscheinlich, daß alle jene Wiederhohlungen Ropien sind, welche großenstheils die Carracci und dann andere Mahler, von dem in Parma besindlichen Original genommen haben.

Vielleicht hat Correggio in diesem Zeitranme auch die vier Bilder gemahlt, die in die Gallerie Farsnesse ) und nachher nach Capo di Monte in Neapel gekommen sind. Es waren solgende: Eine Verlobung der heil. Catharina, der des Grafen Vruhl abnlich; ein Vild in Fresco, welches die schlasende Madonna mit dem Kinde, welches sie betrachtet, vorstellt; zwen Vilder in Wassersarbe, das eine ein heil. Joseph, das andere ein heil. Joachim, welcher die Jahrszahl 1529 sührt.

Sch

c) S. Descrizione della Galleria Farnele etc. Parma 1725. pag. 141. Scanelli pag. 276 erwähnt nur dren Ses mählde, nämlich: 1) eine Berlobung der heil. Katharina mit fleinen Figuren, 2) eine andere mit großen Figuren, und 3) das Zigeunermädchen (la Zingarella). Dargens ville sagt, in der Gallerie des Herzogs von Parma gebe es folgende Bilder von Correggio: 1) das Zigeunermädzchen, 2) der Heiland, 3) ein heiliger Bruno; 4) die Werlobung der heil. Katharina, 5) die Madonna mit verschiedenen Heiligen, 6) die heil. Katharina, und ein Fragment mit der Madonna und dem heil. Johannes, das sich von der Tribune der Venediktiner herschreibe.

Ich komme auf zwen Werke des Correggio, bes ren Entstehung ebenfalls in bas 3. 1530 gu fegen ift. Bafari und nach ihm Menge und Andere ergabten, Friedrich Gonjaga Bergog von Mantua (er war erft in Demfelben Jahre von Marchefen Dagn, erhoben) babe ben Gelegenheit der Kronung Rarle des gunften, Die zu Bologna im J. 1530 gefenert ward, Diesem großen. Monarchen zwen feiner wurdige Gemablde schenken wollen, und habe dazu den Correggio auszi erwählt. Sierans Schlieft man mit Recht, doß ber Runftler nicht fo in Der Dunkelheit gelebt haben fons ne, denn damals hielt fich am Sofe des Bergoge Bin: lio Romano auf, und Tigian fand in Diensten des Raifers, und bennoch fiel die Wahl auf ben Allegri. Bafari giebt die Jahrszahl ber Berfertigung Diefer Bilder nicht an, aber er bezengt daß Binlio Roma: no ben ihrem Unblicke gesagt, er babe niemals ein dem ihrigen gleich kommendes Rolorit gefeben. : Mach Dem Bafari maren es eine Leda und eine Benus. Menge, Der fich weitlauftig über Diefe Gefchichte ver: breitet, fagt bingegen, es fen eine Danae und eine Leda gewesen, der Bergog von Mantua habe dem Rais fer damit ein Gefchenk gemacht, und von diesem fenen fie in feinem Koniglichen Pallaft ju Prag aufgestellt, wo fie bis jum Schwedischen Kriege geblieben, Da dann Guftav Abolf nach der Plunderung von Prag fie nach Stockholm geschickt u. f. w. In Diefe Er: gablung des Mengs haben fich verschiedene Jrrthumer eingeschlichen. Zuvorderft ift es feine ausgemachte Sache, daß der Bergog fie dem Raifer gegeben, und wenn Karl fie bekommen batte, warum folite er fie nicht lieber mit andern Roftbarkeiten ben fich behalten und nach Madrid gesandt haben, wo er alles aubauf: te, was er von Runftsachen auf feinen vielen Reifen 54 zusam

zusammengebracht hatte; wo man noch jest die vor trefflichsten auf verschiedene Bestellungen fur ihn ges mablten Werke feines Tigian fiebt, als daß er fich ib: res Genuffes beraubt und fie nach Prag gleichfam in Die Berbannung geschickt batte? Ferner fagt Dengs, Die Bemablde fenen in Prag geblieben, bis fie Bu: stav Adolph weggenommen. Allein dieser war schon fechgehn Jahre todt, als die Schwedischen Truppen im 3. 1648 Prag einnahmen und plunderten d). Die Gemählde wurden zuverlässig dem Raifer nicht vom Bergoge gegeben, fondern in der schonen Sammlung Dieses Fürsten zu Mantna aufgestellt, wo fie bis in bas 3. 1630 blieben, als der Raiferliche General Colalto Mantua mit Sturm einnahm und es plunderte. Ben diefer Belegenheit gieng das berühmte Rabinet von Roftbarkeiten verlohren; ben diefer Belegenheit fant das weltberühmte Gefaß, welches noch den Das men der Mantuanischen Bafe fubrt, an das Saus Braunschweig, und ben diefer Gelegenheit endlich wurde die ichone Sammlung von Gemablden nach Prag geschickt. Gelbige fiel hierauf, wie wir gefes ben

d) In diesem Jahre in der Nacht vom 26sten Julius bes mächtigte sich ein Theil der Schwedischen Truppen uns ter dem Befehl Königsmarks, und mit Hille eines Verzäthers Ernst von Ottowald, der unter der Katserlichen Armee gedient hatte, der kleinen Seite von Prag, die von der Altstadt und Neustadt durch den Fluß Moldau getrennt ist. Drep Tage nach einander murde die Plünsderung fortgeseht, und außer ungeheuern Geldsummen beraubten sie den Pallast der Gemähldesammlung, des Musaums von Kostbarkeiten und der Wittinganerschen Bibliothek. S. Neue Chronik von Böhmen. Prag. 1780, 4. S. 348. Paul Stransky's Staat von Böhmen von Ignaz Cornova. Prag. 1795. Th. 4.

ben haben, durch das Rriegegluck der Ronigin Chris fling von Schweden in die Bande; als fie der Krone entfagte, nahm fie fie mit fich nach Rom, allein die benden Gemablde, wovon bier die Rede ift, wurden permift, und man entdeckte fie in einem der Konigli: chen Stalle, wo fie als Fenfterladen dienten . Dach n dem Tode der Christina giengen sie durch verschiedene Sande. Sie vermachte fie dem Cardinal Azzolini. von deffen Erben ber Pring Don Livio Odescalchi sie faufte; von diefem tamen fie an den Bergog von Brace ciano, ber fie an den Bergog von Orleans Regenten von Frankreich verkaufte; da fie am Saufe Orleans blieben, fo murden endlich mehrere derfelben nach den genauesten Rachrichten, von dem legten Philipp Egat lité in England verfilbert. Der Gobn des Regenten ließ aus Gemiffensscrupeln und vielleicht durch irgend einen Donch dazu verleitet, bende, wie Mengs fagt, in Stucken fchneiden, nebft einem ebenfalls von Cors reggio berrubrenden dritten Bilbe, die Jo mit dem Jupiter vorstellend; von diesem ließ er sogar den Ropf verbrennen. In biefem traurigen Buftande erbat fich Charles Coppel vom Berzoge die Bilder zu feinem Stu:

5

e) S. C. G. Toffin Briefe an einen jungen Pringen von einem alten Manne aus dem Schwedischen überfest von 3. D. Reichenbach. Leipzig 1756. "Die Ronigin Chris ftina betam zuerft in Stalien an den fregen Runften eis nigen Geschmack. Gie batte bavon vorher fo menige Renntnig, daß fie die funf vortrefflichen Stucke von Unt. Correggio, davon noch ein Theil in der Orleans= ichen Gallerie aufgehoben wird, an den Frangofischen Mahler Bourdon verschenken wollte, welcher fie, jum ewigen Beweife der bamaligen Ginfalt, in der Ronigin Stalle gu feben befam, wo fie, verachtet und verfleinert, ju Leinlucken vor den abel paffenden Tenftern bienten.

Studium, er erhielt fie auch, und beim Tode des Conpel murden fie offentlich verfteigert, aufgestußt, bas Reblende baran ergangt und fo um einen boben Dreis dem Ronige von Preugen verlauft. Die Leda ) mar in dren Stucke zerschnitten, der Ropf verbrannt 11. f. w., fie murde ben der Berfteigerung von einem gemiffen Pasquier für 16050 Livres erstanden, und Dem Mabler then die Wiederherstellung aufgetragen. Die Jo g) hatte ein herr von Calabre erstanden, und Die Erganzung übernahm der Mahler Collins. Der Ritter von Saint: Bermain Matinel hat Diefe Wie Derherstellung in Berfen befungen. Gegenwartig gie: 49 ren die benden Gemablde die Gallerie von Sanssonei! Mi wo, wie wir fogleich feben werden, noch andere Cor: reggio's aufgezählt werden.

Mengs beschließt seine Erzählung damit, bag er fagt: "Die Leda hatte das namliche Schickfal wie die No, und wenn die Danae fich noch erhalten bat, , so ift fie jedoch so verftecet, baß ich niemanden weiß "ber dazu gelangt mare, fie gu feben." Sier fcheine er feiner obigen Menferung, als ob alle dren ju Gruns De gerichtet maren, ju widerfprechen. Die Dange muß fich unsehlbar noch in Frankreich finden, denn in ber neuen Sammlung von Rupferflichen aus dem Ro: niglichen Pallaft, die in den erften Jahren der Revo: Intion erfchienen, finde ich in der zwanzigsten Lieferung Jupiter und Dange nach Correggio gestochen, und zwar von der entgegengesetten Seite als im Rupfers stiche des Etienne Desrochers. Ich weiß nicht mit welchem Grunde auf diesem die Unterschrift: Ant. de Allegri pinxit 1531, hinzugefügt ift.

Daß

Rr S

119

;tggi

m t

Mil.

gug

Non

10

1 10

lith

Egis.

air

f) S. Nouvellisse Economique et litteraire T. II. p. 148. g) Ebendaselbst pag. 150.

Daß diese und andere Werke des Correggio alle emeinen Benfall fanten, und daß davon vielleiche mter feinen Ungen verschiedene Ropien oder angebliche Biederhohlungen genommen wurden, erhellt ans einer Stelle des Lomaggo, eines Schriftstellers der damas igen Zeit. Er fagt h): "megen ber Bortrefflichkeit der Belenchtung find nicht weniger bewundernemurs dig zwen Bilder von der Sand des Untonio da Cor: reggio, Die in diefer Stadt (Mailand) ben dem Rits ter Leone Aretino angetroffen werden. Auf dem eis nen ift die fcbone Jo mit dem Jupiter in einer Wolfe abgebildet, auf dem andern Dange und Jupiter, der ihr in Form eines goldnen Regens in den Schoof fallt, nebft dem Anpido und andern Liebesgottern. mit fo wohl verftandenen Lichtern, bag ich mich übere zengt balte, fein anderer Dabler fonne ce ibm in Roloriren und Beleuchten gleich thun. Diefe Bilder find dem Riccee and Spanien von feinem Cobn Dompeo, einem Bildbaner, gefandt worden."

Che wir in der hiftorischen Prufung der Gemabl: e des Correggio weiter geben, fen es mir erlaubt, ie ichon angeführte Stelle Des Bafari von neuent i untersuchen. Gie lautet wortlich überfest folgen: ermagen: "Er verfertigte zwen Bemablbe in Man: tua für den Bergog Friedrich den Zwenten, um fie dem Raifer gu fchicken, Die in der That eines fo gros Ben Gurften wurdig maren. Da Ginlio Romano dieje Werke fab, jagte er, er babe niemals ein Ros forit gefeben, das diefem gleich tame. Das eine war eine nachte leda, das andere eine Benns, bens be von Weichheit, Rolorit und Schattenparticen bes Fleisches fo gearbeitet, daß es nicht Farbe, fondern , wah

h) Lib. IV. Cap. I. pag. 212,

"wahres Fleisch zu fenn schien. Muf dem einen Bil "de war eine munbermurdige Landschaft, und es gab "niemals einen tombardischen Mabler, der dergleicher "Dinge beffer als er gemacht batte; überdieß Saari "von der gefälligsten Farbe, und mit einer fo vollen "deten Zierlichkeit ausgeringelt und geordnet, das "man nichts schoneres feben fann. Es waren barant "einige Liebesgotter, Die ihre Pfeile auf einem Stein "probirten, ob fie von Gold oder Blen maren i) ,auf das Runftreichfte gearbeitet; und mas der Bennt "am meisten Unmuth verlieh, war ein flares unt "durchsichtiges Wasser, das zwischen einigen Felfen "lief u. f. w." Bafari hat zuverlaffig die Bilder felbf nicht gefeben, und verwechselt die Leda mit der Da nae, indem er der letten den Ramen der Benns giebt, benn die Sachen welche er beschreibt, finden fich wirk lich auf den benden ermabnten Bemablden: Die schone Landschaft, das zu den Rugen vorbeifließende Waffer auf der Leda; die Liebesgotter, welche ihre Pfeile im Bergleich mit einem ber goldnen Tropfen an einem Steine prufen auf der Danae. Bende Stude fint von derfelben Große und in der Quere gemablt. Die chardson k) hat sie in Rom gesehen, als sie noch im Besit des Bergogs von Bracciano maren, und ale er ben diefer Gelegenheit auch von den übrigen Ger mablden des Correggio redet, fügt er bingu: "Man ,fagt, daß einige davon auf einem goldnen Grunde "gemable find. Der Ritter Lutti 1), ein berühmter "Mah

i) Im Tert bes Basari sieht: delle saette facevano prova su una pietra, ch'erano d'oro e di piombo; die Stelle ist aber verderbt, und es sollte hetsen: s'erano d'oro di piombo. S. Lett. Pitt. T.IV. pag. 359.

k) T. III. P, I. pag. 284. u. f.

<sup>1)</sup> T.I. pag. 216 und 444.

.Mabler des Großherzogs zu Rom und ein einsichtes voller Renner, versicherte mich, er habe dieg an den "außersten Enden, die unter den Rahmen der Bilder "ficefen, bemerkt, und viele behaupten, man konne ges noch an andern Theilen wahrnehmen.

Bon ber Dange ift mir feine von jenen angeblis then Wiederhohlungen bekannt; eine febr icone Leba vom Correggio aber fieht man im Pallaft Colonna m). wo der Gegenstand auf die von Menge beschriebene Beife nur mit einigen fleinen Abweichungen bebans belt ift. Dieg Gemablde ift auf-holz gemablt, da bingegen das jest in Sanssouci befindliche auf teins wand ift, und Porporati bat es vor mehreren Jah: ren in Ruvfer gestochen.

Wiel schwieriger ift es in Betreff ber Jo ins reine zu kommen. Wir haben gefeben, daß tomaggo eine in Mailand befindliche erwähnt. Gine andere ift Die, welche aus dem Befit der Ronigin von Schwes den in die Sammlung des Bergogs von Orleaus übers gegangen war, und nun jufammengeftuckt in Sans; fouci aufgestellt ift. Richardson ") redet von einer bem Konig von Spanien zugehörigen, die fich von der des Bergogs von Orleans bloß dadurch unterscheidet. daß der auf diefer vorkommende Birfd fehle. Allein Diefe Ungabe wird Dadurch febr verdachtig, daß Mengs einer folden Jo feine Ermahnung thut. Gine andere sieht man im Schloß zu Novellara, welches jedoch zwerlässig eine Kopie mit einiger Abweichung ift. Was

u) Am a. O. pag. 15.

m) S. Ortenfio Landi Cataloghi Nro. 370. Huffer Dies fem Bilde und einem Ecce homo ift in obiger Gallerie eine Magdalena in ovaler Form in der Manier des Cors reagio.

17.

Was follen wir aber zu der unvergleichlich fconen in Der Raiferlichen Gallerie gu Wien fagen, Die vor einigen Jahren im Rupferflich von Barcologgi erfchienen ift? Um fehlbar ein Wert vom Correggio, wovon Dlenge mit Gennde urtheilt: "Ich will nichte von dem Ilusdrucke "fagen; wenn er einen Gehler hat, fo ift es der, daß "er allzuvollkommen ift." Dieg Wiener Gemablde bient einem andern ebenfalls von Allegri jum Dendant, welches den Raub des Gangmedes vorftellt, und nicht weniger mit der gang einzigen Unmuth Diefes Runftlers behandelt ift. Außer Diejen benden Bildern auf Lein: mand befift die Raiferliche Gallerie eine Sfige von einem Chriftus, der die Raufer und Bertaufer ans einem Tempel treibt, und einen Rupido ber fich einen Bogen fchnist, bende auf Solz gemablt. Berr von Mechel ") meldet, es befinde fich dafelbft von diefem Rupido noch eine febr vollkommene Ropie von Joseph Being; von den übrigen Bildern des Correggio giebt er aber feine Nachricht. Joseph Roja P) bingegen erwähnt außer den obigen vier Bildern noch einige ans Dere, die hieher geboren, namlich: eine vortreffliche Rovie der Bingarella; eine Modonna mit dem Kinde und dem heil. Johannes auf Holz, die Driginal fenn, und ber erften Gemablin Raifer Josephs des Zwenten von der Stadt Mailand jum Geschenk gemacht fenn foll; eine andere Madonna mit dem Kinde und dem fleinen Johannes, gang im Sinfe des Correggio, aber vielleicht von irgend einem Schüler oder Rachalis mer deffelben; endlich ein Chriftus mit bem Rreng.

o) In seiner Beschreibung ber K. R. Gallerie, Wien 1783. S. 60.

p) Gemählde der A. A. Galleric. Wien 1796. S. 158, 174, 187, und 188. Der Verf. dieses Buchs ift Inspektor derselben.

auf Holz. Fur die benden letten, die ein Graf von Altan befaß, hatte Karl der Sechste 24000 Gulden geboten, erhielt fie aber nicht, erst von den letten Er: ben der Familie wurden sie Kaiser Joseph dem Zwen; ten verkauft.

Von dem furz zuvor angeführten feinen Bogen schnissenden Aupido finden sich unzähliche Kopien. Unger dem Wiener gab es einen in der Sammlung der Königin von Schweden, der mit andern ihrer Kunstfachen in die Gallerie des Herzogs von Orleans kam I). Ein Dritter ist in der Gallerie von Sans; sonci "). Unger diesen waren zwen andere in Rom, einer in der Gallerie Barberini, der andere im Besits eines

- q) Du Bois de Saint-Gelais Description des tableaux du Palais royal pag. 36. beschreibt bieses Bild und fagt es fen auf Leinwand gemabit. Die Beranegeber ter neuen Sammlung von Gemählten aus befagter Gallerie haben einen Rupferftich davon in ter vierzehnten Lieferung, und geben es fur ein Werk des Maggola aus : "Les vrais connoisseurs seront charmés de voir restituer à son véritable auteur ce tableau, qui passe depuis long-teins dans l'opinion publique pour être du Corrége. Voici ce qui a donné lieu à cette méprise. Jean van der Steen, peintre et graveur d'Anvers, grava ce sujet vers le milieu du dernier siecle, e l'attribua au Corrége: son estampe est devenue três rare, mais l'erveur s'est perpetuée. Les yeux exercés, en examinent notre tableau, verront aifement qu'il est de Mazzuola." Dies fer neue Aupferftich ift von Iboullard, und es wird daben bemerkt, das Bild fen auf Rupfer gemahlt, übri= gens ift das Maag bavon dem von du Bois befdriebe= nen vollig gleich.
- r) Oesterreich pag. 68 sagt, ich weiß nicht auf welche Mustovität: Le Corrège a peint lui mème ce tableau trois sois; e l'on appelle ces trois morceaux les Répétitions. Das Vild ift auf Leinwand gemasst.

eines Raufmanns Benucci. Ginen fechsten, von bem gerühmt wird, daß er allen übrigen den Rang ftreitig # mache, befaß telio Cerretani, Dberfter und Befehle haber der Leibgarde des Großherzogs von Zoscana, welcher feit wenigstens zwen Menschenaltern in einem Patrigifchen Saufe ju Giena mit außerordentlicher Beimlichkeit verwahrt worden ift s). Bon einem fie: benten in Spanien wird fogleich die Rede fenn; ein in achter, eine Pleine aber trefflich ansgeführte Stige, war in der Gemähldesammlung des Mahlers Martin, in dem in einer öffentlichen Versteigerung 300 ionisd'or Dafür geboten wurden, wofür er fie aber nicht wegge: ben wollte '). Wie wir in der obigen Unmerkung ger In feben baben, wird diefer Umor jest in Frankreich dem Parmegianino zugefchrieben. Gine Stelle des Bafari im leben des leftgenannten hat vernuthlich gu diefem Im Difeverständniffe Unlaß gegeben. Man lieft dafeibft: "Ilm Die namliche Zeit verfertigte er (Mazzuola) für in "den Ritter Bajardo, einen Parmefanischen Edels un "mann, ein Bemablde mit einem Anpido der mit eige "ner Sand einen Bogen Schnift, ju deffen gugen in "zwen Kinder figen, wovon das eine das andere am "Alrme faßt und lachend verlangt, daß es den Rupibo , "mit einem Finger auruhren foll, und diefes, welches a "ibn nicht anrühren will, weint." Diese Befchreis in bung stimmt gang mit dem Gemablde, wovon bier die im Rede: de

1)

<sup>6)</sup> G. Manni Sigilli antichi T. XXIX. am Ende.

c) S. die schon oben angeführten Fragmente aus Pasris. Hamburg 1797. vom Hrn. Kanonikus Meyer. Th. 2, S. 253. Außerdem nennt er unter den Kunstssachen des Mahlers Martin S. 257 noch eine Maria mit den Kindern Jesus und Iohannes, und eine schon oben erwähnte Stizze vom heil. Hieronymus, als vom Correggio herrührend.

Rede ift, überein, und war Urfache daß Ratti ") Das Bild vom Umor, der einen Bogen ichnist, nicht für ein Driginal des Correggio anerkennen will, wels cher Mennung auch der Pater Uffo' bentritt \*). Als lein ich bitte besonders diejenigen, welche Welegenheit gehabt haben, das Wiener Eremplar genau ju bes trachten, fich der benden Rinder, des Ropfes des Rits pido, (der vollkommen wohl erhalten ift, dabingegeit Der Leib etwas gelitten bat) und vornehmlich der Beis ne des Supido in erinnern, Die gang in derfelben Stell lung fteben wie die des beil. Georg in Dresden, und Dann unbefangen den Unsspruch zu thun, ob dieß Werk wohl irgend wen anders als den Correggio jum Urheber baben fonnte. Huch ber poctische Bedante mit den benden Liebergottern, Die nach der Idee bes Menge die gluckliche und unglückliche Liebe, oder auch Die Furcht vor ben Schlingen der Liebe Darftellen (denn Die eine Diefer Figuren icheint mir ein weibliches Rind) tonnte nur aus der garten Kantafie des gottlichen Alles gri bervorgeben. Ich gebe gu, baß bas Parififche Bild an der Gubrung des Pinfels fur eine Urbeit des Maggnoli erkannt werden mag, allein es ift eine Ros sie, fo wie ja auch Tigian es nicht unter feiner Burs be gehalten bat, wie wir bald feben werden; die Mage salena nach dem Correggio zu kopiren. Ich will ein Bengniß nicht verschweigen, das meiner Menning gu vidersprechen scheint. Es ift eine bis jest vielleicht nicht bemertte Stelle des Taffoni y) in feinen vers nijchten Gedanten. "Der Rupido des Parmegias ,,no23,

20 11 21 2

u) Pag. 46.

x) In feinem Leben des Parmegianino pag. 83.

y) Alessandro Tassoni Pensieri diversi. Venezia 1676: 4. pag. 331. क्षेत्र सन्दर्भ रक्षे

"no", fagt et, "wurde in Spanien von einem ber "dortigen Barone fur taufend goldne Scudi gefauft. "Es ift ein nachter und geflügelter Rnabe, dem Uns "fehn nach von vierzehn oder funfzehn Jahren, der "fich einen Bogen macht, und hinter ihm find zwen "fleinere Rinder, welche das lachen und das Weinen vorstellen. Muf dem Ropfe des Umor Scheinen die "Saare ju beben und ju mallen, und unter feiner Stirn "die Mingen ju funkeln, als wenn er lebte. Er blickt "den Betrachter lachelnd an, und die Unmuth Diefes im "Lachelne scheint den schonen Mund mit einem lebens "Digen Sanch zu befeelen. Er fteht über feinen Bos im gen gebuckt, den er abglattet, und nach der Sal: ,tung ber Sande und Urme Scheint er das Gifen wirk: lich an fich ju ziehen und zu bewegen. Geine Glie: "der halten auf die gartefte Beife das Mittel zwischen Im "der kindischen Weichheit und der manulichen Unmuth, und indem er die Mufteln und Gelenke feben lagt, ,entfaltet er feinen gangen schonen Rorper fo, daf in "nichte daran verborgen bleibt." Wie febr aber auch hie Diefe Befchreibung mit unferm Bilde übereinstimmt, mi, fo bleibe ich doch aus den oben angeführten Gründer überzengt, daß der erfte Gedanke von Correggio ber rubre, und die ungabliche Menge angeblicher Wieder boblungen bestätigt mich noch mehr in diefer Mennung

Doch unmerklich sind wir schon auf diejeniger Werke des Sorreggio gekommen, deren Jahrszahl sich nicht bestimmen läßt. In der Dresdener Gallerie be finden sich außer der Jungfrau, mit Johannes den Päufer und den Heiligen Catharina, Franciscus unt Autonius von Padua, einer von den frühesten Arbei ten des Meisters, und der berühmten Nacht, von denen benden schon die Nede gewesen ist, noch viel geneen benden schon die Nede gewesen ist, noch viel genderi

andere Correggio's. Der erfte 2) ist unter dem Ma: men des beiligen Georgs bekannt, und zeigt aufer biesem Seiligen in der Mitte die Madonna mit Dem Rinde, Johannes den Taufer, den beil. Geminianus und Petrus' den Martnrer. Es ift urfpringlich für Die Bruderschaft Stt. Petrus des Martyrers in Mos dena gemablt, und nachher im 3. 1649 in den Bers toalichen Pallast gebracht worden. Das zwente Bifb. welches gewohnlich der beil. Gebaftian beift 1), fellt ebenfalls Die Madouna mit dem Rinde in einer Glos rie vor, und um fie berum die Beiligen Gebaftian . Geminianus und Rochus. Es ift von der Bruders schaft des beil: Sebastian bestellt, und nicht, mie Mengs glanbt, nach einem Gelübde wegen ber Deff gewidnet worden. Unter bem Bergog Alfonfus dent Bierren tam es in die Bergogliche Gallerie, und eine Ropie von Boulanger mußte Die Stelle des Originals erfegen. Das dritte ift ein Portrat, bas man ben Arat des Correggio ju nennen pflegt b); Ginige mols len fogar miffen, es fen der Doktor Francesco Grillens joni, ein Freund des Mahlers. Scanelli ') redet umftandlich davon. Gin andres vom Correggio ges mabltes Portrat eines Doftors giert Die Umbroffanis iche Bibliothet d).

Ich komme endlich auf das vierte, namlich die weltberühmte Magdalena. Alle die übrigen bisher ermahn:

z) Tableaux de Dresde. T.I. Nro.II. von Beauvais gestochen.

a) Ebendaselbst Nro. 3., gestochen von D. A. Kilian. b) Ebendaselbst T. II. Nro. II. gestochen von D. Zanje'.

c) Pag. 285.
d) Bartoli Pitture d'Italia. T. I. pag. 174.

ermahnten Correggio's in der Dresdener Gallerie find auf Bolg gemablt, Diefes einzige ift auf Rupfer. 3ch verweise deshalb auf die das große Rupfermert Der Gallerie begleitende Befchreibung, wo ergablt wird, mit welcher erstaunlichen Gorgfalt es allezeit in Modena und nachher in Dresden verwahrt worden fen. Sier wurde es jedoch im 3. 1788 nebft zwen andern fleinen Bildern geftoblen, aber nach einigen Wochen glücklich wieder bekommen . Mengs bes richtet, daß es ben dem Kauf ber Modenefischen Stude allein auf 27000 Romifche Scudi oder 13500 Zechinen geschäft worden fen. Boschini ') zählt es unter den merkwurdigen Bildern in der Gallerie des Erzherzoge Leopold von Desterreich auf, welche um die Damalige Beit eine der vortrefflichsten war. : Wie es von da in die Gallerie des Saufes Efte gefommen, ift ganglich unbefannt, wenn bie Rede nicht von einer Der vielen angeblichen Wiederhohlungen ift. Gine von Diefen ift die des Cardina! Balenti Gonzaga, ein Bild von der größten Schonheit. Gine andere fans den die herren von Saint: Palage in Italien und brachten fie nach Paris. Gine ungemein fchone mar in der Gallerie des Grafen von Brubt befindlich, von Der man wußte, daß fie vom Allbani gemablt fen. Ich weiß nicht, wo dieß Bild hingekommen ift, ob es auf Rupfer oder Holz gemablt war, und endlich ob es die erstaunliche Wollendung hatte, die ich an verschiedenen Gachen des Albani, befonders in der (Balles

Der Dieb hieß Johann Georg Wogaz; er war eine fältig genug, bas Bild auf die versprochene Belohnung an einen öffentlichen Ort hinzustellen, und wurde mit einer Gefängnißstrafe von vierzehn Jahren belegt.

f) In seiner Carta del Navegar pittoresco pag. 45. Dies fes Buch erschien im J. 1600.

Gallerie Zambeccari in Bologna gefeben babe. vielleicht noch schönere zierte Die Gallerie Des Berzogs von Parma, von Tigians eigner Sand topirt 2). Die Gallerie des Großberjogs besitt auch eine vom Bron: gino gemablte h). Mengs urtheilt von dem Dreedes ner Bilde, es faffe alle Schonheiten in fich , Die man fich in der Mahleren nur denken kann, fowohl was Die fleißige Bollenbung betrifft, als die Bertreibung ber Farben, die Weichheit, die Unmuth und das Berftandnig des Helldunkels. Ich habe diefes Bild noch im 3. 1791 mit dem größten Bergnugen betrache tet, und es sowohl am hintergrunde als der Drap: perie vortrefflich erhalten gefunden. Dief Scheint nicht gang mit dem übereinzustimmen, was Richardson, ber es noch in Modena gefeben, davon fagt i). Man verwahrt in einer Rifte, Die in einem Schrante Diefes Zimmers eingeschlossen ift, Die berühmte Magdalena Des Correggio, Die ein febr fleines Bilb ift. Blane daran ift gang ichwarz geworden, aber die Rleischfarbe ift febr lebhaft, und da der Grund auch schwarz ift, fo macht dieß einen vollkommenen Bleck, aber einen Bleck von außerordentlicher Schönheit. Warum mußte er uns auch verschweigen, worauf das Bild gemablt mar! k)

Ehe

g) Richardson pag. 667: Une belle copie de la Magdelaine du Corrége par le Titien; de la nême grandeur que l'Original: le bleu, et géneralement tout le tableau est bien conservé.

h) S. T. I. pag. 417. Diefer Gefchichte.

i) Pag. 689.

k) Unter den verschiedenen Aupferstichen von dieser Mags dalena giebt es auch einen von Francesco Bartologgi, aber mit einigen Abweichungen im hintergrunde.

Che wir die Dresdener Gallerie verlaffen , muß ich noch ein Gemablde ermabnen, das ich zwar dore nicht gefeben habe, wovon ich aber meiß das der Car: Dinal Aleffandro Albani Konig Angust bem Dritten ein Geschenk damit gemacht, und welches unter dem Das men der Zingarella des Correggio bekannt ift. Diengs bemerkt jedoch, daß Ginige es nicht fur ein Driginal balten. Der Begenstand ift nichts anders, als eine Rube in Cappten, namlich eine auf der Erde unter einem Palmbanm figende Madonna mit dem Rinde in den Urmen. Ich glaube, daß nicht sowohl die braune Farbe des Gesichts, als der Ropfput verau: Taft hat , ihr den Bennamen Zingarella oder das 3i gennermadchen zu geben. Ein abuliches Gemablte fab man ehedem in ber Gallerie von Parma, es ift jest zu Meapel auf Capo di Monte befindlich, aber fart retouchirt. Diefes Bild ermabnt Scanelli 1), und Scaramuccia m) fpricht mit großem lobe davon. Much Nichardson bat dieß Bild in Parma gefeben, und außer einer Ropie von Hannibal Caracci, Die et felbst befaß, redet er von einer andern dem Dabste Bugeborigen, und fagt es gebe beren noch verschieden andere, sowohl in Stalien als in England. In der felben Gemähldesammlung zu Parma war ein anderet Stuck befindlich, das er folgendermaßen befchreibt: Gine vortreffiche Madonna des Correggio, bloß halbi Figur und in derfelben Stellung wie die Zingana ") ein anderes Eremplar trifft man in der Gallerie gr Sanssouci an °), es ist auf Holz gemablt, und et was bemerkerswerthes ift, daß man ein großes pentimento

<sup>1)</sup> Pag. 276.

m) Pag. 177.

n) T. III. P. II. pag. 667.

o) G. die Beschreibung pag. 89.

timento darauf mahrnimmt. Ich habe in den Jahe ren 1768 oder 69 ben einem Gemabldebandler in Bos logna eine von diefen Wiederhohlungen gejehn, von ber man nachber fagte, fie fen dem Ronig von Preus Ben verkauft worden: dieß ift also vermuthlich bies felbe. Endlich wird in ben Unmerkungen gn Mengs Schriften P) gefagt, ein Parmefanischer Erjefuit bas be ben der Unfhebung feines Ordens ein Bild von dies fem Begenstande in Sicherheit gebracht, und es nach: ber dem Pringen Chiqi in Rom verkauft; es bat aber gelitten und ift retouchirt worden. Dieß ift mabre Scheinlich daffelbe, wovon Tiraboschi meldet, es babe ebedem einer Graffin Caffolo in Reggio gebort, Die es einem Confervatorium in derfelben Stadt als Bers machenig hinterlaffen; von daber habe es ber Abate Biambatifta Benevelli erhalten, von diefem der Ubas te Matteo Luigi Canonici, der es darauf bem Pringen Chigi überlaffen. Biele der gefchicfteften Deifter und aud) eine und die anbere Atademie baben es fur Dris ginal des Correggio anerkannt, wie er verfichert. Der Mbate Canonici batte bem Tiraborchi eine genaue Bez fchreibung davon jugeschickt, die er folgendermaßen anführt: "Das Bild ftellt die Jungfran am Fuße "eines Palmbaums figend vor, ale Zigeunerin ges-"fleidet, mit einer Binde, die in verfchiedenen anmus "thigen Windungen um den Ropf gebunden ift, und "mit Mermeln die von einem Bemde gu fenn fcheinen, ,, und fich an den Anocheln zierlich in eine Urt von "Manchetten endigen; fle bat Sandalen an den Rus "Ben, von deren einem man nur die Goble fiebt, von "dem andern aber das gange Dbertheil, indem er auf "bie aumuthigfte Weise ausgestrecht ift, und diefer "Ruß

"Buß scheint wirklich Blut und Leben in sich zu bas ben. Gie bat das Schlafende Rind auf dem Urm, "und mahrend fie mit lieblich über ihr Rind berabges "neigtem haupte vor Liebe ju schmachten scheint, so "scheint dieses ebenfalls im Schlafe liebevoll zu ihr "bingewandt. Der gange Plan ift mit Blumen, "Rrautern und Gebufchen angefüllt. Sinter der "Jungfrau guckt mit halbem Leibe ein Kaninchen bers "bor, in einem Strauche fieht man einen Diftelfinken, "und über der Jungfran einen Engel, der fich junt "Theil in den Wolken verbirgt, und fich mit den Urs "men an den Zweigen des Palmbaums zu halten "fcheint." Mach Tiraboschi's Bemerkung stimmt Diefe Beschreibung völlig mit dem Karnesischen jest in Meapel befindlichen Bilde überein.

Spanien besigt auch einige zwar nicht große, boch schabbare Stude des Correggio. Das vortreffs lichfte darunter ift der Beiland im Delgarten am Dels berge, dem ein Engel erscheint. Bafari ermabnt es schon, komazzo 9) redet verschiedentlich davon, und er sowohl als Scanelli ') wiederhohlen die Unekdote (im Geschmack der gewöhnlichen die Urmuth des Correggio betreffenden) Correggio babe es gemablt um eis nen Apotheker zu befriedigen, ben dem er eine Reche nung von vier oder funf Thalern hatte. Dach dem Lomazzo foll es nachher für 400 Scudi an den Grafen Pirro Bifconti verlauft fenn; Scanelli berichtet, es fen für 500 Scudi verkauft, und führt bas Zeugniß des Mahlers Luigi Scaramuzza an, ein Christus am Delberge nicht völlig eine Elle boch, allem Unschein Ders

r) Pag. 81.

<sup>4)</sup> Trattato pag. 171 und 219 und Idea del' Tempio della Pittura pag. 115.

berfelbe beffen tomaggo erwähnt, fen leklich in Dais land dem Grafen Pirro Pifconti von dem Gonvers neur der Stadt Marchese di Caracena fur 750 Pifto: len abgekauft. Caracena erstand es namlich fur den Konia Philipp ben Bierten von Spanien, wie man aus einem Briefe des Pater Refta erfahrt '). Dieß Bild unf eine große Magie der Beleuchtung haben. wovon Mengs in feiner Beschreibung der Schonften , Bilder des Koniglichen Pallasts ju Dadrid Die flar: fte Borftellung giebt '). Man hat einen schonen Rups ferstich davon, von Bolpato; von den vielen Ropien oder angeblichen Wiederhohlungen, Die es davon giebt, babe ich bis jest noch feine zu Geficht bekommen tons nen. Der Pater Refta befaß nicht etwa eine, fons dern vier, Die er alle fur Driginale gehalten wiffen Gine davon war auf Rupfer, eine andere wollte. auf Holz, wovon telio Drft eine Ropie auf teinwand genommen, eine dritte ebenfalls auf Soly aber ein wenig mottenfragig, Die er an Monfignor Marchetti verkauft bat, endlich eine vierte ebenfalls auf Rupfer ").

Der zweite Correggio in Spanien ist eine Mas bonna, die das Kind kleidet, mit dem heil. Joseph in der Ferne, der eine Tasel hobelt. Der Pater Resta redet in seinen handschriftlichen Briesen östers von eis ner ähnlichen kleinen Madonna, die er an Monsignor Marchetti verkaust; allein er halt sie selbst für eine Kopie vom Hannibal Carracci, oder noch lieber vom Girolamo da Carpi, einem sehr glücklichen Kopisten bes

s) Lett. Pitt. T. III. pag. 329.

t) Opere T. II. pag. 73. und 176.

u) S. Tiraboschi pag. 70. Bon der zwenten schreibt jedoch der Besitzer: Wenn sie nicht vom Correggio ift, so ift sie vom Parmegianino. Bortrefflich!

des Correggio, und dem Bafari ausdrudlich eine Ros pie biefes Bildes juschreibt.

Außer obigen benden Studen nennt Conca \*) noch eine Gefangennehmung Christi, und einen Aupis do der einen Pfeil schärft, als Correggio's im Kabis net des Konigs von Spanien. Der lette ist vielleicht derselbe, welchen Alessandro Tassoni in der oben ans geführten Stelle beschreibt.

In der Sakristen des Escurials wird ein noli me tangere als eine Urbeit des Correggio gezeigt, well ches Mengs nicht unter die auserlesensten zu zählen scheint. Wasari erwähnt ein ähnliches Gemählde das zu seiner Zeit in Bologna im Pallast Ercolani aufgeistellt war, wo auch Pietro kamo y) in einer im I. 1560 erschienenen Schrift es gesehen zu haben rühmt. Won da kam es in die Hände des Kardinal Aldobrandini, dann an den Kardinal kudovist, hierauf wurdt es nach Spanien gebracht, und König Philipp dem Wierten von Don Ramiro Nugnez de Gusman Her zog von Medina de las Torres, ein Geschenk dami gemacht z). Ein anderes noli me tangere, das aut der Sammlung der Königinn von Schweden herrührt, war in der Orleansschen Gallerie.

Mengs ertheilt ferner Nachricht von einem in Besitz des Herzogs von Alba in Spanien befindlicher Correggio, der die Erziehung des Amor vorstellt Mer

x) Descrizione Odeporica della Spagna di D. Ant. Conca T. I. IV. Parma 1793

z) Descripcion de S. Lorenzo. P. III. Cap. VII. S. VI

pag. 306.

y) Mâmitch in der Graticola di Bologna: L'altro e un Cristo nell' Orto con la Maddalena à li piedi di manda M. da Correggio bellissimo.

Merfur unterrichtet namlich in Gegenwart der Benus ben Liebesgott im Lefen. In ber Menning, daß es in mabres Original fen, wird Mengs, außer der Bollfommenheit der Arbeit, noch durch ein merkliches sentimento am Urme des Merfut beffarft. Bemablde murde in England ben der Berfreigerung Der Sachen des unglucklichen Rarle Des Erften ers fanden. Sandrart bat es noch in England im Dals last von Whiteball geseben. Gin abnliches im Befice des Bergogs von Orleans ift nach dem Urtheil Des Menge nicht fo fchon; es ift auf Leinwand ges mablt und aus der Sammlung der Koniginn von Schweden dabin gekommen. Richardson bat es in Rom gefeben. Gin drittes ift in Sanssouci aufges ftellt "); endlich fieht man in der Churfurftlichen Gals lerie ju Munchen ein Studium ju der Rigur bes Rus vido b).

In der schon oft erwähnten Gallerie von Sanss sonci werden viele Vilder dem Correggio zugeschrieben. Ich will mir über ihre Aechtheit kein Urtheil anmaßen, da schon viele Jahre verflossen sind, seit ich sie geses hen habe; doch erinnere ich mich eine Madonna mit dem Kinde mit besonderer Vorliebe gesehen zu haben. Der Vollständigkeit wegen will ich das ganze Verzeichniß hersehen: 1) teda; 2) Jo; 3) die Madonz na mit dem Kinde und dem S. Antonius dem Abt; 4) Kupido, der sich einen Vogen schnist; 5) die Erziehung des Liebesgotts; 6) das Urtheil des Midas; 7) die Madonna mit dem Kinde oder die Zingarella, ist

a) Oesterreich pag, 68.

b) Beschreibung der Churfürstlichen Bilders galleric in Schleisheim. München 1775. S. 98. Ebendaselbst hat man auch einen Kopf des Heilandes im Styl des Correggio.

ist auf Holz gemahlt und ein bedeutendes pentimente daran bemerklich; 8) Bildniß eines Geistlichen; 9) die Madonna mit dem Kinde"). Ferner giebt der Inspektor der Gallerie in Potsdam und Verlin, Hr. Puhlmann, Nachricht von einem daselbst befindlichen Corceggio, und der, was ihn noch merkwürdiger machen muß, mit Kerzenlicht belenchtet ist. Es ist namlich eine halbe Figur eines betenden heil. Franciscut mit einem Todtenkopfe auf einem Buch benm Scheir einer kampe. Hr. Puhlmann d) rühmt ihn anßeror dentlich und versichert, er sen völlig unbeschädigt.

Wir haben im vorhergehenden gesehen, daß ver schiedene Stücke aus der Gallerie des Herzogs vor Orleans nach Prengen gegangen. Da aber meine Ubssicht ist, dem Liebhaber hier eine Uebersicht von aller Gemählden zu geben, die für Correggio's gelten, stwill ich ein vollständiges Verzeichniß derjenigen ansügen, die sich in jener Gemähldesammlung befanden Es sind folgende: 1) Magdalena, die ein Erncissbetrachtet; 2) noli me tangere; 3) Jo; 4) Ledaz (5) Danae; 6) die Erziehung des Liebesgottes; 7) Kupido, der sich einen Bogen schnist; 8) die Maulthiertreiber (6); 9) eine heilige Famisie; 10) Herzog Valentin, oder das Porträt des Cesare Borgia; 11) zwei

e) S. Description des tableaux de la Galerie Royale e du Cabinet de Sans-Souci. Potsdam 1771. 8. Et sind solgende Nummern: 46. 51. 62. 72. 73. 90. 104 113. 141. 144.

d) Beschreibung der Bildergallerie u.s. in Königl. Schlosse zu Berlin. Berlin 1790. S 15. Nro. 12. Das Bild ist 3 Juß 2 Zoll hoch und 2 Fuß acht Zoll breit.

c) Diefes Gemählbe soll als ein Schild für eine Herberggebient haben.

wen Studien; 12) le Rougeau, ein Portrat; 13) die Madonna mit dem Korbe. Anger den benden leggeten schrieben sich alle ans der Sammlung der Königinn von Schweden her, und waren von Nichardson in Rom betrachtet worden.

In der vormaligen Königl. Französischen Samm: lung f) zählte man folgende Correggio's: 1) Eine Madonna mit dem Kinde; 2) eine Verlobung der heil. Catharina; 3) eine Madonna mit dem Kinde, der Magdalena und dem heil. Hieronymus; 4) ein Ecce homo; 5) ein heil. Hieronymus; 6) die heroissche Ingend, welche die Laster besiegt; 7) der sinulische Mensch; 8) Untiope. Die benden vorlegten hat man im Kupserstich B).

Unfer diesen Hauptsammlungen gab es in Frankreich im Pallast des Herzogs von Broglio, eine Mas donna; die dem Kinde liebkost, welche Drevet als einen Correggto in Anpfer gestochen hat; und Hr. Caus let d'Hauteville besaß ein Bild mit einer aus dem Bas de steigenden Frau h).

Rom befaß außer den im Vorhergehenden er; wähnten Correggio's im Pallast Colonna noch verschies dene andere. Im Pallast des Prinzen Doria sieht man ein nicht vollkommen ausgeführtes Bild in Wasserfarbe, welches die vom Ruhme gekrönte Tugend vorstellt. Scanelli rühmt angerordentlich ein kleines

f) S. Catalogue raisonné des tableaux du Roi par Lepifie. Paris T.I. 1752. T.II. 1754. 4. von Hrn. Hose Math Meusel übersetzt. Halle 1769. 8.

g) S. Versailles immortalisé. Paris 1720. 4. T.II. pag. 247 und 251.

h) S. Dargenville Voyage pittoresque de Paris etc. 1765. 8.

Bild von Correggio, bamals in der Gallerie Aldos in brandini befindlich, dessen Allegorie er nicht zu vers stehen bekennt, das aber besonders in einigen Kinders stehen bekennt, das aber besonders in einigen Kinders stehen die muntere Grazie, und die Zartheit jenes stehtlichen Mahlers verrathe, wiewohl es nicht ganz vollendet sey). Dieser letzte Umstand sührt mich darauf, ob es nicht etwa dasselbe gewesen, da das Wild im Pallast Doria einen allegorischen Gegenstand hat. Vielleicht ist es dieselbe Composition, welche den Namen sührt: die heroische Tugend als Siegerin der Laster, wo die Tugend ebensalls vom Ruhme ger krönt wird.

Im Jause Barberini befand sich ein Bild, das hieitdem nach England gegangen ift und die Erzählung ber heil. Schrift von einem Jünglinge, welcher dem im Delgarten gefangenen Heiland nachfolgt, darstellt. Dem Pater Resta zusolge hatte Carlo Maratta ein ähnliches, allein man weiß nicht, was daraus geworden ist. Endlich beschreibt Mengs ein drittes, das man zu seiner Zeit in Rom in den Händen eines Engsländers sah.

In der Sakristen der von den Franzosen in Rom gestifteten h. Ludwigs : Kirche sieht man eine Jugfrau mit

i) S. Scanelli Microcosmo pag. 284: Sofferva in oltre nella citata Galeria degli Aldobrandini al Monte detto Magnanapoli fra gli altri degui dipinti un Quadro pur del Correggio, che palesa con picciole figure una tal historia, la quale se bene nou sia per lo più dall' osfervatore compresa, da però a conoscere l'eccellenza suprema di tanta operatione, e sopra d'ogni altra dimostra in putti diversi il solito talento di spiritosa grazia, con riso, e delicatezza come divina, e se bene detto Quadro non si manifesti di total compimento, si dichiara però impareggiabile, ed in estremo eccellente, e qualificato.

nit dem Kinde, dem beil. Joseph und zwen Engeln k), Menge balt Diefe aber fur ein Wert des Cefare Dros accini. Gine andere Madonna mit bem Rinde und inem fleinen Engel, gang einem von Spier geftoches iem Blatte abnlich, murde ju Rom für einen gerins jen Preis an Johann Cafanova verkauft; Diefer reis nigte das Bild von einem groben Firnig, der es ver: tellte, und nahm es mit fich nach Dresden.

In der Gemabidefammlung des Brn. Baron oon Brabect ') im Sildesheimischen, Die gewiß unter

k) Titi etc. Ed. 1763. pag. 148.

1) Diefer Mann ift als der eines großen Renners und warmen Freundes alles Schonen der Runft und Matur in und außer Deutschland allgemein befannt, und der reizende Landfit Goder, zwen Meilen von Sildes= heim, wo gegenwartig die ehemals in Sildesheim befindliche Gallerie aufgestellt ift, der nicht durch eine fees tenlose Pracht, sondern durch die volltommene Sarmos nie, womit in der Bergierung des Echloffes und der finnvollen Unordnung der Bilder alles gu einem gemeins Schaftlichen Gindrucke mitwirkt, gang einzig in feiner Urt ift, wird nicht leicht von funftliebenden Reifenden vors bengegangen. Unch hat man über die Bemabidesamms lung und das Lotal von Coder folgende Schriften: 1) Schreiben an den herrn Bolpato in Rom von feinem Freunde über die in der Gallerie des Frenheren von Brabeck ju Sildesheim befindlichen Gemabide. Leipzig 1789. 8. von Brn. Friedrich Butfch; 2) Bes Schreibung der Bemahldegallerie des Freyherrn von Bras beck zu Hildesheim. hannover 1792. 4. von hrn. von Ramdohr; 3) Soeder par S. Roland, Goettingue 1795. 8. jest ine Deutsche überfest von Sorftig in Folio und prachtvoll gedruckt. Allein die Auserlesenheit und feltene Merkwurdigkeit fo manches Berkes aus den vornehmften Schulen erregt den Bunfch, daß fie ben Liebhabern durch Rupferstiche bekannter gemacht werden mochten: ein Entwurf, den der edle Befiger ichon vor

ben reichsten einen vorzüglichen Rang behauptet, bes wundert man unter andern kosibaren Kunstsachen, die er auf seinen Reisen an sich gebracht, eine kleine sehr liebliche Madonna mit dem Kinde auf dem Urm, uns sehlbar ein Werk des Correggio. Sie ist vortrefslich erhalten, und hat bloß an einem vom Kopf herabhangenden Schleger etwas gelitten.

In der Herzogl. Brannschweigischen Gallerie zu balzdahlum werden vom Correggio aufgezählt: Eine Madonna, die in der einen Hand das Kind und in der andern ein Buch halt; ein Kopf der Madonna; wie Madonna, die das Kind entkleidet, während Joseph in der Ferne arbeitet. Die beyden letzten sind in nach bem Correggio, das erste gilt für ein Original m).

Dren Gemählde besitzt der Großherzog von Tof it cana: namlich eine Madouna mit dem Kinde und den mit heiligen Christoph, Johannes dem Tanfer und Mit mit diael, einen Kopf, und endlich eine Madouna die das in Kind anbetet. Wenn aber diese Stucke wirklich vom forreggio sind, so gehören sie nicht zu seinen besten.

In der Churfurst. Gallerie zn Duffeldorf wird in bloß ein Ecce homo als Correggio aufgewiesen, und Dargenville ") irrt sich wenn er noch eine Madonna init dem Kinde und eine Magbalena hinzusügt.

In

langer Zeit gemacht, dessen Ausführung aber die ungunsstigen Zeitumstände und andere Zufälligkeiten bis jeht immer gehindert haben. Gegenwärtig hat Hr. Prestell mit einigen herrlichen Ruysdaels in aqua tinta wies derum den Ansang gemacht.

m) Catalogue des tableaux de la Galerie Ducale à Salzdahlum etc. Bronsuic 1776. 8. pag. 34, 51, 87.

<sup>11)</sup> Abregé etc. T. II. pag. II.

In der Gallerie des Fürsten von Lichtenstein gu Wien find zwen Correggio's: Gine Dadonna mit dem Rinde auf dem Urm, und ein das Rreng tragender Christus in balber Rique °).

Der Pater Refta balt ein nur angelegtes Bild von bem Madchen von Orleans, das aber jest aus Rom verschwunden ift, für eine Arbeit des Correge gio P). Ratti erwähnt 9) verschiedene Gemabide in Benng, Die von ibm berrubren follen: ein Portrat im Pallaft Gentili; ein Beiliger im Pallaft Balbi; und eine himmelfahrt im Pallast Brignole. feiner im 3. 1781 erichienenen Lebensbeschreibung Des Correggio fcheint er Diefe Mugabe nicht zu bestätigen.

Bartoli ') führt ein Bild ber beil. Jungfrau an. in der Rirche der Dominifaner, ju Balenga in der tomelling befindlich, wogn Correggio als Urheber ges nannt wird. Im Pallaft Cofta ju Piacenja wird ein Ropf von Correggio vorgezeigt, wovon Diemand außer Dargenville Meldung thut's).

In Mailand befindet fich außer dem ichon anges führten Portrat in der Umbrofianischen Bibliothet in den Banden meines murdigen Freundes Carlo Bign: coni eine Glige von Correggio, Die eine Madonna mit dem Rinde auf den Urmen, eben im Begriff fele biges

o) Vincenzo Fanti Descrizione della Galleria del Principe di Lichtenstein etc. Vienna 1767. 4. pag. 51. 101.

p) Lett. Pitt. T. III. pag. 329.

q) Instruzione sulle Pitture di Genova. Genova 1780. 8. pag. 130, 194, 258.

r) Pitture d'Italia T. II. pag. 89.

s) T. II. p. 10.

biges auszukleiden, und den beil. Jofeph, der ibm einige Rirfchen anbietet, vorftellt. Bon Diefem por trefflichen erften Entwurfe bat man mehrere Rovien: eine von Sannibal Carracci ju Reapel auf Capo bi Monte, und eine von Francesco Brigio, einem Schus Ier des Carracci, in der Gallerie Sampieri ju Bo: Ioana. Es ift auch zwenmal in Rupfer gestochen, eine mal mit Farben von d' Ugoty dem Gobne, und dann von Dominifus Ufper. In der Kamilie der Marches fen Litta wird eine Schatbare Urbeit des Correggio aufbewahrt, eine bemablte Safel, Die urfprunglich jum Deckel eines Klaviers gedient bat. Der erfte Be: fiker war der Graf Drazio Archinto, hierauf tam fie an den Grafen D. Giulio Bisconti, von dem fie burch Erbichaft an das Saus Litta fiel. Gie ift ieht als Gemablde aufgestellt, jedoch mit Benbehaltung Der alten Form. Der Gegenstand ift der Wettstreit mifchen dem Apollo und Marinas und den Rolgen beffelben. Giulio Sanuto bat dieß Bild im 3. 1562 in Rupfer gestochen, und dem Bergog von Ferrara 211: fonfus dem Zwenten jugeeignet; in den gucken, welche Die Form des Klaviers verurfacht, bat er aus einem feltfamen Ginfalle den Gft. Marcus Plat in Bene: Dig und den Parnaffus von Raphael bingugefügt, mit Den Worten: Ut vacuum hoc impleatur. Endlich befift ein gemiffer Berr Roffi in Mailand ein Gemable be, bas nach dem Urtheile des gelehrten Bianconi febr entschieden das Unfehn eines Correggio bat, aber aus einer fruberen Zeit ale der im Pallaft Litta befinde Es stellt den Beiland kniend vor, wie er feine Mutter um ihren Geegen bittet, ebe er gu feinem Leis ben gebt; die Jungfrau fallt in Dhumacht, und wird pon einer der benden Marien unterfiugt, und Johans nes ftebt mit erstaunter Gebebrde Daneben. Zur

Bur Beit Clemens bes Uchten gierte eine Das bonna von Correggio' die eben bas Rind fangen will. ben Dallast Alldebrandini; sie kam bierauf in die Sande der Pringeffinn Roffano, Diefe fchentte es dem Rardinal von S. Giorgio, inach beffen Tode es an Gottifredo Deriberti fur 1300 Scudi verfauft mard 1).

In der neuen Musgabe des Orlandi ") wird bes merft, der Großbrittannische Conful in Benedig, Der befannte Joseph Smith, habe zwen fleine Bilder von Correggio, namlich eine ftebende Magdaleng und bie Bingarella.

Tirabordi irrt fich, wenn er fagt \*), in ben Unmerkungen jum Bafari werde ein Bild von Cor: reggio in Der Rirche Sft. Petrus Des Mariprers gu Murano angeführt: Es ift dort nicht von diefent großen Deifter, fondern von dem Mailander Undrea bel Gobbo die Rede. In einer Befchreibung y) des Mufaume im Riefter S. Martino della Scala ju Da: lermo finderich endlich noch eine beilige Ramilie von Correggio genannt.

Da ich nunmehr die fammtlichen Werke des Cors reggio bistorisch durchgegangen bin, und mir vorbes balte von feinem Styl am Ende Diefes Artifels zu re: den,

it

bi

III U

tit

ni

W.

118

ich

11p

t) S. Giov. Dom. Ottonelli Trattato della Pittura e Scultura, uso ed abuso loro etc. Firenze 1652. 4.

u) Venezia 1753. 4.

x) Pag. 76.

y) Gie ift vom Pater D. Salvadore Maria di Blafi und in Opuscoli di Autori Siciliani T. XV. eingeructt. G. Dafelbit pag. 49.

ben, fo tomme ich jest auf feinen Tod, deffen Um: ftande eine von den banfig abgebandelten Streitfragen find. Bafari ergablt befanntermaßen, Correggio ba: be in Parma eine Bezahlung von 60 Schoi in lauter Pfennigen bekommen, und da er fie aus Frende dar: über fogleich nach Correggio baben tragen wollen, fen er von der Beichwerde biefer taft, wozu eine außerors bentliche Sige getommen, erfrantt und in einem Ille ter von 40 Jahren geftorben. Die Fabeln von der Urmuth des Correggio find Schon im Obigen binlange lich widerlegt worden, und außer daß Bafari fur dies fe abembeuerliche Ergablung gar fein authentisches Beugniß anführt, darf man nur bedenten, daß die Starte eines Berkules nothig fenn murde, um 60 Scudi in Quatrinen oder Aupfermunge gu tragen; ferner daß Correggio's Todestag der funfte Darg gewesen 2), fo daß er die angebliche Reise gegen Ende Rebruare mußte vorgenommen baben, wo die Sige eben nicht fo bruckend zu fenn pflegt.

Es muß befremden, daß ein so großer Kunstler tein seiner wurdiges Denkmal erhielt, ja daß man erst anderthalb Jahrhunderte nach seinem Tode anfing daran zu denken. Im J. 1682 namlich beschloß der Rath zu Correggio ihm ein Denkmal zu errichten; im J. 1685 wurde von neuem darüber verhandelt, allein es kam nichts zu Stande. Die Projekte des Pater Resta, von denen anderswo die Rede gewesen ist, wurden ebenfalts zu Wasser. Die einzige arm: selige Ehre, die man dem Gedächtnisse des göttlichen Meis

<sup>2)</sup> In dem Sterberegister der Franciscaner 311 Correggio liest man: à di 5. Marzo 1534 mori maestro Antonio Allegri Dipintore e su sepolto à 6 detto in S. Francesco sotto il Portico.

Meistere erwiesen, ift ein von Girolamo Conti gefeteter Denkstein mit folgender Inschrift:

D. O. M.
Antonio. Allegri. Civi
Vulgo. Il. Correggio.
Arte. Picturae. Habitu. Probitatis
Eximio.

Monum. Hoc. Posuit. Hier. Conti. Concivis.

Siccine. Separas. Amara. Mors. Obiit. Anno. Aetatis. XL. Sal. MDXXXIV.

Wir tommen endlich auf das Portrat des Cors reggio, wovon es, wie überhaupt von den lebensum: ftanden des Runftlers leider fast nichts auf uns ge: fommen, bis jest ungewiß bleibt, ob eine vorhanden ift. Bafari fagt am Ende feiner Lebensbefchreibung: "3ch babe mir alle mogliche Dube gegeben, fein "Bildniß zu bekommen; weil er aber felbft feines vers fertigt, und fich von Undern niemals hat mablen "laffen, da er allezeit in der Gingezogenheit gelebt, "fo habe ich dergleichen nicht auftreiben konnen." Im Dom ju Parma wird ein Portrat im Profile als Das des Allegri, und zwar von Lattanzio Gambera ge: mahlt, vorgewiesen. Allein wenn man diefe Ungabe ein wenig naber untersucht, fo entdeckt man fogleich ibre Grundlofigkeit, indem tattangio einige Sabre fruber, ale Correggio gestorben ift, auf die Welt fam. In ben benden erften Ausgaben des Bafari fehlt das Portrat des Correggio, welches nachher in Der dritten ju Bologna erschienenen unter Der Gestalt eines tablen Greifes im Profil eingeruckt ift. felbe Ropf ift nachber in den übrigen Ausgaben fo wie auch

auch im Sandrart und Dargenville wiederhohlt a). In der Serie d'Uomini illustri b), trifft man ihn wies Derum an, und zwar im Begriff das Bild von ber Werlobung der beil. Katharing ju mablen; er ift von 3. 3. Cocchi gefrochen. In demfelben Ginne bat ibn Sr. Beinrich Tifchbein in Reapel in Rupfer fie: chen laffen. Wie mir Diefer Runftler mundlich fagte ift dieß Portrat von einem aus Gigilien gefommenen Gemablde topirt, das im Befit des Grn. von Reis mer, des Gefretairs der Koniginn von Meapel ift. Es scheint von der hand bes Correggio und alla prima gemablt zu fenn, ift aber nicht gang vollendet. Er ift vorgestellt, wie er eine Zeichnung betrachtet. wovon fich das Driginal : Gemabide benm Pringen Efterhast befinden foll. In der Gallerie des Konigs von Reapel wird gleichfalls ein jugendliches Bild des Correggio aus feiner Schule vorgezeigt. Daß das in den Bafari eingerückte Portrat fcon wegen des 216 ters unmöglich auf den Correggio paffen tonne, Dienge umftandlich dargethan.

Dem Vorgeben nach soll sich ben Antonio Ginstiani in Modena ein Portrat von ihm befunden haben, welches mit der Inschrift: Imago sui a se ipso, und darunter: Antonio Allegri da Correggio d'anni 31, in Aupser gestochen ist. Allein der Aupserstecher hat sich nicht genannt, und die ganze Sache scheint vers bachs

a) Es finden sich noch folgende Wiederhohlungen: Eine in einem Oval mit der Unterschrift Antonius de Correggio omnium pictorum princeps; ein andres: Antonius de Corriggio. Floruit 1520; BC. eins von Carmessin, und ein anderes von J. C. Dietsch zu Nürnberg gestochen. Was telet hat es auch zwenmal ben den Ausgaben seines Ges dichts über die Mahlerey stechen lassen.

b) T. V. pag. 107.

bachtig. Gin anderes ift von Befuggi gezeichnet und von Bianfrancesco Bugati, einem Mailander, in Rupfer gestochen. Diefer widmete es dem Pater Ges bailiano Refta, Der ein Bruftbild in Marmor Darnach verferrigen ließ, welches nachber an feinen Reffen Monfignor Refta fam; was feitdem daraus gewors ten, weiß man nicht. Derfelbe D. Refta befag noch ein anderes Bruftbild von brongirtem Solg. In Ges una bat man ein Portrat gefunden, binter welchem geschrieben gestanden baben soll: Dosso Dossi dipinse questo ritratto di Antonio da Correggio. Ratti ließ es fopiren und stellte es an die Spilze feiner Biogras phie diefes Meifters. In einem Weingarten ben Eus tin, la vigna della Regina genannt, bat man unter einer Reihe von Bildniffen an einem die Inschrift ges funden: Antonio Allegri da Correggio. Es ist im 3. 1788 von dem Piemontefer Luigi Balperga in Rups fer gestochen, wiederum topirt, und in die neue 2luss gabe des Bafari eingeruckt "). Der gelehrte Tiras boedi bat darüber funfgebn Briefe an feinen Freund ben Baron Bernagga gefchrieben d).

\* \*

Nachdem Mengs vom Stol des Correggio so aussührlich, mit so viel Kritik und mit dem philosophischen Ueberblick gehandelt hat, der immer die Sins sachheit seiner Schreibart begleitet, (worin er nicht gewissen angeblichen Kennern gleicht, die mit Strösmen von Worten die Oberstäche des Geistes für einen Alugen:

c) T. V. pag. 90.

d) Giornale letterario di Napoli. Vol. XVI. Novembre 1794. pag. 81.

Augenblick überschwemmen, ohne ins Innere zu dring gen und eine wahre Befruchtung zurückzulassen) so scheint es bennah überflüssig, zu dem gesagten noch etwas hinzuzusügen. Ich werde mich daher bloß auf einige Bemerkungen einschränken, die nahe mit der Geschichte der Kunst zusammenhängen, indem darans hervorgehn wird, daß sie durch die Erlangung vorher noch nicht besessener Eigenschaften mit ihm den höchsten Gipsel erreichte, so daß sie nun nicht höher steigen konnte, und also natürlich wieder ins Sinken gerieth, bis sie ihre Wiedergeburt durch die Carracci erlebte.

Die Haupteigenschaften, die man am Correggio bewundert, find die Grazie, die Harmonie und die Führung des Pinfels.

Ich überlaffe es ben Philosophen zu untersuchen, was Grazie im allgemeinen fen, und halte mich bier nur an die Effette, benen ber Kunftler, wenn er fie in der Matur oder in Aunstwerfen beobachtet, Den Mamen Grazie bengulegen pflegt. Sie findet fich nicht bloß an der menschlichen Gestalt, sondern kann mit jeder andern Ericheinung verwebt fenn. Gie findet nicht bloß benm schonen Geschieche und ben Dannern in der Bluthe ihrer Jahre Gratt, man bemerkt fie auch nicht felten an Greifen, Rindern u. f. w. Gie besteht nicht im Kolorit, in den Formen, im Selldun tel, fondern fie muß zu allen diefen Dingen bingu fommen, wenn fie vollendet fenn follen. Gine Figur kann vortrefflich gezeichnet und gut koloriet fenn, unt Doch feine Grazie baben. Im Wegentheil erscheint fie zoweilen an Arbeiten, benen es an Zeichnung, ar Schönheit der Proporzionem und an Kolorit fehlt.

Ginige glauben, Die Grazie berube allezeit auf einem gewiffen Abel und Wurde: allein irrig, ba man fie in Darftellungen landlicher Stenen auch mis ter Versonen vom geringen Bolt antrifft. 3ch glaus be, um auf die Spur ju tommen, worin fie baupes fächlich in Werken der Runft besteht, muß man fie nicht an den antiken Statuen und in den Meinerwers ten der berühmteften Dabler auffuchen: bier bat fie ichon ihren bochften Grad erreicht, und ift mit den andern Bolltommenheiten der Schonbeit, Gymme: trie u. f. w. innig verichmolgen. Es wird alfo beffer fenn, fie benm Urfprunge der Runfte, oder ihrer Wies derherstellung zu beobachten, wo sie aufangt zu er: fceinen, und ich glanbe die erften Spuren davon ichon benm Giotto mabrzunehmen. Diefe Erscheinung liegt aber, wie mich dunkt, weder in der Zeichnung, noch in der Unordnung, noch im Rolorit, noch im Belle dunkel; wohl aber in dem Ansdrucke eines gemiffen Charafters, welches er auch fenn moge. Wenn ich bieraus weiter schließe, fo glaube ich die Queile diefer gebeimnigvollen Bervorbringung der Matur im Mus: drucke ju finden.

Man kann den Ausdruck in doppelter Rucksicht betrachten: erstlich in seiner unmittelbaren Beziehung auf die Gemüthsbewegung, und dann, in Ansehung dessen was diese im Körper hervorbringt, nämlich Stellung und Bewegung. Man sehe, daß dem Apolito, dem Laokoon, dem Antinous, dem Meleager, der mediceischen Benus u. s. w. mit Beybehaltung ders selben Schönheit der Formen, derselben Proporzios nen, und wenn sie am teben wären, desselben Kolostits, ihre jehige Stellung und Bewegung genommen wurde, so könnte man sie unstreitig durch dieß einzige

Mittel aller Grazie berauben.

Wenn es bemnach flar ift, daß die Grazie ir ben Werken der Runft bloß in den ausdrucksvoller Grellungen und Bewegungen liegt, fo erhellet, baf mit ihr jugleich die Berfurgung jum Vorschein tom men mußte. Im Giotto bemerkt man auch wirklid Die erften Unfange ftudirter Berkurzungen, ba mai fagen fann, daß vor ibm gar feine Bewegung it ben Daritellungen Der iconen Runft war, fonberr alles nur fteif und gerade bingefiellt murde. Die Stel lungen befeelten fich immer mehr durch Gulfe der Ber Purjung, und fo muchs bie Grazie mit ber Leichtig feit der Bewegungen. Raphael mar Diefes Theile Der Runft in einem boben Grade machtig; indeffer achtete er mehr auf den innern ober Gemuthe: Mus. bruck, und hielt fich daber in Unfebung der Bertur. gungen in gewissen Schranken, weil er den Former feinen Ginerag thun wollte. In feinen ichoneren zeigt fich eine Grazie, Die ohne eigennutiges Boblgefaller ober Begierde des Befiges bezanbert, als wenn feine Gestalten Gottheiten maren, benen fich der Sterbi liche nicht einmal in Gedanken, vielweniger forper lich nabern darf.

Die meisten in der Verfürzung gesehenen Linien erhalten dadurch Krümmung; und die krumme Linie ist gefälliger als die gerade; so daß die Verfürzung, ungeachtet sie die Formen nicht in ihrer Reinheit er blicken läßt, der Grazie voriheilhaft wird. Hierauf richtete Correggio vornamlich seine Ausmerksamkeit, bessen Geist allem Ranhen und Harten abgeneigt war, und sich eine beständige Abwechselung zur Grundregel erwählt zu haben scheint. Er ging nicht so tief in die Darstellung der Gemünhsbewegungen ein wie Raphael, sondern blieb mehr ben der äußern Erscheinung stehen,

ind vollendete den forperlichen Muedruck. Manchmal iberschritt er daben die Grangen und fiel ein menia us weichliche. Geine Grazie ift anziehend, unfre Bewunderung bafur ift nicht eine blofe Bezauberung ves Gemuthe, foudern es mifcht fich darin eine gemiffe Begierde des Befiges; fie ift mit der Lufternheit und em Muthwillen verwandt, und wer diefen Gigenfchafs en geneigt ift, wird baber ben Correggio immer bem Raphael vorrieben.

Correggio befaß feine Grazie als eine frene Gunft ber Ratur: nichts ift gefährlicher als gefliffentlich Darauf ausgeben wollen, indem man aledann ftatt der Gravie leicht die Weichlichkeit, die Ziereren, ja die Rarifagur ergreift. Dit je mehr Leichtigfeit und Uns befangenheit die Grazie behandelt wird, defto mehr wird ibre Erscheinung mit den übrigen wesentlichen Theilen Der Runft verwebt und von ihnen verschlenert fenn, defto schwerer wird fich entdecken laffen, worin eigentlich der Deig besteht, der und hinreißt, und man wird fich bann der Bollfommenbeit der alten Runftler nabern, welche ebenfalls Diefe Gigenschaft ale Maturgabe im bochften Grade befagen.

Was die Harmonie betrifft, so war Correggio eigentlich der Schopfer derfelben, und mit Recht fagt Mengs, er fen ber erfte gewesen, ber es jum einzigen 3weck der Dableren machte, ben Ginn und bas Ges muth des Betrachters ju ergogen. Er war unüber: trefflich im Verstandniß des Selldunkels, und mußte Diefen Theil der Runft nach rund gearbeiteten Figuren ftudirt baben, melches das einzige Mittel ift, es gur Bolltommenbeit darin gu bringen, indem die Matur ben der verschiednen garbung der Wegenstande immer Tauschungen in Unfebung des Selldunkels mit eins Schleis Schleichen laft. In der Enfeperspektiv, in der & Schieftichkeit feinen Riguren Rundung ju geben un fie por und gurucktreten ju laffen , fcheint er gang de Grundfagen bes Leonardo da Binci gefolgt ju fent welche fich vermittelft der in Mailand errichteten Ufe Demie in der tombarden verbreitet hatten. Er laufd te der Ratur ihre Bebeimniffe bierin ab; er bemerte daß alle großen Massen sich dem Auge durch eine ge wiffe Rube angenehm machen, und fand, wie Mena urtheilt, den richtigen Mittelweg zwischen dem ftal fen oder ftrengen und dem gefälligen und fchwache Sint, zwischen bem geraumigen, ber leicht ins flad; ausartet, und dem welcher die Lichter ju febr eir fchlieft und fich in fleinen Partien gerftreut. Er bi Diente fich dazu in feinen Werken einer geringeren Belle als bis dabin die gewohnliche Sitte gewesen mar, un wußte fo dem Unge eine angenehme Rube zu verscha Allein um ben diefer Methode nicht zu febr i Die dunklen Schatten zu fallen, bediente er fich mi weiser Maßigung der Reflere; so baß er durch weni Licht und vieltaltige Benugung deffelben in Refleren eine zugleich majeftatische und angenehme Erscheinun hervorbrachte. Er befaß das eigenthumliche Salen Der harmonie, indem er immer zwischen zwen gan entgegengefetten Dingen einen Uebergang ausmittelte Allein in der Zeichnung migbrauchte er diefe feine Dlo rime: er vermied ju febr die Wintel, und bedient fich fast ausschließend der krummen Linien, womit e es nicht dabin bringen tonnte, eine gemiffe Rraft i dem menschlichen Korper auszudrücken.

Auch in dem Faltenwurf bediente fich Correggi einer bis dabin nicht bekannten Kunft. Er achtet daben nicht sowohl auf die genaue Wahrheit und Schon eit der Kormen, die nach der Beschaffenheit der Stofe e nicht felten fpife Winkel erfodern, mas feiner Deis ung jumider mar; fondern er berechnete alles auf die Birfung des Selldunkels, und wußte mit großer Ges dictlichkeit aus einer ichonen garbe durch Salbtinten n die andre überzugehn. Gein Bemühen mar immer granf gerichtet, den Sauptgegenstand bervorzuheben. ig das Ange, wenn es von dem lichte angezogen wor: en, auf milberen Dlaffen wieder auszuruben liebt. Benn daber fein Kolorit in Unfebung ber Lokaltinten iem des Tizian nachstehen nuß, fo lockt es dagegen purch die Magische Harmonie nicht bloß den unkundie ien Betrachter, fondern den tiefften Renner an, und nan ming gesteben, daß er in diefem Theile ber Runft ille anderen Meister übertroffen bat. Dieß mag über ben Styl des Correggio binreichen, um nicht theils meine Grangen zu überschreiten, theile in Wiederhoh: lung deffen zu verfallen, was Mengs schon gesagt bat.

\* \*

Ich habe keine Mühe verabsaumt, um die Schriften, welche die Litteratur des Correggio ausmachen, vollständig zusammenzubringen. Es sind folgende: Ortensio Landi Cataloghi. Venezia 1752. pag. 498. Der Florentiner Fabio Segni hat ein Epigramm auf den Correggio gedichtet, das man in Vasari's Leben desselben eingerückt findet. Im J. 1552 gab lodozwico Dolce seinen Dialog heraus, wo vom Correggio die Rede ist.

Rafari giebt in feiner Lebensbeschreibung von ihm nur durftige Nachrichten, doch ermähnt er ihn von nenem auf eine bedeutende Urt im Leben des Gie rola:

rolamo Carpi, und in den neuern Ausgaben habt die Commentatoren feinem Mangel abgeholfen. C. nen Auszug aus der Lebensbeschreibung giebt Bott bini in seinem Riposo. Ed. Firenza 1784. 8. pa. 374.

Lomazzo gab seinen Trattato zu Maisand 158 und die Idea del Tempio della Pittura 1590 heran In mehreren Stellen scheint dieser Schriftsteller d Allegri bennahe zu vergessen, indem er ihm (Ideapag. 45) den Tizian vorzieht, und (Tratt. L. Ideap. XIV) ihn einem mehr seltsamen als seltnen Kloristen neunt. Jedoch ertheilt er ihm an ander Stellen große Lobsprüche, als: Idea pag. 10. 100 Tratt. Lib. I. cap. I. Lib. II. cap. XXI. Lib. VI. cap XXI. 47, 56; vorzüglich was Farbengebung und Bleuchtung betrifft: Tratt. Lib. II. cap. XVII. L. IV cap. I. VI. XIV.

Giov. Batista Armenini etc. Ravenna 178 thut auch an zwen Stellen ehrenvolle Erwähnung de Correggio.

Francesco Scanelli hat in seinem Microcosm di Pittura aussubrlich über Correggio geschrieben Venezia 1657. pag. 18. 27. 31. 80. 91. 99. etc.

In den ersten Jahren des vorigen Jahrhundert, schrieb ein Schweizer Mahler Ludwig Unton Davit in einem handschriftlich vorhandenen Werke, das der Titel suhrt: Il disinganno delle principali notizie ec erudizioni delle arti del disegno etc., das keben der Correggio.

Der Probst Gerardo Brunorio hat einen Brief über die Lebensumstände des Correggio geschrieben, der im S. 1716 zu Bologna erschienen und hierauf vom

Taccoli unter dem Namen des Abate Carlo Talenti mit dem Intel: Dell' origine, stato, e condizione del Correggio in den Memorie storiche di Reggio T. III. pag. 498 wieder abgedruckt ist, mit Benfüs gung des Stammbaums.

Im Besit des Hrn. Giambatista Contarelli bes sindet sich eine andere Handschrist mit dem erdichteten Namen des Verfassers de Pietro Ranz da Berna toccante la vera origine e condizione dello stesso Pittore.

Der Pater Sebastiano Resta hat vielerlen über ben Correggio geschrieben, erst eine Unzahl Briese, wovon verschiedene in den Lett. Pittor. T. III. eingerrückt, und andere, an den Bolognesischen Mahler Ginseppe Magnavacca gerichtet, im Mannscript vorshanden sind; dann: Indice del Libro intitolato Parnasso de' Pittori, in cui si contengono varj disegni originali raccolti in Roma da S. Resta in Perugia. 1707. 8.

Ein nicht im Druck erschienenes leben des Correggio vom Abbe' de Marolies in frangosischer Sprasche wird in den Lett. Pitt. T IV. pag. 332. anges führt. Bon demselben hat man: Lettre addressée à Mr. Crozat, contenant des remarques sur la Vie d'antonio Correggio. Den Kelibien, Dargenville, de Piles, die Serie degl' Uomini illustri, Sandrart und Andere übergehe ich hier. Es verdient aber bes merkt zu werden, daß Mariette viele das Leben des Correggio betreffende Rachrichten gesammelt, wie auch eine Abhandlung über die Zeichnung desselben geschries ben hatte, die er dem Botrari mittheilte, der aber wegen ihres zu großen Umfangs keinen Gebrauch das von machen konnte. S. Lett. Pitt. T.IV. pag. 356.

Gine ber wichtigsten Schriften über diesen Ge genstand sind die Memorie concernenti la vita el Opere di Antonio Allegri denominato il Correggie von Mengs in seine Opere. Bassano 1783. & T.II. pag. 135. seq.

Ratti der diese Schrift des Mengs handschrist lich besaß, hat sie nuter seinen Namen herausgegeben und sich das Berdienst angerechnet. Der Titel ist Carlo Giuseppe Ratti Notizie storiche sincere intorm la vita e le opere del celebre pittore Antonio Allegt da Correggio. Finale 1781. 8. Ich werde von Ratti ben den Genuesischen Mahlern aussührliche reden.

Tiraboschi handelt von ihm in seinen Notizie de Pittori nati negli Stati del Duca di Modena etc. Modena 1786. 4., wo man auch den richtigsten Stamm baum findet.

Dem Vernehmen nach sammelt der historiograph von Correggio, der Doktor Michele Antonioli, Notigen über seinen großen Landsmann, um sein Leben zu beschreiben. Auch in Deutschland haben wir dar über eine gründliche Arbeit zu erwarten: Herr vor Murr schrieb mir unter dem 12. Jun. 1798 aus Rürn berg, er habe seit 30 Jahren an den Viographien des Michelangelo, Naphael, Correggio und Albrecht Dürer gearbeitet, die Aupferstiche dazu senen schon vollen det, und jede derfelben solle abgesondert erscheinen. Die verschiedenen in dem obigen Artikel angeführten Schriften, die auf irgend eine Art auf den Allegri Bezug haben, hier noch einmal auszusühren, würdt überstüssig senn.

Wir kommen nnumehr auf die nicht gablreichen Schuler des Correggio. Bedriani neunt darunter den Frangesco Cappelli, einen Modeneser, begebt aber in feinem Bericht von diefem Runfter mehrere chronologische Febler. Er fagt namlich., Derfelbe fen in der Bluthe feiner Jahre von einem ungertigen Tos De bingerafft, und wiederum, er babe gwen Bilder für den Beren von Caffnolo Marco Dio gematit. welche diefer Kaifer Rudolph dem 3menten gescheuft. Correggio ftarb im 3. 1534. Rudolph der 3mente gelangte erft im J. 1576 jur Kaiferwurde; Darco Dio Der lette Berr von Saffnoto mard im 3! 1667 gebohren: wie fonnte alfo Cappelli Cchuler des Cor: reggio fenn, fur jene benden Berren gwen Gemable verfertigen; und doch jung fterben? Tiraboschi berichtet verschiedenen Urfunden gufolge, bie er in Sanz ben batte, Cappelli babe fich nach bem Tode des Cor: reggio in Bologna medergelaffen, um dafelbit" feine Studien fortzuseben; er jen aber zuverlaffig ein Ochus ler des Correggio, wie man au einem beil. Gebaftign feben tonne, der jest in der Bruderichaft des Beilie gen in Saffuolo befindlich ift, und auch vom Bedria: ni angeführt mird. Er ift gang dem Dreedener Bil-De Diefes Ramens vom Correggio abulich, nur mit einigen Abweichungen, indem der Schuler verfchiedes nen Schwierigkeiten aus dem Wege gieng. Jedoch ift der Leib des beil. Gebaftian und der Ropf des Dios dus vollig im Giple feines Deiftere, Das Bange macht vermittelft des Sellounkels und Farbenauftrags eine vortreffliche Wirkung, fo daß man mohl glauben tounte, es fen von Correggio's eigner Sand ausges beffert oder vollendet. Leider bat dieg Bild durch eine verwegne Retonchirung febr gelitten, Die Figur des beil, Rochus ift Daben fogar in einen Eft. Johannes fiorillo's Gefchichte b. zeichn. Runfte, B. II. nog vom Kreuz vermandelt worden. Cappelli lebte noch im J. 1568. Der heil. Geminianus in Modena in der Peterefirche, von dem Pagani urtheilt, er sen in der Manier der Doss gemahlt, ist vielleicht eine Ar beit von ihm.

Giovanni Giarola, aus Reggio gebürtig war einer ber berühmtesten Fresco. Mahler seines Zeit alters, aber ein wenig nachlässig in den Umrissen Sowohl Orlandi als der Pater Resta machen ihn zi einem Schüler des Correggio. Ottavio Uzzari rühmt, Viarola habe sich durch seine vielen in Par ma, Neggio und an andern Orten unternommenen Gemählde unsterblich gemacht; allein die meisten da von sind untergegangen. Das einzige was man jeh noch von ihm hat, sind einige Stücke im Pallas Donelli und andern hänsern zu Reggio. Unch Isac chi erwähnt ihn s. Er starb im J. 1557.

Untonio Bernieri ans Correggio war ein berühmter Miniatur, Mahler, der ganz in Vergeffenheit geräthen senn wurde, wenn nicht einige Schrift steller des sechzehnten Jahrhunderts seinen Namen au uns gebracht hatten. Landi g) sagt, nachdem er vor dem großen Correggio gesprochen, Untonio Bernier ebenfalls aus Correggio geburtig habe sich schon is jungen Jahren einen großen Auf in der Miniatur er worben. Untonio war im J. 1516 gebohren, und erhielt den ersten Unterricht in der Mahleren von sei nem großen Landsmann; hierauf gieng er nach Rom

e) S. Compendio della Storia di Reggio unter dem 3 1530.

f) Invenzione dei corpi de SS. Prospero e Venerio.

g) Cataloghi pag. 498.

und Benedig war fein gewöhnlicher Aufenthalt. Der. berühmte Aretino ermabnt diefen Runfter in gmen Briefen, mit Auslaffung feines Familiennamens, velches wegen der Gleichheit des Vornamens und ber Baterstade Unlag ju dem Difverständniffe gegeben. als ob er dafelbst von dem großen Correggio redete h). Berr Baron von Radnig i), der mit fo vielen ans bern vortrefflichen Gigenschaften des Beiftes und Chas aftere eine grundliche Renntniß der bildenden Runfte perbindet, ermabnt zwen Miniatur: Bilder des Cors ceagio im Rabinet Des Konigs von Frankreich, Die inverlaffig von Bernieri herruhren, da diefer allezeit Die Benennung von feiner Baterftadt der nach feinem Familiennamen vorzog, und man fonft feine Spur fins bet, daß der große Correggio in Miniatur gemable jabe. Bernieri muß nicht lange nach dem 3. 1565 jeftorben fenn.

Francesco Maria Rondani aus Parma var ein Schüler des Correggio, den er sowohl in der Delmahleren als im Fresto nachzuahmen suchte. Er mahle

b) Lettere del Arctino. Parigi 1609. T.IV. pag. 183, und 256. Beyde Briefe sind vom J. 1548, der erste ist an den Andrea von Perugia gerichtet, den er ermachte ihn zu besuchen: imitando più tosto il raro miniatore Antonio da Correggio, che d'hora in hora veggio; der andere an den Antonio selbst, worin er austust: O spirito rarissimo nella vaga bellezza della paziente arte del miniare. Unter den Briefen der berühmten Veronica Gambara Signora di Correggio (Ed Brese, pag. 291.) ist einer an den Arctin, dem sie auf seine Empschlung des Bernieri erwiedert, sie habe diesen Kunsts ler mit Bergnügen geschen, und als vom Arctino ems psohlen wohl aufgenommen.

i) Briefe aber die Runft. Dreeben 1792. 4. 5.46.

mahlte vielerlen in feiner Vaterstadt, worunter die Himmelfahrt der Jungfrau in der Peterskirche, und der Altar des heil. Hieronymus in der Kirche der Eremitaner die vorzüglichsten Stücke sind. Er blübete um das J. 1525. Der P. Resta nennt in einem Manuscript, das sich in Mailand befindet unter die Schüler des Correggio Maestro Torelli, welcher in Gesellschaft des Rondani ein Fries, grau in grau in der Kirche des heil. Johannes in Parma gemahlt haben soll. Anch ist von ihm ein Werk im Kreuzgang des zur Kirche gehörigen Klosters besindlich.

Daniel von Parma, den Ginige Danielt le Por nennen, was meines Bedünkens als eine Verkürzung von Parmegiano Par gelesen werden sollte, war ebenfalls ein Schüler des Allegri. Bai sait k) erwähnt ihn in seinem teben des Taddeo Zuchero. Er war ein vortrefslicher und geübter Fresco: Mahler. Zu Vitto in Abruzzo mahlte er eine Kirche, wo sich denn Zuchero als ein Schüler ben ihm aushielt, und Armenini versichert am Schluß seines Werks, er habe den lehtgenannten öfters versichern hören, daß er in dem kurzen Zeitraume benm Daniel von Parma mehr gelernt, als durch alle seine in Rom gemachten Studien. Dieser Künstler starb zu Rom im J. 1566.

Bernardino Gatti, il Sojaro genannt, aus Cremona, nach Andern aus Vercelli und noch nach Andern aus Pavia 1), war ein Schüler des Corregs ajo.

k) T. III. pag. 147. Ed. Bott.

<sup>1)</sup> S. Carasi Pitture di Piacenza etc. pag. 39: "Trasse un tal sopranome dal Padre, il quale esercitava un mestiere con voce lombarda detto il Sojaro. Fu discepolo

gio. Er bat in Cremona und um die Stadt ber viele Bervorbringungen feines Pinfels binterlaffen: Seine Simulcifahrt Christi in der Rirche des beil. Sigismund, ift in der That ein febr fchabbares Stuck; und bat in der Lebhaftigleit des Rolorits und der Bers ereibung der Farben gang den Reig des Correagio. Er hat auch ein Wert des Pordenone, Das diefer durch den Tod verhindert worden war zu vollenden, in der Rirche S. Maria di Campagna ju Piacenza vols lends ausgeführt; daffelbe that er in der Steccata ju

di Antonio da Correggio, e di lui scrisse il Lamo, che niuno giammai dal Correggio in poi aveva toccati colori, e condotta a perfezione un opera pittorica. La patria del Sojaro è un foggetto di quettione; a me non tocea risolverla: dirò solo, che il Campi, il Lamo, il Baldinucci lo vogliono Cremonese. Altri il vuole cittadino di Pavia, e nella cupola di questa Chiesa, dove sono le sue pitture, stanno scritte questa parole: Bernardinus Gatti Papiensis 1553. 'Qualch' altro il pretende Vercellese. Trovasi anche qualche variazione nel nome, poiche sebbene siasi per lo piu segnato col nome di Bernardino, tal volta per altro si è chiamato Bernardo. Queste due notizie dell' opinione cosè invalsa oppresso alcuni, che il Sojaro sosse di Vercelli, che si chiamasse anche Bernardo, possono dar lume a un passo del Vasari, il quale nella vita del Pordenone, dice che alcune pitture lasciate impersette nella Chiesa di Campagna dal Pordenone, furono terminate da Bernardo da Vercelli: si dice lo stesso nel tomo V. degli Elogi de' pittori ce. stampato in Firenze nella vita del Pordenone: ma non fi sa poi dire chi fosse questo Bernardo da Vercelli, e Monsignor Bottari-nelle crudite fue note al Vasari dice di non averne giammai trovata contezza. Pare adunque che noi abbiamo il fondamento di dovere per questo Bernardo da Vercelli intendere il nostro Bernardino Gatti detto Sojaro. Morì nel 1575."

Parma mit einem angefangenen Bilde bes Michelans gelo Canefe, a und er mußte fich fo wohl nach der Weise diefer Künftler ju fugen, daß Alles pon ber: felben Sand gemablt gu fenn icheint. Endlich mablte er zu allgemeiner Befriedigung die Tribune in der eben gehaunten Rirche. Z Bafari im teben des Birolamo Carpi, Lomazio m) und Lamo n) ermabnen feiner.

Giorgio Gandini genannt del Grano, aus Parma, und nicht wie man bisber, geglanbt bat aus Manena, war nach Orlandi gleichfalls ein Coni: ler bes Correggio. Er hat in Parma in der Michels: firche den Sauptaltar gemablt, wie auch eine Dlas donna mit Johannes dem Taufer und bein beil. Chris ftoph in der Petersfirche ebendafelbft. In der Gale lerie Farnese mar ein Stud von ihm befindlich, wo: von behauptet ward, fein großer Meister habe die Beichnung dazu gemacht und es ausgebeffert.

Endlich ift auch ber Gohn bes Correggio Poms ponio Allegri von ihm in der Runft unterrichtet worden, allein Tiraboschi bemerkt wißig und tref: fend, der Gobn babe fich ans findlicher Chrerbies tung in großer Entfernung von dem Bater gehalten. Man balt einen Mofes, der die Gefete auf dem Gi nai empfangt; in ber Domfirche ju Darma fur eine Arbeit von ihm. Manuccio Dico °), der ihn perfons lich in Parma gefannt hatte, theilt Rachrichten über ibn mit, urtheilt aber auch ichon, daß er feinem Bas ter in der Kunft weit nachstehe. Pomponio war! noch im 3. 1590 am leben.

m) Pag. 679.

n) Pag. 39.

o) Appendice de' Vari Soggetti Parmegiani etc. 1642. pag. 153.

Fast ganglich aus ber-Mahlergeschichte verschwung den ift der Rame des Lelio Orfi, menn ich das wenige ausnehme, was Oclandi von ibm gefchrieben. bat. Er war, wo nicht ein Schuler, gewiß ein Dachahmer des großen Allegri. Die folgenden Dos tijen verdanken wir den Rachforschungen des gelehrs. ten Tiraboschi; ber in bem geheimen Berzoglichen Archiv einen hanbschriftlichen Entwurf von feinem Leben aufgefunden bat. Lelio bekam ben Bennamenvon Movellara, weil er an diesem Ort feine Tage meis ftens veilebte, wiewohl er eigentlich aus Reggio ges burtig war. Man glaubt, fein Bater fen ebenfalls, Mabler gewefen, und von ihm ruhre ein Bild ber Jungfrau Maria in der Domfirche zu Reggio ber mit der Inschrift: Comes Galeatius Comitis Bacca. rini de Canossa, Bernardinus Ursus Regiensis pinxit 1501. Lelio fam im 3. 1511 auf die Welt, und erlernte nach Orlandi's Aussage die Runft vom Mis chelangelo Buonarroti und vom Correggio. ben erften betrifft, fo ift dieg nur von Studien nach deffen Werken ju verfteben, denn Lelio fam niemals aus ber tombarden beraus, außer ein einziges mal, ale er ichon ein gebildeter Meister war. Dag er ein Schüler des Correggio gewesen, ift allerdings mog: lich, da diefer jum Theil in Parma lebte, und fich auch einige Zeit in Reggio aufhielt. Daß telio fich aber biefe benden großen Runftler ju Borbildern ge: nommen, leuchtet unverfennbar aus feinen Werten bervor, worin man wirklich die feltsame Rembination ber Weichheit, Berschmelzung und lieblichen Farben: gebung mit einem durch gedrangte Muffeln aufgetries benen Umriffe fieht. Geine erften Urbeiten unternahm er in feiner Baterftadt um das 3. 1544% fie find aber nebst vielen andern, die in verschiebenen Rirchen # 4

gerffrent maren, verlohren gegangen. In ber Rirche Des beil. Bartholomans nebe man noch einen Gfe! Franciscus von Paola; in der Kirche bes Corpus Domini eine Beburt des Beilandes und verschiedene andere Grucke Die Tiraborchi erwähnt. Dach ets nem in Rom gemachten Befuche fixirte er fich in Nos Bellara, wohin er von ben bortigen Gerren aus bem Saufe Bongaga berufen worden war. Tiraboschi liefert aus dem anonymen Biographen eine genaue Beschreibung feiner Werke in Movellarg, movon vies It nurergegangen, andere auf Befehl Bergoas Frans eifens des Britten von den Banden abgefagt und nach Modena gebracht find; wo'fich auch viele Zeichnung gen von Diefem Meifter im Rabinet Des Bergons bes Das Hauptaltarblatt in der Gft. Die chelefirche ju Parma', worauf die Jungfran mit dem Rinde und der Erzengel Michael; Der eine Geele auf einer Schaale magt, abgebildet find, ift eine der fconften Werke Des Drfi, von welchem Ruta !) in febr boben Unedrucken fpriche; und fowohl in den aus muthigen Stellungen und Gruppirungen als in dem Bieblichen Rolorit und in der harmonie des Gangen Bollig' ben Geift Des Correggio erkennt. In Mangua im Kapitel der Dominitaner bat man chenfalls ein gefäls in. 1812 g. ( !

p) Descrizione delle Pitture di Parma, pag. 49: "Il solo presente quadro sa ben capire a chiunque lo considera, di che tempra sia la sua eccelenza si nel comporre, come nel persettissimo gusto di dipingere, e realmente non s'inganna col dire, essere stato scolaro ed imitatore dell'Correggio. Ed in vero la B. V. col Banibino si melle attitudini aggroppate e graziose idee, e sael vago e saporito colorito non sembra tutta maniera del Correggio? Così pure della leggiadra e graziosa attitudine di S. Michele? In somma tutto resta con armonia accordato sempre su la guida, e maniera Correggesca."

gefälliges Bild von diefem Meister 9); so auch zu Une tong in der Geroften : Rirche; in Belogng befift der Marchefe Ercolani ein ungemein ichones Chriftfind in ber Rrippe, Das gang in Correggio's Beifte ges Dacht und ausgeführt ift '). Rerner in der Gallerie ber Grafen Avogadri gu Brefcia ift von ibm eine beit Hae Kamilie 5), und ju Carpi ein Ecce homo. - Gua: riengi verfichert, swen Bilder des Orfi fenen in der Dresdener Gallerie befindlich, allein ich finde in den Schriften über Diefelbe gar feine Rachweisung beffe balb. In ber Wiener Gallerie hingegen ift wirflich eine Abbildung ber Unschuld von ibm vorhanden. Rach dem mehrmale angeführten Danuffript farb biefer vortreffliche Künstler im 3. 1587.

Ein Schuler des Lelio Drft war ber berühmte Raffaello Motta, gewohnlich Raffaello von Reggio genannt, von dem Baglioni und nachher Bos nifagio Fantini ') Lebensbeschreibungen geliefert bas ben. Er wurde im J. 1550 ju todemondo, einem nicht weit von Reggio gelegenen Dorfe gebohren, und als ein Anabe in die Schule jum Orfi gegeben, ben dem er reifend schnelle Fortschritte machte, so daß ibn fein Meifter bagu gebrauchte, einige Façaden von Baufern in Movellara zu mablen. Es ift wahrscheine lid),

and a sound of the q) S. Cadioli Descrizione delle Pitture di Mantova. pag. 113.

r) Versi e Prose per le pitture del M. Ercolani. pag. 30.
s) S. Medick S. 61. nr. 14.
s) Diese erschien 1616. 4; sum zwentenmal aufgelegt Reggio 1657; endlich hat sie Taccoli in den Memorie storiche di Reggio T. III. pag. 678. von neuem abs bruden laffen. I. & 14.

lich, daß er um eben Diefe Zeit ju Gala im Darme fanischen zwen Bilder, namlich den Berkules der di Spora erlegt, und den Erzengel Raphael mit den Tobias gemablt bat. Er arbeitete bierauf in Bua ftalla für Don Cefare Gongaga; bon da begab e fich nach Reggio, wo er mit dem Urchiteffen Fran cefco von Bolterra Freundschaft fliftete. Diefer, fubr te ibn mit fich nach Rom, und daselbst brachte e Die wenigen übrigen Jahre feines Lebens gu. Gein febr gablreichen Gemabide befchreiben uns feine Bio graphen, auf welche ich baber meine lefer verweifer fann. Wiewohl Raffaello mehr der Romifchen Schu te angebort, fo brachte er doch aus der tombarden ei nen fremden Geschmack mit fich, und wußte dieser mit bem Romifchen zu verbinden. Baglioni verfi thert, daß um die damalige Zeit Raffaellino von Reg gio in Aller Munde gewesen fen, und daß Biele ibi nachzuahmen gesucht "). Alle feine vortrefflichfte Ur beit wird der vor den Raiphas geführte Chriftus it Der Rirche del Gonfalone auerkaunt: ein Werk, Dar mit der Reinheit des Romischen Style die tombar Difche Barme und lebhaftigfeit vereinigt. Er befan auch verschiedene Auftrage vom Cardinal Aleffander Farnefe für feinen prachtigen Pallaft zu Caprarola Gine unordentliche Lebensart war Schuld, daß Die fer talentvolle Runftler im 3. 1578 in einem Alte von 27 Jahren jum allgemeinen Difvergnugen aller åchten Runftfenner ftarb.

Sorbone aus Novellara gewesen sein. Dones mon

u) Man fehe, was über ihn Th. I. S. 157 u. 158 ge fagt worden.

nondi \*) lobt ihn ungemein, und meldet daß er im Kloster der Minoriten zu Mantua im J. 1614 ans zefangen; das Leben und die Wunderwerke des heil. Franciscus zu mahlen, welche Arbeit nachher von eis nem andern Künstler zu Ende gebracht ward. Man weiß auch, daß ihm im J. 1613 die Schähung einis zer Correggio's in der Brüderschaft della Misericordia in der Baterstadt desselben anvertraut ward y), und vielleicht wurden von ihm die Kopieen versertigt, die nachher die Stelle der Originale vertreten mußten:

Wir muffen jest in der Zeitordnung ein wenig wieder zuruch gehen, um einige Zeitgenoffen des Correggio uachzuhohlen. Zu diesen gehört Simone Forsnari, Morosini genannt, aus Reggio geburtig, der im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts blühete. Von diesem ausgezeichneten Kunftler sieht man viele wackere Arbeiten in seiner Vaterstadt. Taccoli Dichtt eine Urkunde vom J. 1524 an, die einen ihm gegebnen Austrag zu einer Mahleren betrifft. Seine Vilder haben viel Einfalt in den Physiognomien, viel Natur, und eine große Feinheit und Genauigkeit in der Ausführung, ganz in der Manier des Francia, welchem daher auch viele seiner Werke zugeschries ben sind.

In dieselbe Periode fallt auch Bernardino Bacchetti, ebenfalls ein Reggianer. Uzzari 1) bezeugt von ihm, er habe in der Kirche des heil. Prospes

x) Storia Eccl. di Mantova T. II. pag. 512.

y) S. das oben S. 262 darüber gesagte und Tiraboschi Pitt. Moden, pag. 43.

<sup>2)</sup> Memorie etc. T. III. pag. 413.

a) In feinem Compendio.

Prosperus zu Neggio einen heil. Paulus von große Warme und wunderwürdiger Araft hingerlassen; E habe mit Michelangelo in der Sixtinischen Rapell zu Rom gearbeitet; in der Sakristen Skt. Petri i Banden ein Fries in Mosaik und in der Rapelle de heil. Helena das Gewölbe gleichsalls in Mosaik seh kunstreich ausgeführt. Seine Werke sind demen de Benvenuto Garofalo vollkommen ahnlich, so daß e sowohl was Zeichnung als was Kolorit betrifft zu Schule des Naphael zu rechmen ist. Er lebte noch ir I. 1523.

Gegen das J. 1538 blühete Gasparo. Pagani aus Modena gebürtig, ein verdienstvoller Mafler, der sich auch auf das Porträt legte. Seine Bei lobung der heil. Katharina, das Hauptaltarblatt ir der St. Klaren, Kirche zu Modena, hat viel von Raphaels Style. Bedriani sagt, er sen als ein jurger Mann im J. 1540 gestorben, nach Andern haer noch im J. 1543 gelebt.

Birolamo da Vignola bemibete fich bei Raphael nachzuahmen, aber nur wenige Arbeiten fin noch von ihm vorhanden.

Vom Antonio Pirondi aus Reggio ma ehedem ein Gemählde mit der Madonna und den Hei ligen Franciscus, Rochus und Sebastianus, in ei nem guten Styl im J. 1536 gemahlt, in seiner Vaterstadt vorhanden, welches im J. 1783 von da nad Carpi gebracht worden ist.

Unter der Regierung Pabst Sixtus des Fünften unter welcher, wie wir gesehn haben, es für eins der vornehmsten Berdienste galt, fchuell zu arbeiten mabiten in Rom die dren Brüder Giovanni, Gin

ep

feppe und Giambatifta Guerra, von denen Baglioni Lebensbeschreibungen liefert. Giovanni mar der berühmtefte unter ihnen, er wurde gu Dos dena im 3. 1544 gebohren, und kam in einem Alter von achtzehn Jahren nach Rom, wo er fich an den Cefare Debbia anschleg b), und gemeinschafelich mit ibm vielerlen ansführte. Er ftach anch in Rupfer, und von feinen Arbeiten in Diesem gach ertheilt sowohl Bedriani als Gori ') Rachricht. Dan muß ibn nicht mit dem Bologneser Giovanni Guerra verweche feln, der ein Arbeiter in Thon war.

Bur Zeit Bergogs Alfonsus bes Zwenten von Kerrara lebte Dragio Grillenzone, der zugleich Mabler und Bildhaner war. Der Dichter Taffo mar fein Freund und bat einen feiner Dialogen nach ibm betitelt: il Ghirlanzone o l'Epitafio. Bedriani fagt, er fen aus Modena geburtig, Tiraboschi mit mehrerem Grunde aus Carpi. Um diefelbe Zeit lebs te Parigi Coppelletti aus Reggio, der vom Migri d) als ein mackerer Mabler gelobt wird.

Von ausgezeichnetem Verdienft war der Mode: nefer Alberto Fontana, und bloß der Umftand, daß er feine Baterftadt niemals verlaffen, ift Schuld, daß er in andern Gegenden Staliens ganglich unber tanne geblieben ift. Gine feiner erften offentlichen Urbeiten unternahm er im 3. 1537 am Fleischmarkt in Medena, fie ift aber jest großentheils verdorben. Er arbeitete auch in Gefellschaft mit feinen benden Landsleuten Miccolo' Dell' Abate und Lodos vico Brancolini, und ftarb im 3. 1558.

Nom

b) Siche Th. I. G. 160.

c) Notizie degli Intagliatori T. II. pag. 124.

d) S. Compendio storicho di Reggio.

Bom Lazzaro Calamech aus Carrara ha sich keine andere Nachricht erhalten, als daß Bajar ben Gelegenheit des Trauergerustes für Michelangel Buanarroti ruhmt, er habe noch als Knabe sowoh in der Mahleren als Bildhauerkunst Proben von einem schönen und feurigen Geiste gegeben.

Giambatifta Jugoni, ein Modenefer aus welchem Bedriani zwen Knnftler macht, inden er ibn einmal Giambatifta Modenese und das ande remal Giambatifta Jugoni nennt "): ein Jrrthum ben auch Orlandi wiederhohlt bat war ein Zeitgeno Des Niccolo' Abate und farb im 3. 1608. Tirabos chi fubrt zwen Gemablde von ihm an, rubint fie abe nicht sonderlich, wiewohl Bafari mit lobe von Die fem Runftler fpricht. Bon einem gemiffen Camil lo degli Erri weiß man nichts, als baß es ein Bemablde von ihm aus dem 3. 1577 giebt. Bon Domenico Carnevale, einem Modenefer, führ Bedriani eine große Ungabl Bilder auf, wovon je doch der größte Theil nicht mehr eriftirt und melbe hierauf, er habe auch in Rom gegebeitet, aber obn namhaft zu machen, was es gewesen. Mus eine Handschrift des Francesco Forcivoli benm Tirabosch erhellet, daß Dins der Vierre auf den Borfchlag der Cardingle Rufticucci nach dem Tode Daniels voi Bolterra dem Girolamo da Kano den Auftrag gab Die Macktheiten in Michelangelo's jungftem Berich zu bedecken f). Diefer Birolamo nun, wiewohl ein geschickter Runftler, nahm ben Diefem Geschaft feine Buffucht zum Carvenale, der auch nach bem Todi Deffelben die Urbeit fortfette, und einige Diffe am Gewol

e) Pag. 70. 117.

f) S. Th. I. pag. 360.

Gewolbe ber Girtinischen Kapelle ausbefferte B). Dach Lomagio's Zengniß war er auch in der Architektur erfahren, und batte am Girolamo Cavalleris no einen Zogling, der vom Cardinal Aleffandro von Efte geliebt und begunftigt ward:

Dragio Perucci murde im 3. 1548 ju Dege gio gebohren, er war Mabler und Architeft, und in Der letzten Kunft auch Schriftsteller und öffentlicher tehrer h). In der Rirche Johannes des Evangeli: ften ift ein Str. Albertus von ibm aufgestellt, und verschiedene andere Bilder giebt es in Privathaufern. Er starb im J. 1624. In demfelben Zeitraume 't blübete Ercole Setti, vielleicht ein Sohn oder Abkommling des Cechino Getti, welche bende Bedriani ungemein tobt. Bom Cecchino ift nichts mehr vorhanden, wohl aber vom Ercole einige schat: bare Sachen. Er pflegte feinen Ramen folgender: maßen feinen Werken benzufugen: Hercules Septimius Mutinensis pinxit.

Giovanni dell' Abate aus Modena, ein Arbeiter in Stud und Dabler, war der Bater Des berühmten Diccolo', der, wiewohl ein Modenes fer, jur Bolognefischen Schule gebort, wo von ihm Die Nede fenn wird. Riccolo' hatte einen Bruder Ramens Dietro Paolo, der ein geschickter Pfer: demabler war, und einen Entel Ercole, von feis nem Cobne Giulio Camillo, Der viel Talent jeigte, und nur wegen feines ju großen Sanges jum

g) S. Bafari Ed. Bottari, T. III. pag. 360. u.f.

h) Man hat von ihm Le porte d'Architettura rustica etc. Die fein Cohn Franciscus nach dem Tode des Baters her= ausgegeben. G. Tiraboschi Bibl, Modenese T IV.

Bergnugen Die Berdienfte feines Grofvaters nicht er reichte. Ercole's Gobn, Pietro Paolo der Bungere i), murde wiederum Dabler, und bende baben in Modena viele Schatbare Werke hinterlaße Das vornehmfte Wert des Ercole war, feine Bergierung des Nathsagles ju Modena mit Mables renen, woben er den berühmten Barcolomeo Ches bone jum Gehülfen hatte. In der Chronif des Space cini benm Tirabordi lieft man, Filippo Caftelli ber Ordinarius oder Obere der Bruderichaft des beil. Ge baftian babe vom Ercole verlangt, er folle das von Diesem Beiligen benannte Bild Des gottlichen Cor: reggio, das ein wenig gelitten hatte, reiouchiren, und'it babe diefe Urbeit fur den Preis von 35 Scudi bedung gen, worauf Ercole das bejagte Bild ganglich vers Dorben. Wie bekannt, ift es aus der Gallerie von Efte in die Dresdener gefommen, und niemand fann irgend etwas verdorbenes daran entdecken. Tirabos: chi glaube daber mit Grund, Spaccini habe dief aus einer befondern Feindfeligkeit gegen den Albate vors Ercole wurde von dem Dichter Marino geliebt und gepriesen. Vom Pietro Paolo bat die Gallerie zu Modena dren schone Stucke, eine Ber burt 1

i) Folgendes ift bie Uebersicht der zu dieser Runftlersamille gehörigen Glieder:

1 6

Pietro Paolo il giovine + 1630.

k) S. Pagani Pitture e Sculture di Modena.

burt des Beilandes, eine Berlobung und eine Darftels lung der Jungfrau Daria im Tempel. Er farb jung. Bas die Manier aller diefer Künftler betrifft, jo bas ben fie zwar eine vortreffliche Zeichnung und große Rraft im Rolorit .. doch muffen fie dem Saupte ibret Familie Miccolo' weit nachfteben.

Die Stadt Parma theilte ein gleiches Schickfal nit den übrigen Gradten Italiens. Gie wurde von jen Romern ale eine Colonie gegrundet, von den kons jobarden erobert, durch Carl den Großen befrent, dem beiligen Stuhl gefchenkt, und darauf in eine Repus lit verwandelt. Gie litt febr mabrend den zwijchen ben Guelfen und Gibellinen entbraanten Lineuben. und durch die Bedruckungen der Scaligeri, Corregi. Bisconti und Cforga, bis fie endlich wieder dem Rire bentigate beimfiel und von Paul dem Dritten an feinen Sohn Indovico Farnese geschenkt wurde. Eros den Rachfolgern Paule des Deitten blieb das Saus Farnefe m Befit des Bergogthumes Parma, und nur erft rach dem Tode Untonios Farneje, des letten Abkomms ings jenes berühnten Saufes im 3. 1731, erhielt Spanien die Bergogibumer Parma und Piacenga.

Parma blieb nicht die lette Stadt in Italien velche Mabler bervorbrachte, da fich ichon gerftreuete Rachrichten von Runftproducten im dreizebnten Jahre undert vorfinden.

Im Jahr 1247, nachdem der Kaiser Friedrich II, ie Gradt verfolgt hatte, ließen die Bemeinden ein Siorillo's Gefchichte d. zeichn. Runfte. 23. II. Gjes Gemählbe der Madonna mit den Beiligen Hilarins und Johannes dem Taufer verfertigen, worunter foli

gender Bere geschrieben murde:

Hostis turbetur quia Parmam Virgo tuetur '). Nach der Angabe eines gleichzeitigen Schriftstellers m') sollen ebenfalls die Bilder der Heiligen Apostel in der Kirche des Heil. Franciscus, im J. 1260 gemahlt worden senn, so wie auch nicht lange darauf die Capelle worin der Taufstein besindlich ist mit Gemählt den verziert wurde ").

In der vom Muratori bekannt gemachten Chronik eines unbekannten Parmefaners findet man auch aufgezeichnet, daß im J. 1279 außerhalb der Kirche

Des

é!

P,

- 1) G. Bordoni Thef. Ecclef. Parm. c. 3. n. 12. pag. 24.
- m) Dieser war Fra Salimbent degl' Abami aus Parma, dessen Chronik sich im Original im Hause Conti besindet, und vom P. Affo' untersucht worden ist. Hier ist eine Stelle aus derselben: "Nam super coopertorium lampadis societatis, et fraternitatis Beati francisci depicti erant Apostoli circum circa cum soleis in pedibus et cum mantellis circa scapulas involuti, seut traditis Pictorum ab antiquis accepit et ad modernos deduxit."
- n) Bordoni behauptet, daß diese Capelle im J. 1220 set ausgemahlt worden, allein der P. Usso hat in der vom Salimbeni versaßten Chronif, unter dem Jahr 1283, folgende Stelle gefunden. "Item in praccedentibus annis multa bona fecerunt in civitate sua Parmenses, compleuerunt enim Baptisterium in superiori parte vsque ad eleuationem cacuminis, et iamdiu suisset completum, nisi Icilinus de Romano, qui Veronae dominabatur impedimentum dedisset: solummodo enim de lapidibus Veronensibus Baptisterium illud siebat." Ezzelin beunt ruhigte die Lombarden bis zum J. 1259, worin er übers wunden wurde und starb. Nach dieser Zeit also wurde erst das Gewölbe der Tauscavelle beendigt und darauf ausgemahlt.

Des Seil, Petrus, ein Bemablde ben feligen Albertus von Bergamo vorstellend verfertiget, und eine Rriegs, maschine Der Parmesaner Carroccio genannt mit ben Bildern der Maria und mehrerer Beiligen ausgeschmuckt wurde "). Derfelbe Berfaffer fugt auch bingu . bak der offentliche Pallast (Palazzo del pubblico) im Jahr 1283, wie auch der Pallast des Motariats, im Jahe 1302, auf Unfosten der Motarien ausgemable worden fen. Und allen diefen Spuren erhellt vollkommen.

o) S. Chronicon Parmenf. inter SS, Rer. Italic. T. IX. Carroccio war eine Rriegemaschiene, die aus einet zieme lich hohen Stange bestand, worauf eine fehr glangende goldene, weit bemerkbare Rigel befestigt war, unter welcher zwei lange weiße Kahnen berabhingen, in bereit Mitte fich an der Stange ein Rreng befand. Bor dies fer Stange ftand der Altar, an welchem der Gottesdienft der Armee verrichtet wurde; und dieses alles war mit Rageln' auf einem febr großen und fichern Wagen befes ftar, der als Bafie biefer ungeheuern Rabne biente, und fie fortfuhren fomite. Bahrend bes Gefechte be= fanden fich die Wundarzte in ihrer Rabe, daber man auch die Vermundeten dabin führte. Bon der Ceite wo die Maschiene fand, theilte man auch die Befchte aus; sie wurde also nach ben Umständen fortbewegt. Wahrscheinlich war im Carroccio die Keld : Lipotheke und Caffe verborgen. In Friedenszeiten fette man fie in Die Catheraltirde mieder. Ihr Erfinder war Uribert Erzbischoff von Mailand. Die andern Stadte der Com: barben hatten gleichfalls jur Zeit ihrer eigenen Regierung ihre eigene Sahne oder Carroccio. Dach Ginfahrung det Artillerie erlofd, der Gebrauch diefer Mafchiene. Ueber Die von Piacenza, f. Poggiali Memorie di Piacenza. T. IV. p. 215. Kerner: Historia di Padova di Serzorio Orfato Cav. Padova, 1678. fol. p 254. und Della felicità di Padova di Angelo Portenari etc. Padova 1623. p. 168. Ucber die von Baffano, vergleiche le Pitture di Baffano. p. 19.

25

an.

110,

im-

bus

un!

heti

Ird

daß in Parma von febr fruben Zeiten an, Mabler ge blubet baben. Aber ibr Undenken und ihre Ramen find erloschen, und was sich noch von ihnen erhalter hatte, das ging ichon im Unfange des fechezehnter Sabrhunderts verloren, da das neue, gang Stalier und vorzüglich Parma bestrahlende ticht, dergestalt di Bewunderung aller auf fich jog, daß man die alter Arbeiten nicht ber geringften Aufmerksamteit wurdigte noch fich bemubte, die Mamen der alteften Deifte Der Bergeffenbeit zu entreifen.

Mus diefem Zeitalter fieht man mehrere Werte it Die Werke eines gemiffen Bartolom meo Großi, und feines Schwiegerfohns Jacopi Lofchi, die beide ums 3. 1462 blubeten, zeiger icon einen ziemlichen Grad der Bollfommenbeit Lodovico da Parma verbreitete die Manier feine Lehrers Francia, und man bemerkt in den verschiede nen Madonnen die sich noch von ihm erhalten baben pollfommen den Charafter jenes Meisters. Christofe ro Cafelli, vom Bafari Caftelli oder Criftoforo Par menfe genannt, wird von Ridolfi als ein Schuler de Johann Bellin aufgeführt. Man fieht von feine Sand eine ichone Safel im Gaal de' Consorziali, mi der Jahrszahl 1499. Er wurde vom Grappaldo feh geachtet. Bon feinem Zeitgenoffen Marmitta ba fich bis auf unfere Tage nichts erhalten. Mit Diefen lebte Aleffandro Araldi, Bellins Schuler, von bem noch eine Berkundigung ben ben Carmelitern mi feines Ramens Unterfchrift, und mehrern andern Ga chen in verschiedenen Rirchen aufbewahrt werden ?).

Lanz

p) Der Dr. Pellegrino Ravassoni, Cangler de hochsten Magistrats in Parma, war einer der fleißigster

Langi will Parma von Modena getrenut wiffen, indem er behauptet, daß in der erfteren Gtadt die Rachahmung des Correggio, in der andern die des Das vhael berrichend gemefen fen. Aber die Sache verhalt fich anders. Der Gefchmack an den Werken Rapha: els, Leonardos, Peruginos, Francias und Bellins, verbreitete fich in der gangen Combarden allgemein. ift mabr, daß Correggio einen und den andern Rachs abmer gefunden bat, allein ibn ale einen der erften Meifter in der Runft anzuseben, Diefes mar nur dem Beitalter ber Carracci vorbehalten. 3ch eile baber jest von einem der ausgezeichnetsten Manner ber tombarben ju reden, namlich von

> Francesco Mazzola genannt il Parmigianino geb. 1503 geft. 1540.

Diefer merkwurdige Mann ftammt aus einer Ras milie Maggola, oder wie fie von andern geschrieben wird Maguoli oder Maggolini ber, die zu den alteften in Parma gebort, und ftete ein und bas andes re Genie in ber Mableren bervorgebracht hatte, indem ichon im Unfange des fechszehnten Jahrhunderts Dier Plas

Forscher nach Nationals Mahlern. Außer biesem hatte Marcello Oretti aus Bologna, ein großer Liebhaber und Renner Der Runfte, im Befit einer ausehnlichen Bibliothet, Gemahlbe und Rupferftich : Sammlung, mehrere Bande voll Lebensläufe und Rachrichten Parmefanische Runftler betreffend, aufgefest, und einen Husjug über die Parmefanischen Mahler, bem berühmten P. Uffo' gewidmet, der ihn bald, mahrscheinlich mir ichan; baren Unmertungen bereichert, ans Licht ftellen wird.

Flario und Michaele Mazzola 4), Sohne eines gewissen Bartolomeo die Mahleren betrieben, und ums J. 1515 gemeinschaftlich mehrere Arbeiten in der Kirche des Heil. Johannes des Evangelisten vollführt hatten; so wie sich auch vom Vier Flario ein Gemählde in der Sakristen der Kirche der Heil. Lucia befindet.

Ruta') berichtet, daß um diese Zeit ein gewisser Filippo Mazzola genannt dall' Erbette geblühet und jenen Bennamen daher erhalten habe, weil er auf seinen Gemählden stete Gräfer anzubringen pslegste. Um hochaltar der Tauscapelle sieht man von seis ner hand einen Christus welcher im Jordan die Tause erhält, mit der Unterschrift:

Fippus Mazolus ps. oder Philippus Mazzolus Parmensis. In der Kirche des H. Dominicus in Cremona befand sich gleichsalls ein Gemählde von ihm, das aber jest nicht mehr vors handen ist.

Vom Vater unsers Francesco findet sich nirgend die mindeste Spur. Vasari giebt sein Geburtsjahr 1504 an; Andere 1500 oder 1515. Wir verdanken den vom berühmten P. Affo' augestelltem Untersuchungen die Nachricht, daß Francesco, ein Sohn des Filippo dall' Erbette im J. 1503 gebohren worden, und der jüngere Bruder eines Girolamo, der vom Vasari und Dolci sein Vetter genaunt wird, gewesen

q) S. Don Maurizio Zappara noricia Ecclesiarum Parmef. MS. ap. Affo. Dieser vermuthet, daß der berühms te Correggio die ersten Anfangsgrunde beym Michaele erlernt habe.

r) S. Ruta Pitture di Parma, etc. etc.

fen fen 5). Bafari berichtet, daß Francesco die Pfles ge feiner Dheime, welche die Dableren ausibren, genoffen habe; ohne Zweifel waren diefe, die zwen oben genannten. Gie übergaben den jungen Francesco eis nem febr geschickten tehrer, der ibn in ben Wiffenschaf: ten unterrichtete; aber die beftige Reigung gur Mables ren behielt ben ihm die Dberhand, und verleitete ibn, Da er ohne Lehrmeister war, der Ratur allein zu fols gen, und fie jum Dafter feiner Beichnungen ju ers wablen. Weil er nun alle Gegenstande, welche Die Matur feinen Hugen darbot topierte, und Diefes bie Obeime bemerkten, fo entschlossen fie fich, wie Bafas ri ergablt, ibn in der Runft zu unterweisen.

Dicht unwahrscheinlich ift die Meinung, daß Mazzola den Unterricht des Parmefaners Francesco Marmitta, der unter die zierlichsten Dabler feines Beitraums gebort, genoffen bat '). Bonaventura Angeli behanptet Dagegen "), daß fich Francesco nach

s) S. Vita del graziosissimo Pittore Francesco Mazzola derto il Parmigianino. Parma 1784. Diefer Lebenslauf findet fich auch vollkommen eingernett in die Raccolea Fer-

rarese di Opuscoli etc. Venezia 1783. 4.

t) Marmitta blubete ums J. 1506. Francesco Maria Grapaldo, der um diese Zeit zum dritten Mable fein Bert de Parribus Aedium herausgab, fügt ben Gelegenheit, ba er von der Mahleren redet, weis de den Ultar einer Hauscapelle zieren soll, folgendes Lob jenes Runftlers hingu. Lib. II. c. 8. "Sit ad con-spectum sacerdotis Imago Jesu Crucifixi, vel candidisfimae Virginis Mariae effigies, non Canctano, sed Temporelli aut Francisci Marmittae nostratis ducta penicillo." Merkwardig ift es, daß in den alteren Ausgaben biefes Werts, von den Jahren 1494 und 1501, noch feiner Erwähnung des Marmitta an diefer Stelle gefchehen ift.

u) Istoria di Parma. Lib. I. pag. 20.

bem Mufter des Correggio gebildet, eine Vermuthung. Der auch Menas \*) beitritt, Die aber grundlos ift. Much Scaramuccia, ber in den Werfen des Francesco vieles von der Manier des Raphael mabramehmen alaubt, behauptet daraus, daß fie fich bende in ein und Derfelben Beit ju Rom befunden haben. Diefes Borgeben ift aber ganglich falsch, weil Parmigianino erft nach Raphaels Tode, und zwar unter der Regies rung Pabstes Clemens des Siebenten in Rom lebte. Das ungemeine Genie des Francesco, der noch nicht Raphaels Berte gefeben batte, offenbart fich in dem Bemablde, das die Taufe Christi vorstellt, und bas gum Erstaunen eines jeden , von ibm in feinem feche: gebnten Jahre vollendet morden. Man ftellte es in der Mmoriten : Kirche della Nunziata auf; jest bewundert man es aber im Pallaft der Grafen Sanvitali. Dach Der Unfunft des Correggio in Parma, der ums 3. 1521 dabin berufen war, um in ber Rirche des Beil. Johannes ju mablen, hatte Francesco, wie Scanel: Ii y) und mehrere Undere behaupten, Gelegenheit fich mit der Manier Diefes großen Meifters befaunt ju machen.

<sup>2)</sup> Mengs Opere T. II. S. 178. In dieser Stelle sagt Mengs, "daß Correggio keinen ihm würdis gen Schüler hinterlassen habe, da selbst Parmigianino der ihm ummittelbar folgte, eine Mischung aus der Mas nier der Schüler des Kaphael und den Grazien des Correggio hervorbrachte, die er aber überladen hat." Mengs scheint hier in einen Irrthum zu verfallen, wenn er dem Mazzola Ueberladung zuschreibt. Er versiel zwar in ein gewisses gezwungenes Wesen, aber bestrebte sich doch vorzüglich den Raphael zu erreichen. Hätte er die Manier des Correggio übertrieben, so würde nicht sowol Ziererch als vielmehr Ueppigkeit und Carricatur erwachssen sehn.

v) Microcosmo, p. 309 sq.

machen. Ohne Zweifel jog er auch in mehrerer Rucke ficht gewisse Bortheile von ihm, Die er in der Rolae mit den nach Raphaels Werten gemachten Bemerkuns gen vereinte, und ju einer ibm eigenthumlichen leichs ten und garten Manier auf das geschickteste umschuf.

Die taglich mehr junehmenden Unruben, welche burd die Bewegungen der vereinigten Urmeen Raifers Carls des Runften und Pabites Leo des Behnten, Die Die Frangofen aus dem Bergogebume Mailand vertreis ben wollten, verurfacht wurden, bewurften, daß Frans cesco nebft feinem Bruder Girolamo auf Aurathen ibs rer Obeime nach Biadana über den Do' reifte, um bafelbit fern von friegerifchen Waffengerausch Die ans gefangenen Studien fortzuselen. Bier nun vollendete Francesco die zwei vom Bafari ermabnten Gemablbe, von denen aber jest nicht die geringfte Spur mehr vors bauden ift. Nachdem ums 3. 1522 das burch ben Rrieg entstandene Ungluck allmalig wieder zu verschwins den ichien, tehrte Francesco in fein Baterland gurud, und bier mar es, wo er nach Bafari's Bericht ein Bemabide in Dehl ausführte, worauf er die Madons na mit dem Kinde und die beiligen Sierounmus und Bernardin von Feltri darftellte, ein murflich ausges zeichnetes Bert, das man in der Capelle benm Schlafe gang im Rlofter della Nunziata in Parma bewundert. Diefes Schone Gemablde, das aber leider durch eine ungeschickte Sand aufgefrischt worden, und an mehres ren Stellen gelitten bat, fann uns Die Dapier Des Parmigianino bentlich verfinnlichen, Die ihm eigen war, bevor er in Rom die Berfe des unfterblichen Raphaels ftudirt, und auf feine anderen als die reigens ben und lieblichen des Correggio fein Ilugenmert gerich: tet batte. Gine noch genauere Bergleichung feiner all: måh:

niablichen Kortschritte in der Runft kann man aber ir ben Gemablden mabrnehmen, die er in der Rirche Des S. Johannes, Theils vor, Theils nach feinem Mufenthalte in Rom verfertigt bat. Diefer fallt ir Das Jahr 1523 nach Erhebung Pabftes Clemens det fiebenten auf den beiligen Stuhl, indem er fich nebfi einem feiner Dheime entschloffen batte, Die Reife dabir zu unternehmen, weil er überzengt mar, daß es ibn unter der Berrichaft eines Pabstes aus bem Medicei fchen Sanfe nicht an Gelegenheit fehlen murde, Dro ben feiner Salente ablegen zu tonnen. Er führte it Diefer Absicht dren Gemablde mit fich dabin, eine Mabonna, eine Beschneidung Chrifti und fein eige nes Portrat 2). Francesco murde vom Pabst auf das freundschaftlichste empfangen, und man fagt, daß das Gemablde ber Dabonna in die Bande bes Cardingle Ippolito von Medicis, Meffen des Pabftes, das an Dere an Carl den Funften, fein eigenes Portrat aber in den Befig des Dietro Uretino, ben dem es Bafart gefeben, darauf an Alessandro Bittoria "), und end. lich in die Wiener Gallerie gekommen fenn foll. Wel cher

<sup>2)</sup> Was das zweite Gemahlde betrifft, so verdient hier gelegentlich die sonderbare und ganz eigenthümtiche Aussührung desselben bemerkt zu werden. Der Phantasiereiche Mazzola hatte nämlich zur Beleuchtung des ganzer dren verschiedene Lichter erwählt. Die Figuren im Vorder: Grund empfingen die Lichtstrahlen vom Hanpte Christi, die zweiten wurden durch Lichter erhellt, welche einige mit Opfergeschenken beladene und von gewissen Stuffen hinabsteigende Personen in den Hanz der Morgenrötthe, die zugleich ein anmuthiges mit unzählichen Hitten bedecktes Feld bestrahlte. S. Vasari vita di Mazzola.

a) G. Temanza Vite degl' Archittetti Veneziani. G. 482.

cinige Jahre vorher verstorben war, auf die Einbils dungskraft des Francesco gemacht habe, laßt sich das her beurtheilen, daß man gleich, nachdem einige seis ner ersten Arbeiten in Rom in Umlauf gekommen was ren, allgemein behauptete, die Seele des entschlasenen Raphaels sen in den Körper des Mazzola gewandert.

In der That verband er mit einer tiefen Rennts niß der Unatomie eine febr richtige Zeichnung, bie man vorzüglich in vielen von ihm mit der Feder ents worfenen Stigen, welche in mehreren Cabinettern aufbewahrt werden, bewindert. Ich fann Mgarottis von Mengs bestätigtes Urtheil nicht migbilligen, daß fich Francesco ofter einer gewiffen gefuchten Grazie, Die an Biereren grangt, bestrebte, und obgleich tomaggo Diefes durch genane Renntniffe der Optif vertheibigen will b), so mißfallt mir bennoch der Migbranch der Schlangenlinien und das Ginwickeln der Glieder in ben Gemahlden des Parmigianino. Allein Diefer Rünftler bat fo mnendlich viele Reize, daß ich nicht umbin tann, ihm unter den wenigen großen Runftlern einen Plat mit einzuräumen. Richtig fügt Scanels li ') wo er von der verwebten, fconen Manier des Francesco redet, bingu "man fenne glauben, er babe aus den Werken des Correggio in der Lombarden und benen des Raphaels in Rom, jene bewundernswurdige Grazie und Bartheit geschopft, und vermoge feines fcopferischen Geiftes zu einer dritten eigenthumlichen Manier umgeschaffen; er babe was Leichtigkeit, Feuer und nachläffige Grazie betrifft, jeden noch fo vor: trefflichen Dabler übertroffen, und fen daber mit Recht,

b) Lomazzo Trattato. S. 284.

c) Microcosmo. p. 309.

Recht, vorzüglich wegen feiner richtigen Zeichnung und feltenen Manier nebst Correggio unter Die größten Manner welche die Lombarden hervorgebracht hat ju fefen "d). Diefes Urtheil bat Mengs mit einiger Berfchiedenheit wiederhohlt. Alber eines der vorzuge lichften Talente Des Francesco mar Die Leichtigkeit feis ner Composition; benn, um mich der Unedrücke to: marios ju bedienen: wenn er einmal lebhaft in feinem Beift einen Gegenstand ben er barftellen wollte gefaßt batte, fo fab er ibn auch ichon in feiner Phantafie, ebe er ibn gezeichnet, vollkommen mit Karben ausgemabit. Much Albani fagt ben Gelegenheit, mo er von der Fertigkeit des Pinfels redet, und gewiffen am geborigen Orte mit Dreiftigkeit hingeworfenen Dinfels frichen Lob ertheilt, daß Parmigianino diefer Runft Meifter gemefen mare ").

Während Mazzola mehreres in Rom arbeitete, das zum Theil Vasari beschrieben hat, drangen auf einmal im J. 1527 die seindlichen Waffen in diese Stadt und verwüsteten sie auf eine barbarische Weise. Sen es Philosophie, Gleichgültigkeit oder Furcht, Francesco sinchte nicht zu entstiehen, sondern blieb einz geschlossen in seinen Zimmern, beschäftigt die letze Hand an eine Madonna zu legen. Sethst da die Feinz de die Mauern bestiegen hatten und mit Plünderung

d) Lomazzo, Trattato. pag. 481.

c) S. Felsina Pittrice. T. II. p. 249. Albani fagt in eben dieser Stelle, daß sich Parmigiano nach Rom wegen des großen Ruhms von Raphael (vielmehr wegen der Werte Raphaels, denn dieser lebte selbst nicht mehr, wie wir gesehen) begeben habe, und sucht dieses durch die Arbeiten im Pallast Ghigi zu beweisen, worinn er augenscheinlich den Raphael als Lehrer des Parmigianismo erkennen will.

ber Saufer beschäfftigt maren, achtete er vertieft in feinen Urbeiten meder auf das Klagegeschren des Bols fes noch auf das Betoje Des Beichukes. Da endlich aber die Feinde felbit in das Saus drangen mo er wohns te und jeden Winkel deffelben durchfuchten, trafen fie ihn mablend au; und ich weiß nicht ob ber Schrecken bes Rhuftlers, der fich auf einmal mit Goldaten ums geben fand, großer gemefen als der der Goldgten, Die einen rubig arbeitenden Mann vorfanden. Wie dem anch fen, Der Auführer des Saufens der einiges Ges fühl fur Schönheit und Mahleren gu haben ichien, war mit wenigen Zeichnungen gufrieden, und ließ als les übrige unverfehrt. Bald barauf ruckte aber ein auderer Saufen ein, der fich nicht um Zeichnungen befummerte, fondern Gold verlangte, und von dem fic Francesco unr durch feine Borfe befregen tonnte.

Schon oben baben wir gefeben, daß fich um diefe Beit mehrere in Rom lebende Runftler gerftreueten. Und Mazzola reifte weg und ging nach Bologna, woselbst ihm das Ungluck begegnete, daß Untonio da Trento, dem er mehrere Zeichnungen jum Rups ferstechen gelieben batte, mit denselben beimlich ans Bologna entwich. Diefe Zeichnungen, Die man lange für verloren gehalten hatte, murden endlich vom Gras fen Untonio Maria Zauetti in der berühmten Raritas ten: Sammlung des Grafen Thomas Arundel in ton: don wieder gefunden, bort von ihm erstanden und nach Italien gebracht. Dafelbft bemubete er fich die uns bekannt gewordene Manier, Soliftiche mit verschiedes nen Farben ju drucken, wieder ju entdecken, und es gluckte ibm, eine Sammlung ber fleinsten Zeichnuns gen des Parmigianino in jener Art bekannt ju mas chen. chen't). Auch schrieb er an ben Cavalier Gaburri im I. 1723, daß er die Absicht hege, die ganze ans 130 Stücken bestehende Sammlung auf eine abnliche Weis se ans Licht zu stellen.

Unter den vielen vom Parmigianino in Bologna ausgeführten Werken, welche größtentheils Bafari beschrieben hat, verdient vorzüglich ein Heil. Rochus in der Kirche des Heil. Petronins genannt zu werden, eine seiner schähbarsten Urbeiten, von der man einen kleinen Entwurf ben den Gebrüdern Galli in Bologna sieht. Was seruer diesem Gemählde zum größten Ruhm gereicht, ist, daß es Indovico Carracci würdig gehalten hat zu kopieren. Diese Kopie besindet sich gegenwärtig im Hause der Marchesen Tanara. Unch die allgemein berühmte Madonna dalla Rosa, welche ehedem im Hause Zani bewundert worden, und zest die Dresbener Gallerie ziert, ward in Bologna ges mahlt B. Dieses Gemählde wurde durch den Kanal

g) Affo' namlich im Lebenstanfe bes Maggola berichtet,

f) S. Lettere Pittoriche T. U. S. 106. Diese erfte Sammlung, welche ungemein felten ift, fuhrt folgenden Titel: Diuersarum Iconum, quae olim non exigua fuerunt ornamenta Arundelianae collectionis, quasque ex Autographis schedis Francisci Mazzuolae Parmensis pictoris ex Museo suo deprompsit et monochromatos typis vulgauit Antonius Maria Zanetti. Series prima et secunda. Venetiis, 1743. flein Folio. Un der Spike ber findet fid, das Bildnif des Zanetti von der Rofalba ge: mahlt und vom Faldoni gestochen. Im Bangen beträgt die Sammlung 100 Blatter. Es giebt auch noch zwen andere Sammlungen nach den Zeichnungen des Darmi: gianino, von denen die eine ohne Titel ift, die andere aber folgenden führt: Varii difegni di Francesco Mazzuoli tratti dalla Raccolta Zanettiana, incifa in rame da Ant. Faldoni. Venezia 1786. fol.

per Biauconi' dem Kouige von Pohlen verkauft; und ch erinnere mich, in Bologha ben meinem wurdigen Freunde Carlo Bianconi eine alte vortreffliche Rovie Diefee Gemablbes gefeben gu haben. Wahrend meines Aufenthaltes in Dresden im 3. 1791 habe ich zwar pas Drigingl gefeben, aber feine genauere Unterfuchung maestellt, indem mir noch dasjenige was ich in der Unmerfung eben bemerft babe, unbefannt geblieben var. Crefpi h) bemerft, Giambatifta Bolognino, ein Schüler des Gnido, habe eine Ropie diefes Bes nahldes verfertigt; vielleicht war es diefelbe die ich benm Bianconi gefeben.

Ein anderes treffliches Bild des Maggola murde son den Monchen der Beil. Margaretha in Bologna

baß diefe Gemablde fur ben Deter Aretin Beffimmt gewesen seven. Sier find feine eigenen Worte. "Coftui che fu l'uomo piu libertino de giorni suoi, non doveva certamente aver chiesto una beata Vergitie, ma si bene una Venere col suo Cupido, e in fatti mi à più volte detto il prelodato Sig. Benigno Bossi, che attentamente nella Real Galleria di Dresda à potnto ben offervare quello quadro, che troppo evidentemente si scorge il primo pensiero del Pittore, qual su di rappresentare Venere e Cupido, mentre o per le tinte leggieri adoperate nel ricoprire le già dipinte profanità, o per essere stato il quadro lavato, si rassigurano ancora le ali alle spalle del Putto, e si comprendono certi smanigli alle braccia, e certi ornamenti al capo della vergine, che fanno pienissimo fede, del pentimento del pittore, che di una Venere fece una nostra Donna, e di un Cupido formò un Gesù Bambino forse andò fallita all' Aretino la speranza di poter acquistar tal pittura col solito suo pagamento o d'un sonettacio scipito, o d'una lettera infulfa, onde dava a credere ai principi, non che agli artefici di renderli immortali."

h) Felfina Pittrice. T. III. p. 161.

ausbewahrt, und ist gegenwärtig in Paris. Es stellt eine Madonna nehst dem Kinde, die Heilige Margar retha, die Keiligen Senedist, Hieronymus, und eis nen Engel vor, und ist um das Jahr 1529 gemahlt. Obgleich dieses Werk außerordentliche Reize und Schönsheiten besitzt, so scheinen doch einige Theile nicht ganz vollendet zu sehn, vorzüglich wenn man sie mit andern z. B. dem Kopf der Madonna und des Engels vers gleicht i). Man bewundert in der Gallerie Colonna zu Rom, eine meisterhafte Kopie dieses Gemählbes.

Da sich im J. 1530 Kaiser Karl V. wegen ber Kronung in Bologna aufhielt, so mahlte ihn Mazzos la, der ihn öfter hatte öffentlich speisen sehen aus der Idee, und dieses Gemahlde, welches durch mehrere Hande gewandert ist, kam endlich in die Gallerte der Herzoge von Mantua, woselbst es aber ben der im J. 1630 erfolgten Plunderung verloren ging.

Endlich entschloß sich Mazzola in seine Baters stadt zurückzukehren, woselbst er eine Schule eröffnete und mehrere Schüler bildete, von denen ich zu seiner Beit reden werde. Er unternahm hier mehrere Arbeitten für die Kirche des H. Johannes, und viele vors nehme Häuser. Unter die um diese Zeit vollendeten Werke kann man den Enpido rechnen der sich einen Bogen schnist, und von welchem schon oben benm Correggio die Rede gewesen ist ), und die unter dem Namen

i) Scaramuccia S. 60. erzählt, baß Guibo einst zu einem Geständniß gezwungen, ob er diesem Gemählbe, ober der H. Cecilia von Naphael den Vorzug gabe, nach langem Nachdenken ausgerufen habe "der H. Margares tha des Parmigianino!"

k) S. Seite 287. n. folg. In ben Lettere fu le belle

men dal collo longo bekannte Madonna, welche an den Großbergeg von Toscana vertauft murde, und jest Die Gallerie Pitti giert.

In Diefem Zeitraume murbe auch die fcone Rire che della Steccata aufgeführt, und da man fie mit Gemablden ichmiden wollte, fo wurde diefe Urbeit Dem Darmigianino übertragen; ba er fie aber unvols lender gelaffen, jo beendigten fie darauf 21 ufelmi, Bernardino Gatti, Girolamo und Allefe fandro Maggola 1), und mehrere andere, Ues ber Diefen Umftand werden mehrere Fabeln ergablt.

Bafari, und mehrere andere haben nach ibm wiederhoblt berichtet, bag fich Francesco auf Das eis tele Studium der Ulchemie gelegt, in feiner geringern Abficht als Gold zu machen, daß er fich biedurch nicht nur felbit jondern auch andere geschadet, ja fogar bet Darrbeit febr genabert babe. Bur Bertheibigung ges gen Diefe Beichntdigung fann man aber bas Zengniß bes Ludovico Dolci auführen, welcher behauptet, Pars migianino fen unschuldiger Beife der Altchemie anges flagt worden, ob gleich es wenige gegeben die mit fo vielem Philosophischen Geift den Reichthum verachtet als er m). Diese Bertheidigung erhalt ein großes Bewicht durch das gleiche Zeugniß feines Schulers M. 23 as

Arti pubblicate nelle Nozze Barbarigo - Pilani. Venezia. 1793. 4 G. 32. befindet fich eine poetische Beschrete bung biefes dem Parmigianino falfchlich bengelegten Ens pico. vergl. auch della Valle jum Bafart. B. VI. G. 357.

<sup>1)</sup> Diejer Aleffandro war ein Cobn des Girolamo, fand aber bem Bater ben weitem nach.

m) Delci Dialogo della Pittura,

M. Batifta da Parma, eines vortrefflichen Bilb: hauers und mehrerer Underer. Bas man mit Ges wißheit behaupten tann ift, baß feine Befundheit febr gelitten batte, daß ibn Diejenigen, welche die Aufficht über den Bau der Steccata führten, ungemein quale ten, vorzüglich da er ichon eine Gumme im Boraus ausgezahlt erhalten; daß er endlich weil man feine Machtaffigfeit bemertte ine Gefangniß geworfen, und nicht eber als nach der Berficherung die Arbeit ju vols lenden entlaffen murbe. Diefes ift aber auch alles was uns Urmenini aufbewahrt bat. Francesco vers fprach' zwar alles zu vollenden nund murde daber in Freiheit gefest, allein aus Groll über die niedrige Behandlung, ergriff er die Blucht, und eilte nach Ca: falmaggiore. Es blieben baber nicht nur die Arbeit ten in der Steccata, fondern auch mehrere andere ans gefangene unvollendet.

In Cafalmaggiore mabite er ein Bild fur bie Rirche bes S. Franciscus; weil aber feine Gefundheit taglich mehr abnahm, fo ftarb er endlich im 3. 1540.

Seine Schiler und andere Parmefanische Mah: fer begten die Ubficht, ein feinen Berdienften wurdis ges Monument zu errichten, allein biefes lobenswurs Dige Project wurde niemals ausgeführt ").

3ch werde bier nicht die Streitfrage untersuchen, ob Maziola der Erfinder der Runft fen, mit Scheides wasi

n) Man erfährt diefes aus ber handschrift eines Parmer sanischen Gelehrten Niccolo' Malio, welche in der Roniglichen Bibliothet in Parma aufbewahrt wird. Dierin find auch mehrere Grabschriften auf Francesco enthalten. Siehe Uffo'.

wasser in Aupser zu stechen, wie Basari behauptet, und mehrere Undere versichern. Ich verspare eine weitlänftige Auseinandersetzung dieser Sache auf eine andere Gelegenheit, wo ich die Frucht meiner vielfälstigen Untersuchungen darlegen wetde, und bemerke hier nur im Borbengehen, daß schon Albert Durer im J. 1512 einen Heil. Hieronymus in jener Manier gearbeitet hatte, also in einer Zeit, wo kaum Franzesco neun Jahre alt war.

Unter die Schüler des Parmigianino rechnet man Pomponio Amidano, der mit Geschmack mehreres mablte, das aber größtentheils in fremde tans ber gekommen ift. Man fieht übrigens noch einige Werke von ihm in der H. Michaels und Dreieinigkeitse Kirche in Parma.

Sein Mitschuler war Giacinto Bertoja, ien Uffo' mit dem Giacomo Bertoja zu verweche ein scheint '). Er besteißigte sich eifrig seinen Meifiec

o) hier find feine Borte: "l'Orlandi dice che Jacopo (nicht Jacopo fagt Orlandi fondern Giacinto) Bartoja scolaro del Parmigiano mori nel 1558 ma forse ebbero a vivere due pittori dello stesso nome, e casato. l'Erba nostro che finì di scrivere il suo Compendio MS. delle cose di Parma nel 1573 dice : E vive ancora Giacomo de Berroja molto giovane, e di tanta buona speranza di tal arce, che avendolo fin a qui con salario intrattenuto il Duca Ottavio ha dipinto nel Caftello intorno alla fontana e uella Cafa di Santa Croce molte leggiadrissime invenzioni et alla Communità nella Venuta della serenissima Altezza in Italia, la bellissima Incoronara di Piazza. In Roma un Confalone a Papa Pio V, una capella alla Compagnia del Confalone, e a Caprarola in Campagna nel Palazco del Cardinal Farnese alcune 3 2

m'

11

in 11

fter gu erreichen, und ftarb im 3. 1558, nach Der landis Ungabe.

Ein anderer Schuler Francesco's war Bincene cio Caccianemici, aus einer abeligen Bolognes, fifchen Familie, der fich gleichfalls ganglich auf Die Machahmung feines Lehrers legte. Man fieht von feinen Sanden zwen meifterhafte Altar : Blatter in Der Rirche bes S. Stefanus und Des S. Petronius in Boleana.

Bon Untonio ba Trento habe ich ichon gehandelt, und gebe baber jum Girolamo Maggola über, Der von allen Schriftstellern als ein Better, vom Uffo aber mit vielem Grunde als ein Bruber bes Francesco aus gegeben wird. Bafari p), nachdem er von mehreren Parmefanischen Dablern und ihren Arbeiten in der Steccata gehandelt bat, fest bingu, daß Girolamo Mazzola, Better des Francesco, (wie er ibn nennt,) Sand an die von feinem Unverwandten unvollendet ges laffenen Mablerenen gelegt, und einen Bogen mit Elugen Jungfrauen und Ornamenten gemablt habe; daß derfelbe in der hauptniche, welche fich dem haupts einaange gegenuber befindet, einen in feurigen Bungen auf die Apostel binabsteigenden Beil. Geift vorgestellt, und ben letten flachen Bogen mit einer Geburt Chrifti gefchmuckt babe'; welche Urbeit er ibm, ob fie gleich noch nicht aufgedeckt gemefen, im 3. 1566 gezeigt, und als eines der ichonften Fresco , Gemabide mit dem größten Wohlgefallen bewundert babe.

2lus

bellissime Stanze, e ha fatte eziandio molte stampe di vaghissime invenzione in rame."

P) Vafari, T. VIII. p. 353. ed, di Siena. im Leben bes Sirolamo ba Carpi.

Mus Diefer Stelle kann man ichließen, bag Bafari ben Girolamo perfonlich gefannt bat. Dag er feinen Bruder ju erreichen fich bestrebt , vorzuglich aber ber Danier des Correggio nabe ju tommen verfucht babe, fann man aus feinen Arbeiten bauptfachlich bem fchos nen Gemablde abnehmen, das fich in der Churfurfts lichen Dresdener Gallerie befindet, einen Beil. Georg ju den Sagen der Dadonna bie ein Rind in ihren Urs men balt, vorftellt, und volleommen in der Composis tion und Ausführung den Rahahmer des Correggio verrath. Ein großes Gemablte Des Girolamo, Die Berehrung Christi durch die beil. Drey Ronige, ber munderte man ebemale am Sanptaltar ber Karthaufe in Varma, und ift acgenwartig in Paris.

Um diefe Zeit thaten fich and Pietro Untor nio Bernabei, Unrelio Barili, und Inno: cengo Martini rubmlichft bervor.

Bom Danielle aus Parma, und Francesi co Maria Rondoni, ift icon unter ben Schie lern Des Correggio Ermabnung gefcheben.

Vom Giov. Battifta Tinti, Sifto No. fa genannt Badalocchi, vom tanfranco und meh: reren Undern, behalte ich mir vor, weitlauftiger ju bandeln, wenn von den Carracci die Rede fenn wird.

Wenig, ja fast nichts bat fich in Piacenza fur, unfern 3med erhalten. Ich übergebe baber auch ein Gemablbe ber Maria, bas vom Beil. Lucas gemablt 3 3 fenn

31

07

AVE

(1)

N

fenn foll, weil ich in der Einleitung zum ersten Theile das merkwürdigste darüber angeführt habe. In der ums Jahr 903 erbaneten unterirdischen Kirche des Heil. Savinus, sieht man einen in Mosaischer Urbeit ausgelegten Fußboden, der die zwölf Monate des Jahrs, nebst ihren characteristischen Zeichen und Ornamenten darstellt. Es befinden sich gleichfalls einige alte lateis nische Verse darauf angebracht, die aber nur mit der größten Mühe gelesen werden können. Unch in der obern Kirche ist ein mit vielen Figuren geschmückter Fußboden, der aber größtentheils verdorben worden ist. Man bemerkt auf demselben das labyrinth mit dem Minotaur, und unter diesen neben dem großen Eingang solgende vier Verse:

Hunc mundum tipice laberinthus denotat iste, Intranti largus, redeundi set minus artus. Sie Mundo captus, viciorum mole grauatus, Vix valet ad vite doctrinam quisque redire.

Um obern Theil des tabprinths gegen den Hauptaltar, ist die halbe Figur eines in antiken Costum gekleideten Mannes ausgedrückt, der in der Hand ein Messer ober anderes Instrument halt, woraus man nicht unwahr; scheinlich urtheilen kann, daß sie den Meister des Mossaischen Fußbodens darstellt, der hier begraben worsden. Dieses erhellt noch mehr durch folgende zwei Verse die sich darneben bekinden:

Johannes Philippus sum medietatis amicus Hoc secit presens celestia premia querens 9).

In ber im I. 1122 wieder aufgebaueren Cathes brakkirche sieht man mehrere rohe Figuren aus jenem Zeit-

q) @ Pog ziali Memorie di Piacenza. T. III. p. III.

Zeitalter'), in der Kirche des Beil. Sirtus bingegen werden einige vortreffliche gewirkte Tapeten (25222) aus Klaudern aufbewahrt, ein Beschent von Marsgaretha von Desterreich, Tochter Carls des Funfsten. Gine dieser zehn großen mit Gold verzierten Tappeten stellt die Thaten Julius Casars vor und soll nach den Zeichnungen von Raphael gearbeitet senn; eine andere enthalt die Geschichte der Esther's).

Was die Mahler anlangt, fo bildete fich der größte Theil derfelben in der Bolognesischen Schule, daher ich von ihnen, wenn von dieser die Rede senn-wird, handeln werde.

Sine ausgezeichnete Erwähnung verdient Ginlio Maggoni, ein Schüler des Daniel von Bolterra. Mehrere feiner besten Werke werden im Dom von Pias cenja, seinem Geburtsort, bewundert.

Mantna, die Baterstadt Virgils ') barf ich als eine der altesten und berühmtesten Italianischen Stadte nicht

r) E. Poggiali am a. O. T.IV. p. 84.

s) S. Poggiali am a. D. T. X. p. 291.

t) Mantua behielt felbst in den finstern Jahrhunderten eis ne gewisse Liebe für den Virgit, denn außer daß mehres re Munzen mit dem Bildnisse des Dichters geprägt wurs den, bewahrte man auf dem Hauptmarkt seine Statue, ben welcher von der Jugend jahrlich Feste gefenert wurs den. Nur durch den übertriebenen Fanatismus des Cars

nicht vorbengehen. Sie litt sehr durch die verwüstens den Einfälle des Uttila, wurde darauf vom Alboin erobert, durch den Exarchen von Ravenna den Longos barden wieder entrissen, endlich von Cart dem Gros sen eingenommen und befestigt. Sie stel einige Zeit darauf an Bonifazio di Canossa und von diesem an die berühmte Gräfin Mathilde, welche beinahe die ganze Lombarden beherrschte, und sich einen großen Ruhm durch ihre vielen Schenkungen an die Kirche erwarb, indem sie mit unermeßlichen Reichthumern viele geists liche Gebäude, und namentlich unter diesen das Bornedictiner: Kloster zu Polirone aufführen ließ, woselbst

lo Malatesta wurde fie in ben Rluß geworfen. G. Ane. Possevini Junioris, Gonzaga. Lib. V. pag. 496. Ses gen den Malatefta hat außer Daul von Floreng, Bergerius gefchrieben. Geine Schrift führt den Titel: De diruta Statua Virgilii P. P. V. (Petri Pauli Vergerii) eloquentissimi oratoris epistola ex tugurio Blondi sub Apolline. Ohne Jahrzahl. Man darf den von mir angeführten jungern Antonius Possevinus nicht mit bem altern Untonius dem Ontel, der Jefnit mar, verwechs Diefer gehort unter die ansgezeichnetsten Danner feines Beitalters, und hat unter vielen andern gelehre ten Werken and eine Schrift über die Mahleren ans Licht gestellt. Antonii Possevini fociet. Jesu, Tractatio de Poesi et Pictura ethnica, humana et fabulosa collata cum vera, honesta et sacra. Ludguni 1504. 16. ich schon einen gelehrten Mantyanischen Geiftlichen an. geführt habe, fo will ich zugleich einen andern, namlich Gregorio Comanini, Canonicus nach der Regel vom Lateran ermahnen, der unter andern gelehrten Gas chen einen Dialog unter folgenden Titel gefchrieben hat. "Il Figino ovvero del fine della pittura, dialogo. Man-Die fid unterredenden Derfonen find D. tova, 1501. Antonio Martinengo, Stefano Guaggo und Giov, Uns tonio Figino, von benen ich ben ben Schulern des Lomazzo handeln werde.

fie auch im Jahr 1115 ihre Tage beschloß "). Mans qua wurde bierauf in eine Republik verwandelt, unters laa

u) G. Bened, Bacchini dell' Istoria del Monasterio di S. Benedetto di Polirone nello stato di Mantova etc. Mod. 1696. 4. Es fdreiben fich aus biefer Zeit viele mit Miniaturen und bem Dilbniffe der Grafin Dathilde vergierte Sandichriften ber. Ein Benedictiner : Dond Donigone aus dem Rlofter ju Canofa in der Dioces von Reggio, aber von Teutscher Berfunft, lebte ju gleis cher Zeit mit der Mathilde und felbit an ihrem Sofe. Diefer hat in zwen ziemlich roh und folecht verfifigirten Budern bas Leben und die Geschichte der Grafin befdrieben, Die Sandidrift welche febr felten ift wird nro. 4922 in der Baticantiden Bibliothet aufbewahrt. Cebaftian Tagnagolio ftellte fie zuerft ans Licht, Ingels fladt, 1612. 4.; darauf ructte fie ber Sefuit Gretfer mit in feine Cammlung alter Sanbichriften ein. 2luch findet fie fich beim Leibniz, Scriptor, Rernin Brunsvic, am richtigften aber in Muratori, Scriptores Rerum Italicarum T. V. Domigone fcmudete feinen Cober mit Miniatur , Gemahlben und dem Pertrat der Dlas thilbe.

Joh. Batiffa Bifi, in feinen Notizie floriche della Città di Mantova e dello flato, T.II. G. 222, hat das Bild der Mathilde, welches von einem unbes tannten Pinfei gemahit worden, in Rupfer ftechen lafe fen. Es ift von einem Original genommen bas fich ben ihrem Grabe befinder. Gie ift ju Pferde, in ihrer Sand einen Granat : Apfel haltend bargeftellt; und bies fes Bild ermahnt auch Maffet in feinen Unnalen von Mantua. S. 460. Bielleicht wird es mehreren Lefern nicht unangenehm fenn, bier ein Berzeichnif, berjenigen Schriftsteller zu finden, welche die Weschichte ber Grefin erlautert haben.

Vita e azioni della Contessa Matilde siritte da Don Silvano Razzi, Camaldolese. Firenze, 1587. 8.

Trattato di Domenico di Gnido Mall ni, dell' origine, fatti, coffumi e lodi di Manide, Firenze, 1589. 4.  lag aber ber Enrainen bes Bonacorfi, bis fich bas Wolf ben Ludovico Gonzaga zum Oberhaupte erwählte.

Giov. Francesco Gonzaga ward vom Kaiser Sigismund im J. 1433 mit dem Ettel eines Marches sen; Friedrich Gonzaga sogar mit dem eines Herzogs vom Kaiser Carl dem V. im J. 1530 beehrt.

Die

Um Ende dieser Schrift sieht man ein Gemahlbe der Mathilbe aus der handschrift des Donizone.

Cronica della vita, origine e delle azioni della Contessa Matilde etc. opera del Padre Benedetto Lucchino. Mantova, 1592. 4.

Lettera Apologetica di Domenico Mellini in disosa d'alcune cose gia da lui scritte ed appartenenti alla Contessa Matilde, riprese da B. Lucchino. Mantova. 1592. 4. uno Firenze, 1594. 4.

Mathildis Comitissae genealogia, auctore Felice Contelorio, posthumum. Teramnae. 1657. 8.

Maraviglie Eroiche di Matilde, Marchesana Malaspina Contessa di Canossa, etc. raccolte dal Marchese Giulio dal Pozzo. Verona, 1678, fol.

Memorie di Matilde, la gran Contessa d'Italia, scritta da Francesco' Maria Fiorentini. Lucca. 1642. 4. Mit Zusähen von Gian Domenico Mansi, Ebend. 1756. 4. Hier sieht man auch eine Ropie des schou vom Mellini bekannt gemachten Gemähldes, das wiederum vom Pater Mabilson in seine Annalen des Benedictiners Ordens B. V. eingerückt ist. Bergs. Novelle Letterarie, Firenze, 1756. S. 644, und folg. und Annali Letterari d'Italia, T. I. Modena 1762. 8. Stessano Borgia gab auch zu Rom im J. 1767 ein einzels nes Blatt in Kolio heraus, worauf man die Stammtas sel der Mathilde sindet. Diese ist von einem Miniaturs Gemählde genommen, das die Decke des Baticanischen Coder des Donizone ziert. Endlich noch:

de, raccolte da Carlantonio Erra. Roma 1768. 8.

Diese ausehnliche Familie herrsehte in Mantua bis auf Ferdinand Carl Gonzaga, ber, weil er die Waffen gegen das Haus Desterreich ergriffen hatte, iller seiner Guter und Besigungen beraubt, zu Pas ma im J. 1708 ohne Erben starb. Das Mantuas nische Gebiet siel baber dem Hause Desterreich heim.

Den ununterbrochenen Revoluzionen welchen Mantua unterworfen war, muß man den Mangel an alten Denkmablern zuschreiben, wie anch verschiedernen Fenersbrünften, Ueberschwenunungen und andern unglücklichen Infällen. Nach den Zengnissen niehres eer Schriftsteller wissen wir, daß verschiedene Mans manische Kirchen schon im sechsten Jahrhundert ges zründet, andere im neunten Jahrhundert wieder aufs gebaut sind. So sieht man auch noch einige wenige Reste von Gemählden von den Jahren 1294 u. 1304. Sen alle dem blübeten hier die Künste stets fort, und diejenigen welche die Regierung in ihren Händen hatz ten, zeichneten sich immer durch ihre Liebe für Künste, Wissenschaften und Antiquitäten ans \*).

Th

x) Als ein vorzügliches Zeugnif der Liebe für die Wiffens schaften, kann die schmeichelhafte Einladung dienen, welche Lodovico Gonzaga an den berühmten Petrarcha ergehen ließ. Er schickte namlich den Pietro Erema mit Briefen und Gold überhäuft nach Frankreich und den Petrarcha zu bewegen, zu ihm zu kommen, der aber das Gesuch ausschlug und sich in einem Schreiben entschuldigte; daß Possevin aus dem öffentlichen Archiv bekannt gemacht hat.

Franciscus Petrarca D. Lodovico de Gonzaga Capitaneo Mantuae s. d.

Accepi litteras tuas et coram respondere, quam absens volueram, sed senescens vt vides inter ludos ac praestigia

3ch wurde zu weitlauftig werden, wenn ich von allen einzeln bandeln wollte, ich bemerte alfo nur daß Luigi Gonzaga der ums 3. 1549 ftarb, Dichter mar, und die Bildniffe der Gongagen, welche Campagna in feinem Werke uber die Ramilien die in Mantua geherricht und vorzüglich über die legtgenannte, er: mabnt, in Verfen befungen bat. D. Cefare, Cobn von D. Ferrante, errichtete in feinem Vallaft in Mans tha die Accademie degl' Invaghiti im 3. 1565, und verwahrte gleichfalls in demfelben eine merkwurdige Gallerie von Bemablden und Untiken. Befpaftano Bergog von Sabioneta (geb. 1531. ftarb 1591.) fammlete in feinem Schloffe zu Sabioneta eine Ungabl vortrefflicher Statuen und Basreliefs, von benen einige in Rom ben ber Plunderung im 3. 1527 ges raubt fenn follen.

Isabella da Este Gonzaga, soll wie Avocat in feinem Dictionaire erzählt, in Rom dem de Thon einen vom Michelangelo verfertigten Eupido als ein Werk

Rigia fortunae multa mihi promittentis obtemperare non possum. Pecuniam cum Petro de Crema samiliari tuo remitto, quod animi desiderio inseruire nequeam, non contemptu. Aetas haec prosundo decurrentis aeui rotata ad sinem properat non laborum atque co minus longi itineris patiens. Neque Avenione auelli integro spiritu possum inselici amoris ictu, et aetate satigatus. Si accederem oneri non solatio essem; nam frequentes morbi et moeror assiduus somenta potins requirunt quam obsequimm promittunt. In suturum ver si Columnensis (Namstid der Cardinal Egidio Colonna, ein großer Beschützer des Petrarch) annuerit hospitem me forsan habiturus est. Cave benesicio et gratia meritum, atque adeo desiderium meum superare. Quod enim imprudentia peccatur, muniscentia non excusatur. Vale. Avinione, salutis MCCCLXIX. 12. Kal. Aprilis.

Berfides Prariteles gezeigt baben. Diefes ift aber gin-Berthum, weil be, Thou ju der Zeit Da fich Ifa: bellagin Rom aufhielt ein Kind mar. Dbne 3meifel gebert der angeblich vom Prariteles verfertigte Enpido unter Die Untifen melche jene Pringeffin gefammlet bat. Man bat noch ein Gedicht mit der Ueberichrift de Cuvidine marmoreo dormiente, der Pringeffin vom Bats tifta Mantovano gewidmet; und es bezieht fich auch mabricheinlich auf Diefelbe Untile ein Epigramnt In Cupidinem Praxitelis, Das den Castiglioni junt Berfaffer bat. - Raffaello Toscano redet in feiner Bes ichreibung der Gallerie von Mantua, von zwen Euvidos. Man founte vermuthen daß einer von diefen Derjenige fen, welchen Prariteles, nach bem Zeugniß Ciceros 3) und Plining b) gearbeitet hat. Er wurde ben der Plunderung im 3. 1630 gans Mantua mit meggenommen, wenn er nicht vielleicht ein gleiches Schickfal mit mehreren andern Rofibarfeiten batte, Die, wie Brufoni erzählte in jenem Jahre vernichtet murs ben '). Doch ich febre jur Geschichte ber Dableren suruct. 199

Im

Eine Statue der Benus von mittlerer Brofe.
Eine Statue eines Flotenspielers unter Lebens Große.
Ein Befaß von Marmor mit Kindern verziert.

a) Cicero Orat. Verrin. 4.

b) Plin. Hist. Nat. Lib. 36. c. 5.

c) Ich habe in den Schriften des Ippolito Capilupt Wischoffs von Fano und pabstichen Nungius in Benedig, welcher den Cardinal Ercole Gonzaga im J. 1580 auf das Concilium von Trento begleitete, folgendes Verzeiche nißt von Untiten gefunden. Liste der Busten und Statuen welche Sr. Hoheit der Herzog von Mantua, nach Mantua hat bringen laffen:

BOTT

Im Rloster alle Grazie sieht man niehrere Uebers bleibsel alter Gemählde, die sich noch von den Zeiten da Mantegna in Mantna lebte, herschreiben. Auch blübete die Miniatur Mahleren in dieser Periode, wie man aus einem großen Kunstwerke dieser Gattung, namlich einer Bibel in der Estensischen Bibliothekein groß Folio, abuehnen kann, welche auf das bewund derungswürdigste mit kleinen Abbildungen von Jussecten, Pflanzen und Thieren nach der Natur verziert ist. Man verwahrt gleichfalls den zwischen dem Herzieg Borso im I. 1455 und den zweischen dem Herzieg Borso im I. 1455 und den zweischen dem Kerzieg Borso im J. 1455 und den zweischen dem Kunft da Mant tova über diese Bibel geschlossene Contract d).

Von den Werken des Mantegna welche in S. Andrea bewundert werden, hab ich wie auch von seinem vore

Ein Gefaß mit der Fabel der Medea."

Gin anderes ahnliches mit ben Jahrezelten.

22 Stud alter Raifertopfe größtentheils mit ergangs ten Bruften.

Eine Statue des Perfeus, fehr groß. Drey Statuen von Faunen; mittlerer Große. Zwey große Statuen von Musen."

Der Cardinal Excole starb auf dem Concisium zu Trento im J. 1563 und schenkte in seinem Testament an den Herzog Guglielmo die vortrefslichen Arazzi nach den Cartons von Raphael, welche man in der Kirsche der Heil. Barbara und im Dom zu Mantua bewund dert. Sie sühren das Wappen des Cardinals Gons zaga, (wahrscheinlich Sigismunds, der im Zeitalter Naphaels lebte), und waren seinem Nessen Ercole geschenkt.

d) Bettinelli hat ihn aufbewahrt. S. Lessere Maysovane. Mantova 1774. 4.

vortrefflichen Triumpf des Julius Cafar am geborigen Drie gebandelt. Dlantegua bildete eine weitlauftige Schule. Von feinen Boglingen fieht man mehrere Werke an der Ragade des Piazza dell' erbe, am l'ur-20. und ju St. Undrea, ihre Damen find aber alle ierloren gegangen.

Giulio Remano ter im J. 1524 nach Dlantug gereift war, um dafelbft die großen Werte im Pallaft Tè e) ju vollenden, eröffnete eine ausgebreitete Schule, Die von vielen Runftlern aus mehreren Begenden be: ucht murde, und in der tombarden die Grundfate des Raphaels befannter machte.

Unter die vorzüglichsten Danner die aus berfel: ben hervorgingen, nenne ich Rafael dal Colle, von dem schon oben die Rede gewesen, und Primatics cio, der feine Stelle unter den Bolognefern finden wird. 2116 Mantugner von Beburt thaten fich auffer: ordentlich hervor, die Gebruder Domenico und Gio. Battifta Bertano '). Giovanni war Mah:

- e) Ich tann nicht fagen wie viel diefer ichone Ort nach ben letten traurigen Ereigniffen gelitten bat. 3m J. 1770 wurden auf Befehl des Befigers, die Gebaude vom Paolo Poggo, die Mahlerenen aber vom Bots tani auf bas genauefte abgezeichnet. G. Giov. Bottani Descrizione del Palazzo del Te Mantova, 1783. 8.
- f) Diefen vortrefflichen Runftler ermahnt Bafart nur im Borbengehen folgendermafen (T. III. G. 18.). "Mach eie nem anhaltenden Studium des Bitruvs hat er über die 2Bins bung der Jonischen Bolnte nach diesem Schriftsteller, gefdries ben. Er hatte gleichfalls am haupteingange feines Saufes in Mantua, an der einen Geite eine volltommene fteis

fer Bildhauer und Architect; fchrieb auch etwat über die Kunft. Dach feiner Unordnung wurde bei Dom in Manting aufgeführt. Dach feinen Zeichnun gen bat Fermo Guifoni ein gefchickter Runftler und Schuler des Ginlio mehreres gemablt und in Stucce Dargestellt. Unch foll er, wie Bafari berichtet, Das berühmte in Mangua befindliche Gemablde, Deter und Mudreas vorftellend, nach einem Carton bes Binlio. vielleicht den schönften dem jemals Diefer Dabler ente . . . . . wors O'CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

i in second

nerne Sanle, an ber andern bas Modell berfelben mit allen Magken der Jonischen Ordnung, mit Ungabe der Dalmen, der Ungien, Gife und felbft der alten Ellen, geseht; fo, daß ein jeder Borbengehender, die Richtig= feit derfelben prufen tonnte." Orlandi ermabnt diefen Rünftler nicht, wie Bottarf in den Anmerkungen zur ans geführten Stelle des Bafari behauptet; aber Snarienti hat folgendes ben feiner Unsgabe des Orlandi bemerkt. Bertano fdrieb über die Regeln der, Baufunft und Perspective, auch über die Windung der Volute am Jos nischen Caulen Rnauf, welches Manuscript von mir gu London in der berühmten Bibliothet des Minford Burs linghton betrachtet worden ift." Dan findet gleichfalls von diefem Bertano einen fehr gelehrten Brief in fols gendem Werfe: "Dispareri in materia d' Architettura et Perspettiva di Martino Bassi etc. Brescia 1572. 4. 3d) werde über dieselbe in meiner Abhanding "Bon Der Perspective der Alten" umftandlicher handlen. Das Werk von Bertano führt folgenden Titel: Gli ofcuri e difficili passi dell' opera Jonica di Vitruvio di latino in volgare e alla chiara intelligenza tradotti, e con le fue figure a luochi suoi per Giov. Battista Bertano. Mantova per Venturino Ruffinello 1558. in fol. Dies fee Wert ift dem Cardinal Ercole Gonzaga gewidmet. und wurde barauf von einem unbefannten Berfaffer. ber feinen Damen mit den Buchftaben A. A. F. bezeichnete, in bas lateinische überfest, und von Poleni in den drits ten Theil feiner Exercitationum Vitruvian, mit gufges nommen.

worfen hat, meisterhaft ausgeführt haben. Für Ce, fare Gonzaga verzierte er ein Arbeitszimmer mit einer Reihe von Gemahlden, die ben ganzen Stamm des Saufes Gonzaga darftellen.

Um eben diese Zeit blüheten die Brüber Jppos lito, todovico und torenzo Costas). Jppos lito, ein Schüler bes Girolamo Carpi, lernte sehr viel vom Giulio Romano, und arbeitete nach den Cartons dieses Meisters und nach denen seines Mitschülers Bertano.

Teodoro Chigi gleichfalls ein Mantuaner, gehört auch unter die Schüler des Giulio, und wuste sich die Manier seines Meisters eigen zu machen. Er vollendete Mehreres in Gesellschaft des Jopolito Tosta.

Undreafi, genannt Andreaffino mabite in ber Kirche des H. Vetrus, die zwen in Mantua ges jaltenen Kirchenversammlungen.

Francesco Mosca ans Mantua (den man nicht mit einem andern Mahler gleiches Namens vers wechseln darf), mahlte mehrere Werke in der Manter seines Lehrers Giulio, und vollendete auch ein von diesem angefangenes Gemählbe, indem er auf das ges naueste dem Character desselben nahe zu kommen verstand. Unter allen diesen scheint doch Vasari dem Rinaldo Mantovano das meiste Lob zu ertheiten, von dem man ein schönes Gemählde in der Kirche der Honden der

g) Ein anderer Lorenzo Cofta arbeitete vieles in Mantua, war aber aus Ferrara geburtig.

Honese bewundert, das in meisterhaften Figuren eine schwebende Madonna nehst den Heiligen Angustin und Hieronymms vorstellt. Dieser Künstler arbeitete ebenfalls im Pallast del Tè, im Saal di Troja ger nannt, starb aver in der Bluthe seiner Jahre. Sin dhnliches Schicksal hatte Rasael, Sohn des Giulio, wenn ihn nicht der Tod schon in seinem zoten Jahr, wenn ihn nicht der Tod schon in seinem zoten Jahr, namlich 1562 hingerafft hatte h. Uebrigens darf ich nicht vergessen zu erinnern, daß Giulio zwen Schüler mit sich nach Mantna gesährt hat. Der eine war Benedette Pagni aus Pescia, und mahlte mehreres nach den Cartans seines tehrers im Pallast del Tè; ber andere ist unbekannt geblieben, vielleicht aber unter den eben ausgezählten Schülern mit begriffen.

Giov. Battifta Giacarollo gehört unter Die Zöglinge des Giulio, und mablte mehreres in feir nem Vaterlande. Gines feiner besten Werke, eine Beil. Margaretha, ziert die Kirche ber Heil. Barr bara.

Vom Marcello Venusti aus Mantua hab ich schon ben den Schülern des Vierino del Vaga, und ben Nachahmern des Michelangelo geredet i). Ebenfalls vom Pietro Sacchetti, der sich im Porträt hervorthat.

Um !

h) Bon der Familie Pieri blieb nur eine Tochter übrig, mit Namen Birginia. Sie wurde an Ercole, von der jest erloschenen berühmten Familie, Malatesta verheperathet. S. Castelli Origine e discendenza de' Sigg. Malatesta di Mantova p. 12.

i) G. diese Geschichte B.I. S. 157, 379, 381.

Um eben diefelbe Zeit blubeten, wie wir ichon in er Beichichte der Da'ieren in Benedig gefeben haben, gebrere ausgezeichnete Beronefische Rünftler, als daolo Caliari, Batifta del Moro, Paolo Farinato. nd Domenico Niccio genanne il Brusaforci. Ginige erfelben wußten die Studien nach den Berken des biulto mit ihrer eigenen Manier gludlich zu vereinis en, wie ich schon bemerkt babe k).

Bom Domenico Feti 1) ift icon an feiner Stelle übmlichft Meldung geschehen. Unter feine Schuler eboren: Dionifio Guerra, und Francesco Bernardi genannt Bigolaro, bende Beronefec, ie mit ihrer naturlichen Unmuth die richtige Beiche ung ihres tehrers vereinten.

In der landschaftmableren that fich Camillo Mantovano, vom Bafari im Leben Des Benga ers pabnt, febr bervor. Durch feine Arbeiten in Stucco rwarb fich Giov. Battifta Brigiano, gemeiniglich Biov. Battifta Maniovano genannt großen Rubm. ben berfelbe mar auch ein geschickter Rupferftecher, und arbeitete in diefer Runft vieles nach den Werken es Gullio Romano. Eben diefes thaten mehrere on der Familie Obigi.

Frangesco Borgani aus Mantua war ein ges dickter Dabler und nabertefich febr der Manier des Dar: nigianino, vorzüglich in der Darftellung von Engeln. Rins

k) Siehe diese Geschichte B. I. S. 161.

<sup>1)</sup> Ebend. B. I. G. 171.

Rindern und Madonnen. Er war zugleich ein braver Architect.

Bartolomeo Maufredi ist schon im Bors bengehen erwähnt worden "). Er kam als Jüngling nach Rom, woselbst er sich, wie Baglioni ") benacht richtiget, zuerst auf die Nachahmung des Cavalier Posmarancio, darauf auf die des Michelangelo da Carras vaggio legte, welche er anch in einem so hohen Grade zu erreichen verstand, daß mehrere seiner Urbeiten für die des Merigi und so umgekehrt angesehen wurden. Selbst Mahler wurden in ihren Urtheilen getäuscht, wenn sie jene Meister unterscheiden sollten. Leider sehlte es ihm an richtiger Zeichnung, ob er gleich krafts voll kolorierte. Durch seine zügellose kebensart endigte er als Jüngling seine Tage zu Nom, unter der Regies rung Pabstes Pauls des sünsten.

Mehrere fremde Pinsel wurden auch in Mantua beschäftigt, bis endlich die Carracci und ihre Schule sich zur herrschenden in Italien erhob.

Mantua brachte in der Folge bald diesen bald jenen Künftler von Verdienst hervor, welche zu ihrer Zeit erwähnt werden sollen. Ben der im Jahr 1630 erfolgten Plünderung der Stadt durch die kaiserliche Armee, gingen viele kostbare Sachen verloren, die zum Theil an verschiedenen Orten von mir beschrieben worden sind. Ben alle dem errichteten die Herzöge von Maus

m) Chend. B. 1. S. 188.

n) Baglioni G. 150.

Mantua nach dem Jahr 1630 von neuem eine zweite Gemabide: Sammlung, Die nach ber Schafzung Der Gebrider Centi, wie Bettinelli berichtet, ichon am Ende deffelben Jahrhunderts über 8000 Piftolen to: ftete, aber auch allmälig jerftreuet wurde.

III. Gefchichte ber

Mahleren in Mailand, Cremona u. s. w. von ihrer Herstellung bis auf die Zeiten der Carracci.

nter den machtigsten und volkreichsten Stadten von gang Italien behauptet Mailand eine auss gezeichnete Stelle. Ueber ihre erfte Grundung haben fich feine Machrichten erhalten, aber in der Folge murde fie ber Schanplag mehrerer Revolutionen. Rachdem Marentins durch die Waffen Constantins übermunden war, theilte diefer Raifer um den gefahrlichen Ginfluß Des Prafecten der leibmache zu ichwachen, fein Reich in einzelne Diffricte, und unterwarf fie verfchiedenen Statthaltern. Italien wurde in zwen Theile getheilt. Die hauptstadt bes Gublichen mar Rom, Die bes Morblichen Mailand. Dem Vicarius von Rom mar Rom allein, bem von Mailand gang Italien unterges ben, fo, daß man im vierten und funften Jahrhuns bert die Stadt Mailand als die machtigste gleich nach Rom ansehen kann °). Sie wurde auch in der That der Gig mehrerer Raifer P).

In

tila u des ? must

Mid

250 21br

wie

Paris staf

folat

Dret

bar

bei

fe

te

o) S. Muratori, Ancedota T. I. p. 233. Mediol. 1697.

p) Man kann aus dem Theodostanischen Coder sehen, daß vom J. 313: 412, gegen 311 Gesetze in Mailand bestätigt worden sind.

In der Folge gerieth sie unter das Joch bes Utzila und der Hunnen, wurde in den blutigen Kriegen 1es Belifarius, Marfes und Vitiges schrecklich vers vuster, und endlich vom Uraja ganzlich zerstort ). Nicht minder unglücklich war ihr Schikfal unter der Botmäßigkeit der Longobarden. Nichdem Pabst Ubrian die Husse Carls des Großen angestehet hatte, wie wir schon oben gesehen, eroberte diser im J. 774 Pavia; und machte dadurch der Longolardischen Herrsschaft in Italien ein Ende', worauf abe die Franklische solgte.

In den folgenden Jahrhundertenbewohnten also bren verschiedene Bellerschaften diesen Theil der tome barden, von denen jede ihre eigener Stammgesetze besolgte. Die alten Einwohner des tandes wurden nach den Aussprüchen des Romischen Rechtsgerichtet; die tongobarden nach denen ihrer Nation, die Fransken endlich, die sich in der tombarden niederglassen hatz ten, nach den Salischen.

Mailand das sich wieder allmalich zu ner macht tigen Stadt erhoben hatte, wurde ploblichm Eilfren Jahrhundert durch zwen heftige Fenerobrude, in den Jahren 1071 und 1075 eingeaschert. Aber noch mehr litt es durch die Tyrannen des Kairs Friedes rich Barbarossa, der es im J. 1162 dem soden gleich machte. Kaum wieder ausgebauet wurdes wie viele andere Italianische Städte das Kriegstheak der Guels sein und Gibellinen, erhielt darauf eine Repolicanische Bers

<sup>9)</sup> Unter allen Mailandischen Schriftstellern rbient über dieses Factum vorzüglich Pietro Verrichgelesen zu werben. S. Verri, Storia di Milano. T. p. 35 sq.

Berfaffung, nahm Theil an ber tombardifchen Ligue, tam allmalich unter Die Berrichaft den Corriani, bis fich endlich die Familie der Bisconti gum Dberhaupte aufwarf, und zwar durch Otto Bisconti (geb. 1207 † 1295), Erzbischoff von Mailand. Rom, Das fich faum son den vielen erlittenen Sturmen erhot Ten fonute, bate in Religionsfachen viel, von feinent ehemaligen Giffuß über einen großen Theil von Eus ropa verloren, obgleich der Pabft die bochfte Stelle in der lateinischer Kirche befleidete. Der Dachtigste nach ihm war ier Metropolit von Aquileja, der vom Clerus und den Botte ermablt, vom Pabft beftatigt wurde, und seine Herrschaft über viele Bischöffe und selbst die von Troiso erstreckte. Nacht diesem herrschte der Erzbischoff von Navenna, dessen Macht sich vor: züglich aif seine alte und prachtige; vom Honorius und anden folgenden Raifern jum Gig erwählte Stadt, gundete. Den vierten Plat endlich behaup: tete Die Riche von Mailand, theils wegen ihrer Große, indem Miland die Sauptstadt vom gangen Cifalpini: schen Galen war; theils wegen der Macht des Mettropoliten), der Dreiftigkeit genng hatte, ein vom Romischen berichiedenes Ritual ju befolgen und fich ofter den Rfehlen des Pabstes zu widersegen 5).

not be the second of the secon

Er

r) Der Vel eines Erzbischoffs wurde nur erst in der Folge eingefürt.

s) Der Ambrosius, Vischoff von Mailand hat größtens theils e Ambrosianische Liturgie verfaßt, die noch jeht in der Nailandischen Kirche gebräuchtich ist. Siehe Demetrio Cidonio del Mistero del Sacriscio. Milano, 1757. Im Jahr 1440 versuchte Branda Castige sione einer der ansehnlichsten Cardinale, die Ambrosianisch Ritualbücher den Römischen gleich zu machen.

· Mach dem Tode Philipps Maria-Visconti 11 3. 1447 endigte fich die Berrichaft diefer Familie, a nur eine einzige uneheliche Tochter Bianca Das ia übrig geblieben mar, welche an Francesco Sforza ermablt murde.

Die Mailander, welche Die traurige Erfahrung emacht batten, daß ihnen unter zwolf auf einander olgenden Oberhäuptern nur zwen gute, nämlich Uzzo nd der Ergbischoff Johann, dagegen aber vier mittels taffige b), und felbst feche tafterhafte und eprannisis ende") ju Theil geworden waren, entschloffen fich, Die ochfte Bewalt nie wieder einem einzigen anzuvertrauen. Ben alle bem fiel sie bennoch in die Bande des Fraus esco Sforga : blieb ziemlich ununterbrochen ben Die: er Familie, über 105 Jahre; und fam endlich an faifer Karl den Funften , und an das Desterreichische dans. , da L. d. is in the contract of the

Da das Schicksal von Mailand lange hindurch traurig und mifflich war, fo kann man fich nicht vundern, wenn man nur wenige Trummer ber alten જામેત્રો, તેં - જાણેક માત્રા તેવા છે. તાલ જાણા છે જો માટે

Gr hatte aber darüber bennahe fein Leben verloren, denn der wuthende Pobel umringte feinen Pallaft, zwang ibn, die Umbroffanischen Bucher aus dem Tenfter ju werfen, hat, Mailand zu betreten.

Damlid der Erzbischoff Otto, Matteo I, Gales an aggo I, und Luchino.

u) Diese waren Matteo II, Galcaggo II, Barneba, Johann Galeaggo, Johann Maria und Se: lippo Maria. . S. Equicola Lib. 3. und. Pasfevino Lib. V. G. 408. Diefer nennt den Johann Saleazzo den Berführer der Italianischen Tugend. 21 a 51. 75 21 a 5.

Romifchen Dracht entdeckt \*). Es baben fich jedoch ich einige febr fcone Ruinen erhalten, welche aus dem an gotbeuen Zeitalter des Muguft berguftammen icheinen, in und in einer Reibe von is gereiften Corinthischen Gaus in len bestehen, die man unter dem Damen Colonne di Si int D. Pini vermuthet, daß fie die fit Lorenzo begreift. Geite eines Tempels oder vielmehr eines offentlichen bes dem Berkules geweiheren Bades ausgemacht baben, bi Dach den Zeiten der Romer ift der einzige noch vorbans all Dene architectonische Ueberreft, ein Bothof der Rirche Des Beil. Umbroffus. Die Baufnuft ift daran iems lich gut; vorzüglich wenn man bas Zeitalter bedenft, Da er im neunten Jahrhundert aufgeführt worden. Die Bogen find halbeirkelfbenig, und das gange Ger in baude athmet eine gewiffe Große und Majeftat, wels M che in einem fonderbaren Contraft mit dem fleinlichen A Beift jeues Zeitalters fteht. Much Die Basreliefs am be Sanvialtar der Rirche des Beil. Umbrofins, wie auch Das einzelne über Dem Gingang der Rirche von S. Madi Bertrade, stammen aus jenem Jahrhuns Derte ber.

Man fann nicht fagen, daß im zehnten Jahrhuns bert der Baukunft und Mableren ein gleiches trauriges sille be net met man ett. Schicks 11. 11. 11. 2021 11.01

Q!

1

x) Ich will ben biefer Gelegenheit eine Anecdote, die Eriftan Calchus, ich weiß nicht auf wessen glaubs wurdiges Zeugnif, aufbewahrt hat, benfügen. Attila foll nämlich ben seinem Gintritt in Malland ein großes Gemablbe, worauf die Momischen Raiser mit goldnen Rronen geschmudt, und Scothische Stlaven ju ihren Sufen, bargeftellt waren, gefeben, und es abzureifen befohlen haben. Dagegen ließ er fich, felbst auf einen goldnen Thron, mit den Romifchen Raifern ohne Rros nen gu feinen Guffen, prachtvoll abmablen. G. Triftan Calchus Mediolanensis Historiae L. III. p. 63. D. Mediol. 1627. 4.

Schickfal mit den Wissenschaften zu Theil wurde. Ein Umaliches Fortschreiten der Kunst zeigen ausser dem son erwähnten Vorhof, der Altar in derselben Kirche, ie Basreliefs am goldnen Baldach in, und die Mozaik auf dem Chor und der Tribune. Die Pforte der Tirche des Heil. Celsus, und eine ahnliche der Kirche es Heil. Johannes in Conca, sind Werke jener Zeiten, ie weit entfernt eine vollkommene Schönheit und Reselmäßigkeit zu besißen, doch nicht ganzlich ein barbas isches Gepräge an sich tragen.

In der Kirche des Heil. Dionnstins sieht man nehrere Urbeiten des isten Jahrhunderts. Unter diesen verdient vorzüglich ein Gemählde des Bischoffs Ur ibert mit der Unterschrift ARIBERTVS indignus Archiepiscopus bemerkt zu werden. In seinen Hans den trägt er das Modell eines zierlichen, nichts wenis ger als nach dem sogenannten Gothischen Geschmack, erbaueten Tempels. Unch befinder sich aus demselben Jahrhundert ein Gemählde den Heil. Umbrosius vorsstellend, in dieser Kirche.

Ginlini hat eine genaue Zeichnung der alten im I. 1769 errichteten Façade der Metropolitan Kirche bekannt gemacht. In diesem jeht nicht niehr vorhan: denen Gebäude konnte maur genan bemerken, welche Fortschritte nach und nach diesenige Art zu banen ges macht, die man gemeiniglich die Gothische nennt, richtiger aber mit dem Namen der Teutschen Architectur belegen sollte. Man sieht nur in dieser Fassade schlanke und hoch sich erhebende Pitaster, aber keine spiß zulausende Bogen. Ich wage daher auch zu behaupten, daß die spisen Bogen, welche man an einigen ums Jahr 1171 wieder ausgebaueten Stadts Thos

Thoren bemerkt, fpatere jenem Zeitalter nicht angu. rechnende Berbefferungen find. Die Kanzel in der Kirche bes Beil. Ambrofins, ein Werk vom J. 1196, ift vollkommen im Teutichen Styl ohne fpige Bogen, aber mit achtfeitigen Gaulen. Cbenfalls bewundert man an der im J. 1220 errichteten Bafilica des Seil. Enftorgius, wenn ich die Thuren und Fenfter worinn eine neuere Sand fichtbar ift ausnehme, die bochfte Simplicitat. Die Façade der Kirche S. Maria, nella Brera del Guercio fann beweisen, wie allgemein der Teutsche Geschmack zu bauen in Mailand überhand genommen; ob er gleich nur erft im folgenden Jahre hundert die hochste Stufe der Bollendung erreicht hatte. In Diefem ift die Schone Façade Der Metropolitans Rirche anogeführt worden, und von diefer Beit an vers breitete fich der Gebrauch von fpigigen Bogen, Fens ftern und Pyramidalisch zulanfenden einzelnen Theilen, allmalich immer niebr und mehr.

Eines der Stadt: Thore von Mailand, Porta Romana genannt, zeichnet sich durch inehrere Basres liefs aus, welche auf den Rückzug der Sinwohner nach ihrer vom Kaiser Friedrich verwüsteten Stadt Bezug haben. Obgleich die Arbeit sehr roh und ungeschieft ist, so hat sich dennoch der Meister derselben in einem darneben angebrachten Berse verewigen wollen. Er wagt es sich dem Dadalns gleich zu stellen, ob schon er eher den Namen des Jearns, wie Ginlini bes hauptet, mit mehrerem Rechte hatte sühren können. Man ließt:

Hoc opus Anselmus formanit Dedalus ale y).

Huch

y) Es befinden sich auch neben diesen Basreliefen andere Inschriften, welche in mehr als einer Rucksicht merkwars big

fuch das Bildniß des Kaifers Friedrich Barbarofia ft dafelbst angebracht; das der Kaiferinn aber murde urch den Beil. Carl Boromans weggenommen ").

Ich komme jeht auf die Verdienste einiger der Bisconti, deren Regierung größtembeils den Run; ten, vorzüglich aber der Baukunst sehr gunftig war;

dig find. So kann man jum Bepfpiel an ihnen die alle maliche Berwandtung der Römischen Duchstaben in Teuts sche studieren. Die aus dem izten Jahrhundert haben schon eine schlechte Gestalt, noch mehr die aus dem izten. Diese verdorbene Schrift erhielt sich noch durch mehrere Jahre des sunfzehnten Jahrhunderts, allein nach Wiese derherstellung der Wissenschaften wurde sie der alten ache ten Römischen wieder gleich gemacht.

2) Bas die Rigur der Raiferin betrifft, fo fab man fie in der ungachtigen Stellung eines nachten Frauengimmers, befchäftigt mit einer Schere gewiffe Theile gu befcheren :c. Ben alle dem find die Erzählungen über diefes fonderbare Runftwert fo verschieden und wiedersprechend, daß ich nicht weiß welcher ich Stanben beymeffen foll. behaupten die Figur felle die Leobiffa, Gemablin des Griechischen Raifers Emanuel vor, Undere vermuthen · bagegen, man habe ein Mailandifdes Freudenmadden versinntichen wollen. Wahrscheintich bleibt doch die Meinung, daß man die Gemablin Friedriche fo darge. ftellt hat. Der Beil. Carl Boromaus hat es bem ofs fentlichen Unblick entzogen, und jest wird es in einer Maner unter den Untiquitaten des Saufes Urchinti aufs bewahrt. Mertwirdig ift es, daß diefer Stein von benden Seiten gearbeitet worden; denn auf der einen Seite befinder fich jene Tigur, auf der andern eine Ros mische Inschrift, und er ift jest bergestalt eingemauert, bag man bendes von verldiedenen Erten feben fann. Einige wollen, daß das Thor den Ramen Porta Tofa, von dem ehemals dafelbit eingemauerten Bildniffe fuhre. S. Puricello Ambrofianae Med Basilicae, Med. 1645. 4. P 935. fq. Bugari Stor. Vniv. Lib. 3. Torre, etc. P. 311.

war; namlich auf Azzo, Galeazzo II, und Jo: bann Galeazzo.

Der Thurm des Heil. Gothard ist eine schone Probe, wie weit es die Architectur unter Uzzo's Res gierung gebracht hatte. Galeazzo der Zwente ließ aus Prachtliebe mehreres in Pavia aufsühren, da aber seine unthätige Lebensart mit Raseren endigte, so befahl er die Ansseher der Gebäude sowohl in Pavia als auch in Mailand aufzukuüpsen Dehan Gasteazzo erbauete die Kirche und die prächtige Carthanse in Pavia. Er übertraf auch durch den von ihm ents worsenen und errichteten Dom in Mailand alle das mals vorhandene Gebäude; wenn ich Römische und Griechische ausnehme.

Es kann uns wenig interessiren, ob der Grund bieses bewundernswürdigen Gebäudes im J. 1386 doer 1387 gesegt worden sen. So viel ist gewiß, daß der Geschmack worin es aufgesührt worden, ich men; ne den Teutschen, in jenem Zeitalter nicht nur in Italien sondern auch in Frankreich, Spanien und andern kändern der herrschende gewesen. Gemeinig: sich waren es Teutsche Baumeister, welche die großen Werke aussührten, und auch dieses Gebäude sollte nach dem Willen des Herzogs nicht nach gries chischen Kunstregeln, sondern nach teutschem Geschmack vollendet werden.

Der

<sup>2)</sup> Der Erzbischoff Johann Galeazzo hatte im J. 1353 ben berühmten Petrarcha zu sich gezogen. Er achtete diesen Gelchrten außerordentlich und auf sein Aurathen errichtete Galeazzo der zwevte eine Academie und Bibliosthek zu Pavia. Diese reiche Vibliothek wurde zum grossen Nachtheil der Italianischen Litteratur, vom König Ludwig XII. v. Frankreich, im J. 1501 nach Blotogeführt.

Der Mbate Paolo Frifi b) fagt, daß die Tentschen Baumeifter die man habe fommen laffen, bren Rational: Geschmack den unvergleichlichen das male in Toscana vorhandenen Muftern vorgezogen. und durch den von ihnen aufgesührten Dom mehr ein Denkmahl ihrer roben Prachtliebe als ihres gelauter; ten Gefchmacks hinterlaffen batten; daß diefes unge: beuere Werk, durch feine machtige Wirkung, unfere Begriffe von Symmetrie, Eurntymie und Schenheit wankend machen tonne, und vielleicht einen nachtheis ligen Ginfluß auf die Fortschritte der wahrhaft edeln und majestätischen Baukunft, gehabt hatte. In der That ift auch der Dom mit ungablichen Vildfäulen und Zierrathen überladen, von denen der größte Theil nur für die Bogel oder für Jemand gemacht zu fenn scheint, der Luft batte fich zu der Sohe von 180 Ellen empor zu schwingen; denn bis dabin reicht die lette Spike Dieses Gebaudes c).

\* \*

Unter der vortresssichen Regierung von Uzzo Visconti fanden die Künste und Wissenschaften mehr Rah:

b) Elogio di Bonav. Cavalieri. Man neunt den Tentschen Baumeister Beinrich Zamodius oder Gamodius.

e) Der Dom von Mailand ift mehrere Mahle gemessen worden, aber die meisten Angaben find sehlerhaft. Dier ist die genaueste, verglichen mit der Petrifirche in Rom und der Paulstirche in London; alles nach der Mailans bischen Elle:

| 5dhe                | Lange   Vi | ceite.   |
|---------------------|------------|----------|
| der Dom 180         | 249½       | . 148 t. |
| Pauls: Kirche . 174 | 256        | . 127½.  |
| Petriskirde . 2222  |            |          |

Siehe Verri, Storia di Milano T. I. S. 423.

Nahrung und Schuß, als in den verflossenen Perios miden. Aus Vorliebe fur die Kunft ließ er mehrere of im fentliche Gebände, Brücken und Landstraßen ausbeft fern, und den von seinem Großvater Matteo angefan genen Pallast vollenden d).

Fiamma, ein gleichzeitiger Schriftsteller, bes richtet, daß Azzo eine ausgesuchte Sammlung kostbas rer Gemählbe besessen habe. Vorzüglich bewunderte man einen großen Saal, der mit den schönsten Bilds nissen verziert war, und eine Azurene Decke, goldene Figuren und goldene Architectonische Zierrathen hatte. Dieser Saal sollte den Tempel des Ruhms vorstellen; daher auch die in ihm befindlichen Helden ohne Rückssicht der Zeitsolge unter einander gestellt waren. Man sah daselbst Hector und Attila, Carl ben Großen und Algo Visconti. Alle diese Ges mählbe waren Arbeiten des Giotto.

Undrino da Edeffa aus Pavia, Zeitgenoß des Giotto und einer der frühesten Wiederhersteller der Mahleren in der kombarden, hat wahrscheinlich auch in diesem Pallast gemahlt. Mit ihm lebte Laodicia aus Pavia.

Um diese Zeit blühete ein sehr alter Mailandis scher Mahler, Michelino genannt. Er war ein Schüler des Giotto, und tomazzo, der ihm viel Gesschicklichkeit im Thiermahlen einraumt "), und zugleich erzählt,

il

d) Dieser errichtete auch das Begrähniß des Heil. Petrus des Martyrers. S. Giulini Memorie di Milano. T. X. S. 332.

e) S. 359. Der von Morelli herausgegebene unber tanns

rzählt, daß er einst einen sehr komischen Gegenstand, iamlich zwen scherzeude Vauern und zwen Sauerinzien in sehr leichtfertigen Stellungen gemahlt habe; und giebt eine lange Veschreibung des ganzes Vildes. Bahrscheinlich hat dieser Künstler gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts gelebt.

Vom Michele del Noncho giebt der Graf Taffi Nachricht. Er arbeitete im Dom zu Bergamo von dem Jahr 1375 bis 1377.

In diesem Zeitraum lebte auch Giovanni da Milano ein Schüler des Taddeo Gaddi. Diesem ibergab Taddeo noch vor seinem Absterben im J. 350, seine zwen Sohne Angelo und Giovansi, um sie in den Grundsäßen der Kunst zu bilden.

Giovanni mahlte in der Kirche Aller heilisten, und in der von S. Croce zu Florenz. Nachdem r nach Mailand in feine Vaterstadt zurückgekehrt war, ihrte er daselbst viele Vilder in Wasser: Farben aus, nd beschloß auch dort seine Tage. Gelegentlich muß h erinnern, daß man diesen Künstler nicht mit Gioranni da Milano verwechseln muß, der ein Schüler es torenzo Costa war und ohngesähr gegen die Hälfte es sechszehnten Jahrhunderts blühete.

Beits

kannte Meisende, sand im sechszehnten Jahrhundert unter audern Merkwardigkeiten im Hause des M. Gas briel Bendramin in Benedig, ein Buch mit Thieren von der Hand des Michelino' "El libretto in quarto in cavretto con li animali coloriti, su de mano de Michelino Milanese." Zeitgenoffe des Giovanni muß Torfo, oder & Trofo da Monga gewesen seyn, von dem nichts auf unsere Tage gekommen ift, außer einiges das in der Kirche v. S. Giov. in Monga ausbewahrt wird.

Bom Undrea da Milano fieht man ein schönes Altar Blatt in der Kirche des H. Petrus des Martyrers, welches die Madonna, den Heil. Joseph, und den H. Hieronymus vorstellt. Es ist im J. 1497 gemahlt worden. Einige haben diesen Künstler mit Undrea Salaino, andere mit Undrea del Gobbo, (der auch vom Vasari im Leben des Correggio angesührt wird), verwechselt.

Die Ramen Bramante und Bramantis no sind in der Geschichte der Mahleren so wiederspres chend verwechselt, und von Vasari, komazzo, Scas nelli und einer großen Menge Mailandischer Schrifts steller dergestalt verwirrt worden; daß ich jest, da von den Fortschritten der Kunft in Mailand die Rede ist, nicht umbin kann dieses Umstandes genane Ers wähnung zu thun.

Bramante Lazzari, allgemeiner unter dem Namen Bramante da Urbino bekannt, wurde im J. 1444 gebohren, und starb im Jahr 1514 f). Schon

f) Cefare Cefariano sagt in seinem Commentar über den Bitruv folgendes. "La sacrestia del Divo Satyro architectara fu, dal mio praeceptore Donato da Urbino, cognominato Bramante." Lomazzo, in der Idea del Tempio etc. p. 10. hat auch folgende mertz wurdige Stelle: "Cominciarono poi a risorgere, e nell'arte nostra fu il primo Donato, cognominato Braman-

Schon in feiner fruben Jugend zeigte er viele Unlagen jur Mableren vorzäglich aber jur Urchitectur, und eißte, nachdem er mehrere Droben feiner Geschickliche feit in feinem Baterlande hinterlaffen batte nach Dais and, wofelbit er fich niederlief, und nicht wie Bafari fagt, nur im Durchreifen umfabe. Er hatte bafelbit genaue Bekanntichaft mit Giov. Galeagjo und Lodos oico Cforza, genannt il Moro gemacht, und fand ein großes Reld feine Talente ju zeigen. Der Cardi: nal Ufcanio, Bischoff von Pavia übertrug ibm die Kathedral : Rirche zu erbanen. Bramante entwarf ben Plan, der darauf von feinem Schuler Eriftofos ro Rocchi ausgeführt wurde 8). Hufer vielen aus dern Gebäuden die Bramante errichtet batte, bewuns bert man vorzüglich die Rirche des Beil. Cathrus, und die Safriften; auch die Tribune der Dominica: ner Rirche delle Grazie. Dicht weniger fuhr er fort mehreres ju mablen; indem er jum Benipiel die vor: bere Seite des Saufes der Grafen Stampa, jest den Bira:

re da Castel Durante." Die Jrrungen des Basari und seibst des Marchesen Poleni, in seinen Exercitat. Vitruv., über die Verson des Cesariano, sind in der neuen Aussgabe des Basari berichtiget worden. Se Ed di Siena T. V. p. 159. Borzüglich sind aber lesenswerth die Bezmerkungen des Grasen Mazzuchelli, Sernteori d Italia T. II. P. IV. p. 1974. und des Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana T. VI. P II p 388. Bas die Kirche und Sakristen des H. Saturus betrifft, so S. Morelli, in seinen Anmerkungen zum Anounzum 118 S. 167. not. 72.

g) Roch jest ist die Originalzeichnung vorhanden, worung ter man folgendes liest. "Dominicum Templum Ticini fundatum, ab Ascanio Sforza. S R. Ecclesiae Cardinali. Bramante Urbinate Invent. MCCCCXC." Grafen Castiglioni angehörig, und einige Zimmer des selben mit Gemählden verzierte. Bon ihm ist auch das Gemählde, welches den Heil. Sebastian vorstellt. Biele seiner anderen Werke sind aber Theils zerstreut, Theils durch die kange der Zeit zu Grunde gegangen oder verdorben h).

Bramante blieb in Mailand bis zum Sturz lube wigs il Moro, im J. 1499: darauf begab er sich nach Rom hh). Seine ferneren Schickfale, und seine unger henern

h) Der vom Morelli herausgegebene Unonymische Schriftsteller bemerft, daß man in der Rirche Des S. Brancaggo (Dancragius) in Bergamo eine pieta in Fres. to, als ein Wert des Donato Bramante bemuns Pafta, Pitture di Bergamo p. 52, findet in dies fer, mit mehreren Figuren componierten Dieta', viele Alehnlichkeit mit der Manier des Lorenzo Lotto. Er bemerkt auch, daß die Philosophen an der Facade des Pale laftes des Podefta' in Bergamo, nebft den andern in bem Saal, Arbeiten bes Donato Bramante find, die diefer Runftler im J. 1486 vollendet hatte. Ciebe Chend. G. 47. Cefare Cefariano, fest in feinem Commentar über den Bitruv bei Gelegenheit, wo er von einer bedeckten Strafe redet, in feinem barbarifchen Stalianischen hinzu "ella fu eseguita da Bramante Urbinato mio primo preceptore." G. Lib. I. c. 5. pag. 21. f. ed. Como. 1521. fol. und Lib. I. c. 1. p. 4. t., nennt er ihn: Donato cognominato Bramante Urbinate. Beilaufig will ich noch erinnern, baf man in den Bers ten des Allegranga einige gute Bemerkungen über unsern Bramante findet. Siehe: Opuscoli Eruditi Latini ed Italiani del P. M. Giuseppe Allegranza etc. pubblicate dal Bianchi. Cremona, 1781. 4. Daselbst ift S. 290, ein Brief an Benanzto de Pagave, "fopra una cifra creduta di Bramante."

hh) Um dieselbe Zeit verließen mehrere vorzügliche Manner die Stadt Mailand; als Bramante, Leonardo da Binci, Luca Paciadi und Undere. enern unter Pabst Julins II, ausgeführten Werke, nd zu bekannt, als daß ich nothig hatte fie herzugahs in, vorzüglich da sie auch jest nicht zu unserm Ends weck bienen konnen i).

Bwen Manner lebten in Mailand die ben Ramen Gramante führten. Der eine oder vielmehr der altere on ihnen lebte ums 3. 1420, und hieß Agoffino i Bramantino, von der Familie der Bramantini, ie auch noch gegenwärtig in Mailand vorhanden ift. Diefer Angustino, der fur feine Zeiten ein febr gnter Mabler war, trieb auch ju feiner Erholung Die Baue unft, maß die vorzüglichsten Bebaude der tombarden, und der Romagna, bat aber so viel man weiß felbit tiemals etwas aufgeführt, ob er fich gleich, um mit Dietro della Francesca ju wetteifern, nach Rom unter ber Regierung Pabstes Nicolaus des V, begab. Bei ille dem arbeitete er mehreres im Batican. In Der Beit da Raphael Die Baticanischen Stanze ausmablte. wurden alle die alten Gemablde binabgeworfen , und unter diefen auch die des Bramantino. Weil fich aber darunter mehrere Bildniffe berühmter Manner befanden, fo murden diefe auf Anrachen Raphaels

i) Ich übergehe baher auch seine dichterischen Versuche von benen Vasart redet. (Vita di Bramante.) Quadrio, Storia e Rag. d'ogni Poesia T.I. p. 162 erwähnt der Gedichte des Bramante, welche aber niemals öffentlich erschienen sind. Mehreren Lesern wird es vielleicht nicht unangenehm sevn zu wissen, daß sich eine Sammlung der Sonetten des Bramante in die Raccolta Milanese del anno 1756. S. 30, und 40. eingerückt sindet. Sie wurden dem Herausgeber dieser Zeitschrift vom Carlo Untonio Tanzi mitgetheilt, und sind an der Zahl Neun. Vergl. Mazzuchelli am anges. Orte.

vom Giulio Romano kopiert, der fie in der Folge dem Paul Jovius verehrte.

Der andere Bramantino lebte später, war aus Mailand gebürtig und hieß eigentlich Bartolos me o Suardi. Er erhielt den Bennamen Bras mantino, weil er den Unterricht des Bramante Lazs zuri genossen hatte. Auch er trieb die Baukunst und Perspective, welche er von seinem tehrer erlernte, zum Bergnügen, war aber eigentlich ein Mahler von Pros fession. Die Engel an der Tribune der Kirche des Heil. Eustrogius sind von ihm gemahlt worden; und alles was Bramante bauete, zierte gemeiniglich sein Schüler mit Gemählben, daher man auch so viele sein ner Arbeiten in Mailand antrifft.

D

Pi

n

Į.

Er hinterließ gleichfalle eine Schrift über die Perspective, welche aber niemals ans licht gestellt, sondern stets in der Handschrift ausbewahrt worden ist. Nachrichten haben von derselben Piccinelli k), Morigigia 1), Argelati m), vorzüglich aber Lomazzo n) erstheilt. Dieser letzte hat nämlich im sechsten Buch, Cap. 21 — 34, einige Regeln aus jenem Werke ber kannt gemacht, und sagt an einer andern Stelle "Brasmante habe verschiedene sehr schähbare und gründliche Bücher über Untiquitäten ausgesetzt." ).

Um dieselbe Zeit lebte Molfo oder Arnolfo Di Monza, der mehreres nach den Zeichnungen seis

k) Ateneo de' letterati Milanefi pag. 65.

<sup>1,</sup> Storia di Milano etc. Lib. I. c. LX.

m) Bibliotheca Scriptorum Mediolanenfium Tom. II. pag. 1448.

n) Trattato della Pittura p. 374.

o) Idea del Tempio, p. 16.

18 lehrers Bramante, ausgeführt, und die Rirche 28 B. Satyrus in Mailand mit verschiedenen Ges lählden geziert hat.

Unter die Reihe der Mailandischen Runftler aus iefem Jahrhundert gebort auch Bincengo Foppa, er um die Ditte Deffelben blubere. Rach Ridolfi's Bengniß P), foll er aus Brefcia geburtig gewefen fenn, ine Meinung welche von Rossi 4) und dem Grafen Carara 1) befräftigt, vom tomaggo 5), Morigia 1), Dicinelli ") und Argelati ") verneint wird. Salte ich ie Grunde welche bende Theile jur Bertheidigung ibe er Meinung anführen gufammen, fo fomme ich fast uf die Verniuthung, daß es zwen verschiedene Runfte er gegeben, welche bende gleiche Tauf: und Bennos ten geführt, und von denen der eine in Brescia, Der ndere in Mailand gelebt bae; ein Kall der in der Ges dichte der Dableren nicht ungewöhnlich ift. Dir ift oohl bekannt, daß Piacenja 7) alle vom Foppa in Breicia vorhandenen Werke aufjählt, und zwen Stels

p) Ridolfi, T.I. p. 245.

q) Roffi, Brefciani illustri. p. 508.

r) Lettere Pittoriche T.IV. p. 327. T.V. p. 233.

s) Trattato etc. 1. c.

t) Storia di Milano Lib. I. c. LIX.

u) Ateneo de letterati Milanesi p. 512.

x) Argelati, Biblioth. SS. Mediolan. T. II. p. 628. Ex fagt baselbst: "Vincentio Foppa Mediolanensi, eminuit duplici titulo pisturae ars; Non minus enim penicillo, quam calamo valuit, et quemadmodum naturam imitari studuit colorum illecebris, ita eruditionis xomine commendatur."

y) Baldinucci, T. II. p. 46. ed. Torino.

len bes Bafari 2) anführt, worin ein Vincenzo Bresciano erwähnt wird; aber dieses alles kann mich nicht bewegen irgend tomazzo's Angabe in Zweitsel zu ziehen, ber nicht nur die Schriften des Foppa in Händen hatte, sondern ihn auch in der Idea del Tempio, einen Mailander nennt 4).

Lomago verfpricht an einer Stelle feines Trattato b), die alten Schriften des Bincengo Roppa ans licht zu ftellen, welche nicht unr wegen ber in ihnen abgehandelten Sachen, fondern auch der ben; gefügten mit der Reder entworfenen Gliggen einen gros Ben Werth haben follen. In der That ift es felten alte Sandichriften mit den vollständigen dazu gebori: gen Zeichnungen zu erhalten, weil Diefe gemeiniglich Durch verschiedene Debenumftande verloren geben. Eben Diefer Schriftsteller verfichert '), mehrere Beich: nungen des Foppa, welche fich auf Proporzionen bes gieben, in ben Sanden gehabt ju haben, und fügt bin: ju, daß auch Bramante dergleichen Sfigen in einem Buche entworfen, welches nachbem es bem Raphael, Polidoro und Gaubenzio von großem Rugen gemefen, endlich in den Befit des Luca Cangiaft gekommen fenn Was aber aus diefem Buche geworden fen, weiß man nicht.

Um diefelbe Zeit lebte Umbrogio Borgogs none. Er hat mehrere Sachen in verschiedenen Mais landie

z) Diese stehen in der Ausgabe des Bottari, T.I, p. 501. und 505.

a) Auch Cangi T. II. P. I. p. 393, hat diese Frage uns tersucht, ohne im geringften neue Aufschliffe ju geben.

b) Trattato, p. 275.
c) Trattato, p. 320.

ånbifchen Rirchen, vorzüglich aber in ber des Beil. Sathrus, gemablt.

Um den herzoglichen Pallast zu verschönern nerden berufen Giovanni della Balle, Cortantino Baprio, Eristoforo Rivello geriannt Moretto aus Eremona, Pietro Franzesco Sacchi, genannt il Pavese, Carlo da Misano, Albertino aus todi, und die Gebrüder Embrogio und Filippo Bevilaqua, welche im das J. 1486 blüheten.

Unter den alten Kunfilern welche Mailand hers porgebracht hat, barf ich Bartolomeo da Cafis 10 und Untonio Roffi oder Roffo nicht vers zeffen. Bon dem ersteren sahe man verschiedene ums 3. 486 gearbeitete Sachen, in der Kirche des Heil. Enstorgius, wo auch noch einige ausbewahrt werden.

Rosso mabite Mehreres in der Kirche des H. Sebastian. Von einem gewissen Francesco Erix velli erzählt man, daß er sich zuerst in Mailand durch die Porträt: Mableren hervorgethan habe.

Dincenzo Civerchio mit dem Bennamen der Alte, war ein verdienstvoller Mahler und hatte gute Kenntnisse der Perspectiv. Einige ausgezeichnete Werke seines Pinsels welche die Wunderthaten des Heil. Petrus des Martyrers vorstellen, bewundert man in der Kirche des Heil. Eustorgins. Lomazzo nennt ihn einen Mailander, Ridolfi d) rechnet ihn dagegen unter die Mahler der Stadt Crema, und seht hinzu, daß

d) Tom. I. p. 401.

baß er sich nicht allein mit der Mahleren sondern auch mit der Baukunft und dem Rupferstechen beschäftigt habe. Ulemanni redet von diesem Kunstler mit vieler Hochachtung.

Unter die Schüler des Civerchio nennt man als einen vorzüglichen Vernardo Zenale. Er war einer der erften der Verschiedenes über die Perspective aufgeseigt hat, welchem komazzo viel tob ertheilt ?). Ich habe von diesem Kunstler schon an einem andern Orte hinlänglich gesprochen.

Aus der Schule des Eiverchio ging auch Bers nardo Buttinone hervor. Er lebte um das J. 1500, erwarb sich durch seine Talente als Mahler, Burgerlicher; und Kriego, Banmeister vieles tob, und fand einen intimen Freund an keonardo da Vinci. Seine Mitschüler waren Bartolommeo di Cassino aus Mailand, und knigi de' Donati aus Como.

Um diefelbe Zeit lebte Ugoftino von Mailand, ber von einigen ein Schuler des Bartolommeo Suars di genannt wird. Gins feiner merkwurdigften Werke, worinn

e) Alemanni Finio, Istoria di Crema. lib. 6.

f) Traccaco p. 275. und Idea cte. p. 17. Lomazzo sagt er habe die Perspective des Zenale in der Handschrift besessen. Dieser soll sie während der in Maisand wüsthenden Pest, im J. 1525 ausgesetzt haben. — Mais land wurde unglücklicher Wesse dieser von der Pest heims gesucht, als in den Jahren 1254, 1316, 1346, 1373, 1402, 1486, 1525 u. s. w. Nach Torre's Ungabe soll die letzte vom J. 1525 die schrecklichste in ihren Wirkungen gewesen seyn, indem die Lust so verpestet war, daß alle Speisen welche man ihrem Einflusse des Nachts auss setzte gleich verdarben.

worinn er viele Kenntnisse der Verkürzungen bewiesen, wird in der Kirche der Carmeliter aufbewahrt, und von Lomazzo 8) der Kuppel des Correggio zu Parma gleich gestellt.

In demselben Refectorium wo keonardo sein ber rühmtes Abendmahl abgebildet, mahlte Giov. Dos na to Montorfano eine Erenzigung Christi, mit unzähligen Figuren. Wenn schon dieses Werk nicht in Vergleich mit der unsterblichen Arbeit des Vinci geseht werden kann; so hat es doch kein geringes Vers dienst wegen des guten Colorits, eines gewissen Auss druckes, und vorzüglich der beobachteten Perspective, welche überhanpt in der Mailandischen Schule eitrig betrieben wurde. Montorfano war gewohnt, auf seinen Gemählden gewisse Plastische Erhabenheiten anz zubringen, ein Gebrauch, den man in Rom und Flos renz schon längst abgelegt hatte, und der sich nur in Mailand und Genna bis zur Verbreitung der Schüs ler des keonardo da Vinci erhielt.

Ich übergehe eine Menge anderer Künstler, wels che sich um diese Zeit ausgezeichnet haben, ale: Ums brogio da Fossano, Niccola Piccinino, Girolamo Chiocca, Carlo Valli, Vincens jo Mojetta di Caravaggio, Stefano und Felice Scotto. Keine genaue Erwähnung vers dienen mehrere Andere dieser Gegend, als: Bartos lommeo Bononi, Bernardino Colombas no, Giov. da Pavia, ein Schüler des Francia, Andrea Passeri aus Como, u.s.w.

il Moro nicht nur Leonardo da Binci, sondern auch,

g) Lomazzo 6, 270.

wie ich schon oben ben den Bramante erwähnt habe mehrere andere ansgezeichnete Manner verlor, so of fenbarte sich dennoch der wichtige Sinsus der einma von Binci gestifteten Mahler: Schule und Academie wornach alle andere gebildet wurden, und die Thatig keit seiner Schüler welche den guten Geschmack weiter zu verpflanzen eifrig bemüht waren. Außer Cesarida Sesto, der Raphaels genauer Freund war, unt sich öfter mit ihm über die Kunst unterhielt h), verdienen in dieser Rücksicht Bernardino Luvino i), Undrea Salaino, Franzesco Melzok), und Untonio Voltrasio, als Männer von ungemeisnen Verdiensten, genannt zu werden, von denen allen schon die Rede gewesen ist i).

Ich darf einige Andere, welche tomazzo als der genaueste Schriftsteller der Mailandischen Kunftges schichte aufzählt, nicht vorbengehen. Diese sind Mars co Uglou, von dem man mehrere schähbare Arbeisten, die in verschiedenen Mailandischen Kirchen zers streuet

- i) lieber Bernardino Luvins hat Lanzi weitläufetig gehandelt, T. II. P. I. p. 421. Seine Nachrichten find alle aus ber neuen Guida di Milano geschöpft, wels che mein Freund Bianconi aufgesetzt hat.
- k) Lomazzo nennt in seinem Traceaco p. 106, den Mels zo einen braven Miniatur = Mahler. Dieses ist aber ungegründet. Wir wissen daß zu Paris im Schloß des Herzogs von Saint Simon ein Gemählde des Melzo ausbewahrt wurde, das die Göttinn Flora vorstellt. Dieses Bild ist so vollkommen in der Manier des Vinct gemahlt, daß man es ohne Anstand für ein Werk dessels ben ausgeben könnte, wenn nicht Melzo seinen Namen bergesest hätte. Melzo stammte aus einer der auschnlichsten Mailändischen Familien ab.
- 1) S. diese Geschichte Th. I. S. 312.

h) Lomazzo S. 107.

ftrenet find, bewundert, und Pietro Ricci oder Riccio.

Vom Marco Uglon sieht man in der Kirche von S. Maria della Pace eine Himmelfarth der Maria, und die Hochzeit zu Canaan; in der alten Kirche der Heil. Eusemia, eine Madouna; in der Karthause zu Pavia eine Kopie des berühmten Abendmahls seines tehrers Lionardo m), und noch viele andere Arbeiten welche Sormanni verzeichnet hat n).

Cefare Bernazzano legte sich allein auf die Laudschaft, Blumen, Frucht und Thier: Mables ren. Er wußte durch treue Nachahmung der Natur eine solche Täuschung zu bewirken, daß selbst Thiere hintergangen wurden, und Pfauen und Hüner über seine gemahlten Erdbeeren hersielen. Sein Schüler Cefare da Sesto mahlte auf mehreren Landschafz ten des Lehrers die Figuren. Er lebte noch um das Jahr 1536.

Unter die Schüler des Leonardo rechnet man mehrere Manner, welche ich eher für Nachahmer jenes Meisters ansehen mochte; als z. B. den Grafen Franzesco d'Udda, Gaudenzio Ricci, aus Norvara und Bernardino Fasolo, nebst mehreren andern.

Dolidoro Caldara, genannt Polidoro ba Caravaggio, und gebohren in diesem Orte im 3. 1495, hatte gar keinen Ginfluß auf die Fortschritzte der Kunst in der Lombarden. Schon als Knabe kam

m) S. diese Geschichte Th. I. S. 293.

n) Sormanni Passeggi giorn. I. p. 100.

fam er unter der Regierung bes Pabftes Leo des Behi ten nach Rom, wo man damals beschäftigt war b Baticanischen Loggie zu erbauen, und dieute den Dat erern als handlanger, um Kalf und andere Materie lien herbenzutragen. Durch feine mit Maturino au Floren; geschloffene Freundschaft, ber ein genbte Beichner vorzüglich nach ber Untife war, fam er weit, daß er mit andern Junglingen in denjeniga Bimmern arbeiten konnte, worin er ehedem als Dai erer Behülfe gedient hatte. Diefes mag vielleicht b Beranfaffung gewesen fenn, daß man ihn auch unt Die Schuler Des Raphael mit aufgablt. In der Folg mablte er vieles a Sgraffio grau in grau, in der Gifellichaft feines Freundes Maturino, und weil in je nen Beiten der abgeschmackte Gebrauch berrichte D vordere Seite eines Saufes mit Gemabiden gu gierei Die größtentheils erloschen find, überdieß Baldag fare Dernggi aus Giena, Den Gefchmack an gra in gran gemablte Sachen febr ausgebreitet batte; ftellte er auf Dieje Weife mit feinem Freunde Alte Ba reliefe vor, die er auf das taufchendfte nachznahme verftand. Bafari jablt einige Der fconften auf, Di aber jest ju Grunde gegangen find, ob fie ichon ju it rer Zeit von den Mahlern ftudirt wurden. Dur de Rupferfliche Darnach find noch vorbanden.

Den der Plünderung von Rom im J. 1527, traf unfern Künfter ein gleiches Schickfal mit viele anvern. Maturino kam ums teben, und Politoro ging nach Neapel. Er verließ darauf diet Stadt, und reiste nach Messina, wo er den Austre, erhielt, für die Ankunft des von seinen Siegen üb: die Emwohner von Tunis zurückkehrenden Kaisers Kaldes V, die Trimmpfbogen zu mahlen.

Dol:

Poliboro mahlte wenig in Dehl; doch sieht man ans einigen von Messina nach Rom in den Besitz des Gavin Hamilton gekommenen Gemählden, daß Bas sari recht hat, wenn er behanptet, Polidoro habe auch in Dehl gemahlt. Nach Vasari nämlich hat er in Messina einen Christus abgebildet, der das Kreuz trägt, ein Gemählde das vortresslich, vorzüglich reis zend coloriet senn soll.

Polidoro wollte nach Rom juruckkehren, hatte aber das Ungluck von einem feiner Bedienten im J. 1543 ermordet zu werden. Bon feinen wenigen Schustern oder vielmehr Nachahmern werde ich ben den Neaspolitanischen Mahlern weitläuftiger handeln.

Ich hatte hier Gelegenheit von Michelanger'to Merigi, genannt Michel Angelo da Castavaggio versprochener Maßen zu reden; da aber diefer Künstier auf die kombarden nicht den geringsten Einfluß gehabt, seine Talente dagegen in Rom zu den Zeiten des Arpina und der Carracci entwickelt worden sind, so werde ich im kauf der Geschichte auf ihn zus rücktommen und ihn an dem schicklichsten Orte erwähnen.

## Gandenzio Ferrari geb. geft.

Dieser berühmte in Valdugia gebohrne Mahler, ging aus der Schule eines gewiffen Undrea Scotto oder Scot hervor, bildete fich aber mit glücklicherm Erfolg in der Schule Pietros Perugino, und war daber ein Mitschüler Naphaels ").

Gam

o) Schon im ersten Theil dieser Geschichte G. 134, habe ich

Gaudenzio vereinigte mit der Mableren, di Bautunft, Plastif, Optit und mehrere andere Bigfenschaften.

Geine vortrefflichsten Werke werden in Mailan bewundert. In der Kirche der Madonna di San Cefo, mahlte er einen Christus, der die Taufe vom Is hannes erhält, ein unvergleichliches und vollkomme erhaltenes Werk, und in der alten Kirche des Bei Georg, benm Pallazzo Vecchio, verdient sein buffer der H. Hieronymus bemerkt zu werden.

Bewindernswürdig ist das Bild des H. Pauluallgemein unter dem Namen S. Paolo di Gaudenzi
bekannt. Es zierte ehedem die Kirche der Maria dale Grazie, und ist gegenwärtig in Paris. Gauden zio mahlte es im J. 1543, wetteifernd mit Tizial. In einer andern Capelle derselben Kirche hatte er deiden des Heilandes gemahlt, eine seiner schönste. Urbeiten, die leider! sast ganzlich von der Fenchtigke zersicht worden ist.

Unter die vorzüglichsten Werke welche man vo Gaudenzio in Mailand und in andern Orten bewnt dert, gehört auch die Geburt Christi in der Erzbischo lichen Gallerie. Sie zeichnet sich durch Richtigke der Zeichnung, durch eine gewisse Reinheit des Style die dem Raphael eigenthümlich ist, und durch ein Kraft der Farbengebung aus, womit die Natur vozüglich die kombardische Schule begünstigt hat. In

ich bemerkt, daß einige behaupten, Pietro Perugin habe ihn unterrichtet; Undere, er sen Eth Wehulfe Re phaels gewesen. derfelben Gallerie ift auch die Magdalena ein mabres Meisterfinct.

Ein anderes unsterbliches Werk biefes Mahlers ift die Madonna in der Kirche des Heil. Umbrofins, mit bem heil. Johannes dem Tanfer und Bartoloms meo, deffen erhabener Styl den Beobachter begeistert. In Vercelli werden gleichfalls verschiedene vorzüglische Werke aufbewahrt.

Gaudenzio foll sich unter der Regierung Leo des zehnten in Rom befunden, und das Urtheil des Salos mos in dem Vaticanischen Loggie nach der Zeichnung von Raphael ausgeführt haben. Dan erzählt übers dieß, daß er diesem Kunftler ben seinen Arbeiten in der Farnesina hulfreiche Hand geleistet.

Von den zwen lehten Gemählden welche Gandens zio verfertigte, stellt das erste ein Abeudmahl in der Kirche der Brüder von der Passon zu Mailand, das andere die Kreuzigung Christi in Varallo vor. Diese werden als die höchsten Meisterwerke seines Geistes bewundert, und von Vasari; tomazzo und Scaras muccia beschrieben. Vorzüglich lobt der lehte Schrifts steller das zwente Gemählde in den stärksten Ausdrüßten P. In der Kreuzigung Christi, die durch ihre Bröße die andern neben ihr in der Capelle bestudlichen Gemählde verdnukelt, spiegelt sich, nach diesem Verzsasser, Gaudenzio'o Erhabenheit, seine Liebe und sein munterer Geist womit er die Arbeit ansgesührt. Bez wunderungswürdig ist die tumultuarische Lebhastigkeit

p) Scaramuccia, Finezze de' penelli Italiani p. 146. Siorillo's Geschichte d. 3eichn Runfte. B. 11.

ber dargestellten Personen, ihre verschiedene Kleidung bas Gedrange von Kriegern, Pferden, Safchern ii. f. w

Gaudenzio verdient als Rünftler das höchste tob vorzüglich wegen des Anstruckes den er den in from men Gedanken vertieften Personen zu geben wuste. Au das geschickteste drappierte er die zu seiner Zeit üblichen schillernden Gewänder, die man auch auf de Raphaelischen Werken autrifft, ohne daben in ein stlavische Nachahmung der Natur zu verfallen. Sei Ideen, Reichthum war unerschöpflich, seine Zeichnun meisterhaft vorzüglich in Pferden. Lomazzo redicter von diesem Künstler auf das ehrenvolleste 4), bichreibt einen von ihm gemahlten Raub der Proserpinc der nach Frankreich an den König Franz I. gekomme ist, und nennt ihn seinen alten kehrer.

Gandenzio hatte eine weitläuftige Schule; d vorzüglichsten seiner Zöglinge waren Giov. Ba tista bella Cerva, oder Ceva aus Mailand, vo dem eine Geschichte des Apostels Thomas in der Si kristen der Kirche des Keil. Lorenz, wegen der vollkon menen Manier womit sie ausgeführt ist, eine ausdrück liche Erwähnung verdient. Er blühte ums Jahr 1550, und war wie wir Gelegenheit haben werden umstänlicher zu zeigen, Lehrer des Lomazzo 1).

Bernardino kanino vereinigte in sich alle Eiges schaften eines großen Mahlers. In Novara mah'e er in der Capelle des Heil. Josef über das Karnif mehrere sitzende Sibyllen, etwas über menschlice Broß.

q) S. jum Beyfpiel G. 112. 132. 356 2c.

r) Ebendas. G. 372.

Grefe. Bewunderungswirdig ift die Unmuth und Erhabenheit ihrer Gesichtezüge; vorzüglich aber ihre bezanderude Grazie. Un den Wänden sieht man seche Geschichten der Madonna in demsethen Styl vollendet; aber in den Gemählden womit er das Gewölbe der Kupppelzierte, hat er sich selbst übertroffen. Diese stellen Gott den Bater mit einem Chor spielender Engel vor.

Ju der Kirche der Geil. Catharina in Mailand bildete er die Marter dieser Beiligen ab, welche wegent der schönen Umriffe und Verfürzungen tuehrere Mahle in Aupfer gesiechen worden ist. In diesem Werke brachte er das Porträt seines tehrers Gandenzio und seines Muschilers Giov. Vattista della Cers va an, indem er dadurch den Raphael nachahmte, der dieses öfterer in seinen Gemählben im Vatican zu thun pflegte.

Bernardino knvini war, wie wir schon ges sthen haben, Schuler bes Binci, und blühte um das 3. 1530. Mailand besigt in der Kirche des Beil. Sus stergins ein Meisterstück von ihm: eine Anbetung der Kinige. Mehrere andere Werke zeigt man in verschies benen Kirchen, wie auch in Lugano. Er hatte zwen Schne Evangelista und Aurelio, die im Zeite alter des tomazzo lebten, und von denen dieser Schriftes stündliche Emsichten in der Perspective 3).

Mures

i) Lomazzo (B. II. c. 17.) erzählt, daß Aurelio zu feiner Zeit einen Carton von einem Gemahlde die Heil. Uhna darstellend besessen habe, welches Leonardo da Blnei für die Kirche della Nunziata in Florenz mahlen wollte. Franz I. brachte ihn an sich, und wunschte daß Leonardo wähe

Aurelio hat ausser der Façade des Hospitale della Misericordia, in der ersten Kapelle an der recht ten Seite der Kirche des Heil. Thomas ein Noli m tangere von ausserordentlicher Schönheit gemahlt Dieser Künstler hatte tiese anatomische Einsichten, we mit er oft Prunk machte.

Als einen ausgezeichneten Schüler des Aureli nennt man Pietro Gnocchi, der in gewissen The len, vorzüglich was Wahl und guten Geschmack b trifft, seinen Meister übertroffen hat. Lanzi behauf tet, ich weiß nicht aus wessen Zeugniß, daß Gnoccl ein und dieselbe Person mit Pietro Luini, einem liel lichen und genauen Mahler, sen.

Unter ben Schulern des Gaudenzio thaten fi auch hervor Antonio Lanetti, Fermo Stelle aus Caravaggio und andere.

Dom Ginlio Cefare Luvini, der ebenfali unter die Schuler des Gaudenzio gerechnet wird, wer ben mehrere Sachen in Varallo aufbewahrt.

Ginfeppe Meda, ein Schüler des Bernas dino Campo aus Cremona, war Mahler und Archtect. Er entwarf für den Heil. Carl Borromeus, Cosdinal und Erzbischoff von Mailand, die Zeichnung stas schöne Gebände des Seminariums der Schweize. Er blühete um das J. 1565, und gehört mit zu dr Baumeistern des Doms in Mailand.

C1

während seines Aufenthaltes in Frankreich das Gemah e ausführen möchte; allein es ist nicht dazu gekomme. Ich kann nicht sagen auf welchem Wege der Carton nh Mailand gebracht worden ist.

Ein Zeitgenoß des Meda mar Befpino, ber mehrere gute Urbeiten in Mailand hinterlaffen hat. Nicht mindere Berdienste befaß Pietro aus Bas rallo.

Arcimboldo anzusehen. Er lebte ums J. 1590, und verband mit der Mahleren viel Genie zur Anords nung von Maskeraden, Tourniere und derzleichen Beste. Die Kaiser Ferdinand der erste, Maximilian der zwente und Andolf der zwente, beehrten ihn mit ihrer Freundschaft, und zogen ihn an ihren Hof, wos selbst er auch bis in sein Alter blieb; darauf aber in sein Vaterland zurückkehrte. Lomazzo giebt eine weitz länstige Nachricht von mehren bizarren Gemählden des Arcimboldo ).

In diesen Zeiten lebten mehre vortreffliche tandes schaftmabler, als Francesco Vicentino ans Mailand, dem tomazzo viel tob ertheilt, und Vincenzio Lavizzario, den man wegen seiner gefälligen tandschaften den Mailandischen Tizian nennen kann.

Wir bemerken endlich noch im Vorbengehn, daß auch die Kunft zu Sticken in Mailand fehr geblüht hat. Lomazzo und kanzi geben über die Meister die sich darin hervorgethan die genauesten Nachrichten.

Wahrend bas in Mailand vorzüglich durch die Verbreitung der Schule des Vinci und Gaudenzio, die Kunft zur hochsten Stufe der Volltommenheit forts geschrite

t) Idea p. 154.

geschritten war; brachte Eremona, das stets reich at verdienstvollen Mahlern gewesen ift, in der Person der Bernardino Campo, einen Mann hervor, der machtig auf sein Zeitalter wirkte und durch seine Schüler seine Manier in Umlauf brachte. Bevor ich aber udieser Periode komme, sen es mir erlaubt zurückzu geben, und die fragmentarischen Nachrichten die id von den ältesten Eremonesischen Mahlern habe austrei ben können, im Zusammenhange darzustellen ").

Unsser einigen sehr alten, öfter wieder ausge frischten Gemählden, die sich in dem ums J. 1107 erbaueten Dom besinden, wurden im J. 1213 einig Siege, welche die Cremoneser über die Mailänder er sochen hatten, in dem Pallast des kanfranco Dlo vino, der einer ihrer Heersührer gewesen war, abge bildet \*). Einige schwache Fortschritte machte di Mahleren durch die Bemühungen des Simone Ere monese, der um das J. 1325 blühte. Man sieh von ihm noch hent zu Tage einen Heil. knowig Bischof von Tolosa, der seinen Bruder Robert krönt; bend nach der Natur gemahlt, in der Kirche des Heil. Lo

a) Bafart hat nur einige geringe Rachrichten über Ere monesische Mahler hinterlassen. Alessandro Lamo it seinem Discorso intorno alla scultura e Pittura, (Cre mona 1584, 4.) erzählt, Basari habe zwar seine Nach richten aus dem Runde mehrerer Künstler selbst geschöpft seh aber dennoch aus Neid von verschiedenen hintergan gen worden. Er führt dagegen zwey bewährte Männe an, die Basari nach seinem Urtheil hätte befragen sollen nämlich den Doctor Torresino und den Idvocat Ca vitello, welchen beyden er große Lobsprüche ertheilt.

x) S. Clemente Flameno, Storia di Castelleone, ap Zaist. p. 12.

reng in Reapel. Sarnelli ') irrt, wenn er diesen Meister mit dem Simone Memmi verwechselt; Domenici 2) aber, der sein Leben umftandlich abgefaßt hat, macht ihn zu einem Reapolitaner.

Von einem andern alten Vilde wird noch eine Infdrift aufbewahrt, worauf man lieft:

Opus Xpistophori de Moretis de Cremona oder Eristoforo Moretto aus Cremona a).

Um eben diese Zeit lebten in Eremona Polis doro Casella, Angelo Bellavita, Jacos pino Marasca, Luca Sclavo, Gasparo Bos nino und Andere.

In dem Besit des hanses Zaift befindet sich eine alte Lafel mit folgender Unterschrift:

Hoc quod Mantenese didicit sub dogmate clari Antonii Cornae dextera pinxit opus, MCCCCLXXVIII.

Bieraus erhellt, daß der Runftler ein Schuler bes Mantegna gewesen senn umf.

Im funfzehnten Jahrhundert lebte Galcazzo Rivello genannt dalla Barba, der zwar in der alten schneidenden Manier arbeitete, aber einen Sohn, Eristoforo genannt Moretto hinterließ, der im Dom von

y) p. 153.

<sup>2)</sup> Vite dei Pittori Napoletani T. I. p. 64.

a) S. Spiegazioni e Reflessioni del P. Giuseppe Allegranza Domenicano sopra alcuni sacri monumenti antichi di Milano. Milano 1757. 4. p. 4.

von Cremona nichrere Arbeiten, und unter biefen eine Beißelung Chrifti und einen Ecce homo, vollfommen im Geschmack des Giorgione und der Benezianischen Schule, aussührte.

Altobello Melone hatte ein fraftiges Kolortit, wie man ans mehreren im Dom von Eremona anfibewahrten Werken sehen kann, von denen einige die Inschrift: Altobellus de Melonibus p. MDXVII. an sich tragen.

Bonifazio und Gio. Francesco Bembi folgren der Manier des Alcobello. Um eben diefe Zeit blühren Giacomo Pampurino, Tommaso Alcini genaunt il Fadino, Boccaccino Boccaccio, Galeazzo Campo und mehrere Andere.

Francesco Tachoni mabite um das J. 1490 in der St. Markus: Kirche in Benedig. Un einigen fleinen Flügeln der Orgel dafelbft, ließt man:

## O. Francisci, Tachoni. Cremon. Pit. 1490. May 24.

Boccaccino Boccaccio geb. in Cremona in J. 1482. †. 1540, erlernte die Anfangsgründe vor einem uns unbekannten Meister. Da man aber in allen seinen Werken vollkommen den Character des Perugint bemerkt, so ist die Mennung nicht unwahrscheinlich daß er entweder ein Schüler oder doch ein sehr treuer Nachahmer dieses Meisters gewesen ist. Er erwart sich einen großen Unhm nicht unr in seiner Vaterstad sondern auch in der ganzen kombarden. Vasari sagt er habe in Rom gearbeitet, die Werke des Michel Angelo aber verachtet. Diese Erzählung ist sächer

derlich, vielleicht ganz fabelhaft. Er hatte einen Sohn Camillo, zugleich sein Schüler. Dieser bildete sich zu einem wackern Künstler und mahlte in der Kirz che des Heil. Signomund mit allgemeinem Benfall. Er starb jung, in einem Alter von 36 Jahren, im I. 1546 b).

Galeazzo Campo geb. 1475 † 1536, wird von mehreren als ein Schüler des Boccaccino aufgezählt. Unter den verschieduen Arbeiten die man von ihm in Cremona sieht, ist vorzüglich eine Tafel in der Kirche des Heil. Dominicus zu bemerken, welche das Minsterium des Rosenkranzes darstellt. In seinen Werken fällt der Uebergang der alten in die neue Manier auf; eine Sache die man in diesem Zeitalter in den Gemählt den des Perugino, Bellin und Andrer gleichfalls mersken kann. Sein mit eigner Hand verfertigtes und in der Florentinischen Gallerie ausbewahrtes Porträt, giebt den berühmtesten dort aufgestellten nichts nach. Alles auf diesem Bilde tritt hervor, lebt, und wird durch

b) Der Pater della Balle lobt in seinen Noten zur neuen Ausgabe des Basart T. VIII. p 325, diesen Kunfler ausserrotentlich, und behanptet, daß er den Perugino übers tressen habe. Hier sind seine eigenen Worte: "A me pare, che il Boccaccino abbia superato d'assai il Perugino; etra le pitture ch'egli sece nel duomo di Cremona, sono da vedersi la storia della Natività della B. V. ov'e un gruppo bellissimo di semmine intente a lavare la bambina, ed una che inginocchiata riscalda un panno al suoco con una vecchia sedente con tale grazia, che meglio sare non si potrebbe in quell'atteggiamento. Vi si vede l'anno MDXV; in che la dipinse. Siccome nella disputa di Gesti giovanette co' Dottori espressa con ugnale grazia, sebbene con istile alquanto secco. Legges: Boccaccinas sas MDXVIII."

burch die fraftige Abwechfelung des Lichtes und Schatten noch mehr erhöht. Campo hatte dren Sohne, die sich i der Runft hervorthaten, nämlich: Giulio, Untinio und Vincenzo.

Ginlio Campo erlernte die Anfangegrunde be feinem Bater, wurde darauf Schuler des Sojaro, un arbeitete in Rom nach den Werfen des Galviati, Gir lio Romano und Underer. Mit Recht fann man 6 haupten, daß die Werke des Campo einen großer Rubm verdienen, ale fie besiten. Mailand, Lod Viacenza, vorzüglich aber Cremong haben von dem Dit fel des Giulio und feiner zwen Bruder die fchonfte Denkmabler aufzuweisen. Unter den ungabligen 2 beiten des Giulio verdienen vorzüglich diejenigen g nannt zu werden, die er in der Kirche der Beil. Dele gia und Margaretha ausgeführt hat '). Unter feine Schilern zeichnen fich auffer feinen zwen Brudern 211 tonio und Bincenzo, Giov. Dedoni und La tangio Brefeiano detto il Gambara que, von dei fcon ben den Mahlern von Brefeig die Rede gewefe ift d). Much genoß Bernardino Campo einige Be bindurch den Unterricht des Ginlio. Er farb im 1572.

Antonio Campo war Mahler, Architect un Geschichtschreiber. Er lernte, wie wir schon geseher ben seinem Bater und alteren Bruder Giulio; bauer mel

c) S. Distinto Raggnaglio delle Pitture di Cremoni 1762.

d) Er wird öfterer Lattanzio derto il Gambaro Brescie no, auch Latanzio Gambara detto il Cremone, da Brescia genannt. Siehe über diesen Umstand: K dolfe T. I. S. 259.

mehreres für den Pabst Gregor den drenzehnten, der ihn dafür zum Nitter des Christus: Orden ernannte; mahlte verschiedenes, theils in seiner Vaterstadt, theils in andern Orten der Lombarden, wie auch für den Körnig Philipp II, dem er seine Geschichte von Cremona widmete '). Unter seinen Zöglungen verdienen Ippostito Storto, Giov. Vattista di Velliboni und Siov. Paolo Fondulo, der mit vielem Ginche seine Kunst in Sizilien ausübte, genannt zu werden.

Dincenzo, jungerer Bruder des vorhergehens ben, zeichnete fich nicht nur in historischen Surets, sons dern auch in Portraten, Blumen und Fruchtstücken aus, von denen der größte Theil nach Spanien gekoms men ift. Er hatte auch gute Urchitectonische Kennts nisse. Sein Schüler war Luca Cattapane, der ein trener Nachahmer der Manier seines lehrers blieb.

In dieses Zeitalter fallt Tomma so Aleni ger nannt il Fadino, geb. 1500. Seine Werke find der nen seines Freundes Galeazzo so abnlich, daß sie fast nicht unterschieden werden können. In der Kirche des heil. Dominicus in Cremona sieht man ein Gemählde, das er im J. 1515 ausgeführt hat.

Huch

e) Der Titel dieses Werkes heißt: Cremona fedelissima Città. Mit schönen Abbildungen der Herzoge und Herzoginnen von Mailand 1585 in Fol. Eine zweyte Aussgabe erschien in Mailand 1645. 4. Alle Aupferstiche, ausser demjenigen welcher den Verfasser des Buchs, und den Grundrif von Eremona darstellt, sind vom Augustin Carracci gestochen. Bon diesen zweyen heist der Künsteler David de' Laudi, ein Jude aus Eremona. S. Malvesta Felsina T. I. p. 99.

Auch Bernardino Ricca genannt Ricc blühte um diese Zeit, im J. 1540, in seinem Bate lande, und suchte dem Galeazzo gleich zu kommer Bom Micola aus Cremona ist eine Arbeit, um J. 1518 verfertigt, in der Kirche der Heil. Mari Magdalena in Bologna besindlich.

Unter ben zahlreichen Kunftlern, welche um die Beit lebten, verdient auch Galeazzo Pifenti gnannt il Sabioneda kein geringes tob. Er hinterlie zwen in der Mahleren gut unterrichtete Sohne, Francesco und Bincenzo.

Vafari f) berichtet daß die Cremonesischen Mater in diesem Zeitalter viel durch die Werke des Utonio Licinio ans Pordenone, eines geschickten Maters, dessen schon oben B) Erwähnung geschehen is gelernt hatten.

Unter den Werken des Giov. Battista Lod, ist vorzüglich ein schönes Gemählde in der Kirche di Heil. Alegidius zu bemerken. Bon Bernard Gatti genannt il Scharo, auch Sogliaro, selbst fälses lich Soardi, ist schon unter den Schülern des Allegi die Rede gewesen h). Er war ein ausgezeichner Künstler, und wird von Untonio Campo, der zugleiz sein Sterbejahr aufgezeichnet hat, ausdrücklich Erühmt i). In seiner Baterstadt, in der Kirche die Se.

f) Tom. III, p. 21. Ed. Bott.

g) G. diese Geschichte. B. II. G. 102.

h) G. Cbendafelbft G. 324.

i) Antonio Campo, Istoria Cremonese. p. 53. "Nel fe di questo istesso anno (1575) passo all' altra vita Bernaro

heil. Ungelns, sieht man eine Ruhe in Egypten, eine Kopie nach dem Correggio. Ein anderes Gemählde wird am Hamptaltar der Cathedral: Kirche aufbewahrt; es stellt eine Himmelfarth der Maria nebst den Apossteln um das Grab vor, ist aber nicht ganz vollender, weil ihn der Tod daben überraschte. Liebrigens hat er verschiedene bewundernswürdige Arbeiten, die sich durch ein reizendes Colorit, ein gewisses impasto und eine gefällige Grazie auszeichnen, in den Kirchen des Heil. Dominicus, Himerins, Petrus am Po, vorzüglich aber in der des Heil. Sigismund aufgestellt. Diese Kirche kann auch als die erstammugswürdigste Gallerie der Cremonesischen Mahler angesehen werden.

Gervasio Gatti detto il Sojara war ein Enstel des Bernardino. Man sieht von ihm mehrere gute Stücke in Eremona, von denen eines mit dem Namen und der Jahrezahl 1601 bezeichnet ist. In seinen Werken zeigt sich schon ziemlich der Einsluß der Carstacci auf die kombarden. Mit derselben Jahrezahl 1601 besindet sich in der Kirche des Heil. Grabes in Piacenza ein Gemählde, das zugleich die Juschrift: Vriel de Gattis dietus Sojarius an sich trägt. Viels ist es von einem Bruder des erwähnten Mahlers versertigt worden.

## Bernardino Campo geb. 1522. geft ....

Dieser war der Sohn eines Goldschmiedes Dies tto, und wurde weil ihn ein großer hang zur Kunft beherrschte, dem Giulio Campo zum Unterricht übers geben.

de' Gatti detto il Sogliaro, Pittore de' principali de nostri tempi." geben. Die mechanischen und geistlosen Arbeiten et stillten ihn aber bald mit Wiederwillen; er verließ da. her diesen kehrer, und wurde von seinem Bater nach Mantna zum Ipolito Costa geschickt. In Mantna waren um diese Zeit Rinaldo Mantovano unt Fermo Guisoni beschäftigt, im Schloß nach den vor Giulio Romano entworsenen Cartons, die Geschichte des Trejanischen Kriegs abzumahlen; Vernardine legte sich also auch auf das Studium der schönen Werke des Giulio, und machte darin große Fortischritte.

Nachdem Vernardino gleichfalls vom Costa nicht wenig Vortheil gezogen hatte, kehrte er nach Eremona im J. 1541 zurück. Hier fand er einen großen Gonner in der Verson des Renato Trivulzi, der ihm mehrere Austräge gab; nicht weniger mahlte er einige vortrefsliche Sachen in Alba, nach den Cartons des Ginlio Campo.

Der ungemeine Auf den er sich burch seine Tai lente im Portrat erworben hatte, verursachte, daß Donna Jpolita Gonzaga die genaue Kopien von den Vildnissen großer Manner, welche Paul Jos vins zu Como in seiner Sammlung besaß, zu haben wünschte, den Bernardino dahin schiekte, in einer Zeit, da sich auch Altissimo in derselben Absicht auf Befehl von Cosmus de Medicis in Como befand k).

Bernardino arbeitete vieles für die Marchefent von Mantua; er kopierte auch die eilf Romischen Kaie fer die sich ehedem baselbst von der Hand des Tizian befans

k) S. diese Geschichte B. I. S. 399. Alessandre Lamo, Discorso. p. 53.

befanden, und fügte den Domitian als den zwelften bingu. Er wußte sich so viel von Tizians Weise eigen zu machen, daß niemand die Ropien von den Origis nalen unterscheiden konnte. Sie fanden auch so allges meinen Benfall, daß er sie viermal kopieren mußte, für den Kaiser, den Herzog von Alba, den Herzog von Sesso, und den Ringomes.

Man fieht ungablige Werke feines Pinfels in Mailand, vorzüglich aber in Cremona, wo er unter andern in der Rirche Des Beil. Sigismund mit Binlio Campo und Bernardino Gatti in die Wette mablte: Sein größtes Meifterfinct ift daselbst die im 3. 1570 angefangene Kuppel des Chors. Die Mableren bat einen Umfang von 56 Ellen, und die fieben Ellen bo: ben coloffalischen Riguren erscheinen bennoch , aus eis nem geborigen Besichtspuncte, in naturlicher Groffe. Debrere varthenische Linkläger fprachen febr ichlecht von Diefer gigantischen Urbeit des Bernardino, allein wir miffen ans einer von tami aufbewahrten Radricht, daß die Auffeber der Rirche ein fehriftliches Gutachten vem Bernardino Gatti und Giulio Campo erhielten, das vollkommen zum Vortheil unfers Runftlers ausfiel.

In Gefellschaft des Vincenzo Campo, eines juns gern Bruders des Untonio und Ginlio, führte er gleichfalls mehrere Werke ans. Für die Karthäuser in Mailand vollendete er ein von Undrea del Gobbo ans gesangenes Gemählde, das auch Vafari beschrieben hat. Endlich mahlte er vieles für Gian Giorgio Tris vulzio in Mailand, das eine Hauptzierde der vortreffs lichen Gallerie dieser Familie ausmacht.

Das Sterbejahr des Bernardino ift uns unb Pannt geblieben, weil es fein einziger Schriftsteller, viel ich weiß, aufgezeichnet bat, und das von m mehrere Mable angeführte Wert des Uleffandro tami noch zu den Lebzeiten bes Bernardino, vom Giot Battifta Trotto detto il Molosso, einem wackern Kunt ler, von dem bald die Rede fenn wird, an das tid gestellt worden ift. 2lus einer Rachricht benm ! maggo ') feben wir, daß Bernardino ein Wert über b Runft hinterlaffen bat; denn wo jener Schriftstell von den Farben und den verschiedenen Manieren Arbeiten rebet, fagt er: "lieber Die fleißige Musfil ring eines Gemabldes, über bie Farbengebung m aberhaupt über jeden Theil der mechanischen Urbet hat Bernardino da Campo aus Cremona einen reich "haltigen und grundlichen Tractat verfaßt, und g aleich gewuße diefe feine Borfchriften auf das genanel "in Husübung zu bringen."

Es bleibt mir jest übrig von feinen hinterlaffen Schulern zu reden.

Ich wurde dem schonen Geschlecht Unrecht thu wenn ich die berühmte Kunstlerin Sofonisba 20 guisciola mit Stillschweigen überginge ").

1) Trattato p. 192.

m) Es waren sechs Geschwister Anguisciola, namlich Hel na, Sofonisba, Minerva, Europa, Lucia und Aug Maria. Sie besaßen alle viele Anlagen für Musik und Mahleren. Mit Necht sagt baher Ariost Orlando Furic. Cant. XX. Stanz. 11. baß:

Le Donne son venute in eccellenza Di ciascun' arte, ov'hanno posto cura.

war aus Cremona geburtig (geb. 1530), legte sich auf die Wissenschaften, Minst, und wurde vom Bers nardino Campo n) in der Mahleren unterrichtet. Da dieser aber nach Mailand reißte, so sehte sie ihre ans gefangenen Studien unter Bernardino Gatti fort, und bildete ihre Talente so aus, daß sie noch sehr jung ihre Schwes

Wie viel Lob haben auch nicht folgende berühmte Runstelerinnen eingeerndtet: Lavinia Kontana, Artes misia Gentileschi, Chiara Barotari, Giozvanna Gerzoni, Maria Robnsti oder Tinztoretta, Elisabetta Girani, Elena Gpit Iimberg, Mosalba Carriera, Frattelina, Gurard, Viene, Le Brun, geb. Vige'e; Cosster, geb. Vallaner; Killeut, Falconet, geb. Callot; Irene du Elos, geb. Parenti; Vianca Angosciola, geb. Vnsea; Piattolt, Terront, Marchainville, Terbonche und die allgemein gepriesene Angelica Zucchi geb. Ransmann!

n) 3m nebenten Band der Elogi dei Pittori G. 00. findet fich folgende Unmerkung: "Quantunque il Vafari, e il Soprani abbiano scritto essere stato il Maestro di Sofonilba Bernardino o Giulio Campi, hanno sopra ciò presso abbaggho, siccome hanno errato tutti quei che gli hanno feguitati, come chiaramente fi raccoglie dal discorso sopra la Pittura e scultura di Alessandro Lamo. e dal Baldinucci; nel Dec. I. part, Il fec, IV." 2Ger aber auch diefe Rote gefdrieben, hat gewiß den Lamo nicht gelefen, denn diefer nennt fie ausdrucklich eine Edulerin des Bernardino Campo, und führt jugleich einen Brief an, den fie von Madrid im 3 1551 gefchries ben, und worin fie den Campo als ihren Lehrer, und fich ale feine Echulerinn ausgiebt. Hebrigens muß die Sahrezahl des Briefe geandert werden; es muß namlich 1561 und nicht 1551 heißen. Pins der Bierte der dars in erwähnt mird wurde gum Dabft im 3. 1550 erwählt,

Schwestern Europa, Unna und lucia in der Mahles ren unterweisen konnte.

Machdem Sofonisba schon mehrere vortreffs liche Arbeiten hervorgebracht hatte, widmete sie sich ganzlich dem Portrat, und brachte es darin zu einer unvergleichlichen Vollkommenheit, daß man sie den berühmtesten Mannern ihres Zeitalters an die Seite sesen kann.

Philipp der Zweite Konig von Spanien hatte burch ben Bergog von Alba ihre Geschicklichkeit erfahren, und lud fie ein nach Dladrid zu fommen. Gie nahm ben Ruf an, und mablte die gange Ronigliche Famis lie, wie auch fur Pabst Dins den Vierten ein Por trat der Roniginn und der Pringeffin, Schwester des Koniges '). Gie bildete ferner Don Carlos ab, unt ertheilte der Koniginn Unterricht im Miniaturmablen Ihre anhaltenden Arbeiten verurfachten, daß fie it Benua wofelbft fie fich in ihren letten Tagen aufhielt bes Gefichts beranbt wurde; bei alle dem liebte fi febr Unterredungen über Runftfachen, und van Dne der damals noch ein Jungling war, pflegte zu fagen daß er diefer blinden Dame mehr verdante als ben Studium der vollkommenften Deifter. Go viel tam Die Runft der Mittheilung bewurken! Gie ftarb ent lich im 3. 1620.

Als Schüler des Bernardino nennt man Gir feppe Meda, Orazio da Ufolo, und De ni

o) Ihr Schreiben an den Pabst, nebst der Antwort desse ben, hat Vasari in die Lebends Beschreibung des Girlamo da Carpi eingerückt.

niele Cunio aus Mailand. Dieser führte mehrere gute Gemählde nach den Cartons seines Lehrers in der Rirche der Heil. Barbara in Mailand aus.

Um diefe Zeit blubte auch fein Mitschüler und Gehulfe Girolamo da Leone aus Diacenza.

Coriolano Malaguazzo, Francesco Somenzio und Eristoforo Magnani da Pizzighetone thaten sich ebenfalls herver. Diefer letzte hatte eine solche Fertigkeit im Portrat erlangt, daß, wenn er eine Verson unr zwei Mable gesehen, gleich das abulichste Vild entwerfen kounte.

Unter seine Schüler rechnet man Andrea da Biadana, Ginliano de Capitani ans kodi, und Andrea Mariliano. Diese wurden aber alle durch die Taleme des Giov. Batista Trotto ans Cremona, genannt der Cavalier Maloso übertrose sen. Er war der geliebteste Schüler des Campo, hen; tathete dessen Nichte, und erbte alle seine Zeichnung gen u. s. w. Den Bennahmen Maloso sell er vom Indovico Carracci erhalten haben. Nachdem nämlich dieser Künstler nach Parma an Hof gekommen war, sand er den Trotto daselbst als seinen heftigsten Wieze dersacher, und als einen Günstling der Hossente; er sagte daher daß er an ihm einen harten Knochen (un mal osso) zu zernagen fände p).

Trotto legte fich eifrig auf das Studium der Wers te des Correggio, und suchte es in der Nachahmung bers

p) S. diese Erzählung beum Carlo Carasi, le Pubbliche Pitture di Piacenza, 1780. 4.

berselben weit zu bringen. Er hatte viel Feuer und Ausdruck. Man sieht mehreres von ihm in Mailand und in Cremona; vorzüglich in der Kirche des Heil. Petrus. Für den Graf kucrezio Gambara arbeitett er vieles zu Verola. Dieser war auch einer seiner aus gezeichnetsten Gonner. Wie ich schon erinnert habe hat er die Abhandlung des kamo im J. 1584 an dat kicht gestellt.

Aus feiner Schule ging Ermenegildo tob hervor, der aber nur ben der Nachahmung feines tefrers stehen blieb. Diefer hatte auch einen Brude Manfredo. Undere Künftler die sich gut unter se ner teitung gebildet hatten, waren Giulio Calvi Stefano tambri und Cristoforo August

Malosso hatte einen Neffen Euclide Trotti der sich durch mehrere ausgezeichnete Werke einen Nmen erwarb. Panfilo Ruvolone endlich, en fernte sich nie von den Grundsähen seines lehrers.

Lamo berichtet daß im Zeitalter bes Campo ei gewisser Martino Sabioneta de Pesenti aus Eremorgelebt habe, dem es durch seine Geschicklichkeit ud Kunft gelang, die Meisterwerke des Altobello, Biscaccino, Bonisacio und Francisco Bembo, Antoro da Pordenone, Bernardino Gatto und mehrerer Usberer Mahler, welche im Dom zu Cremona durb verschiedene Umstände gelitten hatten, wieder herzisstellen, und ihnen ihre natürliche Schönheit wieder nigeben. Er hat dadurch nicht nur diese Denkmahr sondern auch seinen eigenen Nahmen mit Ruhm als die Nachwelt gebracht.

Unter den zahlreichen Rünftlern welche um diese Zeit blühten, verdient Giorgio Golero aus Alessandria, kein geringes lob. Er war ein braver Mahler und Bildhauer, und gereicht seinem Vaters lande zu großer Ehre. Für Carl Emanuel, herzogen von Savonen mahlte er vieles; auch in Cafale sieht man eines seiner Werke mit der Jahrszahl 1573.

Philipp der Zwente der die Talente diefes Runfte lers fennen lernte, berief ibn nach Madrid, mojelbft er auch mit allgemeinem Benfall mehrere Urbeiten in der Rirche bes Beil. Loreng ausführte. Huferdem mablte Golero die Portrate der gangen Koniglichen Familie. Girolamo Bhilini bat in feinen 2In: nalen der Stadt Aleffandria 9) eine fonderbare, uns fern Künftler betreffende Unecdote aufbewahrt. Dach: dem namlich Philipp der Zwente im J. 1580 das Ros nigreich Portugal geerbt batte, ertheilte er dem Gior: gio das ausschließliche Privilegium, das Spanische Wappen vereint mit dem Portugiefischen mablen gu Giorgio der von Diefer Freiheit Gebrand) machen wollte, reifte nach Mailand, wurde aber ba: felbst von Jemand beredet, das Privilegium ju ver: taufen. Da er felbft den Werth beffelben nicht tauns te, fo überließ er es dem Ranfer um einen febe gerins gen Preif, ber dagegen den großten Gewinn baraus lu gieben mußte.

Wir nehmen den Faden der Mailandischen Runfte gefchichte wieder auf, wo wir ihn fallen ließen.

Giov.

q) Girolamo Ghilini Annali di Alessandria. Milano. 1666. fol. p. 167.

Gion. Paolo Lomazzo wurde zu Mailand im J. 1538 gebohren. Nachdem er die Anfangsgrüße de benm Gandenzio Ferrari') erlernt hatte, fam er in die Schule des Gion. Vattifta della Cerva oder Ceva'). Er mahlte Theils Landschaften, Theils Porträte und Historische Sujets, erwarb sich aber den meisten Ruhm durch seine Feder'). Du Fresne sagt im Leben des Leonardo da Vinci, daß "Los mazzo nachdem er den Pinsel nicht mehr führen konnte, der Mahlerch durch seinen Geist genüßt, und die jenigen Werke in seiner Vlindheit versaßt habe, welche von den hellesten Köpsen als Meisterstücke angesehen

r) Lomazzo Trattato. p. 112.

s) Ibid. p. 372.

4) Die Werke des Lomazzo find folgende:

I. Trattato dell'arte de la Pittura. etc Milano. 1584. 4. 2001 Dieser Schrift sind mehrere Ausgaben erschienen, welche Comolli in seiner Bibliografia T. 1. p. 18. aufgegählt hat.

ifgesählt hat. II. Idea del Tempio della Pittura etc. Milano. 1589.

und 1590 4.

III. Rime diverse in 7 libri, con le vita dell' autore.

etc. Milano. 1587. 4.

IV. Forma delle Muse, Milano. 1591. 4.
Einen Auszug des Trattato sindet man eingerückt, in die Antologia dell' Arze Pittorica etc. Augusta (Perus gia) 1784. 4. Alle diese Werte wurden von ihm nach seiner Erblindung, nach dem drey und dreysigsten Jahr, aufgesetzt, und nicht wie mehrere behauptet haben, in seinem Alter. S. Lettere Pittoriche. T. VI. p. 2. vorzüglich Argelari, Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium T. II. col. 812. Der Trattato wurde in das Englische von Handock übersetzt, und erschien zu London, im J. 1598. sol. Auch habe ich eine Französische Ues bersetzung angeführt gefunden, von da Pader. S. Bermard. Dupuy du Grez. p. 162. Herr v. Murr erwähnt ebenfalls: Traité de la Proportion nazurelle et arzisteielle des choses. Tolose, 1649. sol.

werden, und worin er den Vinci als das Jeal eines wahren und ganz vollenderen Mahlers stets vorstellt." Uebrigens irrt du Fresne, wenn er an derselben Stelle sorfährt, "daß mehrere Mahler welche ans der vom Vinci zu Mailand unter Indovico Sforza detwo il Moro errichteten Akademie hervorgegangen, und uns ter diesen vorzüglich komazzo und andere Mailander, sich so genau an die Nachahmung des keonardo gehalt ten hätten, daß ihre Aebeiten nicht nur in jenen Zeiz ten, sondern auch heut zu Tage als Originale ihres Lehrers ängesehen und verkauft worden wären." Du Fresne hätte doch bedenken sollen, daß, als komazzo gebohren wurde, keonardo schon zwanzig Jahre tod war. Dieser Schriftsteller hat auch die Nachricht ausbewahrt, der bekannte Cardanus habe dem komazzo seine Blindheit vorher verkündigt.

Man bewundert mehrere vortreffliche Gemählde kos mazzos in Mailand, Piacenza, kodi und andern Stadt ten der kombarden. Seine Zeichnung ist dreist, sein Colorit lieblich und seine Stellungen meisterhaft und voll Grazie. Deil dieser Mann mit einer unglaube lichen

u) Seine vorzüglichsten Gemählbe befinden sich in Mais land, und sind folgende: 1) die Geschichte des Melchie sedech, in der Kirche der Passion der Rocchectini. 2) Eine pietà in der Kapuziner Rirche. 3) Mehrere Heiz ligen in der Kirche des Heil. Barnabas. 4) Das Resfectorium der Monde, im Monastero Maggiore. 5) Das Gemählbe in der ersten Capelle an der rechten Seiz te der Marcus Rirche. 6) Christus im Garten, in der Serviten Rirche. 7) Ein Erucifix in der Kirche des Heil. Johannes in Conca, welche den Carmelitern geshört. 8) Das Resectorium des Heil. Augustin zu Piazenza. Dieses ward im J. 1567 gemahlt. 9) Ein Senachs.

lichen Leidenschaft die Mahleren studierte, so sammlete er auf seiner Reise nach Rom über 4000 Gemablde der größten Meister, allein in der Absicht, um sich mehr in der Aunst zu unterrichten, von welcher er die Theorie auf das genaueste ergründet hatte. Er mahlte daher nach den strengsten Regeln, und alle seine Werske tragen das Gevräge einer weitumsaffenden Gelehrs samkeit an der Stirn. Leider erblindete er in seinen besten Jahren, und brachte also den Nest seiner Tage mit Absassung von Regeln der von ihm so enthussasstisch verehrten Knust zu. Nach Einigen im J. 1598.

Lomazzo erwähnt in feinem Trattato, zwen von ihm gebildete Schuler Umbrogio Figino und Girolamo Ciocca y). Von Girolamo hat man in der Sakristen der Kirche des Heil. Ungelus, eine Auferstehung des Heilandes, ein vortrefsliches Werk, daß seinem Meister den größten Ruhm erworden hat. Er blühte gegen das Ende des sechszehnten Jahr: hunderts.

21 m brog io mabite bistorische Gegenstände und Portrate. Mehrere feiner schätzbaren Arbeiten werden

Genichlbe in ber Rirche bes Beil. Nomanus ju Lobi, u. f. m.

x) S. Museum Mazzuchelianum T. I. p. 374. Apostolo

Zeno Nore al Fontanini. T. II. p. 374.

y) Lanzi irrt, wenn er T. II. P. I. p. 434, diesen Kunstler Eristoforo Ciocca nennt. Ich habe übers haupt bei diesem Schriftsteller mehrere falsche Ungaben ber Stellen des Lomazzo gefunden, und glaube daß er sich nur zu sehr auf die vom Orlandi, Resta und andern angesührten Stellen verlassen hat. In der That ist anch der Lomazzo schwierig zu lesen; vorzüglich da es ihm ganzlich an einem Sach: Register sehtt.

Mailand aufbewahrt. Guarienti ergablt, daß r durch feinen Kunft Gifer fo bekannte Englische ouful Smith alle Sendien des Figino nebft einer m ibm über die Mahleren verfaßten handschrift an n gebracht habe 2). Umbrogio ftarb im 3. 1608. ion Giov. Batifta Pozzi, babe ich fcon am eberigen Orte gebandelt.

Wir durfen bier einen ausgezeichneten Mabler, liev. Battifta Erefpi detto Cerani nicht mit brillichweigen übergeben. Er ward in Cerang einem rie des Monarefischen Bebiets gebohren 1). Gein Bater trieb auch die Mahleren. Er lernte viel in dem und Benedig, und verband mit der Mahleren, ie Bildbaueren und Perspective. Man fieht von ibnt i der Rirche des Beil. Petrus der Pilgrimme in Mais und, ein ichones Gemablde, das die Beiligen Peter md Paul auf ihren Rnien vor Chriftum darftelle. Indere ichone Werke feines Vinfels befinden fich im Dom, und in den Rirchen der Beil. Maria del Giarino, des Seil. Carl, und des Seil. Raphael. lammite aus einer angesehenen Familie, und erwarb ich durch feinen achtungsmurdigen Charafter und feine talente, die Freundschaft eines Jeden, der ibn tens ien lernte. Gcaramuccia b) und Scanelli ') ermaße ien den Cerani mit der größten Sochachtung.

Unter

<sup>2)</sup> Diese war vielleicht mit unter ben Bandschriften begrife fen, die er vom Leonardo da Binci gefauft hatte, G. diese Geschichte Eh. I. S. 306.

a) Einige Schriftsteller und unter diefen Torri, p. 11. geben als sein Geburtsjahr, 1568. an. Wahrscheinlich ward er im J. 1557 gebohren, und starb im J. 1633-b) Finezze de' penelli. p. 133 — 136, 141, 151, u. s. v.

c) Microcosmo. p. 335.

Unter die Schuler des lomazzo rechnet man aus Pietro Martire Straffi. Er verrath in der Befchmack seiner Werke Nachahmung des Naphael.

Beitgenoß Diefes Runftlers mar Pietro Frai gesco Magguchelli, allgemeiner unter dem De men Moratione, Maratione und Morant ne bekannt. Sein Vater war ein Mahler. Piett wurde zu Moranzone im Mailandischen im J. 157 gebohren und ftarb im J. 1626. Alls Jungling far er nach Rom, wo er fich nach ben daselbst befindl chen Meisterwerken ungemein vervollkommnete. nach Mailand jurudgefehrt war, eröffnete er eit weitlauftige Schule, und erhob fich jum Sauptgegn bes Procaccini, von dem gleich die Rede fenn wir Gein Aufenthalt in Benedig trug viel zur Berbeff rung feiner Manier ben; indem er den Udel und b Richtigkeit des Raphael und Gandenzio mit dem Fe er des Tintoretto und der Matur bes Tigian meifterba: vereinigte. Mit Recht verdient daber diefer Runftl einen der erften Plage unter ben Mailandischen Da Der Cardinal Feberico Barommeo, einer b eifrigsten Beichuger der Runfte und Wiffenschafte begegnete ibm mit der größten Achtung; und der De jog von Savonen verehrte ibm den Orden des Ber Maurizius. Bon feiner Schule werde ich an eine andern Orte reden.

Giovanni Batista Ricci, aus Novare that sich vorzüglich in Rom unter der Regierung Si tus des Fünften hervor. Baglioni d) redet mit vi ler Hochachtung von den Verdiensten dieses Künstler

Wahrend bag in Diefem Zeitraume Die Runfte in Railand Durch die Talente eines Luini, Figini, Ces mi und Magguchelli, welche zwen lettern vom Scas muccia die Wendepunkte jener Stadt genanut wers en e), eine große Ichtung und einen außerordentlis jen Schwung erhalten hatten; manderte ploglich obne efabr gegen das Jahr 1609, eine gange Mablers familie von Belogna nach Mailand, und wußte fich nen nicht geringen Ginfing auf die Fortschritte Der tunft dafelbst zu verschaffen. Derjenige ber feinen Bobnfils verandert, fagt Malvafia f), giebt ges miniglich feinem Schicksal eine andere Richtung: nd fo wie ofterer bie Pflangen von ihrem Grandtort riebt, fraftiger und ansehnlicher emporsproffen, fo balten auch znweilen die Menschen, die eine andere ufbabn antreten, einen großern Wirkungefreis und n offeneres Feld gur Entwickelung ihrer Calente. Dies 8 Gleichniß trifft vollkommen Die Familie Des Pros icini, von deren einzelnen Abkommlingen bier Die Res ! fenn muß.

## Ercole Procaccini 8).

Ueberdruffig ber unnnterbrochenen Zwistigkeiten, in elchen er in seiner Baterstadt mit Sabattini, Ces, Dafferotti, Samacchini, Fontana und ehreren Andern leben nußte, unternahm es Ercole, los im Vertrauen auf sein Glück und auf die Neis gung

e) Finezze de' penelli. p. 134. etc. f) Felfina Pietrice. T. l. p. 275.

i

05



gung der Menschen zu neuen. Gegenständen, unter s nem fremden himmelsgegen eine große Anzahl der as tungswürdigsten Künftler aufzutreten. Sein Was ftuck glückte ibm; er:fagte seinem Vaterlande ein eis ges Lebewohl, und ließ sich in Mailand nieder, ns felbst er in der Folge eine ausgebreitete Schule eroffme.

Ercole hatte dren Sohne. Camillo, widme sich der Mahleren, und genoß den Unterricht seins Vaters. Giulio Cefare, trieb die Sculptt, und Carlo Untonio that sich in der Musik he vor. Aber Jener verließ den Meißel und dieser eharmonischen Tone, und studierten gemeinschaftlich e Kunst ihres Vaters.

Rann man gleich nicht den Ercole unter e größten Meister zählen, so besaßer doch das Verdiet seine Sohne vortrefflich unterwiesen zu haben; an hatte er in seinem Vaterlande mehrere schone Werke heterlassen, die aber nicht mit denen seines Sohns wergleich gestellt werden können.

Camillo gebohren im J. 1546 verließ e trockene und kleinliche Manier seines Baters. Hins rissen von seinem machtigen Geist übertraf er ihn nit nur in der Ersindung, sondern auch durch die Erls benheit und Originalität seines Styls, der nur zunz len in das Colossalische, selbst plumpe, überge. Dieses bemerkt man vorzüglich in dem Händen ub Füßen seiner Figuren, die dadurch öfters eutstellt wi den. Uebrigens zeigen sich diese Mängel niemals t seinen Dehle Gemählden ober genauer studierten Witen. Sein Colorit ist ungemein stark; und man körs te öfterer versührt werden die Werke des Camillo sie e eines Palma ober andern Benetianifchen Coloriften ner Zeit zu halten.

Unter feinen bewunderungemurdigften Urbeiten t vorzüglich die Deft des Beil. Rochus zu bemerken, elche in der Churfürfilichen Gallerie in Dresden auf mabrt wird. Entfegen ergreift den Befchaner Diefer antichen Scene, Die noch mehr durch die Figur nes Dieners der Pefti Rranten befeelt wird, welcher m Leichnam eines unglücklichen Frauenzimmers, 16 mit ihrem Ropf am Rucken binabbangt, auf den boultern fortträgt. Kann man frenlich nicht die eichnung diefes erhabenen Werkes als bochft richtig nichen, oder mit der in dem Gemabide des Unnibale arracci, das die Almofen : Bertheilung des Beil. Ros me vorstelle; und mit jenem in die Wette gemablt, leichfalls jest die Dresdener Gallerie ziert, in Bers leichung ftellen; fo wird man dennoch die Rraft der Mantafie, und die furchtbare Große womit es auss eführt worden ift, bewundern muffen.

Camillo mablte in Piacenza wetteifernd mit Ludos ico Carracci im Chor der Cathedral Kirche; und wenn ihm nicht gleich gekommen ift, so fleht er ihm ges is nur wenig nach. Aber ich würde kein Ende fins en, wenn ich die unzähligen Werke des blihenden dinsels des Camillo die sich in Mailand zerstreuet nden, erwähnen wollte. Um meisten zeichnen sich iejenigen aus, die im Dom, im Kloster der Barfüs er di S. Angelo, in der Kirche des heile Nazarus. s. w. ausbewahrt werden h). Er begab sich in Ges selle

b) S. Santagostini, Latuada, Torri und Mals vasia.

fellschaft des Grafen Pietro Viscouti nach Rom, ud ftudierte daselbst die besten Werke, woraus er ist Wortheil zog. Um meisten fällt dieses in deujenien Arbeiten auf, die er nach seiner Rückkehr in Mailad ausgeführt hat. Mit Ehrenbezengungen überhan, starb er in Mailand, im J. 1626.

Camillo hatte verschiedene Schüler: die vornehte sten darunter waren Calisto Toccagni, Giscinto di Medea und Lorenzo Franchi. Te Nachrichten über Calisto sind sehr wiedersprechen, indem ihn einige mit Calisto Piazza aus tot, oder dalle Lodole sür ein und denselben halte. Seine Werte verrathen ein fleißiges Studium des Tian, ob ihn gleich Malvasia unter die Schüler de Camillo auszählt. Man sieht von ihm im Nesecce rium des Heil. Sigismund ein Gemählde, das te Hochzeit zu Canaan in Galista vorstellt; ein anders befand sich auf dem Hauptaltar des Doms von Alle sandria, wurde aber im J. 1581, in das Chor geseht.

Lorenzo Franchi aus Bologna, ebenfalt ein Schuler des Camillo, war mehr von der Mani: ber Carracci eingenommen, die er auch ausübte. Etebte in Reggio und beschloß auch daselbst feine Tag.

Giulio Cefare Procaccini, ward in Bilogna im J. 1548 gebohren. Er legte sich wie w' schon gesehen, aufänglich auf die Bildhaueren, veließ aber diese Kunft, und ergriff in Mailand den Pisel. Nach seiner Reise durch Rom, Benedig ur Parma, wo er die Werke der größten Meister studie hatte, ging er im J. 1618 nach Genua, und far

i) Annali di Alessandria. p. 167.

am Carlo Doria einen großen Bonner k). Bier ars beitete er verschiebene Sachen. Mit feinen Schonften Werken, welche in einzelnen Theilen Die feines Brus ders übertreffen, ichmuckte er mehrere Rirchen in Dlais land. In der Kirche del Giardino befindet fich jum Benfpiel eine Unbetung der Konige; und in der Bis ichofflichen Gallerie eine Beilige Die gemartert wird. welche er wetteifernd mit feinen benden Reben: Bube lern Cerano und Murazzano ausführte. Giulio bes faß grundlichere Ctudien als fein Bruder; feine Zeichs mung ift richtig und naturlich, und er murde bewuns berungswurdige Dinge geleiftet haben, wenn er die Matur mehr zu Rathe gezogen batte. Aber nur dann mandre er fich an diefelbe, wenn er einmal bas ju ftart bolornde Fener feiner Phantafie dampfen wollte. Geis me weitlauftige Schule war der Bufammenfluß der Mailandischen Jugend, und felbft der aus der umlies genden Gegend. Er ftarb im 3. 1626.

Carlo Untonio, hatte wie wir gesehen die Musik aufgegeben, und die Kunst seines Baters und seiner Brüder ergriffen. Er kam ihnen aber in Rücks sicht der von der Natur empfangenen Talente nicht gleich, und da es ihm an Fener und Lebhastigkeit sehlte, so widmete er sich allein der Blumen, Fruchts und kandschafts Mahleten. Weil jeder Große in Mais land sein Cabinet mit dieser Gattung von Mahleren verzieren wollte, so führte Antonio viele Werke aus. Auch kam eine große Unzahl derselben durch die Spasnischen Gonverneure nach Spanien, woselbst man auch mehrere Arbeiten seiner Brüder sieht.

Carlo

Carlo hatte einen Sohn, Ercole der Jusgere, welcher der lette Abkömmling dieser angesetzenen Familie war. Er genoß den Unterricht seines Dikels und bilbete sich zu einem achtungswürdigen Masser. Außer seinen vielen Arbeiten, die man zu Mosand bewundert, sind auch in Turin vortrefsliche Weste von ihm vorhanden. Er lebte noch zu den Zeitz des Malvasia, und theilte diesem Schriftsteller merere seine Familie betreffende Nachrichten auf de freundschaftlichste mit 1).

Man fieht zu Rom verschiedene Gemahlde di France seo Parone, welche großes tob verdiene Dieser Kunftler kam als Jüngling in jene Stadt starb aber in der Bluthe seiner Jahre. Baglioni "giebt von den vorzüglichsten Arbeiten des Paron Nachricht.

Aus der Schule des Ginlio Cefare, ging auße seinem Neffen Ercole, Giovanni Mauro Revere hervor "). Dieser Mahler hatte ungemein vir Feuer, aber einen nachlässigen Pinsel. Mailand i voll von seinen Werken, vorzüglich da er ein univer seller Künstler war, und sowol historische Stücke als auch Schlachten, Landschaften und alle ander Gegenstände mahlte. Giovanni starb gegen da Jahr 1640. Daniel Erespi besaßzwar nicht sviel Feuer, aber hatte mehr Geschmack. Er wurd sich sehr hervorgethan haben, wen er nicht währen be

<sup>1)</sup> Malvasia, Felsina Pittrice. T.I. p. 289.

m) Baglioni. p. 228.

n) Giovanni hatte auch einen Bruder. Gie erhiolten ber de den Beynamen die Flamander.

ber Peft in Mailand, im J. 1630 gestorben ware, ba er kaum sein vierzigstes Jahr erreicht hatte. Seine schönsten Arbeiten werden in Mailand, vorzüglich in der Kurche des Heil. Marcus bewundert. In dersels ben sieht man von seiner Hand eine Tause des Heil. Mugustin, ein Werk das im großen Stol, und mit einer lebhasten Farbengebung ausgesührt ist. Man nannte ihn daher den Raphael von Mailand. Viele andere Werke des Erespi, die sich durch ihre Schönheit auszeichnen, werden in der Karthausezu Pavia und in Piacenza: ausbewahrt. Vom Umbrosio Ciocca zeigt nian nur wenige: Urbeiten in Mailand; auch erz hob. sich dieser Künstler niemals über die Sphäre eines Nachahmers seines Weistres.

Federico Bianchi. In dem Moster der Bars füßer werden geistvolle und lebenbe Arbeiten seines Dinifels gewiesen.

Ich übergehe bier ben Giov. Battifta Offorna, und den Giacomo Antonio Santagos ftini 9), welche bende den Unterricht des Giulio Ces fare genoffen haben. Carlo Cornaro leiftete mehr

Alian de la companya de la companya

o) Zwey Bruder welche denselben Namen führen, nämlich Siacinto und Agostino Sant' Agostini, von denen man auch mehrere Arbeiten in Mailand sieht, has ben eine sehr elende Uebersicht der verzüglichsten Mailand dischen Gemählde sinter solgendem Titel geschrieben. Catalogo delle Pieure insigni, che stanno esposte al publico nella Ciecà di Milano in 12. Diese Schrift ist vielleicht dieselbe mit einer andern, welche die Ueberschrift führt: L'immortalied e gloria del Penello. Milano 1671.

als die vor ihm genannten; er war ein geschickte Mahler und Schuler des Camillo Procaccini.

Enea Salmafio oder Salmaggio, genann il Talpino, verdient vielleicht den ausgezeichneisten Pla unter ben gleichzeitigen Schulern bes Camillo. E mard in Bergamo gebohren, und reifte, nachdem e ben Unterricht ber Procaccini genoffen hatte nach Rom wo er, mabrend feines vierzehnjahrigen Aufenthaltee eifrig die Raphaelischen Werke ftudierte. Durch fein naturlichen Unlagen gelang es ihm den Raphael ungemei aut nachzuahmen, und er mablte vieles nach feine Rückfehr in Mailand gang in dem Geift jenes Meiftere Seine vorzüglichften Arbeiten fann man in ber Rirch Des Beil. Victor a Cavallo, im Chor der Olivetane Monche gu' Mailand, und in der Rirche des Bei Apollinarius feben. " In der legten ift ein febr fcone Gemablde befindlich bas ben Beiland vorftellt, der in ter der taft des Kreuzes erliegt. Er ftarb im 3. 1626

Ein Schüler des Crespi war Melchior Glardi oder Gilardini aus Mailand, ein braver Mafler, der in derselben Manier arbeitete. Er erbte gleich falls alle Zeichnungen seines tehrers, die in der Thonicht unbeträchtlich waren, und starb im J. 1679 Um eben die Zeit blühte Rudolfo Cunio, ein Totentvoller Künstler. Er that sich vorzüglich durch eir eigenthümliche Beleuchtung seiner Gemählde hervor die er entweder durch ein brennendes licht, durch Feuer oder auf eine andere künstliche Urt erhellte. Man sief mehrere seiner Urbeiten, die sich durch treue Nachal mung der Natur auszeichnen, in verschiedenen Cabinettern zerstreuet. Er lebte noch im J. 1620.

Giov. Batista Bianco oder Bianchi, war zwar ein Bilohauer, und hatte in seiner Baters stadt Genna, in Frankreich und Mailand viele Prozducte feines Meissels hervorgebracht, aber die Mahlez ren gewann so viel Neigung über ihn, daß er in die Schule des Crespi ging, und ungemeine Fortschritte machte. Leider hatte er ein gleiches Schicksal mit viezlen Künstlern, seinen Zeitgenossen, indem er an der Pest im J. 1657, starb.

Uns der andern Schnle des Mazzuchelli ging Glovanni Paolo Recchi aus Como hervor. Seine vorzüglichsten Werke hat die Kirche des Heil. Untonius des Abbts, und der Palast la Veneria in Turm aufzuweisen. Sein Bruder Giovannt Bastista trieb gleichfalls die Mahleren.

Ebenfalls Schüler des Magguchelli waren Ginfeppe Danedi genannt Montalti aus Treviglio und fein Bruder Giovanni Stefano, der vom Gnivo Reni unterrichtet war. Ihre besten Arbeiten sind in Turin, Barallo, Pavia und Mailand besindlich. Sie starben beide gegen das Ende des siedzehnten Jahrs hunderts. Bom Antonio Mondini aus Mailand, steht man wenig in seiner Baterstadt.

N N

1

Den vorzüglichsten Plat unter ben aufgezähltent verdient Isidoro Stancht und Francesco Caisto. Isidoro Stancht ober det Ritter Indoro ward in Campione nicht weit von Engano im J. 1602 gebohren, und einpfieng als einer der ersten, ben Unsterricht in der Kunft vom Mazzüchelli. In Kom sturbierte er stelfig die besten Meister und die Untike. Man sieht von ihm mancherlen Arbeiten in Mailand, Se 2

vorzüglich ist ein Werk in der Capelle der Kirche Madonna del Monte in Barese bewundernswerth. Es stellt die Auferstehung des Heilandes vor, und ist nicht nur vortrefflich erfunden, sondern auch in einem gros gen, edeln und schonen Geschmack ausgemahlt. If is doro vollendete ebenfalls die zu Turin angefangenen Werke seines tehrers, und wurde daher von seinem Sonverain mit dem Orden des Heis. Moris beschenkt. Er starb in Mailand, im J. 1690.

Francesco Cairo wurde im J. 1600 zu Bas rese im Mailandischen Gebiete gebohren, nud starb im J. 1674. Ob schon er nicht seinem Meister in der Starke der Farbengebung gleich kam, so übertras er ihn dennoch ben weitem in der Richtigkeit der Zeichs nung. Man behauptet Cairo, habe dren Mahl seine Manier verändert. Die erste, welche sich durch Fener und Starke des Kolorits auszeichnet, soll er durch Nachahmung seines tehrers, die zwente, anmuthige, nach Vervollkommung seiner Zeichnung in Rom, die dritte endlich durch eine glückliche Vereinigung des wes sentlichen aus Paolo Veronese und Tizian, erlangt haben.

Unser seinen vielen in Mailand ausgeführten, und vom Torre und Scaramuccia aufgezählten Werken, hat er verschiedenes für den Herzog Victor Umadaus von Savonen, der ihn zum Nitter des Heil. Morige Orden erhob, verfertigt. Mit Ehrenbezengungen überzhäuft, beschloß er sein Leben in Mailand, und hinters ließ ausser seinen zwen, in der Mahleren unterrichteten Sohnen, verschiedene verdienstvolle Schüler.

Schon unter der Regierung von Giovanni Gas leazzo Bisconti, gab es in Mailand, wo nicht eine Afademie, doch eine Brüderschaft von Mahlern, aus welcher keonardo da Vinci zur Zeit des kudovico Sforza genannt il Moro eine Akademie der Mahleren und Baufunst errichtete. Allein der unerwartete Tod kuds wigs, die erfolgten Kriege und viele andere unglucks liche Umstände verhinderten die weitere Aussührung, dis endlich Giov. Battista Galliano oder Galliani, ein Mahler, alles anwandte, damit die Sache ins Werk gestellt wurde. Die Akademie wurde auch unter dem Namen der Anrora eröffnet, allein sie versschwand so schnell, daß sich Borsieno glücklich auss drückt, wenn er sagt, diese Morgenröthe habe eher die Nacht, als den Mittag und Abend gesehen p).

Wie viel Mailand dem Hause ber Borromaer, vorzüglich aber dem Seil. Erzbischoff Carlo verdankt, läßt sich schwerlich ermessen. Die Verdienste dieses von remer Religion beseelten Mannes, seine Bemühungen zur Aufnahme der Kunste und Wiffenschaften, seine wohlthätigen und folgenreichen Handlungen, has ben

Ec. 3

p) Folgendes liest man benm Argelati, Biblioth. SS. Mediolanens. T. I. p. LIV. "Ad liberales etiam artes, Picturam, Sculpturam arque Architecturam promovendas, egregiam operam praestitit Cardinalis Federicus. Quamvis enim nobiles hasce disciplinas gemina, ut diximus iam clade adflictas, superioribus ad Borsierii aevum annis, ut ipsemet testatur, reparare tentasset Joannes Baptista Gallianus, pictor non incelebris, inducta in hanc urbem academia, cui Aurorae nomen indiderat; ca tamen tam cito evanuit, Borsierio eodem referente, ut huiusmodi Aurora noctem prius viderit, quam Meridiem ac Vesperas."

ben die Schriften eines Gaffi 9) und Argelati ") ber Rachwelt überliefert; und weitlauftiger aus einander gefett, ale ich bier vermogend bin ju ibun. Dicht lange nach ibm erhielt fein Better der Cardinal Fries Derich Borromeo die Wirde eines Erzbischoffs .). Mit den edelften Geiftesgaben verband er einen brens nenden Gifer die Kortichritte der Kunft und die Ausbils Dung der Wiffenschaften zu befordern. Er mar es, Der im 3. 1609 den Grund legte, worauf die erflaus neuswurdige Umbrofianische Bibliothet emporftieg t). Alles anwendend mas jur Bildung der zeichnenden Runfte dienen founte, ftiftete er eine große Cammlung ber schonften Gemablte, und vereinigte fie mit einem Saal, worinn er die Trummer griechischer und romis fcher Statuen, Die Meifterwerke neuerer Meiffel, Mos Delle und andere Runftsachen aufbewahrte. Ihm vers bankt man die Grundung der Atademie fur die Jugend, worinn diefelbe nicht nur Belegenheit hatte nach den nackten ju ftudieren, fondern auch alles antraf, mas zur Musbildung eines Runftlers erforderlich ift. Er übers trug die Gorge für die Akademie thatigen Daunern, und ftellte fur die Mableren den Battifta Erespi ges nannt Cerano, für die Bildhaueren den Giov. Uns tonio

<sup>9)</sup> S. Josephi Ansonii Saxii, Archiepiscop. Mediolanens. T.III. Mediol. 1755. 4.

r) Argelazi, Biblioth. SS. Mediol. II. cc. Carl Borros meo ward zum Erzbischoff im J. 1560 ernannt, und starb im J. 1584.

<sup>3)</sup> Friederich, ermählt im J. 1595, farb im 3. 1637.

t) S. P. P. Boschae de Origine et staru Bibliothecae Ambros. Mediol. Mediol. 1672. 4. Latuada Descrizione di Milano. T. IV. p. 93. wo eine Beschreibung der Bibliothek von Giuseppe Antonio Sassi eingerückt ist.

tonio Biffi, und fur bie Bankunft ben Kabio Mans joni an. Uns diefer Alfademie ging eine große Ungabl ber ansgezeichneisten Danner bervor; aber wie fonnte fie emporftreben gur bochften Reife , da die Kriege zwischen Spanien und Frankreich Diefen Theil von Stas lien jum Schauplaß ihrer Berheerungen machten? und doch , nachdem sich Mailand im 3. 1667, tanm von den Sturmen erholt hatte, erwachten wieder Runfte und Wiffenschaften. Biele felbft ber größten Dianner eilten berben um die Unfnahme der schonen Runfte gu beschlennigen, und ich nenne nur als die vorzüglichsten den Girolamo Beccaria und Flaminio Pafqualino, ber fich ftets als ein Befchuker funftlerifcher Talente gezeigt bat. Man vertrauete von neuem die Gorge für die Akademie dem Dabler Antonio Bufca und dem Bildbauer Dionigio Buffola. Scaramuccia lobt ben Gifer Diefer beiden Danner ungemein, und verfis chert daß man ihrer Thatigfeit verdanke, daß diefe Stiftung einen festen und Dauerhaften guß unter dem Schuls der Borromaer gefaßt habe.

Die Mitglieder der Afademie, die im Zeitalter bes Busca lebten, waren unter Andern Cefare Fiori, Andrea Langani, Ambrogio Beggioni, und Volpino.

Bon den fremden Mahlern, welche in Mailand mit Benfall ihre Kunst trieben, will ich nur Simone Peterzano, einen Schüler des Tizian, und Cefare Dondolo gleichfalls einen Benezianer anführen. Diese ließen sich in Mailand nieder. Ich übergehe verschiedene Undere, unter welchen sich vorzüglich Carlo Urbino aus Crema, Giuseppo und Carlo Mes da, Andrea da Biadana, Giulio de' Capitani aus Ee 4

Lodi, Andrea Marliano aus Pavia, ruhmvoll hervor thaten.

Ob mir gleich noch von einer Menge Mailandi scher Kunstler zu reben übrig bleibt; so werde ich doch bier abbrechen, da die Richtung, welche die Carracc ben Runsten gaben, nicht unbedeutend auf Mailand mitwurkte. Die Momente die dazu beitrugen, werder unten naber entwickelt werden.

IV.

## Gefchichte

der

## Mahleren in Bologna und den umliegenden Gegenden,

von ihrer Herstellung bis auf die Zeiten der Carracci, und von diesen, in Berbindung mit den übrigen Theilen der Lombardey, bis auf die neuesten Zeiten.

Rologna zeichnet sich als eine ber altesten und rubmvollsten Stadte Italiens aus. Schon um bas Jahr 432 hatte fie ihren eigenen Bifchoff Detro: nins, ber vom Raifer Theodofius dem jungern beguns nach ber Ungabe verschiedener Schriftsteller, Runfte und Wiffenschaften befordert, und den Grund der berühmten Universität gelegt haben foll "). übergebe Die ichon ofterer geschilderten Revolutionen welche diefe Gegenden und vorzüglich Bologna, durch die Ginfalle barbarifcher Mationen erlitten bat, und denen endlich Karl der Große ein Ende machte. auf ftritten fich die Erzbischöffe von Ravenna und bie Raifer um den Befig jener Stadt, und riffen ihn wecht feleweise an fich, bis fie endlich durch Otto den Großen in eine Republik verwandelt murbe. In diefer Ber: fassing fcwang sie sich zu einer ansehnlichen Sobe empor,

u) S. Sigonio de Vescovi Bologness, und des Grafen Savioli, Annali Bologness. Vol. 1. P. I.

empor, vergrößerte sich auf Untosten der benachbarter Stadte, und spielte eine machtige Rolle theils in der Rreugzügen, theils in andern politischen Unruhen Nicht lange barauf erfolgten die traurigsten Verwir rungen, indem bald der Pabst, bald die Familien der Lambertaggi, Geremei, Pepoli und Bem tivogli die Oberherrschaft von Vologna an sich riffen. Endlich siel sie doch durch viele Juriguen unter die Vormäßigkeit des heiligen Stuhls, und unn bliet ihr Schieffal, von Cardinalen, Legaten und andern pabstilichen Personen beherrscht zu werden.

Obschon Bologna, wie wir gesehen haben, ein ununterbrochen trauriges toos erhalten batte, so blubte bennoch daselbst mitten in ben barbarischen Jahrhum berten eine gewisse Borliebe für die Kunste; und ich könnte mehrere jenen Zeiten angehörige Denkmahler aufführen, wenn nicht im Anfange des verstoffenen Jahrhunderts der größte Theil alter Kunstwerke durch Unwissenheit vernichtet worden ware.

Unter den alten glücklicherweise nicht überweißten Gemählden, findet man einige die von einem Künstler herrühren, der sich mit den Buchstaben P. F. unters zeichnet hat. Eines derselben, das eine Maria vorsstellt, wird in der Kirche della Baroncella aufbewahrt, und ist um das Jahr 1120 verfertigt. Zwen andere sieht man in der Hauptkirche des Heil. Stefanus \*).

Bals

<sup>3)</sup> S. Celefino Petracchi Della Basilica di S. Stefano di Bologna. Bologna 1747. 4 Ueber diese Basilica, welk che aus sieben Kirchen besteht, verdient noch ein Wert unter dem Titel: Della Chiefa del S. Sepolero riputata l'antico Battisterio di Bologna etc. Bologna, 1772. 8. nachgelesen zu werden.

Baldi, der vom Malvasia, angeführt wird, rtheilt Nachrichten von einigen alten in den Jahren 178 und 1180 durch Guido da Bologna vers ertigten Gemählden, wie auch von verschiedenen ans ern, die Ventura da Bononia im J. 1197 auss eführt hat. Aus dem Malvasia wissen wir daß mehs ere alte Bilder dieses Zeitraums, und vorzüglich eins nit der Jahrszahl 1217 und der Inschrift Ventura insit vorhanden ist. Auch sinden sich Nachrichten on einem Meister Urso oder Ursone, von dem sich in Werk mit der Jahrszahl 1221 herschreibt. Dieser sühte also in derselben Zeit da Guido da Siena n Toscana arbeitete. Eben so erwähnt Malvasia in Werk mit der Jahrszahl 1226, und der Inschrift Ursof., wie auch andere die aus den Jahren 1242, 244 noch ausbewahrt werden b).

Was die vier angeführten Kunftler betrifft, fo olgen fie nach Balbi's Ungabe fo auf einander:

P. F. blufte um das J. 1120. Guido, noch vor dem J. 1200. Bentura, im J. 1220; und Ursone oder Orsone gegen das J. 1240°).

Alle

y) Bernardino Baldi Racoglitore d'antiche litture, MS.

<sup>2)</sup> Malvasia, Felsina Pittrice etc.

a) O. diese Geschichte B. I. G. 257.

b) S. Cavazzoni trattato delle Madonne di Bologna MS, im Besit des Marchesen und Senators Filippo Ercos lani. Bergi, Fantuzzi, Notizie degli Scrittori Bolognesi T. III. p. 163. Der Abschnitt: Franc. Cavazzoni.

c) Einigen Nachrichten ju Folge, welche Chirardacci in feis

Alle diese Künstler lebten also noch vor dem Zesalter des Cimabue, und ihre Werke beweisen, di auch in der kombarden die Künste nie gänzlich unter gegangen, sondern stets zu höherer Reise sorgeschritte sind. Gemeiniglich verbanden in jenen Zeiten di Künstler mit der Mahleren, die Baukunst und Scultur, öfterer auch die Goldschmiede: Kunst. Ein gwisser Manno, von dem Baldi benm Malvasia Machricht giebt, mahlte daher um das J. 1260 ein Madonna, und war zugleich nach dem Zeugniß de Cherub in o Ghirardacci der erste der in Vologreine Statue des Pahstes Vonisazius des achten im I 1301 aussührte. Dieser Schriftsteller nennt ihn ennen Goldschmidt.

X0

ner Geschichte von Bologna ausbewahrt hat, soll ut das Jahr 1160 in diese Stadt ein Gemählde der Medonna, vom Heil. Lucas gemahlt, gebracht worden sewn Man verwahrte es auf dem Monte della Guardia. Lucre tia Marinelli hat über dieses Gemählde verschie denes geschrieben. S. Catalogo breve degl' illustri famosi Scrittori Veneziani, del P. F. Giacomo Alberic Bologna 1605. 4. p. 56.

- d) Malvasia Felsina Pittrice. T. I. S. 14.
- e) Cherubino Ghirardacci Istoria di Bologna T. I. II. fol Dieser Schriftsteller erzählt T. I. S. 416, daß der Se nat am 15. Julius des Jahrs 1301 von neuem beschlossen habe, auf Kosten der Gemeinden, drein marmornt Statuen, nämlich für den Pabst, den König Carl, un den Zunstmeister der Stadt zu errichten, daß man abe vergebens geschiefte Meister gesucht hätte, die sich end lich zwen Goloschmiede anheischig machten, eine vergol dete Statue von 5 Kuß Hohe, mit goldnen Inschriftet zu versertigen. In einer andern Stelle, S. 424 berichtet er, daß dem Pabst Bonisazius dem achten im J. 1301 eine Bildfäule durch Manno oresice."

Bon allen Diesen Melstern haben fich verschiedene Arbeiten erhalten, Die im Pallast Malvezzi aufbewahrt verden; aber man bat leider ju fpat angefangen Diefe bitbaren Ueberrefte ju fammien, nachdem der großte theil fcon vernichtet oder überweißt mar.

In der Zeit, worin die Weschichte der Runfte uns ebende und redende Denkmabler darftellt; und wo Rom einen Oderigi von Bubbio, Floreng feinen Giorto. Benedig den Gnariente aus Padua, Mailand den Andrea da Edeffa, Modena feinen Tommajo, Ferrara feinen Belafio aufzuweisen batte, that fich auch Franco in Bologna hervor, und erwarb fich einen folden Rubm, daß ibn Bonifagius der achte () nach Rom berief, um dafelbft mehrere Bucher der Batica: nifden Bibliothet mit Miniaturen zu verzieren. Dante B) ertheilt diefem Runftler das großte Lob, und scheint ibn fogar bem Oderigi vorzugieben. Franco erichtete darauf in Bologna eine Schule, worin gegen Das

- f) Einige Schriftsteller, und unter diefen Orlandi, nens nen diefen Pabft falfchlich Benedict den neunten, Une bre Benedict den eilften.
- g) Dante, Purgat. c. XI.

O, dissi lui, non sé tu Oderigi L'onor d'Agobbio, e l'onor di quell'arte Che alluminare è chiamata in Parigi? Frate, diss'egli, più ridon le carte, Che pennelleggia Franco Bolognese, L'onore è tutto or suo, e mio in parte,

Mad der Ungabe des Beilutello, in feinem Commen: tar über den Dante, Purg. c. XI., foll Franco der Schus ler des Oderigi gemefen feyn. Giehe Diefe Beschichte 2. I. S. 74.

das J. 1370, ein Vitale, Lorenzo, Simor, und Jacopo mit dem Bennamen d'Avanzi blutt

Vafari erzählt, daß Franco nicht allein in Ds niatur, sondern auch im großen gemahlt habe, aller keines seiner Werke hat sich bis auf unsere Tage erhis ten h).

Vitale der vom Baldinucci d'unter die 36 linge des Giotto gezählt wird, war sehr genau in tru Unssührung und hat in der Farhung des Fleisches et angenehmes Kolorit. Er pflegte unter seinen Arbeiten die Inschrift: Vitalis fecit zu seßen. In der Kiche der Madonna del Monte wird ein Wert seines Pissels ausbewahrt, worunter man liest: Vitalis de Brodiae fecit. Anno 1320, und unter einem andern sieht die Worte: Vitalis fecit hoc opus 1345. Malvast sest ihn unter die Schüler des Franco.

Ein Mitschüler bes Vitale mar Lorenzo all Bologna, oder nach andern aus Venedig. Ginige finner Arbeiten werden an verschiedenen Orten von Bilogna, gemeiniglich mit denen des Vitale aufbewahr; der größte Theil ift aber verloren gegangen.

201

- h) Ich habe im ersten Theil S: 74, ibo vom Oderigt d Nede war, versprochen; von der Miniatur: Mahlere und den Kunstlern, die sich in ihr hervorgethan, wei läuftiger zu handeln. Ich verspare dieses aber auf et eigene Abhandlung:
- i) Baldinucci T. I. p. 202. ed. Turin. "Ma'io però, c parcre di ottimi pittori, pratichissimi pure delle pittu della città di Bologna, non dubito di affermare; c egli fosse stato discepolo, o del nostro Giotto, o d suoi scolari, giacchè nell'opere, che si dicono sue, i sutto, e per tutto si riconosce quella loro maniera."

in Bologna u. den umliegenden Gegenden. 447

Mus der Schule des Franco gingen auch Simos ne und Jacopo d'Avangi, wie ihn Baldi nennt, hervor.

Simone, welcher febr viele Ernzifire gemablt batte, erhielt ben Bennahmen de erocefiffe, und Jas copo der nicht weniger Marienbilder ausführte, wurde daber dalle Madonne genannt. Gie verbanden fich in der Folge mit einander, und verfertigten viele Arbeiten theils in ihrem Barerlande theils an andern Man fabe von Diefen zwen Deiftern verschies bene Werke in ber Rirche von Mezzaratta, welche felbit vom Dichelangelo und den Carracci, wegen eines ges wiffen geners, gelobt fenn follen. Biele andere Urs beiten welche Malvafia auführt, find jum Theil jest nicht niehr vorhanden. Als um das 3. 1405 Bas laffo von Kerrara, Christoforo aus Modes na, und die zwen Bologuefer Jacopo und Gimos ne in der Kirche Cafa di mezzo, San Mama (Mammolo) an der Strafe welche gur Rirche Madonna del Monte binfibrt, in Die Bette mabiten, fo ftellten Jas copo und Sim one die Befdichte des Beilandes Das felbit, von feiner Geburt bis jum Abendmabl, vor k). Jacopo arbeitete ebenfalls wetteifernd mit andern Mablern in Verona und Padna 1). Bafari lobe dies

<sup>.</sup> k) S. Ghirardacci Storia di Bologna. T.II. p. 561.

<sup>1)</sup> Der unbekannte von Morellt herausgegebene Schrifts steller beschreibt eine Capelle in Padua in der Kirche del Santo, welche Jacopo ausgemahlt hat. S, p. 5. und S. 30, erzählt er, daß sich ein anderes Gemahlte, die Gefangennehmung des Jugurtha und den Triumpf des Marius vorstellend, im Palazzo del Capitano besände.

8. Norizia d'opere di disegno etc. Basiano 1800. 8. 342

fen Künftler in der Lebensbeschreibung des Scarpacciund zieht ihn allen gleichzeitigen Künftlern vor die mihm gearbeitet haben, indem er behauptet, die Wert des Jacopo d' Avanzi senen die vorzüglichsten Un einer andern Stelle, im Lebenslaufe des Niccoli Aretino, führt er die schon erwähnten Vilder in dKirche von Mezzaratta an, und ertheilt ihnen wege ihres Lebens und Feners das gebührende Lob. Jacop und Simone mahlten in Gesellschaft wie man not aus einigen vorhandenen Gemählden sehen kann, i den Jahren 1377, 1384, und 1405.

In der alten Sakristen der Abten des Heilige Mabornus und Felix in Bologna, ist noch eine Bekündigung aufbewahrt worden, worinn man nebe dem Krenze, die Maria, Magdalena und den Hei Johannes, und unter diesem die Inschrift Jacobu Pauli f. bemerkt.

Von Simone hat man in der Kirche des hei Stefanns ein Erucifir; ein anderes ähnliches in S Maria della Vita, und eine wunderliche, selbst un schickliche Arbeit in S. Michele in Bosco, welche di Mutter Gottes vorstellt, die das Kind in die Ohre kneipt, das darüber unwillig wird und sich loswinde will. Ob Simone von der Familie der Avanzi und ein Verwandter des Jacopo gewesen, wie Orland angiebt

vonarola der gegen das Jahr 1445 blühte, erwähnt di ausgezeichnetsten Paduanischen Mahler, und sagt von Jacopo solgendes: "secundam sedem Jacobo Avancii da dinus, qui magniscorum marchionum de Lupis admi randam capellam veluzi viventibus siguris ornavit." Savonarola de Ornament, Patavin, ap. Murator. SS Rer. Italic. T. XXIV. p. 1170.

anglebt, und mehrere nach ihm versichert haben, laße sich wegen Mangel aller echten Zeugnisse schwerlich bes weisen.

Um diese Zeit blühte im Bologna ein gewisser Eristosorom). Man sieht von ihm verschiedene Urzbeiten in jener Stadt. In der Kirche des Heil. Unz dreas der Büßenden, wird gleich benm Eingange eine Madonna ausbewahrt. Um Hauptaltar der Kirche der Madonna di mezzz ratta, mahlte er eine Maria mit dem Kinde zwischen ihren Knien; und einige vor ihr niederkniende Personen auf Holz; eine Arbeit die mit seinem Namen Eristosand und der Jahrszahl 1380 bezeichnet ist. Baldinucci und Malvasia haben noch mehrere ehemals in Bologna besindliche Werke des Eristosoro ausgezählt, welche mit verschiedenen andern zu Grunde gegangen sind.

Aus der Schule des Vitale ging ein Mann bers vor, der eine ehrenvolle Stelle unter den Künstlern dieses

ist

AUI!

010

die

100

m) Bon diesem Eristoforo bemerkt Bafart im Leben des Niccold Uretino, daß man nicht mit Gewishelt behaupten tonne, ob er ein Ferrareser oder Modeneser gewesentsen. Bedriant S. 23. sührt die Stelle des Basats aber verstümmelt an, eine Sache die in den Schriststellern seines Zeitalters nicht ungewöhnlich ist; und nennt ihn einen Modeneser. Mit diesem trift Ghirardacck überein. Malvasta Fellina Pittr. T. 1. p. 23, der sich auf die Ungaben einiger Schriftsteller gründet, giebt Bologna als den Geburtsort des Eristosoro an, Cittas della hingegeh, Pittori Ferrares T. 1. p. 15. mit ders selben Zuversicht, Ferrara. Siehe über diesen Umstand Tiraboschs Notizie de' pittori nati degli fati del Duca di Modena. Modena 1786. 4. S. 264.

Diefes Zeitalters einnimmt, namlich Lippo Da mafi n). Er erhielt fo wie Jacopo Avangi, den Bei nahmen Lippo dalle Madonne, weil er ein ungemein Taleut befaß, Bilder der Mitter Gottes ju mable Malvasia grebt ein weitlauftiges Berzeichniß der D rienbilder die er gemablt bat, und die jum Theil no in verschiedenen Orten Bolognas bewundert werde Man muß gesteben; daß es diefem Rinftler gelat fich in diefer Gattung aufferordentlich betvorzuthn und seine Zeitgenoffen in Italien (gegen das Jal 1400), ben weitem zu übertreffen. Geine Mado nen haben ein Unsehen von Beiligkeit, Undacht m Unichuld, welches bezanbert; und felbft Buido Re foll fie ftete mit unglaublichem Woblgefallen betracht haben. 3ch darf bier auch den Umftand nicht vorbe geben, daß man behauptet, mehrere diefer Dadonne sepen in Dehl gemablt, und zwar in den Jahren 371 1405 und 1407. Weitlauftiger wird diese Unga in ber Geschichte der Dehl: Mableren von mir abo bandelt werden.

Malvasia fällt in einen Irrthum wenn er sag Dalmasi habe sich noch vor seinem Ende als Carm liter einkleiden lassen. Mein Freund Bianconi h. diese irrige Mennung in einem Briefe an Piacenz den derselbe seiner Unsgabe des Baldinucci einverleithat, widerlegt, und eine Geschlechts: Tafel bekan: gemacht, woraus erhellt, daß tippo der Sohn ein

n) Nach Piacenza's Mennung (note al Baldinucci T. p. 79.) soll Jacopo Avanzi der Lehrer des Lipt Dalmasi getwesen senn. Der Versaffer der Pitture Bologna p. 10. (ed. 1766. 8.) erzählt ebenfalls, Lipt Dalmasi habe den Unterricht des Jacopo genoffe und den Vitale nachzuahmen gesucht.

n Bologna u. den umliegenden Gegenden. 451

Mahlere Dalmasio gewesen, und felbst gehenrathet und Rinder erzeugt hat ').

Bur Schule des lippo gehören Pietro de' Liastori, Michele di Matteo, (vom Malvasta ür Michele Lambertini da Bologna gehalten), Bonbologno, Severo und Ercole Bologna, ie Heil. Catherina de' Vigri P), Giacomo Ripanda, Marco Zoppo, Antonio Solastio genanut il Zingaro, und unzählige andere, wels he keine genauere Erwähnung verdienen. Viele dies er Künstler gingen nach verschiedenen Gegenden Itaziens, und arbeiteten daselbst. So mahlte Giacomo Ripanda mehreres in Rom, vorzüglich in der Kirs he der heiligen Apostel, der Madonna del popolo, nd in andern Orten, und war der erste der es mit vieler

e) Baldinucci ed. Turino. T. II. p. 3.

D) herr hofftater fallt in feinen Rachrichten von Runftfachen B. II. G. 315, in einen Brrthum, wenn er fagt: "Einige Dotumente weiche Baldinuggi in feiner Turiner Ausgabe übertragen hat, geben uns Radricht, Daimafio fey 1410 in einem hohen Miter gestorben. Sieraus ers giebt sich, er tonne ohnmöglich der Lehre meister ber Seil. Ratherina gewesen fenn, ais weiche nur erft. 1413 gebohren wurde." Erft ift Piacenza und nicht Balbinucci ber Berausgeber ber Turiner Musgabe, und jene Documente murden ihm jum Theil von meinem Freunde Bianconi mitgetheilt. Zweytens fagen jene Documente weiter nichts als daß Lippo im 3. 1410 ein Testament aufgesett habe, und daß feine Gemahlin im 3. 1421 verwitwet worden fep. Wenn er alfo gegen das 3. 1421 geftorben, fo ift es feine ohnmögliche Sache, daß er ber Beil. Catherina Unterricht ertbeilt.

vieler Mube und Gefahr unternahm, Die Saule bei Trajan ju topieren 4).

Vom Marco Zoppo findet man Rachrichte benm Bafari im tebenslaufe des Mantegna. Diese Schriftsteller macht ihn anch zum Schüler des Squar cione. Uebrigens hatte er viele Arbeiten in Bologn ausgeführt, und ihm wurde die Ehre zu Theil, de Meister des berühmten Francesco Francia, des Hauf tes der Bolognesischen Schule, gewesen zu senn.

## Francesco Raibolini geb. 1450. geft....

Dieser unter dem Namen Francesco Fraicia allgemeiner bekannte Kunftler, kann als de Haupt der Bolognesischen Schule angesehen werder welche sich bis auf die, durch kudovico Carracci bewirk Revolution erhielt, darauf aber in der von diese gegründeten Schule verlor.

Francesco ward im J. 1450 in Bologna geboren, und wurde in fruber Jugend bestimmt die Golischniede: Kunft zu erlernen; da er sich aber mit a nem hohen Geiste begabt auf das Zeichnen legte, that er sich nicht nur bald in Stempelschneiden un Diello: Urbeiten ') rubmlichst hervor, sondern erwa

r) Camillus Leonardi erzählt im Speculo lapidu L. III. c. 2. folgendes. . "Vnum apud modernos rej-

q) . . . "floret item nunc Romae Jacobus Bononiem qui Trajani columnae picturas omnes, ordine deline vit, magna omnium admiratione, magnoque pericu circum machinis scandendo." S. Raphaelis Volaterini Anthropologia, p. 774. A. ed. 1603. fol.

fich auch den Rahmen eines vollkommenen Dablere, nachdem er den Unterricht des Marco Zoppo genoffen batte. Bafari ergable, Francia babe fur ben Pabft Bulius II, verschiedene Dedaillen verfertigt, welche in Rucfficht der Schenheit mit denen des Caradeffo wetteifern konnen. Dan vertranete ihm daber anch Die Munge von Bologna an, und es haben fich noch mehrere Stucke erhalten, die mabrend ben Unruben ber Bentivogli geprägt worden find.

Francia legte fich mit dem glücklichften Erfolg auf die Mableren, und erhob fich in einem Zeitpunts te, wo eine Menge ausgezeichneter Geifter aufstanden, wo Rom einen Pietro Bannechi, Kloreng einen Lios nardo da Vinci, Benedig die Bellini befaß, jum vors guglichsten Runftler Bolognas. Untersucht man fers ner die Werke Die er in feiner Baterftadt, vorzüglich in der Rirche alla Misericordia 5), und in S. Giorgio, Mag-

rio, de quo apud antiquos nulla extat memoria, de inciforibus seu sculptoribus in argento; quae sculptura Niellum appellatur. Virum cognosco in hoc celeberrimum et summum, nonrine Franciscum Bononiensem, aliter Franza (grancia), qui adeo in tam parno orbiculo seu argenti lamine, tot homines, tot animalia, tot montes, arbores, castra ac tot diuersa ratione si-tuque posita sigurat seu incidit, quod dictu ac visu mirabile apparet." Heber die Arbeiten a niello verdienen gelesen ju werben; Due Trarraei une del' oreficevia, Palero della scultura; da M. Benvanuto Cellini. Fiorenze. 1568. 4. Daß icon den Allten die Runft in Diello ju arbeiten befannt gemesen, werde ich in einem eignen Auffage barthun.

s) In Diefer Rirche, wird unter andern eine ichone Das donna , mit den Deiligen Augustin und Frangiscus auf. bewahrt. Gie hat die Unterschrift: Opus Francia au-3 3 5 3 C

Maggiore '), der Nachwelt jur Bewunderung binters laffeit bat; fo muß man gesteben, daß er jenen ges nannten Meistern mit vollem Recht gleich gestellt mer: Den kann. Ich gebe zu, daß es feinen reichen Com: positionen an einem gewiffen Feuer fehlt, das die Fie guren beleben follte; allein, feine Beichnung ift richtig, feine Farbengebung übertrifft um vieles bie bes Dietro Perugino, und feine Werke zeigen ichon das gluckliche Talent große Meifter zu vereinbaren, ein Talent mels ches die Carracci in ber Rolae mit vieler Runft entwil felt baben. Francia mar ein genauer Freund des Rai phael, ob er gleich diesen an Alter übertraf; und Malvasia hat einen Brief beffelben an den Francia vom 3. 1508, (also ein Jahr nach seiner Unkunft in Rom) bekannt gemacht, worin er ibm fur fein über: schicktes Portrat bankt, sein eigenes verspricht, und einige Zeichnungen beigelegt hat. Bafari benachriche tiget uns, daß Raphael, nachdem er die Beilige Ce cilia, welche im J. 1518 nach Bologna geschickt wur de, um in der Kirche des Beil. Johannes in Monte aufgestellt zu werden, vollendet batte; die Rifte worin fie eingepackt war, bem Francia mit ber Bitte über fandt habe, daß er das Gemablde untersuchen, unt wenn er einige durch ben Transport verurfachte Be Schadigungen entbeckte, nach feiner Ginficht wieder berftellen mochte; daß aber Francia durch den Unblid Diefes berühmten und unerreichbaren Gemabides über rafcht, in ben tiefften Gram verfunten und bald bar auf gestorben fen. Malvafia miderfpricht biefer Er 146

rificis. In der Sacristen sieht man auch eine Gottin des Kriedens von Silber in Niello gearbeitet; chenfalle ein Werk des Francia.

t) Pitture di Bologna. p. 97. ed. 1766. 8.

ablung, und bat durch mehrere triftige Grunde bar: ethan, daß der Tod des Francia nicht im Jahr 1518 rfolgte, indem das Crucifix am Altar ber Familie Braffi in der Rirche bes Beil. Stefanus von unferm Bunftler (und nicht wie einige baben behanpten wollen, on feinem Gobne) im Jahr 1520 vollendet "), und as berühmte Bemablde, den beiligen Gebaftian \*) orstellend, in der Rirche alla Misericordia, im 3. 522 ausgeführt worden ift. Ich übergebe verschies ene andere Arbeiten des Francia, von denen einige ogar mit der Jahrejahl 1526 bezeichnet find, ob fie leich von mehreren Runftkennern irrig fur Die feis ies Cobnes gehalten wurden; und erinnere nur gegen ien Bafari, bag Francia den Raphael gewiß genauer, ils allein dem Damen und dem Bilde der Beil. Ces ilia nad, gekannt babe. Meiner Meinung nach gette Francia nicht allein in Bologna Gelegenheit meh: ere Raphaelifche Werke zu bewundern, fondern auch bren Urbeber ju feben und mit ibm Freundschaft gu tiften; eine Behanptung die durch eine Stelle aus Raphaels

u) Pitture di Bologna. p. 343.

x) Man darf diesen Seil. Sebastian nicht mit einem aus dern verwechseln, den Fra Bartolomeo di San Marco gemahlt hat, und von welchem schon B.I. S. 315 die Rede gewesen. Der Heil. Sebastian des Francia diente eine Zeitlang als Canon im Studium des Nackten, und Albani erzählt, daß Ludovico Carracct auf mehreren Zeichnungen die Maaße nach demselben bes merkt habe. Francia hatte dieses Semählbe der Kirche della Misericordia zum Geschenk gemacht; als aber im J. 1606 der Cardinal Giustiniani, Legat von Vologna, eine Kopie von demselben nehmen ließ, wuste er das Original heimlich an sich zu bringen, und eine Kopie dasur hinzustellen, die man auch noch jest in der Saskristen sieht.

Raphaels Briefe an Francia, welche Malvasia ans führt y), ein großes Gewicht erhalt. "In die sem Augenblicke, schreibt Raphael, "habe ich Ener Bildnis durch den Bazotto gut verwahrt, erhalten. Es ist gar nicht beschädigt, und ich bin Euch dafür den größten Dank schulb dig. Es ist so schön, und hat so viel terben, daß ich oft getäuscht werde zu glauben, bei Euch zu senn, und Enere Worte zu vernehmen." Dieses kann man doch ohnmöglich von dem Portrat einer Person sagen, die man niemals gesehen hat.

Gegen diejenigen, welche behaupten, Francia habe die Talente des Raphael zu verkleinern gesucht, führe ich ein Sonett jenes Kunftlers an, das die hohi Chrfurcht anzeigt womit er den unsterblichen Geift seines Freundes verehrt hat 2).

Konnte man mit einem Blicke die Werke bet Pietro Perugino, des Giovanni Bellini, des Francia

y) T. I. p. 45.

2) Non son Zeusi, ne Apelle, e nou son tale,
Che di tanti tal nome à me convenga;
Ne mio talento, ne vertude è degna
Haver da un Raffael lode immortale.
Tu Sol, cui fece il Ciel dono fatale,
Che ogn' altro excede, e sora ogn' altro regna,
L' ecellente artifizio à noi insegna,
Con cui sei reso ad ogn' antico uguale.
Fortunato Garzon, che nei primi anni
Tant oltre passi, e che sarà poi quando
In più provecta etade opre migliori?
Vinta sarà Natura; e da tuoi inganni
Resa eloquente dirà te lodando,
Che tù solo il pittor sei de pittori.

ia und endlich die des Leonardo da Vinci neben eins mber betrachten, so wurde man in allen eine vollkoms nen gleiche mechanische Auskührung wahrnehmen. Ein ungemeiner Fleiß, eine hohe Vollendung der Ars weit, ein reizendes Kolorit und eine trene Nachahs nung der Natur, characteristren die Werke dieser Meister. Zeichnen sich Francia und Bellini durch ime stärkere Farbengebung, Perugino durch mehr Brazie vor den übrigen aus, so wuste dagegen Leos nardo vermöge seines überlegeneren Geistes nicht nur wene Vorzüge gleichfalls zu erreichen, sondern auch seinen Werken mehr teben, Bewegung und Austritt zu ertheilen, wodurch er sich einen Plas unter den zrößten Italiänischen Meistern erworben hat.

Francia bildete eine ansehnliche Schule, wors ans anger seinem Sohn Giacomo, sein Better' Ginlio und Neffe Giov. Battista; Timoteo Bite, Giov. Maria Chiodaroso, Lorenzo Costa, und M. Unt. Raimondi, der in der Fols ge ein Schüler des Raphael wurde, hervorgingen.

Vom Giov. Batista, und Giulio Frans cia sieht man wenige Arbeiten, in Vergleich mit den vielen des Giacomo, in Bologna. Sie erreichten aber auch alle ihren tehrer nicht. Giacomo hatte das Verdienst, daß er mit einigen andern bemuht war, die Mahler von den gemeinen Handwerkern mit denen sie eine Zunft ausmachten, zu trennen. Ich werde aber auf diesen Umstand in der Geschichte der Bologs nesischen Academie wieder zurücksommen.

Limoteo Vite oder della Vite ist schon unter den Schülern Raphaels erwähnt worden ?). Nachdem er die Unfangsgründe der Kunst benm Francia erlernt hatte, kehrte er in seine Vaterstadt Urbino zuruck, wurde aber vom Raphael nach Rom eingelas ben, wohin er sich anch begab, und sich in dessen Schule vervollkommnete. Er arbeitete verschiedenes in der Kirche della Pace. Aus den vom Malvasia b) ers theilten Nachrichten sieht man, daß Timoteo die Schufe des Francia vom J. 1490 bis 1495 besucht hat.

Bom Giov. Maria Chiodarolo fieht man verschiedene Urbeiten in Bologna, vollkommen nach den Grundfagen feines tehrers ausgeführt.

Lorenzo Costa, den einige für einen Bolog: neser halten, ward in Ferrara gebohren. Nach Baisaris Ungabe war er ein Schüler oder Nachahmer des Fra Filippo Lippi und des Benozzo Gozzoli, aue welchen zwen Meistern Orlandi durch eine sonderbart Verwirrung einen einzigen gemacht hat, indem er sagt Lorenzo habe den Unterricht des Filippo Benozzi em pfangen '). Vasari der das Leben dieses Künstlere beschrieben hat, sagt nicht daß er sich in der Schuli des Francia gebildet; eine Sache die ganz gewiß ist, weil Malvasia unter andern Urbeiten dieses Künstlere die in Bologna zerstreut sind, ein Portrat das Giordan

a) G. diese Geschichte. B.I. S.134.

b) T. I. p. 55.

c) Diesen Irrthum hat schon Cesare Barotti gerügt in seiner: Descrizzione delle Pitture di Ferrara. Fer rara 1770.

anni Bentivogli, im Saufe diefer anfehnlichen Fasilie entdeckt bat, worunter gefchrieben fteht:

Laurentius Costa Francia discipulus.

Daß Bafari ofterer in der Bestimmung der Mamen nd des Baterlandes der Runftler geirrt, ift gegrun: et und unvermeidlich; auch bier begeht er den Rebler aß er ben korenzo Cofta mit dem Mantuaner leiches Namens verwechselt d). Unfer Cofta bat vies s in Bologna und Manena, wohin er burch Frans isco Gonjaga berufen war, ausgeführt. Unch bes bloß er dafelbft feine Tage in Dienften diefes Fursten, 11 3. 1530, nachdem er eine große Mugabl vortreff: der Schuler hinterlaffen batte. Bafari und Borghis i baben das Leben des Cofta umftandlich abgehandelt; ber genauere ibn betreffende Rachrichten find vom Baruffalbi verfaßt, und in den Unmerkungen gu Bote aris Musgabe Des Bafari eingerückt worden .).

Giner der ausgezeichnetsten Runftler mar Dar: o Untonio Raimondi. Er empfing den erften Interricht im Zeichnen vom Francia, verließ aber Die Rableren, und widmete fich allein dem Rupferstechen. In der Folge ward er Freund und Schuler des Raphael.

Unter den ungabligen Schulern des Francia darf d Bernarbino Lofchi aus Carpi nicht vorbens geben-

d) S. Vasari T. III. p. 156. ed. Bottari. Es ist waht daß sich Cofta in Mantua niedergelassen, und auch Kamilie daselbst gehabt hatte, vielleicht ift auch dieser Lorenzo sein Cohn oder Neffe, wie Barufaldi glaubt; allein wir haben ichon ben den Mantuanischen Dahlern geschen, daß es dren Bruder Costa, namlich Sppolis to, Lodovico und Lorenzo gegeben. e) Vasari ed. Bottari. T. II. p. 28.

geben. Die ersten Anfangsgrunde der Kunst lernte e von seinem Vater Giacomo, einem Parmesanischer Mahler ); hierauf wurde er ohne Zweisel in Bolog na der keitung des Francia übergeben, bessen Manie er sich auch gut zuzueignen wußte. Man sieht von ihm nur wenige Arbeiten außerhalb Carpi, wesweger auch kein einziger Schriftsteller den Bernardino er mahnt. Für Alberto Vio mahlte er in der Capelle sei nes Pallastes; und außer diesen Werken, besinden sid noch mehrere andere in seiner Vaterstadt zerstreuet Im Hospital der Kranken wird eine Madonna ausbe wahrt, welche mit solgender Inschrift bezeichnet ist:

Alberto Pio Principe optimo aspirante
Bernardinus Luscus Carpensis. fecit 1515.

Er war zugleich Architect, und hatte vom Alberto Pi die Ober: Aufsicht über die große Kirche des Heil. Mi colaus ba Tolentino erhalten.

eben genannten Mahlers war Marco Meloni ge nannt Meloncino oder il Carpigianino. In de Rirche des Heil. Bernardinus in Carpi sieht man ei Werk seines Pinsels, das die Madonna mit den Rinde, den Heiligen Johannes und andere Heilige vorstellt. Es ist mit vielem Fleiß, und vollkomme in der Manier des Francia ausgeführt. In der beigistigten Inschrift wird Marco als Urheber genannt

Habet mi divi Bernardini Confraternitas Marci Melonis opus Anno Domini MCCCCCIIII Kalendas Iunii perastum.

N.

Die Kirche des Heiligen Petrus in Modena hat ein Bemahlde aufzuweisen, das nach einigen eine Arbeit des Meloni, nach Pagani aber vom Jacopo Francia gemahlt fenn soll. Simone Fornari aus Reggio, mit dem Bennamen Monesini, hat in einem ahnlichen Styl mehreres ausgeführt. Von dies sem Künstler ist scholl-air einem andern Orte die Reste gewesen.

Bevor ich die Schicksale dieser Schule weiter vers folge, sen es mir erlaubt hier einige Bemerkungen eine suschalten, welche den teser in Stand seken können, die Urt und Weise zu sehen, wodunch sich ein Kunsts ler in den damaligen Zeiten, mit der Menge von Mas nieren und den verschiedenen Gattungen der Mahleren bekannt machen, und eine Vereinigung mehrerer Stips le, mit Leichtigkeit hervorbringen konnte.

Es gab in den meiften Italianischen Stabten von Bedeutung Gefellschaften oder Bunfte von Dab: lern, welche wie andere Arbeiter und handwerker eis gene Rorper bildeten, ofterer auch mit Diefen vereint waren. Un diefen Bruderschaften nahmen nicht nut ausgezeichnete Runftler, fondern auch mittelmäßige Arbeiter Theil, und'es war Gitte, daß bie Dabler oder Meister Werkstatte oder Arbeits : Bimmer eröffnes ten, worin fich nicht nur die Jugend in der Runft aus: bilden konnte, fondern auch ichon geubtere Danner ihre Arbeiten fortfetten, welche ale Theilnehmer an großen Werken ihre Bezahlung erhielten. In jenen Beiten reifte der Runfttreibende Jungling, wie ben uns Der handwerfer, Theile um fich ftere ju vervollfomms nen, Theils um Urbeit ju fuchen. Satte er es ju eis ner großen Geschicklichkeit gebracht, fo febrte er in feine

feine Beimat zurud, errichtete eine Werkstatt und etheilte wieder Unterricht.

Wie fehr weichen die Begriffe die man jest vo ben Artisten bat, von denen jenes Zeitalters ab! 20 weit hat fich der größte Theil der Mahler, durch eitel Stoly beherricht, feit zwei Jahrhunderten von di einfachen Beife entfernt, womit die Rünftler der Bo zeit ihr leben durchführten! Und maren es nicht dor iene Zeiten welche die außerordentlichften Beifter ju Bewunderung der Nachwelt bervorgebracht haben Sene alten Gebrauche verloren fich ichon um die Mit des fechszehnten Sahrhunderts; Bertftatte murbe in Utademieen vermandelt, und die ausgezeichnete Mabler theilten fich von den gewöhnlichen Sandwe Auf die vorhin erzählte Urt konnte fich m Leichtigkeit durch die Schuler die Manier eines Me ftere verbreiten, ob gleich ftete ein gewiffer eigenthun licher Character bes Landes guruckblieb.

Schon ben Gelegenheit bes Raphaels hab ich von dem Gemisch geredet, das einige durch de Styl jenes Meisters, mit dem anderer hervorgebrach haben. Man kann sich leicht vorstellen, daß diese auch mit andern Kunstlern und ihren Schulern geschahmur muß man wie ich schon gesagt habe, den herr schenden Character einer Schule oder einer Proving stets von dem originellen Styl einiger Meister unter scheiden. — Aber ich nehme den Faden der Geschichte wieder auf.

Aus der Schule des Bellin, wurde in die Nach barfchaft von Bologna, nämlich nach Ravenna, ein Zweig verpflanzt; diefer war Niccolo' Rondinel

10. Dan bewundert mehrere Arbeiten diefes Runfte lers auf goldenen Grunde, die ein gefälliges Unfeben baben. Gie find gang im Beifte jenes Zeitaltere mit einer großen Benauigkeit und vielem Fleiß vollender. Sein Schuler mar Francesco Marchefi ba Cotianola. In Faenza bat Die Taufcapelle einige Bilber Diefes Meifters aufznweisen, welche fich Durch rine gute Anordnung auszeichnen. Gein vorzüglich: ftes Werk fieht man in ber Rirche der Bruder der Offervanti ju Parma. Es gelang ibm in demfelben Die Gruppen vollkommen im Geschmack bes Mantegna in vertheilen. Unch fein Bruder Bernardino da Cotianola that fich rubmlichft hervor. Erefpi begebt den Jrrthum, daß er aus diefen zwen Runftlern einen einzigen, unter dem Damen Francesco Bers nardino, macht.

Baldaffare Carrari und fein Sohn Matteo, verdienen eine ehrenvolle Erwähnung. Sie zeichneten sich durch verschiedene in der Kirche des heil. Dominicus in Ravenna vollendete Arbeiten aus.

Die Familie der Malatesti, welche in Rimini berrschte, ließ daselbst die berühmte Kirche des Beil. Franciscus errichten, und beschäftigte außer dem Gioteto, mehrere Pinsel. Es arbeiteten namlich daselbst in der Folge Bitino, und Francesco del Borgo, der einen heiligen Sigismund, zu dessen Füßen Sigismund Malatesta kniet, gemahlt hat. Unter diesem Werke ließt man die Inschrift:

Franciscus de Burgo f. 1447.

Unter andern Runftlern welche diefes Jahrhundert here vorgebracht bat, bemerken wir noch Bartolomeo Coba,

Coba. Cobn eines gewiffen Benedetto aus Rerrara ber fich in Rimini niederließ. Diefer genoß nebit ben Lattanzio ba Riminisober Lattanzio Delle Marca, nach Ribblfi's Ungabe, Den Unterricht bet Gjov. Bellin. Bom Biovanni da Rimin giert ein Gemablde Die Sammlung ber Familie Erco Jani in Bologna. Endlich barf ich im Borbengebei Detavio Dace ans Faenga, Carrabori, Fran cesco Bandinelli und Gafparo da Imoli A The state of the

Su biesem Zeitpunkte erschienen auch außer be Schule des Francia einige andere, welche Theils von ben Gefahrten, Theile von den Schulern und Mit fchulern jenes Runftlers, eröffnet wurden. Biagi Pupini, Umico und Buido Afpertini, In nocenco Francucci genannt da Imola, Giro Jamo Marchefi genannt il Cotignola und vie le andere aus verschiedenen Begenden, famen nad Bologna um fich in der Runft unterrichten zu laffen Sie ermablten den Bartolomeo Ramenghi ge ugnnt il Bagnacavallo ju ihrem Meifter 2).

Diefer Runftler ber nach einigen ben Unterrich Des Francia genoffen baben foll, bildete fich gleichfalle eine Zeitlang in Rom unter der Leitung des Raphael und führte in den Baticanifchen Bimmern, mehrer Werke in Gefellschaft Des Giulio und Dierino aus,

g) Ueber die Gegend Bagnacavallo im fublichen Theil ber Momagna, hat man nur ein einziges ziemlich vollständi: ges Wert, unter dem Titel: Notizie iftoriche della Chiesa Arcipretale di S. Pietro in Sylvis di Bagnacavallo tratte dalle Memorie MSS. d'Ignazio Guglielmo Graziani. Venezia. 1772. 4.

indem er fich vorzüglich die Manier des Raphael que meignen ftrebte h). Geine Gemablde zeichnen fich nicht nur durch einen edeln Gefchmack, fondern auch purch eine frastvolle Farbengebung aus, daber fie uch mit Recht in ber Folge vom Ludovico Carracci bewundert und ftudiert worden find. Bafari irrt, venn er fagt daß Bartolomco mit andern Runftlern m Rom in der Kirche della Pace in die Wette gemablt jabe. Erft nach feiner Rickkehr von Rom, fuchte er n Bologna, in der gur Rirche des Seil. Petronius geberigen Capelle, welche unter dem Mamen della Pace bekannt ift, feine Debenbubler durch verschiedene Urs beiten in verdunkeln. Leider bat die Beit diefe Meis terwerke ganglich zerftort i). Bartolomeo blubte um )as 3. 1542.

Unter feine Schuler rechnet man auch feinen Sohn Biov. Batifta, der in Gefellichaft des Bafari k), und daraufmit Francesco Primaticcio in Frants reich arbeitete, wie wir am geborigen Orte feben wers ben. Gein Bruder Scipione, welcher einen Sohn Bartolomeo den jungern hatte, und Scipio ber jungere Cobn des Giov. Batifta, legten fich alle

h) S. Th. I. S. 134.

i) Merkwurdig ift folgende Stelle bes Grafen Algarots ti "Purtroppo è vero che la mia profezia non se la porto il vento. Il S. Cristoforo che giganteggiava in S. Petronio insieme con le pitture della Capella della Pace, sono spariti per via dell' arte di Como." Algarotti Lettere sopra la Pittura. T. VI. p. 51. Unter der Runst von Como, versteht Algarotti das Handwerf zu Weißen, weil alle Weißbinder in Italien vom Lago bi Como fommen.

k) Vasari T. II. p. 630. ed. Bottari. Siorillo's Geschichte d. zeichn. Zunfte. 23. 11.

alle auf die Mahleren, und folgten Theils mehr Theils weniger denfelben Grundfagen.

Unfer dem Ramenghi hat sich eine beträchte liche Menge von Mahlern in dieser Zeit gebildet, worunter ich vorzüglich Bartolomeo Graziani, Alessandro Bovi und Nascimbene, alle ges bürtig ans Bagnacavallo, ecwähne.

Bennahe ganz unbekannt ist der Name des Domenico von Bologna in der Kunstgeschichte geblieben. Sines seiner Gemahlde das den Jonas vorstellt, der von dem Wallsisch an das Ufer geworifen wird, ziert das Gewölbe der Kirche des Heil. Sin gismund in Cremona.

Von dem Vologneser Biagio Pupino, well cher gemeiniglich Maestro Biagio dalle Lame genannt, und von einigen zu den Schülern des Francia gerecht net wird, wissen wir, daß er mit der Nahleren die Manif verbunden, und verschiedene Werke in Vologna ansgesührt hat.

Ein Zögling aus der Schule des Francia fol Umico Ufpertino aus Bologna gewesen senn Er war einer der originellesten Köpfe die es jemali unter den Mahlern gegeben hat; er studierte auf sei nen vielen Streiferenen durch ganz Italien verschieden Meister, und bildete sich endlich einen kräftigen abei eben so wunderlichen Styl als sein Character war Seine Fertigkeit im Mahlen war unermeßlich, sein Manier hat aber nach meinen Ginsichten nicht dat geringste was die Schule des Francia verrathen könn te. Er erwarb sich den Bennamen Maestro Amico de

due penelli, weil er es babin gebracht batte, in ein und derfelben Zeit mit benden Sanden zu mablen, und mit ber einen bas licht, mit der andern ben Schatten auszusühren. Geine Werke find alle gut erhalten worden und zeigen eine gute Bereinigung verschiedener Manieren, ofterer aber find fie nur hingeflect, so wie and bie Dieta' in der Kirche bes Beil. Petronius eine wahre Sudelen ift. Man fieht dagegen in der Rirche 3. Martino Maggiore über der Thur ein großes Ges nablde, das zwar febr excentrifch gemablt ift, aber m einzelnen viel gutes bat, und vorzüglich wegen der Kraft womit es ausgeführt worden ift Lob verdient. Ufpertino batte einen Bruder Gnido, der nach Bafaris Ungabe den Unterricht in der Mahleren vom Ercole da Ferrara erhalten haben foll; aber ein Schu: er feines Bruders gewesen ift. Gewiß hatte Diefer Rinftler alle feine Mitfchuler übertroffen, wenn er icht in der Bluthe feiner Jahre vom Tode bingerafft porden mare.

Ben Gelegenheit da wir ') von den Schulern es Mariotto Albertinelli gehandelt haben, ift auch Innocenzo von Imola erwähnt worden, von dem pir jest einiges benfugen muffen.

Innocenzo Francucci genannt Innocenzo on Imola, lernte die Anfangsgrunde der Kunft unter francia m), widmete sich aber nachher ganzlich der Nachs

<sup>1)</sup> S. diese Geschichte B. I. S. 318.

m) Malvasia, T.I. p. 146. hat bewiesen, daß Innocenzo im J. 1508. die Schule des Francia besuch habe.

Nachahmung des Raphael. Nachdem er von Rom nach Bologna guruckgekehrt mar, arbeitete er verschies Dene Bemablde aus, welche wie einige vermuthen, nach Raphaelischen Zeichnungen entworfen fenn follen. In Diefem Geschmack find zwen reizende Gemabide ausge: führt, welche die Kirche von S. Giacomo Maggiore gieren; und von denen das eine, eine Vermablung der Beil. Catherina, das andere einen Jefus in ber Krippe 3ch übergebe eine große Menge anderer Werke feines Pinfels, vorzüglich in der Kirche der Serviten, in S. Michele in Bosco u. f. w., in benen allen eine ungemeine Lieblichfeit und Raphaels reizende Manier bemerkt wird. Durch den Ginfluß des Juno: cenzo von Imola, erhielt die Mableren in Bologna einen aufferordentlichen Schwung. Malvafia ") der eine Menge leider nicht mehr vorhandener Bemablde Diefes Runftlers auführt, erzählt, daß fich die Dabe leren in Bologna unter der Leitung Deffelben gu einer hoben Stufe der Vollkommenheit emporgeschwunger habe; daß Junocenzo in vielen Rücksichten feine Bor. ganger, und feibft einen Francia und Bagnacavalle übertroffen, indem er mehr Gelebrfamfeit, Dajefia und Richtigkeit in feinen Werken barguftellen mußte, als man vor ibm in den Bolognefifchen Dablern be merkt batte. Ich glaube, daß vorzüglich das Stu Dinm der antiken Statuen vortheilhaft auf die Fort schritte des Innocenzo gewirft bat, und daß in Bo loqua die Runfte einen gang andern Schwung nahmen als man aufieng jene ewigen Mufter der Bollendung zu betrachten und zu ftudieren °).

Uns

n) T. I. p. 148.

o) S. Diese Geschichte B. I. S. 122.

Ans der Schule des Junocenzo von Imola ginz gen zwen ausgezeichnete Künftler Pietro Lamo P) und Primaticcio hervor.

## Francesco Primaticcio geb. 1490. gest. 1570.

Dieser Künstler der aus einer adelichen Volognes sischen Familie abstammte, und durch einen brennenz den Erfer für die Kunst beherrscht wurde, kam in die Schule des Junocenzo von Jmola, und des Bagnaz cavallo, vollendete aber seine Vildung unter der teiz tung des Giulio Romano, indem er in Mantua 4) mit den besten Schülern dieses Meisters vieles gemeinschaftz lich im Pallast Te'aussührte. Franz der erste König in

p) Einige diefen Runftler betreffende Dadrichten hat Fans tuggt aufbewahrt. Notizie degh Scrittori Bolognesi etc. T V. p 13. "La Cronaca intitolata Graticola riguaradante le belle arti di Bologna, perchè contiene la deofcrizione delle opere mighori in genere di disegno adella Città nostra; è di un certo Pierro Lamo Pittore, sicolaro d'Isuocenzo da Imola per quanto fi crede. "Questo MS, trovato recentemente, e del quale ne è "possessore il Sig. Carlo Bianconi, è un abozzo di un nlibro intitolato Graticola, fatto ad istanza di un tale "Messer Pastorino per dar notizie ad una Signora delle "Pitture Sculture, ed Architetture della Città, e ben "in due luoghi vi è scritto: Jo. Pietro Lamo Pittor "Bolognese seci di propria mano. La semplicità, e "l'idiotismo stesso dello stile assicurano la schietta verità "dell' esposto, ma molto più il vedervisi a luogo a luago ndelle lacune, le quali aspettavano d'essere riempite "di nomi d'Autori, che nell'atto dello scrivere non "gli fovvenivano, o non fapeva, onde argomentafi che "per li nomi scritti era sicuro."

q) G. diese Geschichte B. I. S. 133.

in Frankreich, der von Friedrich Herzog von Mantua einen in der Mahleren und Stuckatur: Urbeiten erfahr renen Künstler verlangte, erhielt auf Empsehlung des erwähnten Herzoges den Francesco, welcher sich um das I. 1531 nach Frankreich begab, und daselbst den Rosso antraf, der ein Jahr vorher in die Dienste jenes Monarchen getreten war '). Vasari berichtet, daß man nach der Unkunft des Primaticcio in Frankreich, zuerst daselbst Stuckatur: Urbeiten und Fresco: Ges mählde von Belang gesehen habe. Nachdem sich Francesco neun Jahre hindurch in Diensten des Königs beschäftiget hatte, wurde er von diesem, wie Felibien erzählt, nach Rom geschickt, um daselbst antike Statuen auszukausen'). Es glückte ihm auch, in kurzer

- r) Sowol Wasari als auch Felibien behaupten, daß Frant cesco im I 1531 nach Frankreich gekommen sey. Male vasia hingegen, der sich auf das Zeugniß des Battolos med Galcotti, in dessen Traeraco degli Uomini Illustri beruft, sagt, Francesco habe die Reise nach Frankreich im J. 1539 angetreten. S. Malvasia Felsina pittrice T. I. p. 161. Diese letztere Angabe ist falsch, denn die ersteren zwen sehren die Ankunft des Francesco richtig ein Jahr nach der des Rosso in Frankreich, und dieser kam daselbst im J. 1530 an.
- s) Also um das J. 1540. Ich begreife nicht wie Vottart in den Aumerkungen zum Vasari T. VI. vita di Rosso p. 303. n. 1. ed. Siena behaupten kann, daß Primatics cio nach Kom im J. 1543 gereift sey, und wie er sich auf das Zeugniß des Cellini p. 229. beruft. Dieser Schriftsteller sagt an dem angesührten Orte nichts von dem Primaticcio. Ohne Zweisel war Primaticcio schon längst zurückgekehrt, denn er zeigte dem König einige Bronzene Statuen um das J. 1543, die er hatte gießen lassen, wie Cellini erzählt. Jener Jrrthum ist im Vasari T. X. p. 302. im Lebenslause des Primaticcio wies derholt, und der gute della Valle wird ebenfalls durch

Beit eine große Sammlung jusammen ju bringen, die nich fast auf 125 Stucke belief; ebenfalls ließ er meh: reres durch den Beistand des Jacomo Baroggi da Bignola abformen, der mit ibm nach Frankreich reifte, aber nicht lange da blieb '). Alle Rosso im 3. 1541 farb, und verschiedene angefangene Urbeiten unvollen: det binterließ, rief man Primaticcio von Rom guruck, ber fich auch mit allen gefammelten Untiten nach Franks reich begab. Da ibm der Konig wegen feines Gifers febr

burch benfelben hintergangen. Rach ber Ruckfehr bes Primaticcio lebte Roffo nicht mehr, daber auch Malva= fias Ungabe in Ructficht des Aufenthaltes des Primaticclo in Rom irrig ift.

t) Bafari berichtet dieses im Lebenslaufe des Primaticcio. "Um eben diese Zeit, sagt er, lief diefer Runftler durch "den Jacopo Barozzi da Vignola und verschiedenen Un= "dern, das bronzene Pferd auf dem Capitol, einen gro= "fen Theil der Basreliefe der Ganle, die Statuen des "Commodus, der Benus, des Laocoon, des Tibers, des "Dils und der Cleovatra welche im Belvedere aufbewahrt "wird abformen, um fie in Bronge gießen gu taffen." Relibien ermahnt gleichfalls diefe Statuen, auffer ber des Commodus. Was das Pferd anbetrifft, so bemerkt er folgendes darüber . . . "il y fit mouler etc. -"le cheval de Marc Aurele qui fut long temps exposé "en platre dans la grande cour de Fontainebleau, qu'on "apelle encore, a cause de cela la cour de cheval blanc." Cellini benachrichtiget uns, G. 228, Primaticcio habe dem Ronige vorgeschlagen, den Laocoon, die Elcopatra, die Benus, den Commodus, die Zingang und den Apollo abformen gu laffen. Unter den Ramen Zingana verfteht Cellini die Statue der Zigennerinn. End. lich werden noch der Avollo von Belvedere, der Laocoon und der Herkules Commodue, alle in Bronze, als Werke Des Primaticcio von Millin aufgezahlt. G. Deferipzion des statues des Tuileries, par A. L. Millin, Con-Servateur du Museum. Paris 1798. 8.

febr gewogen mar, und er von der Maitreffe deffelben, der Bergogin d'Ellampes ungemein begunftigt murde, fo ers bielt er, nachdem ibn jener im J. 1544 fcon jum Cams merdiener erhoben hatte, die Ubten des Seil. Martin ben Tropes in Champagne jum Gefchent. Ben dem taglich machsenden Umfang feiner Arbeiten, fab fich Primaticcio genothigt verschiedene Gebutfen anzunch: men; wogn er größtentheils Bolognefer ermablte. Die vorzüglichsten unter Diefen maren Giov. Battifta Ramenghi, der ichon oben ben Gelegenheit da von feinem Bater die Rede mar, ermabnt worden; Ruge giero Ruggieri, Prospero Fontana"), der fich wegen feiner ichwachen Gesundheit nicht lange in Frankreich aufhielt, und Miccold del Abate aus Modena, ohne Sweifel der berühmtefte unter allen, von dem gleich mehreres erinnert werden wird. Felis bien bat ein Bergeichniß aller nach ben Zeichnungen Des Primaticcio vom Abate ausgeführten Bemablde aufbewahrt. Der größte Theil ift unter ber Regies rung Frang des Erften, Beinriche des Zwenten, Frang bes Zwenten und Carle des Mennten verfertigt morben.

Unter der Herrschaft Franz des Zwenten erhielt Primaticcio die Würde eines Oberaufschers der königs lichen Gebäude, ein Umt, daß ehedem der Water des Cardinals de la Bourdaisière und de Villeroy besorgt hatten, und eines der ehrenvollesten war. Er war zus gleich Baumeister, und entwarf den Grundrif des Schlosses von Meudon, und die Zeichnung zum Grabs

u) Bafari lobt am a. D. diese zwen Kunstler, und sagt, daß sie ihm selbst ben mehreren Gelegenheiten ges holfen hatten; der erstere ben seinen Urbeiten in Rom, der andere ben denen in Rimini und Florenz.

nal Franz des Ersten. Dieses Grabmal besteht in nem kleinen marmornen Hause, das sich über ein it Basreliesen verziertes Fundament erhebt. Das brab selbst, das mit mehreren Bogen umgeben ist, ird von den Figuren des Königes und der Königin ges agen. Der Geschmack ist aber nicht sonderlich. Pris ariccio zeichnete ebenfalls auf Besehl Carls des Neuns n und seiner Mutter, das Grabmal Heinrichs bes wenten \*). Uebrigens bewirkte der Ansenthalt dieses instlers in Frankreich eine große Verbesserung des iselbst herrschenden Geschmacks, denn es wurde nicht ir die Glasz, sondern auch die Emaille Mahlerensin moge, die Majolica: und Arazzi: Arbeiten ungemein rvollkommnet.

Primaticcio hatte viele Erfindung, und kolorierte it Geschmach, seine großen Arbeiten verhinderten ihn ber die Natur zu studieren, daher er zuweilen allein ir Sindildungskraft folgte, und öfterer manieriert wird. die von ihm gemahlten Abentheuer des Ulnsses, wels ie van Thulden in Anpser gestochen, konnen nur och wegen der Komposition studiert werden, weil die jallerie selbst gänzlich zu Grunde gegangen ist. Ich verdeüber diese Arbeit noch einmal benm Niccold del

x) Felibien begeht hier mehrere Fehler. Nachdem er udms lich von Krauz dem Zwehren geredet hat, fährt er fort. "Et après la mort de ce prince, il commenca à S. Denis, par l'ordre de Henry III, et de la Reine Catherine, la sepulture de Henry II." Heinrich der dritte trat die Regierung im J. 1574, als Primaticcio schon tod war, au! S. Histoire de l'Abbaye Royale de Sains Denys. Paris 1706. f.

Ubate reden. Das Vaterland des Primaticcio ha wenig oder fast gar nichts von ihm aufzuweisen.

Eine aussührliche Erwähnung verdient Niccolibell' Abate. Er ward in Modena im J. 1512 ge bohren ). Sein Vater der die Mahleren trieb, führt den Namen Giovanni dell Abate, und starb im I 1559. Dieser war auch anfänglich sein tehrer, nach her genoß aber Abate den Unterricht des Antonio Bigarelli in der Academie dieses Mahlers 2). Hier wa der entscheidende Angenblick für die Entwickelung se nes Talentes, denn, nachdem er sich in der Zeichnun vervol

y) Bafari nennt ihn im Lebenslaufe bes Benvenuto Gari falo und des Franc- Primaticcio einen Modenefer, un es ift, vorzüglich nach den von Tiraboschi angestellte Untersuchungen keinem Zweifel mehr unterworfen, da er nicht der Stadt Modena angehore. Ginige habe ihn unter die Bolognefischen Mahler mit aufgezählt, Ein bofchi gber unter die Dodenefischen. G. Tirabofch' descrizione de' pittori Modenesi, e dello stato etc. Mo dena 1786. 4. Nach der Angabe eines gewissen Fore roli, dessen Bert Monumenta illustrium Mutinensiun öfter vom Tiraboschi angeführt wird, soll Niccolo' i Modena, im J. 1509 gebohren fenn. Im meiften at thentisch ift dagegen 1512, als fein Beburtejahr angt sehen. Was seinen Namen betrifft, so soll er ihn na-einigen darum erhalten haben, weil er mit Abate Pr maticcio gearbeitet bat. Diese Bermuthung ift abi falsch, denn Abate war fein wirklicher Familien: D. men, wie Tirabofchi durch mehrere wichtige Zeugnis bargethan hat. Huch über feine Lehrer herrschen d fonderbarften Widerfpruche. Co fagen z. B. Bumald Scanelli und Malvaffa, er fen ein Schuler des Prime ticcio gewesen. Allein alle diese Schriftsteller führen nid ben geringften Beweiß an.

z) S. Vedriani Raccolta de' Pittori, Scultori ed Arch tetti Modenesi, Modena 1662, 4. p. 39.

rvolltommuet batte, und der Ruf feiner Gefchickliche it und Runft immer weiter drang, fo führte er nicht ur viele Sachen in feinem Baterlande, fondern auch i ben umliegenden Gegenden, befonders in Bologna us, wo er fich auch viele Jahre bindurch aufhielt. ir verband fich im Unfange mit dem Alberto Fons ana ju gemeinschaftlichen Urbeiten, und vollendete it diefem feinen Ditfchuler mehrere Berte, Die feis em Baterlande jur großen Bierde gereichen. Unter en verschiedenen Arbeiten womit baffelbe angefüllt ift, nd die gegen das Jahr 1537 gemahlt find, verdienen oringlich Diejenigen ermabnt zu werden, welche den ffentlichen Pallast zu Modena schmicken, und um as T. 1546 vollendet wurden. Gines feiner bewunde: ungewürdigften Bemabide ift das Martyrerthum des beiligen Petrus und Paulus. Er foll es nach Bes rianis Ungabe in feinem 33 Jahre ausgeführt haben. Rachdem es zuerft in ber Rirche der Benedictiner aufs jestellt war, tam es darauf in die Gallerie des haus es Efte und endlich in die Churfurftliche nach Dress ien \*). Es scheint als wenn Niccolo ben der Unefüh: ung Diefes Bildes, Die Marter Des Beil. Placidus von Correggio im Sinne gehabt bat, deffen Mitschus er er in der Schule des Begarelli gewefen. end feines Aufenthaltes in Bologna, mabite er unter mgabligen andern fchabbaren Arbeiten, einige Gas ben für das Justient b), und eine vorereffliche Weburt Des

a) S. Vedriani S. 64. und Recueil d'Estampes d'après les plus célébres Tableaux de la Gallerie Royale de Dresde T. II. nro. VI. fol. reg.

b) Ausser Malvasias Beschreibung dieser Werte, sehe man die vortressiiche Sammlung des Giampietro 3as notti unter dem Litel: Le Pitture di Pellegrino Tibaldi,

des Heilandes unter dem Porticus des Vallastes keonis Mach dem Urtheil eines geistvollen Kumirichters, A garotti, zeichnen sich die vornehmsten Figuren dies Urbeit durch eine Symmetrie, gan; im Geiste des Riphaels, durch die Natur des Tizian und durch etwa von der Lieblichkeit des Parmigianino ans. In übergehe verschiedene andere Werke, welche durch Urwissenheit vernichtet worden sind.

Wie wir schon gesehen haben, wurde dem Pr maticcio aufgetragen, die großen vom Rosso zu For taineblean unvollendet hinterlassenen Werke auszufül ten '). Er ließ daher verschiedene Künstler aus It lien, und unter diesen als den vorzüglichsten den Ni cold kommen. Die Reise dieses Künstlers fällt in da Jahr 1562, obgleich andere Schrististeller ein andere Jahr angeben. Matvasia sagt nämlich, Niccold hat sich nach Frankreich im J. 1563 begeben; Mariet aber, der auf Unsinchen des Zanotti die alten Ned nungsbücher über die damaligen Urbeiten nachgesehe hat, berichtet, daß schon die wunderwürdigen, nac den Zeichnungen des Primatiecio vom Abate vollend ten Werke, im J. 1563 in Nechnung gebracht wo

baldi, e di Niccolò Abate efistenti nell' Instituto di Bi logna. Venezia 1756. fol. max.

- c) Diefe Geburt des Beilandes ift in den Jahren 176 und 1769 von dem wackern Runfiler Gaetano Gar bolfi mit dem Grabstichel in Rupfer gestochen worden.
- d) Algarotti Lettere sopra la Pittura. T. VI. p. 125. ed di Livorno.
- e) S. Bafari, Felibien, und Piganiol de la Forc Nouvelle description de la France. Paris 1718. d' 21 gensville u. s. w.

jen, und daß fich gleichfalle Ungaben von anbern, wech vor dem im 3. 1559 erfolgten Tode Beinrichs bes Zwenten, ausgeführten Urbeiten vorfinden !). Was nich noch mehr bestartt, feine Unkunft in Frankreich n das Jahr 1562 ju fegen, ift, daß Benvennto Cellini der fich in Frankreich unter Der Regierung Frank bes Erften befand, ofterer gwar den Primaticcio, nies nale aber den Abate erwähnt. Wenn alfo Diefer Runftler nicht eber als um das Jahr 1652 in Frank: reich eingetroffen ift, fo fpringt einem jeben die irrige Dennung in die Augen, daß er unter Frang dem Ers fen, der im 3. 1547 farb, gearbeitet baben foll. Eben fo falich ift daber die Behauptung des Birlons 8), daß er ein Liebling jenes Monarchen gemefen fen. Seins rich der Zwente, Frang ber Zwente und Carl Der Reunte waren die Konige die ibn begunftigten.

Felibien urtheilt richtig h), daß die Erscheinung bes Primaticcio und Niccolo' für Frankreich sehr wehls thatig und folgenreich gewesen sen, daß sie bende auß serordentlich viel zur Verbreitung des einzigen Romis schen Geschmacks und zur richtigen Kenntunß der Mahsteren und alter Statuen gewirkt, und daß ihre Bemus hungen die Ausmerksamkeit und den Dank von ganz Frankreich verdienen.

Unter

f) S. Le Pitture di Pelegrino Tibaldi etc. (vita di N. Abate) p. 13. nota 16.

g) Virloys Distionnaire d'Archicesture T. I. p. 2. 2luch Füßtins Runfter: Lexicon muß man an der Stelle verbeffern, worin gesagt wird, Niccold sen im 3. 1552 vem Primaticcio nach Frankreich gebracht worden.

h) Felibien Entretien, T. II. p. 220, ed. Londres 1705. 8.

Inter den Gemählden welche Niccold ausgeführ hat, waren die berühmtesten, welche die Irrfahrte des Unsses vorstellten. Sie waren an der Zahl zund bildeten eine eigne Gallerie. Jedes Gemähld hatte eine Hohe von 6½ Fuß und war 8 Fuß breit Ausserdem schmückten andere Gemählde und übergol dete Stuckatur: Arbeiten die Decke dieser unschähba ren Gallerie, welche zum größten Nachtheil der schönen Kunst im December des Jahrs 1738 niedergerif sen wurde i).

Mar

Theodor van Tulden hat sie in Rupfer gestochen und seinen Mamen mit den Buchstaben T. v. T. bezeichnet. Gein Bert erschien unter folgendem Titel; Les Travaux d'Ulusse desseignez par le Sieur de Sainst-Martin de la façon qu'ils se voyent dans la maison Royale de Fontaine bleau peints par le Sieur Nicolas, & gravés en cuivre par Theodore van Thulden, avec le sujet & l'explication morale de chaque figure. à Paris. chez Francois Longlois. 1630. folio. Sie wurden darauf in derselben Große noch einmal von Rilian in Augspurg im 3. 1675, wie Banetti ergabit, topiert. Das Erems plar das auf unferer Universitats : Bibliothek aufbewahrt wird, hat auf dem Titel die Abbildung eines Wappens, und unter demfelben lieft man: Les Travaux d'Ulisse. dedié a Monseigneur de Liancourt par Theodor van Thulden, 1633. P. Mariette le fils excudit cum privilegio. Eine andere Ropie in fleinem Format befift ebenfalls unfere Bibliothet; fie ift von Deldhior Rufell verfertigt, und fuhrt den Titel: "Des fürtrefflie chen

Man hat nur eine einzige genane Rachricht von nen Meisterwerken, welche wir dem Mariette verdans m. Dieser hatte sie dem Gian Pietro Zanotti, der ber dieselbe Rachrichten sammlete, mitgetheilt, wels jer sie darauf in einer Anmerkung seines kostbarent Berks über die Gemählde des Pellegrino Tibaldi aus icht stellte. Gewiß wird es mehreren Lesern, denen as seltne Werk des Zanotti nicht leicht in die Hande illt, und die es noch weniger jeht ben der zerrüttetent age Italiens erhalten können, lieb senn, die ganze deschreibung lesen zu können. Ich sehe sie also worts ch hierher '). Der berühmte Algarotti hatte das

den Griechischen Selden und Ithacenfis fden Fürften Ulysses Leben 20. 20. 1681. 8."

Umståndliche Nachrichten über diese Gallerie, und die sammtlichen Gemählde, befinden sich ebenfalls in. R. P. F. Pierre Dan, le Tresor des Merveilles de la Maison Royale de Fontaine-bleau. Paris, 1642. fol. p. 108. u. s. w.

k) Le Pitture di Pellegrino Tibaldi. pag. 16. . . . "Les Peintures de la voûte n'en faisoient pas le moindre ornement; et l'on ne pent assez regretter qu'elles ayent été détruites. Lorsqu'on s'y détermina, elles étoient aussi fraiches & aussi brillantes qu'elles l'avoient jamais été. On y voyoit regner dans toute la longueur qui étoit de 76. Toises, une suite de tableaux de dissérentes formes, dont l'assemblage formoit divers conpartimens plus riches les uns que les autres, & qui rensermés dans des ornemens de stuc dorés et environnés d'autres ornemens appelés Grotesques produisoient un spectacle tout à fait agréable. Pour décrire cette voûte avec plus d'ordre j'en porterai suivant sa division, qui consistoit en quinze travées."

"Dans la prémière on voyoit les Dieux assemblés dans l'Olympe, et ce morceau qui étoit quarré et qui occupoit le milieu de la voûte, étoit slanqué de qua-

Gluck jene Gallerie noch vor ihrer volligen Bermi

tre tableaux de forme quarrée oblongue, où étoier répresentés avec leurs attributs Diane & Ceres, Met cure & Bacchus, Junon & Cybele, Mars & Hercule.

"Au milieu du Plafond dans la seconde travée, etci répresenté dans une forme octogone Neptune appaisar. la tempête. La composition en étoit admirable. C milieu étoit accompagné de quatres tableaux oblongs où l'on voyoit Pallas, Mercure, Vulcain, & Eol rensermant les Vents."

"Vient ensuite la troissème travée, où dans le centr de quatres ovales cachés, remplis de Divinités, qu' gravé George Mantuan, étoit réprésenté le lever et l coucher de la Lune d'une façon tout - à - fait poëtique.

"Le sujet du milieu de la quatrième travée étoi Venus et les trois l'arques, et au centre de ce tableau le signe Taureau; il étoit slanque de quatre tableaux le terminant en rond par chaque bout, & où se vo yoient Pan, Apollon et les Muses. Ils sont été gravé pa George Mantuan."

"Diane et Apollon son frère, Minerve et l'Amour étoient réprésentés dans un grand tableau, qui occu poit presque tout la voûte dans la cinquième travée et dans les côtés des basreliefs de stuc réprésentoien le quatre Saifons."

"Un autre grand tableau, dans le quel on voyoi les trois frères Jupiter, Neptune et Pluton, étoit au centre du Plasond dans la sixième travée. Diane, Mercure et une autre Divinité que je prend pour Saturne, réprésentés dans quatres tableaux sépa rés, accompagnoient le grand morceau du milieu."

"A la clef de la voûte dans la septième travée, étoi un tableau exagone, & l'on y voyoit Apollon, ou le Soleil au Signe du Lion. De sujets pris de la fable qui avoient rapport à Apollon, étoient disposés autoui du sujet principal dans quatre médaillons feintes de fluc, & dans quatres autres tableax coloriés."

in Bologna u. den umliegenden Gegenden. 481

ftung ju feben. Dit den rubrendften Husdeucken bat

"Le milieu de la Galerie étoit marqué par deux grandes et magnifiques compositions, que le Corrège auroit voulu avoir fait, et qui s'étenment en cet endroit dans tout le voûte. On voyoit i droite le festin des Dieux et vis-à-vis Apollon et les Muses sur le Parnasse, et dans l'intervalle qui séparoit ces deux grands sujets, étoit un ciel, où le penitre avoit ingéniculement placé les Hentes, qui formoient une danse en rond. Les figures vises en raccourci faisoient un esset surprenant. On a une estampe du Parnasse gravée par Antoine Garnier."

"Les mêmes compartimens qu' on à vû regner dans la voûte dépuis l'entrée de la Galerie jusqu' au point milieu, suivoient dans le même ordre, mais en retre-vadant jusqu'à l'extrémité de la Galerie, et voici les sujets qui y étoient exprimés,"

"Dans le tableau éxagone qui étoite au milieu de la neuvième travée, étoient figurés le triomphe de Mucrave, où de la fagesse, et les huit tableaux qui accompagnoient ce sujet principal, dont quatres étoient des medaillons en stuc, avoient pour objets, des Vertus, telles que la Prudence, la Charité etc. etc."

"Un grand tableau seinblable pour la forme à celui de la sixième travée occupoit le milieu de la dixième, et l'on y remarquoit le Char du Soleil accompagné des Heures, et précédé de l'Aurore."

"Quatre de plus grands Fleuves étoient représentés dans des tableaux qui accompagnouent celni du milien. Un de ces Fleuves, celui du Nil, a été gravé en petit, par Mr. Etienne de Laulne"

"Le sujet du milieu du plasond de l'onzième travée étoit Neptune, qui frappe la terre de son trident et qui en fait sortir le cheval. Aux quatre angles de ce tableau étoient réprésentées dans quatre tableaux séparés les divinités, qui président aux quatre Saisons."

"Dans la douzième travée on voyoit au milieu Bellone portée en l'air, et dans quatre tableaux semblables Siòvillo's Geschichte d. zeichn. Zünste D. II. 56 pour er in einem Briefe an feinen Freund Beccari die Zers ftorung

pour la forme à ceux de la quatrième travée, étoient dans un la Charité Romaine, dans un autre un Guerrier s'entretenant avec une femme une accompagnée de l'amour, dans le 3me, un homme assis, auprès du quel est une femme renversée qu'on poignarde, et dans le 4me, un Roi dans son trône regardant avec frayeur ce que lui fait voir un homme qui a les mains liées derriére le dos."

"Jupiter assis dans son palais près de Junon et recevant la visite de Minerve sait le sujet du tableau du milieu de la treizième travée et dans quatre tableaux ovales étoient représentées des Nymphes et de Nayades."

"Le milieu de la quatorzième travée étoit rempli par un grand tableau octogone, où Appollon, les Graces et les Muses étoient représentés, assis dans l'Olympe. On voyoit autour dans quatre tableaux de même forme et quarrés longs, quatre sujets de sacrifices."

"Enfin la quinzième et dernière travée, étoient remptie dans le milieu de la vôute par un grand tableau, dans lequel étoit la déesse Flore, et dans le quatre tableaux qui mettoient le plus grand au milieu d'eux, on voyoit dans chacun, des semmes et des enfans."

"Au dessus de la porte d'entrée de la Galerie, étoit peint dans une lunette Charles IX, récévant les cless de la Ville du Hâvre, que lui remettent les Anglais après avoir été en possession de cette ville importante pendant long tems; et ce tableau portoit la date 1563. Mais cette date ne doit se rapporter qu' à la reduction de la ville, car il paroit par les comptes de bâtimens, que le tableau n' a été fait qu'en 1570; et que c'est le dernier ouvrage qui ait été fait dans cette Galerie."

Mariette dem wir diese Beschreibung verdanken, und der im Besig mehrerer Original: Zeichnungen nach den Gemählden des Gewölbes war, hat noch folgendes merks würdiges hinzugefügt.

"Ce

"Ces excellentes peintures appartiennent, il est vrai, au Primatice, on ne peut les lui contester, puisque c'est lui qui en a fourni les desseins; mais Nicolò y a eu aussi trop de part, pour ne lui en pas saire partager l'honneur. Le Primatice avoit sous lui plusieurs peintres qui exécutoient ses pensées, mais il se reposoit principalement de ce soin sur Nicolò, et l'on sait, que c'est ce dernier qui avoit peint la plus grande partie des tableaux de cette Galerie. Cela se reconnoissoit assez à la beauté de la fresque, que peu de peintres ont ausi bien entendu que lui. Je me souviens d'avoir accompagné dans cette Galerie le célèbre Francois le Moyne, celui de nos peintres, qui a fait le plus d'honneur à notre Ecole Française, et j'ai été temoin, des éloges sans fin, qu'il croyoit devoir donner à un ouvrage, le mieux exécuté selon lui que nous cuffigus."

"Je crois appercevoir que le peintre a eu dessein de représenter dans cette voîte, tout ce qui pouvoit avoir rapport à l'Olympe, si cela convenoit dans un lieu dessiné à la représentation des avantures d'Ulysse; qui par ce moyen étoient censées se passer sous les yeux des Dieux."

"Il y a encore une chambre dans le château de Fontaine - bleau, qui subssiste, et qu'on nommoit la Chambre de Mme. d'Estampes, parcequ'elle l'a habitée. Toutes les murailles en sont peintes en 1570; par M. Nicolò sur les desseins du Primatice, qui y a réprésenté l'histoire d'Alexandre. Quelques uns de ces tableaux ont été gravés; entre autres celui de dessus la cheminée, qui est l'entrevûe d'Alexandre et de Thalestris. Reine des Amazones Cette estampe est de Guido Ruggieri, selon Malvasia qui en a fait mention."

"Dominico Barbieri, Florentin, a gravé un festin, et d'antres élèves du Primatice ont gravé le mariage d'Alexandre et de Compaspe, une Mascuerade, Alexandre domptant Bucephale, et ce Prince cedant sa maîtresse à Apelle. Ces deux dernières tableaux sont 50 ft 2

bin benfelben ale einen wichtigen Beitrag gur Runft geschichte mit anzusubren 1). Er führt das Motto "Infandum Beccare jubes renovare dolorem", und lautet folgendermaßen: "Huf meiner zweiten Reife ,und Frankreich, vor einigen Jahren, (ber Brief gift nainlich im 3. 1744 gefchrieben worden) hatte gich noch Belegenheit in Fontaineblean die Bemabide "bes Niccolino in bewundern. Gie waren noch fo wohl erhalten, fo lebendig und fraftvoll wie fie Ba: afari beschrieben bat, und in der That wurdig mit jenen prachtigen Decken behangt zu werden, womit man fie nach Bedrianis Ergablung im verfloffenen .Jahrhundert beschüßte. Primaticcio batte die "Schickfale des mandernden Ulinffes welche verfchie bene Schriftsteller binterlaffen baben, genau gelefen und in Beichnungen entworfen, Die Darguf ber wal "fere Miccolino mit Farben ausführte. Schwer ift "es mit Worten das Bergnugen zu befchreiben, Das "mich benm Unblick Diefer fichtbaren Dichtung ergriff! Satte ich aber auch mir ein paar Stunden gewars stet, fo mare es fur mich unwiederbringlich verloren "gegangen. Schon hatten die Maurer die Gallerie "erbrochen, und maren beschäftigt alles ju gerftoren "und zu vernichten; große abgeriffene Stude ber "Wand fturgten binab, und nur mit der größten "Mube gelang es mir den Maurern etwas Frift abs "jugewinnen. Wahrend derfelben mar es mir ver agonnt den Sund gu feben, der nachdem er den Ulipfe "fes berochen batte, in bemfelben feinen alten Berren "wieder erkennt; Diefen Belden zu bewundern, wie er "gegen

le dessus de porte de cette chambre, qui n'est pas éloignée de la salle du Bal." -

<sup>1)</sup> Algarotti Lettere T. VI. p. 12.

"gegen die in Weichlichkeit verfunkenen Frener mit "Rraft feinen Bogen fpannt, und viele andere Bil: "ber anzustannen, Die alle auf jene Fabeln Bezug "haben." Es ift mabr bag Primaticcio durch feine reiche Phantafie alle jene Gemabide entworfen bat, aber Miccolo theilt wie Mariette richtig bemerkt, den Rubm der Husführung, weil er die größte Hugaht derfelben durch feinen Pinfel vollendet bat.

Richt allein diese beschriebenen Werke batten das Unglick, ber Rachwelt entzogen ju werden, fondern auch verschiedene andere, wurden gur ewigen Schande unfere philosophischen Jahrhunderte theile vollig vere nichtet, theils überweißt. Mur ben eifrigen Bemus hungen des berühmten Doctor Jacopo Bartolomeo Beccari verdanken wir, daß fich noch Beichnungen nach jenen nicht mehr vorhandenen Meisterwerten cre balten baben. Diefer verdienftvolle Mann lieg nams lich auf feine Untoften durch Domenico Maria Fratta Die jest vernichteten Werke bes Miccold abzeichnen, und ichenfte diesen Schab dem Inftitut ju Bologna m),

Dag

m) lieber diefe vernichteten Gemabibe des Riccold findet man auch ben bem Grafen Algarotti Dachrichten. Er fagt namlich Lettere T. VI. p. 6. "adunque la finezza del gusto moderno ha gittato ancor novellamente a terra, e distrutto un bel dipinto di mano di Nicolino etc. . . .

O alma in cui riluce il casto saggio Secolo, quando Europa ancor non s'era Consaminaça dal moderno oltraggio, Scendesti a fur quaggiù mattino e sera, Perchè non sia tra noi spento ogni raggio Del fare antico, e Nicolin non pera."

Ebenderselbe Chriftsteller schreibt an seinen Freund Beck cari, folgendes l. c. p. 53. ". . l'unico rimedio che ci sia al malore moderno qui in Bologna è che lei fac-

55 3

Das Sterbejahr des Abate läßt sich nicht mit Gewißheit bestimmen; nur so viel weiß man, daß es ums J. 1571 erfolgt senn muß, weil in den Verzeiche niffen der königlichen Ausgaben nach dem Jahr 1570 nicht die geringste Spur weder vom Niccold noch vom Primaticcio vorkommt.

Ausser den Gemahlden im Institut ju Vologna, und ben Bogen im Gewolbe des Pallasts keoni hat sich wenig, fast nichts von diesem lieblichen Mahler erhalt ten, welchen doch die Carracci so innig verehrten, und unter ihnen Agostino in seinem Sonett

Chi farsi un bon pittor cerca e desia etc. verewigt bat.

Pellegrino Pellegrini oder Pellegrino Tibaldimm) geb. 1527. gest. . . .

Ob der Name dieses Künstlers Pellegrini ober Tibaldi "), ob sein Vaterland Bologna oder Mais land

cia ricopiare al Fratta i Nicolini e i Carracci a quali si vuol dare di gesso."

mm) Ein anderer Pellegrino Pellegrini gehort unter die Schuler des Guido Reni.

n) Basari nennt diesen Kunstler an mehreren Orten stets Pette grino da Bologna, oder Pettegrino Bolognese. So wird er auch in dem Berzeichnisse der Mitglieder der Runstehen Academie der Kunste benannt. S. Centesimo dell' anno MDCXCV, eelebrato in Roma dall' Accademia del disegno. Roma 1696. 4. Unter einem Gemählte das man von seiner Hand in der Borghesischen Gallerie ausbewahrt, sieht sein Namen: Peregrinus Tibaldi Bononiensis faciedat.

land gewesen; diefes ift eine Frage welche mehrere Schriftsteller befchaftigt bat. Jeht ift es aber erwies fen, daß fein Bater, ein Mailander, fich nach Bo: logna begeben batte, um das Maurer, Sandwerk zu treiben, und daß Pellegrino dafelbft im J. 1527 ') gebohren worden. Schon als Anabe zeigte er eine leidenschaftliche Liebe zur Dableren , und joll nach Gis nigen den Unterricht des Bagnacavallo, in deffen Da:

anno aetatis suae XXII. MDXLVIIII. Biele Schrifts fteller geben Tibaldi als einen Bolognefer an. Obichon feln eigentlicher Bennamen Pellegrint gewesen ift, fo nennt ihn doch Agostino Carracci in einem Co. nett Tibaldi:

del Tibaldi il decoro e il fondamento.

Auch wird er so genannt in einem Briefe des Annib as le Carracci, von Parma (im 3. 1580) an seinen Better Encovico. S. Malvafia Felfina Pittrice T.I. p. 159, u. 365. Unter dem Namen Pellegrino Pelles grint, fuhren diefen Runftler Bafari, Giov. Daos lo Lomazzo, Antonio Campo, Martino Baffi, Paolo Morigia und Giufeppe di Siguenca auf. Er felbft bediente fich, wie wir in der Folge feben werden, der Unterfchrift Dellegrino De' Dellegrini. Diefes hat mehrere Echriftfteller und unter diesen Bumaldi (Appendice de' Pittori Bolognesi, p. 252, 256, am Ende der Minervalia Bononienf. Bonon. 1641. in 16.) verführt, zwen verfchiedes ne Runftler aus ein und derfelben Perfon gn machen. Daß ihn einige, ale Morigia und Torre, einen Dais lander nennen, ruhrt daher, weil fein Bater in Dais land gebohren ward. Die Commentatoren des Bafari, haben unfern Dellegrino da Bologna; irrig mit dem Pellegrino da Modena, oder Pellegrino Munari, von bem ichon die Rede gewesen, verwedfelt.

o) Malvafia, Felfina T.I. p. 166. giebt fein Geburts. jahr 1522 an. Diefes wiederfpricht aber der Inschrift auf dem in der vorhergehenden Dote angeführten Ges mahlde.

55 4

nier verschiedene seiner frühesten Arbeiten ausgeführt sind, genossen haben. Er begab sich darauf im J. 1547 P) nach Rom, studierte die Werke des Michel Angelo, und wurde wahrscheinlich von diesem mit Nath und Unterricht unterstüht. Diesenigen welche behandten, daß er sich unter der Leitung des Piering del Baga gebildet habe, irren ohne Zweisel, weil dieser Künstler in demselben Jahre, worin Tibaldi nach Rom kam, gestorben war P). Als ein Jüngs ling von 23 Jahren sührte er schon in der Kirche des Heil. Ludwigs der Franzosen mehrere Sachen wetteit fernd mit Jacopino del Conte und Girolamo Siciolante da Sermoneta aus, und ließ diese Künstler weit hinter sich zurück. Anch trieb ihn hier sein natürliches Talent zum Studium der Arthitectur ().

Rachdem er mit Giovanni aus der angesehenen Familie der Poggi b), der in der Folge die Würde eines

p) Siehe Baglioni, G. 53.

q) S. Lomazzo, Trattato. S. 602.

r) Das Mahrchen, als hatte sich Libalbi, in die größte Armuth zu Rom versunken, durch Hunger um das Les ben bringen wollen, und daher in ein Gebusch in der Nachbarschaft jener Stadt versteckt; aber von dem Bos lognesischen Architecten Ottapkano Mascherino entdeckt und beschützt, diesen Vorsatz ausgegeben und von ihm die Baukunst gelernt; hat zuerst Matvasia Felsina T. I. p. 195, erzählt. Nach ihm sindet man es in mehreren Schriftstellern, und mit nenen Unwahrscheiten vom de Peles vermehrt. S. Abrégé de la vie des peineres. Dieser verändert die Person des Ottas via no Mascherino, in den Pahst Gregor den XIII. Die Fabet haben Moreri, Dizzion. art, Pellegr. Tibaldi, die Versasser des Museo Fiorenzino, der Serie d'Uomini illustri T VII und viele Andere wiederhohlt.

s) Ueber diefen Mann, der in fehr wichtigen Angelegene

ines Carbinals erhielt, Befanntichaft gemacht batte, vurde er nicht unr von diefem in Rom vielfaltig ber chaftigt, fondern auch nach Bologna geschieft, um ort feinen Pallaft mit Gemablden zu verzieren t). Er febrte daber in fein Baterland gurnet, und ftellte n dem ermabnten Pallaft, in einem Gaale, ber jest um Berjammlungsort Der Clementinischen Megdemie ient, verschiedene Thaten ans dem Leben des Uluffes or. In dem vorzüglichsten Gemablde des Gewolbes bewundert man den Enclopen Polyphem, Der trunfen n feiner Bole ausgestreckt, von bein Ulinffes geblendet vird. Bon der Sand des Michel : Ungelo Scheint virflich bas zwepte Bemablde ju fenn, das gleichfalls ien Enclopen barftellt, welcher die Sole bewacht, vorans Unffes und feine Gefahrten in Ziegenfelle ges Unffes, Der vom Heolus Die Winde in Schlauchen ers jalt, Meptun auf feinem von Geeungehenern gezoges ten Wagen, und Circe, welche Die Begleiter Des Unffes in Thiere verwandelt, vortrefflich abgebildet, Heber

heiten Theils in Spanien Theils in Deutschland ges braucht worden ift, findet man genane Radrichten benm Fantuzzi, Notizie degli scrittori Bolognesi. T. VII. p. 66.

t) Diefer Pallast Poggi fiel als Erbthetl an die Familie Celeft, tam barauf an die Familie Banchieri, an die Gallo, und murde endlich im 3. 1711 von dem Genat gefauft, um in ihm bas Inftitut der Biffenschaften gu verlegen. G. Malvafia, Felfina Putrice. T I. p. 167. 168, u. 193. Fr. Maria Zanotti, Comment. de Bononiens. scientiarum et artium Instituto atque Academia. T. I. p. 6. den Graf Giovanni Fantuzzi, Memorie della Vita del Generale Conte Luigi Ferdinando Marfigli, und perschiedene Undre.

Ueber das Karnieß sigen vier gigantische Figuren, di durch ihre kühne Bewegungen, durch die meisterhaft Verkürzung und genaue Unatomie, die größte Bi wunderung verdienen. Im anstoßenden Saal sieh man gleichfalls vier aus der Fabel des Ulysses genom mene Sujets ").

Außer diesen bewundernswürdigen Arbeiten, bat ete er für den erwähnten Pralaten, die Capelle des & Jacob der Augustiner: Monche, und schmückte sie dat auf mit Werken seines Pinsels. Unter diesen zeich nen sich vorzüglich zwei Seiten: Bilber aus, welch nebst denen im Institut als Schule für die Carraci gedient haben, die auch den Urheber derselben, de verbesserten Michel: Angelo nannten.

Der Cardinal d'Augusta \*) brauchte ferne ben Tibaldi um eine schone Capelle in Loreto mit Gi mahlbe und Stuckatur: Arbeiten auszuzieren; auch i Ancona mahlte er in verschiedenen Kirchen, und vor züglich in der großen Loggia der Kausteute y). Se

u) S. das schon ofterer angesührte Werk, Le Pitture e Pellegrino Tibaldi e di Niccolo Abbati, di Gian Pietr Zanotti. Venezia 1756. fol.

x) Dieser war Otto aus der Familie Truchses vo Waldburg,

y) Diese Arbeiten beschreiben Vasari, Baglioni, S
62. Scanelli, S. 326. Scaramuccia, S. 87
allein Giuliano Saracini begeht in seinen No
tizie istoriche della Città d'Ancona, etc. p. 364, de
groben Irrthum, daß er alle jene Werke, und selb
die in der Loggia der Ranssente, dem Primaticcio zu
schreibt. Eine handschriftliche Beschreibung der Gemäh
de in der Loggia, hat für den Pabst Sirtus den sün
ten, der Architect Giacomo Fontana ausgeset

: Thatigkeit verbreitete fich überdieß über mancherlen nternehmungen, indem er ale Kriege: Baumeifter Diefen Gegenden mehrere Werke aussührte.

Im Jahr 1562 berief ibn der Beilige Cardinal arl Boromeo ju fich nach Pavia, um dafelbit den Han für den Ban des Palazzo della Sapienza gu ents erfen. Er legte auch den Grund Diefes Webandes n 3. 1564 2). Unter feinen vielen Arbeiten in Dats und verdient der Erzbischöffliche Pallaft ermabnt ju verben , den er wieder ausbefferte. Unch errichtete er afelbit, nachdem er verschiedene Reifen nach Bologna emacht batte, den berühmten Tempel des Beil. Fes elus, und murbe jur Belohnung fur diefe und andere Irbeiten im 3. 1570 jum erften Urchitecten Des Doms on Mailand ernannt a). Pellegrino anderte bas Ine ere Diefes Doms ganglid, um, murde aber barüber on Martino Baffi, den ich fcon da wo von dem Bers ani die Rede mar ermabnt babe, in einer eignen Schrift angegriffen b). Db ichon Diefer Schriftsteller mebs

Sie wird in ber Bibliothet bes Baticans, Cod. 5463. aufbewahrt.

- 2) S. Merigia, Storia di Milano. Lib. IV. p. 524.
- a) Pellegrino erwarb fid, durch diefen Ban ungahlige Los beserhebungen. G. Lomazzo Trattato. p. 438. Idea del Tempio. p. 153. Giuffano Vita di Santo Carlo Bo-romeo. Lib II. c. 19 p. 94. Dieser Odriftsteller bes richtet, daß Pellegrino jenes Gebaude im 3. 1500 aus. geführt habe Eiche ferner Morigia, Torre, Galeaz-zo Gualdo, Latuada, Andrea Pozzo in seiner Pro-spettiva de' Pittori etc Tab. XCII. (ed. Roma. 1700.) und endlich Philippus Argelaii, Bibliotheca Scriptorum Mediolanenfium T. II, col. 1058. ed. Mediol. 1745 fol.
  - b) Das Wert führt den Titel: Dispareri in mazeria d'Architettura.

mehrere Fehler des Pellegrino nicht grundloß tadelte, so richtete er dennoch nichts aus, weil sich dieser eine mal einen großen Ruhm als berühmter Mahler und Architect erworben hatte. Troß des Bass wurden die Entwürfe des Pellegrino alle ausgeführt.

Sein Name wurde täglich berühmter, und man trug ihm daher außer der Aufsicht über verschiedene Gebände, die Besorgung der Feierlichkeiten auf, welche benm teichenbegängniß von Donna Anna von Desterreich, Gemahlin Philipps des II, zu Mailand im J. 1581 angestellt wurden ). Tibaldi erhielt dar auf durch Bernardin o Martirano d) den Auftrag, den Plan zu den ungeheuern und Königlichen Gebänden des Eskurials in Spanien zu entwersen. Er begab sich auch im J. 1586 auf Besehl Philipps

e) Holgende Schrift enthalt eine genaue Beschreibung jes ner Feiersichkeiten: Descrizione de l'edificio e di tutta l'apparato, con le cerimonie pertinenti a l'essequie de la screnissima D. Anna d'Austria, Regina di Spagna, celebrata nella chiesa maggior di Milano a di VI. Settembre MDLXXXI. Opera di Messer Pellegrino de' Pellegrini, architetto di sua Maestà, e della sabbrica dei Duomo di Milano. In Milano 1581, 4. Diese Schrift verursachte, das sowol die Votogneser als auch die Maisander den Pessegrino unter ihre Schriftsseller aussählen. S. Padre Orlandi Notizie degli scrittori Bolognesi. Bologna. 1714. 4. S. 229. und Argelati, Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium l. c.

d) Die tiesen Einsichten des Vernardino Martirano in der Baukunst, gaben dem Ignazio Danti Gelegenheit ihn mit Lobsprüchen zu überhäusen. S. Ignatio Danti, Vita di Jacopo Barozzi. Man sehe auch was derselbe Schriftsteller über jenen Mann, in seiner Prospectiva di Eliodoro Larisseo, tradotta, (Firenze, 1553. 8.) in dem angehängten Discorso al Leczore bemerkt hat. es II. dahin, errichtete mehrere Gebäude, arbeis te in Plastif und mahlte verschiedene Sachen mit Ugenreinem Benfall. Man trug ihm ebenfalls während seines neunjährigen Aufenthaltes daselbst auf, die Jachen, die vom Federico Jucchero und Luca Cansiaso vorhanden waren, von neuem zu übermahlen. Ber von allen diesen Gemählden des Tibaldi, wie berhaupt von dem ganzen Eskurial genaue Nachrichsmaufsuchen will, der findet sie in den Werken des Signenca .

Philipp der II, der die Talente dieses Kunstlers ingemein verehrte, und mit allen feinen Urbeiten volls ommen zufrieden war, überhäufte ihn mit Reicht himern und Shrenbezeugungen. Deffen ungeachtet ehrte er nach Mailand zurück, und nahm daselbst as Amt eines Oberaussehers des Baues der Domzirche wieder an. hier war es auch wo er in einem ehr hohen Alter seine Tage beschloß, obgleich das Jahr seines Todes für uns unbekannt geblieben ift ').

e) Das Werk bes Fra Giuseppe di Siguenca ers schien unter solgendem Titel: Historia de la Ordan de S. Geronimo, Madrid, 1600, und 1605. T.I.II. sol. Er versaste es in einer Zeit, da von Philipp II, die vorzüglichsten Künstler zur Verschönerung des Eskurials bes rusen waren. Hauptsächlich ist das dritte und vierte Buch zu bemerken, worin die Werke jener Meister ausgezählt sind. Mazzolari brachte es in einen Auszug, der zu Vologna im J. 1650 ans Licht gestellt wurde. Eine andere Ansgabe welche Fra Frances co de los Sautos besorgte, soll zwenmal, noch vor dem im J. 1671 ersolgten Brand des Eskurials erschienen sehn. Die dritte Ausgabe heist: Descripcion del Real monasterio de S. Lorenzo del Escorial etc. Madrid, 1681. fol.

f) Nach der Ungabe des Baglioni, S.63. ftarb er als Pabst

Tibaldi hatte einen Bruder, und nicht wie met rere behanpten einen Cohn, Namens Domenico, de fich als ein guter Urchitect hervorthat.

Was den Character feiner Werke anbetrifft, 1 wird man den Ausdruck Der Carracci, die ibn ibre verbefferten Michel: Ungelo nennen, febr paffend fit ben, und nach bem Unblick feiner Werke im Infini nebst denen in der Capelle des Beil. Jacob 8), nid langnen konnen, daß er vieles von jenem erhabene Beifte gelernt babe. Aber Tibaldi mar von der Me tur noch mit einer andern Gabe ausgestattet, Die fic außerft felten mit jener breiften und fubnen Danie vereinigt findet, namlich mit der Grazie. Schon be Correggio hatte ich Belegenheit zu zeigen, daß fich di Grazie oder Unmuth in jeder Geftalt, in jeder Bi wegung und Sandlung offenbaren tann; daß fie eir liebliche Quelle fen, Die alle Theile welche fie über ftromt, reigend darftellt. Jeder wird aber einfehen daß fie leichter mit froblichen Dadochen und Rinder figuren als mit den Gestalten ftarter Manner verbur Den werden fann; und daß derjenige, Der diefes aut führen will, Dieselbe Bobe der Runft erreichen muf wodurc

Pabst Clemens VIII, den heiligen Stuhl bestieg, als im J. 1591. Morigia läst ihn noch ums J. 159 am Leben sevn, dagegen Masint, als sein Sterbejah 1546, Undere sogar 1600, angeben Benm Giusepp Benaglio, in der Relazione istorica del Magistrato del le Ducali entrate Straordinarie nello Stato de Milane Milano 1711, fol. sinde ich unter den Herzoglichen It genieuren vom J. 1586, Tibaldi oder Pellegrino Pelle grint angesührt; und nur erst im J. 1598, kommt sei Nachsolger vor.

g) S Le Pisture di Niccolò del Abase e Pellegrino Ti baldi. Tab. XL. u. XLI.

sodurch ein Glycon und Apollonius ihren herkules ber ibt baben. Ich weiß fehr gut bag man fo mohl eis en Schrecklichen Dann der mit einem Thiere fampft r einer anmuthigen Stellung abbilden fann, als anch in reizendes mit ihrem Liebhaber icherzendes Dads jen; aber gerade jene mit Kraft und Starte verbuns ene Gragie, welche fo ungemein fchwierig zu erlans en ift, befaß Tibaldi in einem febr hoben Grade. forreagio mar nicht vermogend mit feiner naturlichen Bragie, Rraft und nachdruckliche Rubnbeit zu vers inigen, und nur ben Carracci, welche Theils die Ge: iablde des Tibaldi Theils die Matur ftudierten, ges ang es einen gewiffen Grad der Bollfommenbeit darin n erreichen. Indovico zeichnete fich aber unter ihnen ni vorzüglichsten durch diefe Gigenfchaft aus. Eis aldi übertrieb oftere die Borfiellung des Mackten, ndem er die fraftigen Umriffe durch die Bewander cheinen ließ, und obgleich die Alten dieses vorzüglich en leichten Drapperien zu thun pflegten, fo verließen ie doch niemals die Ratur, und verfielen nicht in das Innaturliche, Das man in den Werken neuerer Runfts er oft bemerkt; wovon ich ben einer andern Belegens jeit umftandlicher reden werde.

Es scheint hier der schicklichste Ort zu fenn, ehe vir die Geschichte der Bolognesischen Schule weiter verfolgen, einen Blick über ihren Zustand in Bers gleich mit andern in Italien zu werfen.

Nach dem im J. 1530 erfolgten Tode des Frans ia befand sich die Bolognesische Schule in einem ges vissen Stillstand, und machte, mahrend die andern ur höchsten Bollkommenheit emporbluhten, nur mitselmäßige Fortschritte.

In der Zeit, als auf Perugino ein Raphael un Michel: Angelo, auf die Bellini ein Giorgione un Tigian, auf Mantegna ein Allegri und Mazzolo fole ten, mart Francia nur durch Francucci und Ramengl erfest. Obgleich ber erftere unter biefen feinen Meifte burch richtigere Zeichnung und glücklichere Wahl be Schonen in der Matur; ber andere durch die Reize un Das Reuer Der Farbengebung bet weitem übertraf; f fonnen fie doch feinesweges mit jenen Runftlern, b Die Runft auf den bochften Gipfel der Bolltommenhe erhoben haben, in Bergleich gefehr werden. Es ei Schienen gwar einige Jahre darauf zwen erhabene Ge fter Francesco Primaticcio und Pellegrino Tibaldi allein der eine fuchte den Ginlio Romano nachzual men, und verfiel, durch Grunde Die mir fcon ang führt baben, in das manierirte; und ber andere, Di pon der Ratur mit den orogten Talenten beginffic war, bestrebte fich Dichel, Alugelo's eigenthumtid Manier zu erreichen. Bende verließen endlich in vi ler Ruckficht jene edle Simplicitat im naturliche Unsdruck, welche die unfterblichen Raphaelischen Wei fe umganbert. Rur in den Werken des Diccold Del Abate bewundert man wieder den Geift des Raphaelt aber mit einer Gragie vereint, die meder gur tufteri beit noch Ziereren berabfinft. Endlich erschienen b Carracci, die durch ihre Manier alle andere Schule. übertrafen, und die Bolognesische, mabrend daß b übrigen ausgrieten, jur bochften Bollfommenbeit e. boben.

Ich komme wieder auf einige Bolognesische Malter. Girolamo Mirvoli, Giov. Francesc Bezzi genannt il Nosadello, waren Zeitgenossen de Domenico Tibaldi. Malvasia behauptet, daß sic

ebei

ebenfalls mehrere Spanier in der Schule des Pelles gemi gebildet haben; co last sich aber wenig gewisses von diesen bestimmen. Auch glaube ich nicht, baß Spanien in diesem Zeitalrer einen Mangel an guten Künstlern gelitten habe. Es ist ein Fehler der Itaz lidnischen Schriftsteller, dap sie den übrigen Natiozien in dieser Periode alle Kultur der Künste abspreschen, eme Schwachheit oder unerträgliche zum Theil noch jeht herrschende Eigenliebe, welche ich genauer in der frühern Geschichte der Mahleren in Deutschieland beleuchten werde.

Unter die Schuler bes Pollegrind rechnet man fere ner Prospeto Fontana und Drajio Samaes chini, der von mehreren Schriftstellern irrig Gumacchie ni genannt wird. Samacchint war ein breifter und fühner Mabier. Db ichon er mehreres in Rom gearbeis tet batte, fo merben bennoch feine beften Wette in feinent Baterlande aufbewahrt. Er ftarb im Jahr 1577. Profpero gebobren im 3. 1512, lernie zwar Die Unfangogrunde in der Echule des Innocenzo Frank encei, bildete fich aber weiter unter ber keinnig Des Tibaldi aus. In der Folge bemufte er fich mebe fcmell ale fleißig zu mablen. Rom und Bologna bas ben viele Urbeiten von ibm aufznweisen, Die er in bet Bluthe feiner Jahre ausgeführt bat. Unglucklichers weife überlebte er felbft feinen Rubm, benn er fab, daß man feinen ebemale fibr geschäften Werfen, nach ber durch die Carracci bewirften Reform, faum noch ber geringfien Aufmertfamkeit wurdigte. Profpeto hinterließ eine Tochter Mamens Lavinia, (geb. 1552, geft. 1602) welche vieles von den Edlenten ibres Baters befaß, und fich vorzüglich ini Portrat Siorillo's Gefdichte d. geichn. Runfte, 2. II. 31 bers hervorthat h). Sie arbeitete in Rom Theile für den Babit Gregor den drenzehnten, Theils für die ganze Fimilie der Buoncompagni. Baglioni, der von dies ser künstlerin gehandelt hat, seht ihre Unkunft nach Rom unter die Regierung Clemens des achten. Mehrere Dichter und unter diesen Marini, haben ihre Ferdern zum Lobe der Lavinia ergossen.

Als Schüler des Fontana nennt man, außer feis ner Tochter, Aleffandro Liarino, Achille Calici, Dionnfius Calvart, Ludovico und Agostino Carracci.

Um dieselbe Zeit blühre Lorenzo Sabbatien i (gest. 1577.) der nebst vielen andern Bologneste schen Künstlern unter der Herrschaft Gregors des drenzehnten arbeitete, und die Oberanssicht über alle Sachen, welche für den Pabst gemahlt wurden, erhielt. Gern hatte Primaticcio diesen Künstler mit sich nach Frankreich genommen oder dahin kommen lassen; da er aber eine starke Familie hatte, so konnte er den Rus nicht annehmen. Im Jahr 1566 führte er mehr reres unter dem Basari aus, der ihn als einen wackern und ersahrnen Künstler schäfte. In der That erwarb er sich auch durch eine gewisse Lieblichkeit die er seinen Köpsen, und durch die Grazie welche er seinen Bestwegungen ertheilte, selbst die Hochachtung eines Los

h) Unter die Lettere Pittoriche T.I. p. 214, befindet sich ein Brief mit der Unterschrift: Lavinia Foncana Zappi. Dieser rübrt von unserer Lavinia her, welche an einen gewissen Zappi verheyrathet ward. Die Jahrszahl wormit der Brief bezeichnet ist, namlich: Roma li 7 Febbraro 1609, ist entweder unrichtig, oder Lavinia starb nicht im J. 1602.

Dovico Carracci. Er war ein genaner Freund des Sai macchini, und bemubte fich ungemein die Mahter von den übrigen Sandwerkern, womit fie verbinden waren, gu trennen, und eine fur fich beftebende Ufades mie zu errichten. Wir werden aber auf diefen Um: ftand wieder juruckkommen.

Uns ber blubenden Schule des Cabbatini gin: gen Ginlio Bonafone und Girolamo Mat tioli bervor. Diefer bemubte fich mehr als irgend ein anderer feinen Meifter zu erreichen. Ginlio Morina genog ebenfalls den Unterricht des Cabbat tini. In feinen Werken leuchtet etwas von der Das nier der Carracci bervor; nur ftellte er feine Figuren mit etwas großen jum lachen verzogenen Dinnden vor, weil er dadurch die Anninth des Correggio ju erreis chen boffte.

Hußer diesen verdienstvollen von mir aufgezählt: ten Runftlern, blubten gleichfalls in Bologna zwen mablerische Familien, Die eine eigene Manier und Schule gebildet hatten. Bon derzenigen welche den Procaccini als ihr Oberhaupt aufah, ift ichon die Rede gewesen. Gie verließ ihren ererbten Wohnfig, und fprofite unter einem fremden Simmeloftriche aus febulicher empor. Die andere Schule ftand unter der Leitung des Pafferetti.

Bartolomeo Pafferotti, war das haupt feiner Mabler: Familie i). Er foll nach der Ungabe



einiger Schriftsteller ben erften Unterricht von bem Taddeo Bucchero, nach Undern aber von dem Federico Barocci empfangen haben. Wie dem auch fen, fo bildete Bartolomeo eine weitlauftige Schule, Die Theils von feinen eignen Gobnen, Theils von fremden Bog-lingen besucht murde. Paffer otti besaß außer vies len naturlichen Unlagen, eine, meiner Meinung nach, febr fcmer zu erreichende Runft, welche nach Malva: fias Musdruck darin besteht; feinen Werken einen bos bern Unftrich der Bollkommenheit zu geben, als fie wirklich befigen, den genbteften Renner burch magis sches Blendwerk zu bintergeben, und felbft den Gins fichtevollesten zu tauschen. Gelbft ein Agoftino Cars racci folgte einige Zeit bindurch den Rufftapfen bes Pafferotti. Bu einem folchen Gipfel batte alfo Diefer Runftler feine Taufchung gebracht; ein Benipiel, baß wir noch taglich vor Mugen haben, indem wir feben Daß ofterer große Seren, Minifter, Gelehrte und felbft Runftler, von Menschen die nicht einmal die Berdiens fte des Pafferotti benigen, groblich geblendet merden.

Bartolomeo hinterließ vier Sohne, unter web chen Tiburzio der vorzüglichste war. Huch dieser widmete sich ganzlich dem blendenden, außerlichen Schimmer, eröffnete ein großes Haus und ein öffents liches Studier: Zimmer, worin ein Ueberfluß der merk wurdigsten Kunstproducte aufbewahrt wurde. Aurelio war ein guter Miniatur Mahler und erwarb sich durch seine Zeichnungen von Festungswerken einen großen Ruhm, daher ihn auch der Kaiser Rudolph der zwent te in Dienst nahm. Prospero, der dritte Sohn hatte nicht die geringsten Berdienste; dagegen that sich der vierte, Bentura, der auch Porträte mahlte, rühmlichst hervor. Er hielt das Ansehn seiner Fami

lie aufrecht, verband sich mit seinem Vater und feis nem Bruder Tiburzio, und bildete dadurch ein Triums virat, das eine ungemeine Thraunen ausübte. Un diese schlossen sich Sabbatini, Calvart und die Pros caccini, welche gemeinschaftlich die emporsprossende Schule der Carracci verachteten, und sogar verspottes ten, als hatten sie sie schon unterdrückt.

Bentura war in historischen Gemahlden gesschieft, und zeichnete sich vorzüglich in der Manier, welcher die Nachahmer des Michels Augelo folgten, rühmlichst aus. Alls er einst heimlich einen Tizius gemahlt und ihn barauf öffentlich ausgestellt hatte, so wurde dieses Werk von allen und endlich selbst von den Carracci, nach vielen Streitigkeiten, für eine Ars beit des Michels Angelo augesehen.

Dionnfins Calvart zu Antwerpen im 3. 1555 gebohren, gebort vollkommen der Lombardifche Bolognesischen Schule. Er ternte Die Unfangsgrunde ber Kunft als Jungling von Profpero Fontana, that fich darauf ansehnlich bervor und bildete eine eigne Schule, welche eine Zeitlang ber Schule Der Carracci ben Rang ftreitig machte. Da aber ber lange Grill: ftand ber Runft machtig durch die Carracci erichittert wurde, und fich ihre Wirkfamkeit taglich mehr vers breitete, fo blieb ibm nichte weiter übrig, ale fich an die ichon oben ermabnte Parten auguschließen, und mit vereinten Rraften gegen Die neue Huftlarung gu arbeiten. Er fand gleich nach feiner Untunft in Bo: logna, eine ausgezeichnete Gonnerschaft in der gamis lie Bolognini, welche fiets entweder einen Dab: ler oder Dufikus in ihrer Mitten begte, und mit ih: rer Wohnung und Tafel ju unterftugen pflegte. Es 31 3 gereicht gereicht in der That dem Italianischen Abel zur größe ten Shre, daß er ohne Sucht zu glanzen, nur durch Kunstgefühl beherrscht, den einheimischen und fremden Kunstler gern unterstüht, ihm Tafel und Bedienung anbietet, und dafür nichts weiter, als man von der Billiakeit eines jeden verlangen kann, erwartet. Wie sehr wäre zu wünschen, daß auch der Teutsche Adel ihm hierin nachahmte! Wie viele unter der Menge der vers mögenden könnten nicht, ohne im geringsten ihren einträglichen Gütern zu schaden, einem jungen Künstler die Hand zur Unterstühung bieten, und dadurch zur Vildung des Geschmacks und Erweckung des Kunstlinnes heilfam beitragen!

Calvart, ber unter der Leitung bes Fontana einen guten Grund gelegt hatte, begab sich ebenfalls in die Schule des Sabbatini, und ging mit diesem nach Rom. Hier blieb er mehrere Jahre; reifte dar; auf nach Bologna zurück, und eröffnete, wie wir schon gesehen, eine Schule, die von zahllosen Zöglin; gen besucht wurde. Un einem andern Orte werde ich von den vorzüglichsten derselben weitlauftiger handeln.

Ich übergehe Giov. Battifta Cremonini aus Cento, Emilio Savonanzi, Odoardo Fialetti, und Giov. Francesco Negri detto de Ritratti; alles verdienstvolle Künstler, von denen benm Malvasia umståndliche Erwähnung geschieht.

Bon Bartolomeo Cefi, Cefare Bag: Tioni und Cefare Aretufi, wird in der Periode Der Carracci die Rede fenn.

\* \*

Schon ben mehreren Gelegenheiten baben wir bemertt, daß im Unfange des fechszehnten Jahrhuns beres, der Ginfing der Manier des Dichel: 2luge: to nicht nur in dem übrigen Italien, fondern auch in der tombarden vorzüglich aber in Vologna fast unums fchrantt berrichend war. Unter den Bolognefern, Die von dem Unfeben Dichel: Ungelo's und dem berr: schenden Geschmack der Zeit mit fortgeriffen wurden, zeichnen fich vorzüglich Samacchino, Calvart, Sabbattino, Kontana, die Pafferotti, Pro: caccini und ungablige Undere aus. Alle biefe bas ben in Rom die Werke jenes unfterblichen Beiftes fine Diert, und ihn noch lebend gekannt; alle suchten fich feine Manier eigen ju machen, und rubmten fich thos richt genng, Diefelbe burch ihren eignen Charafter noch mehr zu vervollkommnen. Gie glanbten nicht nur die bochfte Bollendung durch eine gemiffe Freiheit und Leichtigkeit, welche, wie fie fagten, den trocknen, Schneidenden antifen Baereliefs und Statuen mangelt, an erreichen; fondern verfielen auch in eine bleiche und matte Farbengebung, indem fie dadurch ihren Ge: mablden ein lieblicheres und gefälligeres Unfeben mit: gutheilen mabnten. Durch Gigendunkel und Gelbft: genigfamkeit verblendet, entfernten fich die Rachabs mer und Boglinge jener Schulen immer mehr und mehr von dem allein richtigen und mahren Wege, und führ: ten eine Manier ein, die nicht allein in der Zeichnung ohne Festigkeit, um nicht zu fagen unrichtig, fondern auch im Colorit frafiloß und verwaschen war. In ihr ift nicht einmal der Schein der Bahrheit viel we: niger fie felbst zu entdecken! Der Ideen : Reichthum Diefer Rünftler war zwar febr groß, weil fie vieles gefeben batten; da fie aber nichts geberig verdaueten, alles ohne Wahl und Ordnung auffaßten, fo verwirr: 31 4 ren

ten fie fich felbit, und nannten die darans entspringens de Manier meisterlich und phantasieenreich leider hatte sich dieser verdorbene Geschmack jum großten Nachtheil der echten Kunft in Italien bald mehr bald weniger verbreitet, und nur wenigen, vorzüalich Bos lognesischen Künstern gelang es, nachdrücklich dem Strom Einhalt zu thun. Endlich standen aber die Carracci auf, und erwarben sich den unsterblichen Ruhm, die Kunst von neuem erweckt und belebt zu haben,

## Indovico Carracci. geb. 1575. geft. 1619.

Dbgleich die Geschichte des Ludovico mit der seiner zwen Vettern Ugostino und Unnibale ger nau verknüpft ift, so werde ich mich doch bemühen, sie in das gehörige licht zu stellen, und Theils getrennt, Theils nach den Umständen mit jener verwebt, ohne alle Wiederhohlungen vorzutragen.

Ludovico war der Sohn eines Fleischers, und wurde, weil er eine große Neigung zur Mahleren bes wieß, von seinem Vater, dem Prospero Kontas na zur Unterweisung übergeben; da aber sein ruhiger und uachdenkender Character nicht für den feurigen und raschen Geist des Foutana paßte, so rieth ihm dieser, die Runst, für welche er, wie er sagte, keine Talente hätte, auszugeben. Ein ähnliches, salsch eins tretendes Prognosticum, stellte ihm Tintoretto. Ohne Zweisel reiste dieses noch stätler die Begierde des Ludovico zur Mahleren, daher er nicht nur alles, was ihm sein Vaterland an Kunstwerken darbot, studierte, sondern auch nach Floren; reißte, und eine Zeitlang benm Passign and verweilte.

Hußer

Unger den Meisterwerken des Andrea del Sarto, 1es Primaticcio, des Mazzola und des gottlichen Alsegri in Parma; des Giulio in Mantna, studierte er 11th die Arbeiten welche Venedig von der Hand des Paolo Veronese, des Tintoretto und Tizian auszuweis en hat. Nicht geringen Vortheil zog er aus den Ges nabsten des Pellegrino Tibaldi, des Bagnacavallo, 11th des Niccolo del Abate. Endlich trat er, mit den 11efften Künstlerischen Einsichten ausgerüstet, seine 11th unvolle tautbabn in Vologna an.

tudovico hatte zwen Vettern, Ugostino geb. 1557. gest. 1602; und Unnibale, geb. 1560, 1est. 1609. Da sie sich der Mahleren widmeten, so ibergab er den ältern der keitung des Prospero Fonsana, und übernahm es selbst, den jüngern, nämlich Unnibale, zu unterrichten. Bende Brüder liebten sich zwar innig, besaßen aber einen gänzlich verschies denen Character; und wiewohl kudovico durch jenes Mittel seinen Endzweck zu erreichen hosste, nämlich sie einst zu vereinigen, wenn sich mit der Zeit ihr zuz zendliches Fener und ihr beständige Zwistigkeiten erstegender Eigensun gelegt hätte; so täuschte er sich doch zum Theil, da sie weber Zeit noch Nothwendigkeit, weder öffentliches noch Privatiuteresse, zu einem freunds schaftlichen Vernehmen bringen konnte.

Il gost in o vereinigte mit den edelsten Gesinnung gen einen ungemeinen Scharssinn, und vielfältige wissenschaftliche Kenntnisse, die er täglich bereicherte, und die seinem Geiste eine vortrefsliche Richtung gast ben. Kein Theil der Philosophie, Mathematik, Geosgraphie, Ustrologie, Geschichte und Dichtkunst blieb ihm unbekannt. Alle diese Wissenschaften, die er sehr verehrte, trieb er mit vielem Glücke.

Ji s

Mnnis

Unnibale, von feinem Bater, der ein Schnei ber war, bestimmt daffelbe Sandwerk zu ergreifen hatte nicht die geringste Ansbildung feiner Geiftes frafte erhalten. Er war kaum im Stande ju lefen uni ju fchreiben, und ba er bie Radel durch den Pinfe vertaufchte, fo blieb ibm, ben feinem von Ratur et was neidischen Character nichts übrig, als auf all jene Wiffenschaften verächtlich binabzuseben, und fei nen Bruder zu verspotten. Er bekannte, daß er fid aus allen jenen Renutniffen nichts mache, daß fie fu einen gebildeten Mabler unnug maren, daß er gufrie ben fen, wenn er feinen Beruf als Mabler erfüllte und es darin zu einer boben Bolltommenbeit brachte daß endlich die Erlernung der Runft mit ju viele Schwierigkeiten verknupft fen, als daß man feine Bei und Aufmerkfamkeit unter ungabligen Geschaften ger fplittern fonnte.

Diese Vorwurfe, welche Unnibale ununterbroche mit Bitterfeit wiederhohlte, nuffielen feinem Brude ungemein, der jedoch einfah, daß Unnibale in de Mahleren, die er gang allein trich, Riefenschritt machte, fich feinem Better Ludovico naberte, ja fat gleich tam, und nicht allein viele Sachen beffelbe meifterhaft topierte, fondern anch verschiedenes durc feine eigenen Talente bervorbrachte. Der arme 21 ge ftino, der überdieß vieles von feinem Bater und Bei ter erdulden mußte, entschloß fich endlich nicht un die Schule des Profpero Fontana, fondern auch di bes Bartolomco Pafferotti zu verlaffen. Er hatte fic namlich eine Zeitlang an Diefen Runftler angeschloffen weil fein Beift vollkommen mit ihm barmonierte Das vornehme Wefen des Pafferotti, und der boh Ruß woranf diefer Kunftler, wie wir ichon gefebe baben

aben, lebte, rif den Agostino unwiderstehlich bin, orzüglich da diefer gern Ilmgang mit ansgezeichneten Derfonen pflegte, Munibale aber die Gefellschaft von euten Die tief unter feinem Range ftanden auffuchte. Rude der vielen Berdrieflichkeiten ergriff er alfo wies er den Grabstichel, den er schon einft mit vielem blicke geführt hatte, und machte fich dadurch allges tein berühmt. Er fing an von neuem mehrere Sachen 1 Rupfer ju ftechen, und machte fich nicht nur die i den damaligen Zeiten fo febr gefchafte Manier des forneline Cort eigen, fondern übertraf auch iefen Runftler burch feine vollendete Zeichnung. In nem Alter von zwanzig Jahren flach er das berühms Bemabide des Baldaffare Pernggi von Siena, beldes das Chriftfind in der Krippe vorstellt, in Rup: ir, und erregte, wegen der Große des Druckes all: emeines Erftaunen. 11m Diefelbe Zeit ftellte Unniba: feine erften Urbeiten öffentlich auf. Gie bestanden i zwen Altar: Blattern; auf dem einen, in der Rir: je des Beil. Micolaus, hatte er ein Erneifir, auf dem ndern, in der Rirche des Seil. Gregorins, die Zaus : des Seilandes abgebildet. Welche Urtheile erfchies en nicht über biefe Bemablde! Wie falfch wurden fie etrachtet, Da fie gang gegen den Beift des Zeitalters, infach, edel, naturlich ausgeführt maren. Diejenis en die fich vorzüglich als Critiker bes Unnibale auf: parfen, waren Fontana, Calvart, Die Pafferotti nd verschiedene Undere, die ihr leben Theils an Sos en, Theils in Diensten des Pabstes hingebracht hats en, und daher ein großes Ansehen und wichtige Aus oritat genoffen. Es blieb daber den unterdrückten farracci nichts als die einzige hoffnung ubrig, daß inst die verkannte Wahrheit erscheinen und jene Ranke entdecken, und daß fich ein jeder überzengen werde, wie ihre alleinige Sorge gewesen, die hinde niffe wegzuräumen, die der frenen Entwickelung eine Mahlers entgegenstehen,

Mit bem größten Gifer verfolgten fie bie Baf Die fie einmal fur fich eroffnet hatten. Gie felten ib Arbeiten fort, und besuchten vorzüglich die Accadem Des Balbi, moselbst nach dem Racten gezeichnet mu De. Allein die Angabl ihrer Feinde nahm taglich gi und wurde noch mehr durch diefen und jenen fatir Schen Ginfall angefacht, welcher der Feder des 21g ftino entichlupfte. Richts defto meniger lebten die be-Den Bruder in Uneinigkeit, denen daber Endovico De Rath gab, auf einige Zeit ihr Baterland zu verlaffe. Er versicherte ihnen, daß fich nach der Ruckfehr ve ibrem frenwilligen Eril der beftige Parthengeift ! gen werde, daß die durch beißende Reden erbitterti Bemuther befanftigt fenn wurden, und daß ihnen 31 lett die Reise die ermunschtofte Gelegenheit geben wir De, fich mit benjenigen Deiftern bekannt zu mache. Denen er felbft feine Bildung verdante. Unnibale nabt querft das Unerbieten an, und reifte nach Parm. Dieses geschah um das Jahr 1580, wie man all zwen Briefen erfeben fann, die er an feinen Bett: & Andovico gefchrieben bat k). Scheinen zwar diefe Bre 4 fe eher aus der Feder eines Schneiders als eines Mar lers gefloffen zu fenn, fo verdienen fie doch unfere Ut tung, weil fie bochft einfach und naiv gefchrieben fin, und und den Gindruck zeigen, welchen bie Werke bl Correggio auf die empfangliche Geele Des Unnibes bewirft haben. Der zweite Brief athmet vollkommt

k) Malvasia Felsina Pittrice. T.I. S. 365, 367, ferit Leccere Piccoriche.

je marmfte bruderliche liebe, Die fich gegen Agoftino ann vorzuglich außerte, wenn er entfernt mar. Dach: em er namlich von diefem vergeblich ein Schreiben emartet hatte, fagt er folgendes: "Wenn Ugoftino ommen wird, fo werde ich mich über feine Untunft nnig frenen und mit ibm in Frieden leben. vollen vereint jene Meifterwerke betrachten und ftudies ten, nur muffen um Gottes willen feine Uneinigfeiten unter uns entfteben. Alle Gubtilitaten und alles Ges ichmat wollen wir gur Geite feten, und uns allein bemuben, jene meifterhafte Manier ju erreichen, mels de eigentlich den vorzüglichsten 3meck unjerer Kunft quemacht. Dann werden wir einft im Stande fenn, ben gangen elenden Saufen vemigen gu tonnen." Dun fpricht er weitlauftig über Correggio und Parmigianis no, und fest folgendes bingu. "Sch kann mich weder genau ansbrucken, noch meine Gedanken in Worte faffen, obgleich meine Geele alles empfindet. Ugoftis no wird eher den Fleck treffen, und feine Demung Deutlicher barlegen fonnen."1)

Unnibale begab sich darauf nach Venedig, und ward vorzüglich durch den Anblick der Werke des Paos lo Caliari hingeriffen, wie noch aus einem Bruchstücke eines Briefes an Agostino erhellt "). Dieser unters nahm ebenfalls, wie wir bald sehen werden, eine Reise, und führte nach seiner Rückehr nehst Annibale und seinem Vetter einige Friese im Pallast Fava aus, wels che die Geschichte des Jasons vorstellen. In einem andern

<sup>1) &</sup>quot;so non mi so dichiarate, ne lasciarmi capire, ma m'intendo bene dentro di me. Agostino ne saprà ben cavar sui la machia, e discorersa per il suo verso."

m) Malvafia, Felfina Pittrice. T. I. p. 358.

andern Zimmer desselben Pallastes mahlte Endovico d Schickfale des Ueneas "). Obgleich seine Gegner if nicht mit der Heftigkeit, womit sie die andern zwi Carracci verfolgten, angreisen konnten, so singen sennoch an, sein genaues Studium der Natur zu t deln, und ihm vorzuwersen, daß er weder seiner Sibildungskraft noch Phantasie gehörigen Spielram ließe.

Die Reise des Procaccini nach Mailand, un Das Gluck das fie daselbst erlebten, der Ruf des Gal battini und Fontana nach Rom, machte in der The Den Maostino und Annibale ofterer zweifelhaft, ob il re Manier die einzig richtige mare, und ob es nid vielleicht zu viel gewagt fen, fich dem reiffenden Stroi entgegen ju fegen, einem Strom, der burch die Bu cheri, burch Bafari, Salviati, Samacchini und mel rere Andere eine gewisse Richtung erlangt batte. Ru Ludovico, der zwar nicht febr beredt mar, aber eine Scharfen durchdringenden Blick befaß, behauptete fef daß der Weg, den fie betreten batten, einzig zum rid tigen Ziele leiten konnte. Aller Gegner ohnerachte Rifteten fie daber vereint eine Mcademie, die wegen if rer Reuheit auffiel, aber allgemeinen Bulauf erhielt und nicht nur die schon vorhandenen, sondern auc zulegt die des Baldi aufhob. Außer daß in diefe Academie das Studium des Mackten mit der größte Hufmerkfamkeit betrieben murbe, batte man gleichfall, Belegenheit fich mit einer großen Sammlung von Gips: Abguffen bekannt zu machen, welche fie au Rom und Floreng kommen ließen. Die Theoreti ichen Theile der Dableren, Die Baukunft, Perfpecti

n) L'Enea vagante Pittura de' Carracci. Intagliate de Giuseppe Maria Mitelli. Bologna. 1663. fol.

e, Anatomie, u.f.f. trug Agoftino vor, der öfters en Grabstichel niederlegte um die Palette zu ergreifen. in den Fener: Stunden pflegte sich gemeiniglich Annis ale mit Carricatur Zeichnungen zu beschäftigen, die mm aber nicht geringe Feinde zuzogen.

Von diesem Zeitranme an verbreitete sich der tuhm der Carracci immer mehr und mehr, indem sich ie Ansträge die sie erhielten stets vermehrten. Ludozico hatte schon durch mehrere Meisterwerke seine tiesem Einsichten in alle Theile der Kunst und seinen erzabenen Geist bewiesen. Nicht minder glänzten auf hrer Lausbahn, Agostino, durch seine vortrefslichen aupferstiche die sich in ganz Italien verbreiteten, und funibale durch viele Bewunderung erregende Gemählze. Um diese Zeit siach auch Agostino eine Samme ung unzüchtiger Vorstellungen in Kupfer, die aber seut zu Tage ungemein selten geworden ist.

Die Carracci bilbeten sich, nachdem sie mit bes onderm Fleiß die Werke des Correggio, Paolo, Tisian und Mazzola sindirt hatten, eine eigne Manier, vorin bald der Character des einen bald des andern ener Meister hervorleuchtet; allein durch ihre großen talente wußten sie nur dassenige zu wählen, was sich nicht entgegenstand. Wenn es daher der Gegenstand erforderte, so brachten sie durch ihre Behands ungsweise eine Mischung aus der Manier des Prismaticcio, des Tintoretto, des Tibaldi und so ferner servor.

Als die Carthanfer in Bologna ein Gemabide verlangten, wurden mehrere Mabler eingeladen, Zeiche nungen einzuliefern, um die vorzüglichste darunter anse zuwählen, und dem Urheber die Anoführung aufzustraf

tragen. Unnibale befand fich mit unter ber Ungal Der wetteifernden, murde aber von feinem Brud Maoftino übertroffen. Diefer Umftand foll wie me rere behanpten den erften gunten des Reides in de Bergen des Unnibale gegen feinen Bruder angefad haben. Das Gemablde gebort unter die bewindern murdiaften die man feben kann, und ift obne 3weif fein vorzüglichftes Wert. Es ftellt die Communio Des Seil. Dieronymus vor, und befindet fich geger wartig in Paris. Man fpurt in Diefem Gemabil Die Frucht feiner Studien nach den Werken Des Par To und Tigian, und man erstannt über die Weschicklid feit womit er die Manier Diefer Runftler mit feine überans richtigen Zeichnung vereinigte. Erefpi be Diefe Urbeit mit verschiedenen andern, welche von mel reren Meiftern berruhren und in der Carthaufe au bewahrt werden, ausführlich beschrieben b. Ben von ben Berdienften des Zampinri Die Rebe fen wird, fo werde ich noch einmal auf die Romposition, de Diefes Gemabloe belebt, juruckfommen.

Der Ruf von der Geschicklichkeit ber Carrac verbreitete fich immer mehr; man trug daber oftere nicht einem allein, fondern allen die Unsführung eine Urbeit auf. Go kann man die wichtigen Bemablt im Pallaft Magnani als Werke Der Carracci ai feben P). Dieje Urbeiten erwarben ihnen allgemeit Bewunderung', und nothigten felbft einem Cefi un Fontana das Gestandniß ab, daß fie in der einzi mabren Manier ausgeführt maren.

o) La Cercofa di Bologna descritta nelle sue pitture. Be logna, 1772, 4. p. 32.

p) S. Richardson, T. III. S. 48.

In diesem Zeitraume begann Annibale eines feiz er ansgezeichnetsten Gemählde, nämlich die Almosen; Bertheilung des Beil. Rochus, die gegenwärtig der hurfürflichen Gallerie in Dresden zur größten Ziers e gereicht 4).

Durch mehrere zusammentressende Umstände stieg er Name von der kunstlerischen Ueberlegenheit der arracci nicht nur in der kombarden und Toscana, indern auch im Venezianischen Gebiet zu einer außert tdentlichen Höhe empor. Als daher der Cardinal doardo Farnese, Bruder des regierenden Herzoges, inf den Gedanken kam, zu Nom seine berühmte Galzwie ausmahlen zu lassen, so siel seine Wahl auf die larracci. Er lud zuerst den kudovico ein; da dieset ber eine unumschränkte Herrschaft in seinem Vaterzunde erreicht hatte, überdieß mit Ansträgen überlazen war, so schling er seine zwen Vettern Unnibale ind Ugostino vor, welche auch vom Cardinal angesommen wurden.

Sie begaben sich in Gesellschaft nach Rom, und nternahmen die Urbeit, welche in einigen Zimmern nd einer Gallerie besteht, die 90 Palmen lang und 8 breit ist. Wie sie aber vereint die Hand an das Werk

<sup>9)</sup> S. Recueil d'Estampes d'après les plus celebres Tableaux de la Galerie Royale de Dresde. T. II. n. XXI. Ich darf hier nicht vergessen, daß Guido Reni dieses Gemählde in Kupfer gestochen, und sich einen Zusas vont zwen Figuren erlandt hat, die im Original nicht vorhanden sind. Bellvri, welcher jenes Gemählde, ohne es geschen zu haben, beschreibt, halt sich wahrscheinlich nur an den Rupserstich des Gnido.

Werk legten, fo außerte fich gleich ber entgegengefest Beift und die Gifersucht bender Bruder, welche di Quelle der heftigften Zwiftigkeiten murde. Obgleid Maoitino fcon einige Sachen ausgeführt batte, uni feinem Bruder, vorzüglich was die Erfindung Dichteri icher Ideen anbetraf, nothig war, überdieß mehr Dlach giebigkeit mit einem fanftern Character verband, fi entichloß er fich bennoch die angefangene Arbeit und mi ihr den Krang der Chre feinem Bruder allein zu über laffen the Innig bewegt wegen der neuen Trennung von Unnibale, verließ er Rom. - Bir verdantet Dem Bellori ') folgende, bende Bruder genan cha rafterifirende Unecdote. Als einft Agoftino begeifter im Birtel feiner gablreichen Schuler Die Schonbei Des Laocoon vortrug, und die geringe Aufmerksamtei Des Unnibale auf feine Rede bemerfte, bedanerte et ibn, und warf ibm vor, daß er fur bie Große Diefet pollendeten Runftwerkes nicht empfänglich mare. Un nibale sprang augenblicklich auf, ergriff eine Roble und entwarf, mabrend alle in der Unterredung ver wickel

r) S. Aedium Farnestarum Tabulae, ab Annibale Carraccio depistae, a Carolo Caessio aeri insculptae, atque a Lucio Philarchaeo explicationibus illu stratae. Romae, 1753. sol.

Galerie du Serenissime Dur de Parme peinte à Rom par Annibale Carache dans le Palais Farnese, gravée par de Poilly. XXXVI. Fig fol. Diese Gasse tie ist auch von Jacomo Belli und Jacques Che reau gestochen, und an C. le Brun gewidmet worden. Man hat ferner eine gestochene Sammlung von Pietro Aquila, und eine kleine Kopie von Joh. Ult Kraus. Das beste und vollständigste Berzeichnis de gestochenen Gemählde der Carracci hat Heinecke geste fert. S. Distionnaire des arristes. T.III. p.607. sq

<sup>1)</sup> Bellori , G. 9.

vickelt waren, an der Wand mit Meisterstrichen so le:
endig jene Statue, als hatte er sie nahe vor Angent
ehabt. Als diese Sache die ganze Versammlung in
erstannen seize, begnügte sich Unnibase nur zu saent "Dichter mahlen mit Worten, Mahter reden
urch Werke." Diese Antwort traf den Agostino viels
ältig, vorzüglich da er dichtete, und den Namen eis
es Poeten gern zu erreichen strebte.

Die Abreife von Rom ging bem Agoftino febr ab. Er verlohr die beitere Stimmung des Beiftes ie ibn ftete begleitete, und erhielt fie niemals wieder. Rachdem er faum in fein Baterland guruckgefebrt par, murde er an den Sof von Parma berufen. bier legten ibm aber verschiedene Soffente, Bafpa: o Celio, Maloffo, vorzüglich aber ein gewiffer Bildhauer Mofdino, der jugleich der erfte Juges ieur bes Bergogs war, viele Schwierigkeiten in den Beg. Unaufhörlich getäuscht in ber Soffnung Dens den nach feinem Bergen zu finden, verfaut er fumer iebr in die tieffte Schwermuth; und beichloß endlich une Laufbahn in einem Alter von 43 Jahren '), fui-1.1601 in Darma, ba er eben die Absicht begte nach Benua gu reifen, wohin man ihn auf das dringenoffe ingeladen batte. 3wen Jahre darauf ehrte man feint Indenten durch ein fenerliches Leichenbegangniß, bas uf Roften der Meademie ber Incaminati in Bologna eraustaltet wurde. Die Rede die ben diefer Gelegene eit gehalten warb ; bat Malvafia feinen Berten eins erleibt "):

Die

t) Dicht von 45 Sahren wie Quabrio fchreibt.

u) Il sunerale d'Agostino Carraccio satto in Bologna sua Rt 2 patria

Die Nachricht vom Tode des Agostino war fu Unnibale ein harter Schlag, benn er liebte auf ba gartlichfte feinen Bruder, und war nur dann feindfe lia gegen ibn, wenn es auf die Bereinigung der Ideer über die Runft ankam. In der That verlohr aud Unnibale viel an ibm. Agostino batte fich, wie id fcon erinnert babe, ju einem Gelehrten gebildet, un war im Stande dem Unnibale Ideen, richtige Be griffe über Allegorie und taufend andere Sachen angu geben, welche der Runftler nur von dem Belehrtet erfahren kann. Es ift zwar gegrundet, mas mai i fagt, daß Monfignor Uguchi, ein genauer Freun Des Unnibale, Diefen Berluft in Der Folge durch fein in hinreichenden Renntniffe erfest hat; allein Mauchi ma nur Gelehrter, Algostino bingegen nicht nur Gelebi ter fondern auch vollendeter Runftler.

Acht Jahre hindurch beschäftigte sich Annibal mit der erwähnten Galletie, und da er sie bennah wollendet hatte, und begierig war das Urtheil seine Vetters darüber zu hören, so ging er diesem so lang mit Vitten an, daß sich endlich Ludovico entschloß, sie einige Tage seinenwielen Arbeiten zu entziehen und nac Rom zu kommen. Er reiste auch ab, und hielt sie nach Malvasias Angabe daselbst von dem 31. Man bi zum 13. Junius des Jahres 1602 auf \*). In diese Zeit stand er nicht nur seinem Vetter in allen Sachen worinn er ihm glaubte nüßlich senn zu können, ber sondern mahlte auch selbst eine der nackten Figuren we

bi

小

9191

, 1

patria dagl' Incaminati, Accademici del Disegno. Scri to all' Illm. et Rmo. Sig. Cardinale Farnese. S. Mavasia, Felsina Pittrice. T. I. S. 407 — 434; und Belli ri, S. 69, u. folg.

x) Malvafia, Felfina Pittrice. T.I. p. 406.

velche das Medaillon halten, worauf die Fabel der Spring vorgestellt ift. Unnibale batte das Ungluck jachdem er biefe erhabenen Alrbeiten vollendet hatte, ehr schlecht belobnt ju werden. Im Saufe des Cars inale befand fich namlich ein Spanifcher Sofmann, D. Giovanni Di Caftro, Der Die Sache über fich ges iommen batte, und dem armen Runftler ale Belobe ung, fur die gange Mahleren nicht mehr als elende 100 Sendi auszahlte, für eine Mahleren Die wenige tens über 10000 an Werth betrng. Es ift in der that ein großes Ungluck fur bobe Perfonen und felbft ur die Runfte, daß febr oft niedrige Schurken den verdienstvollen Runftler unterdrücken, um eignen Bor: beil daraus ju gewinnen! Unnibale wurde durch dies es Schickfal tief gebengt. Da er fcon von Natur ur Schwermuth geneigt war, und alle feine Soffnun: en verschwinden fab, so nahm er fich vor, niemals vieder den Pinfel zu ergreifen. Glucklicher Weise oth fich ibm eine Gelegenheit dar, feine Melancholie u gerftreuen, indem er in der Gefellichaft des Albani, n der Kirche des Beil. Jacob der Spanier, an Piag: a Mavona, eine neue Arbeit anfing. Leider murde r nie vollkommen wieder bergestellt, und wenn man inem Briefe feines Freundes Monfignor Mguchi trauen arf, fo batte die Schwermuth nach einigen Jahren ergestalt überhand genommen, und feinen Beift fo ger: uttet, daß ibm Die Mergte riethen nach Deapel ju reis en, um dafelbst durch die wohltbatige Enft feine Bes undheit wieder zu befestigen. Er hatte die Absicht inige große Sachen in diefer Stadt anszusibren, nufte aber viel mit dem nichtswurdigen Saufen der Mahler daselbst, von denen ofterer die Rede fenn wird, ampfen. Rachdem er also nicht lange da geblieben var, wurde er ungeduldig und reifte nach Rom juruck, Rt 3

ohne bie gefährliche feiner Gefundheit fehr nachthei lige Jahrezeit zu furchten. Bellori behauptet, bat Die Unsschweifungen in der Liebe feinen Tod beschlen nigt haben, vorzüglich da er dieselbe Unbesonnenbei wie Maphael beging, und anstatt fich geschickten Hers ten anguvertrauen, wie jener, jur unrechten Beit ju Alder ließ. Er ftarb im 3. 1609.

- 12 1.5

1 ji

mte

int o

ti

mil

bu

di

len

Gi

di

Ca

fu

ra 9

ge

n bet

2) @

Ich komme jest wieder auf Ludovico zurnick. Die bei fer hatte nach feiner Ruckfehr von Rom in Gefel im Schaft seiner Schuler, in die Sommer der Jahre 160. und 1605, eine Urbeit unternommen, welche fo we in Rucksicht der Schonheit, ale auch des ungehener Umfanges zu den wunderwurdigften gebort; Die ma-bit feben kann; ich meine den berühmten Porticus von Suall Michele in Bosco.

Die Gemahlde dieses Gebandes stellen eine Re be Sujets aus der Beschichte bes Beiligen Benedictu und der legende der beiligen Cecilia vor. Außer de Werken feiner Boglinge, namlich bes lieblichen Frai cesco Brigio, des wehmnthigen Lorenzo Ga bieri, des Guido Reni, des Sebastiano Re gali, Des Unrelio Bonelli, des Baldaffarr Galanini, eines Unverwandten der Carracci, De Lucio Maffari, des unglucklichen Giacom Cavedone, des Aleffandro Albini, des Zon mafo Campana, des muntern Leonello Spi Da, und des Tiarini, fieht man fieben erstaunen wurdige Gemabide von der Meisterhand des Ludi pico y). Auf dem erften diefer erhabenen Werke be

y) Die Semablbe befinden fich unter einem geraumiget achtedigen Porticus von vortrefflicher Architectur, b

r einen Besessen, auf dem zwenten, den Stein welt ben der Teusel unbeweglich macht, auf dem dritten, ine breunende Rüche, auf dem vierten die Bersuchung ver Beiligen, auf dem fünften, Totilas, auf dem echsten, ein narrisches Mädchen 2) und endlich auf em siebenten das in Fener auflodernde Kloster von Ronte Casino abgebildet. In allen diesen Urbeiten rifft man eine unerschöpsliche Schönbeit und Erhas enheit an, in allen nung man den Urheber bewundern, er auf das genaueste die größten Meister studiert hat.

Jeder der nur einigermaßen die Tiefen der Runft rgrundet bat, wird leicht einsehen, daß jede Dichtung md jedes historische Faktum besser in der einen als in er andern Manier ausgeführt werden kann, daß aber bie

einen schonen Sof umgiebt. Alle Mauern find mit Ges mahlben ausgeschmuckt. Es find zwen Werke an das Licht gestellt worden, welche eine ausführliche Beschreis bung derfelben enthalten.

- I. Il Claustro di San Michele in Bosco di Bologna, dipinto dal samoso Lodovico Carracci, e da altri eccellenti Maestri usciti dalla sua scuola, descritto dal Conte Carlo Cesare Malvasia, ed intagliate, da Giacomo Giovannini, Bologna, 1694, sol.
- II. Il Claustro di San Michele in Bosco di Bolgna de' Monaci Olivetani, dipinto dal famoso Lodovico Carracci, e da altri eccellenti Maestri, usciti dalla sua scuola, descritto ed illustrato, da Giampietto Cavazzoni Zanotti. in Bologna. 1776 fol. Dieses zwente Wert gehört unter die vortresslichten, so wol wegen den gelehrten und sachreichen Unmertungen, als auch den überaus schönen Rupserstichen. Ich übergehe die verschiedenen einzelnen Blatter, die nach jenen Gemähleden gestochen sind.
- 2) Sie ist unter dem Ramen la Pazzarella befannt.

die größte Kunst darin besteht, die passendste und an gemessendste aufzusinden. Diese seltene Kunst hatte Ludovico vollkommen erreicht. Bald bewundert man daher in seinen Werken das Feuer des Tintoretto, erhöht von dem Farbenreiz des Tizian, oder der Annuth des Correggio; bald in seinem Totilas die hohe Würde des Paolo. Im Brande des Klosters werkennen wir Bassano's kraftvolles Kolorit, in den hestigen Bewegungen der nachten Figuren welche den Stein wegwälzen, die dreiste Zeichnung des Tie baldi.

Wahrend Endovico in Piacenza mit der Unsführ in rung verschiedener großer Bemabite beschäftige war, wie und fich in diefer Ruckficht schon vier Jahre dafelbst it aufgehalten hatte, erfuhr er die Rachricht vom Tode Des Unnibale, und wurde badurch tief gerührt. In m ber Reihe feiner unfterblichen Arbeiten, die er um die: 10 fe Zeit verfertigte, und welche Bologna, Imola, 16 Cento nebst mehreren andern Stalianischen Stadten q aufzuweisen haben, ift die lette, der große Salbbogen t in der Cathedral: Rirche von Bologna, welcher die Berkundigung der Maria vorstellt. Um den unger heuern leeren Raum auszufüllen, bildete Endovico nur zwen Figuren, namlich den Engel und die Madonna, aber bende von gigantischer Große ab; leider beging er un in diesem Werke einen Fehler, der darauf die Urfache in feines Todes war. Der Engel welcher auf die Das Donna ju geht, um ihr die Geburt Chrifti ju verfun: Digen, ift mit einem leichten Bewande bekleidet, durch welches die Bewegung des Korpers durchscheint. Ber folgt man aber den Burf der Falten, fo entdeckt man, fatt des rechten Juges den linken, und fo wieder um: gekehrt den linken da, wo man den rechten erwartet bats

batte. Man fagt, baf Endovico diefen Fehler, nach: bem er nicht mehr vermogend war ibn zu verbeffern, veil das Gerufte ichon aus der großen Capelle wegges rommen worben, entdeckt, und daß der Gram dars iber ibn fo niedergeschlagen, und feine Gefundheit fo uns tergraben batte, daß er endlich gestorben fen. Undere behanpten dagegen, Indovico habe fich megen der Schma: he feiner Mugen nicht recht getrauet, und das große Wert bevor er es eroffnete, von dem Bugboden eis nem feiner Freunde Don Ferrante Carli, der als Bes lebrter ein gewiffes Unfeben genoß, gewiefen, von wels dem es gebilligt worden fen. Gobald das Gemablde ufgedeckt ward, erfchienen die befrigften Critiken des Saufens feiner Seinde, denen es freuete, auf das bits terfte diefes Vergeben zu tadeln. Warum verließ fich aber Endovico Carracci, wie Zanetti richtig bemerkt, allein auf das Urtheil eines Gelehrten! Wenn er auch ein noch fo großer Liebhaber der Runft gewesen ift, fo ift es doch immer etwas anders felbst zu arbeiten, als nur zu raifonniren. Das Urtheil eines Mannes, Der nicht felbft Runftler ift, muß, wenn es nicht immer falich befunden wird, doch stets verdachtig fenn. Jes ber, auch der grundlichste Belehrte, ift, wenn er nicht febr lang felbit die Dableren practifch getrieben, und ihre Schwierigkeiten fennen gelernt bat , niemals int Stande, von den Tiefen der Runft ju urtheilen. Dur wenn man felbft reißt, fo lernt man badurch auch die fleinften damit verbundenen Dinbfeligfeiten fennen. von welchen keine Landcharte Unzeige giebt. Wer murs de fich einem Schiffer anvererauen, der die Runft ein Schiff ju regieren allein aus Buchern geschopft bat?

Wie ich schon bemerkt habe, bestand der gange Fehler in den falschen Wurf einiger Falten; und eine Re 5 gerins

geringe Abanberung von zwen oder dren derfelben, wurde be das ganze Vergeben wieder gut gemacht haben. Wie dem auch fen, Ludovico beschloß seine Tage im S. 1619 4).

Mut

- a) Außer den Aupferstichen welche nach den Gemählden der Carracci erschrenen sind, besitzt man noch folgende Werke
  - I. Imagines Farnesiani cubiculi etc.; Die beygefügter Inschriften sind von der Hand des J. P. Bellori.
  - II. Diverse Figure al numero di ottanta, disegnate da Annibale Carracci etc., intagliate da Simone Gui lino Roma, 1646 fol.
  - III. Le Arte di Bologna etc., disegnate da Annibale Carracci etc., aggiuntavi la vita etc. Roma, 1740. fol. Dieses Werk ist mit dem verigen ein und das selbe, nur sind der Titel und Lebenslauf hinzuge: kommen.
  - IV. Pensieri diversi lineati et intagliati d'Annibale Car. racci. Roma. sol.
  - V. Scelta di disegni del Carracci. fol.
  - VI. Scuola perfetta per imparare a disegnare tutto i corpo Humano, cavato dallo Studio e Disegni de Carracci; novamente data alle stampe.
  - VII. Artis Pictoriae ex operibus Hannibalis Carracci concinnata labore et cura Petri Schenckii collecti Rudimenta. Amsterd. 4.
  - VIII. Euea Vagante, Galleria nel palazzo Fava. XXI Tabb. fol. Sie sind von Giuseppe Maria Mitell gestochen worden.
  - IX. Le Pitture del Palazzo Maguani. XV. Tabb. fol difegnate da F. Tortebat, ed incife da diversi.
  - X. Raccolta di Pitture ne' Camini dipinti da Annibal ed Agostino Carracci, etc. VII. Tabb. fol.
  - XI. Camini dipinti da Lodovico Carracci. XII. Tabb. fol
  - XII. Engravings from the original defigus of Annihale Agostino and Ludovico Carracci, in His Majesty'

Col

Uns der Familie der Carracci gingen noch bren andere Mabler hervor b). Paolo Carracci, Bruder des Ludovico, war etwas einfältig, und diens te mehr zum Zeitvertreib in der Academie, als daß er daselbst nüglich gewesen ware. Francesco genannt Franceschino, Sohn des Giov. Antonio, eines Bruders des Annibale und Agostino, erregte zwar die größten Hoffnungen, ergab sich aber einer Lebensart, welche alle seine glanzenden Eigenschaften verdunkelte, und wahrscheinlich verursachte, daß er

Collection. Confissing of elegant compositions and studies for the various celebrated pictures in the different Palaces and Cabinets at Rome, Bologna, Parma, Milan, etc. etc., published by Iohn Chamberlaine. solio. Mehrere Hefte. (Bergs. Monthly. Review. T. XXV. p. 235.)

Enblich hat man noch ein Wert unter folgendem Titel?

Palestra Amoris dicata Veneri, expressa ab Raphaelo
Vrbinati, Annibale Carraccio, Andr. Vaccario, Julio Bonasonio er aliis excellent. pictoribus, etc. Der
größte Theil desselben enthält aber nichts weiter als gus
te Kopien der schon erwähnten unzüchtigen Vorstellungen
ber Carracci.

b) hier ift die Stammtafel ber Carracci.



in einem Alter von 27 Jahren, im J. 1622 farb '). Untonio endlich, der naturliche Gohn des Agoftino, wurde von einer gewiffen Isabella in Benedig gur Well gebracht, und von dem Tintoretto im 3. 1583 gur Taufe gehalten. Er empfing den Unterricht in der Runft von seinem Onkel Unnibale, der ihn auch mit fich nach Rom nahm; er arbeitete dafelbft mit vielem Rener und ließ viel erwarten, schweifte aber in der Lies be mit einer gewissen Rosanna Leonina aus Meffina aus, und ward in einem Alter von 35 Jahren, im 3. 1618 hingerafft d). Durch Lanfranco verführt, erklarte er fich als einen offenbaren und gefährlichen Feind des Dominichino; auch machte er mit Sifto Rosa genannt Badalocchi, aus Parma, gemeinschaft liche Sache gegen Ludovico. Rom und Bologna bes figen verschiedene Urbeiten diefes vortrefflichen Runftlers.

uth

Che wir die Carracci verlaffen, scheint es mir wichtig, über ihren Styl einiges hinzugufugen. Da' " fie in ihren Studien denfelben Weg verfolgten, wels chen Endovico eröffnet bat, fo fann man feine mefente liche Verschiedenheit in ihrer Manier entdecken, und ich bin zweifelhaft, wem unter ihnen die Palme des 16 Vorranges gebührt. Betrachten wir namlich zuerft. Die Werke des Endovico in Bologna, in S. Michele in Bosco, in der Kirche der Medicanti ben den Car: thanfern und in verschiedenen andern Orten gerftreut; vergleichen wir darauf mit diesen die Arbeiten des Unnibale in der Farnesischen Gallerie, die Bilder in Dresden und in Frankreich; untersuchen wir ende lich die Gemablde des Ugoftino, als die Marter, des heiligen Bartolomans, ehemals im Befit des Ser:

c) S. Museo Fiorentino T.II. p. 281.

d) Chendascibft T.II. G. 215.

Berjogs von Orleans, und nur allein die erstaunens: purdige Communion Des Beil. hierounmins., Die aus per Carthaufe von Bologna nach Paris gewandert ft: jo fteben wir unemichloffen da; jede Bergleis bung bleibt entfernt, alle haben nach einem und dems felben Biele gestrebt, alle haben es erreicht, alle bes iben eine vollendete, fraftvolle Zeichnung, eine unges neine Starte ber Farbengebung, einen Adel und volls fommenen Anedruck, eine bewundernswurdige Rennts niß des Bellonutels. Salten wir überdieß noch naber ibre mit einander wetteifernd im Pallaft Magnani und Zampieri ansgeführten Arbeiten anfammen, jo erfens nen wir in allen ohne Musnahme benfelben Reich: thum der Erfindung, dieselbe Große der Drapperies Mur in der Bahl der Formen icheint Unnibale in ber Farnefischen Gallerie Die Untite mehr vor Augen gehabt zu haben; dagegen Ludovico im Allgemeinen feinen Ropfen mehr Humuth und Schonbeit mitzuthei: len verstand. Satte endlich Ugoftino einen großen Theil feiner Zeit nicht andern Studien, vorzüglich der Rupferstecherkunft, gewidmet, batte er die Dableren allein getrieben, fo bin ich überzeugt, daß er vermoge feines durchdringenden Beiftes Die erfte Stelle unter allen erhalten batte. Geine Zeichnung befift eine Bes nanigkeit und Zierlichkeit, die uns bezaubert.

Die Schüler der Carracci find zahllos. Man findet unter diesen die größten Genien, als einen Dosminichino, einen Guido, einen Albani und einen Lanfranco. Bon allen diesen, und felbst von den weniger bekannten, wird im Verlauf dieser Gesschichte die Rede senn.

Durch den Wachsthum der Schule der Carraci i wurden in Bologna alle übrigen allmalig ausges löscht;

toscht; nur die Schule, welche Calvart als ihr Oberhaupt anerkannte, erhielt sich wegen eines gewissen Schimmers, den sie von frühern Zeiten besaß, eine Zeitlang fort, und zog mehrere Zöglinge an sich. Da diesen aber nach und nach die Augen aufgingen, da sie in den Werken der Carracci einen ganz andern Beist, als in denen welche jene Schule hervorbrachte, wahrnahmen, so schlossen sie sich allmälig an jene au. Unter denen, welche der Schule des Calvart untreu wurden, nennen wir als die vorzüglichsten, Guido Reni, Albani und Dominichino.

Jest find wir endlich ju einem Zeitpunkt gelangt, wo es nothig ift, nicht nur einen Blick über Bologna und die tombarden, fondern auch über bas gange übris ge Jtalien ju werfen.

\* \*

Bur bequemern Ueberficht bes gangen Buftanbes ber Mableren fegen wir dren Sauptpunfte fest, Die einer genauen Erortering bedurfen.

Der erfte umfaßt die Nachahmung ber Das nier bes Correggio, verbreitet durch die Carraes ei, woraus mehrere Style entstanden find.

Der zwente begreift die Sette der Naturalis ften, gebildet durch Michel: Ungelo Merigi:

Der dritte endlich einthalt den Styl des Laits franco, worauf fich in der Ronisschen und Florenstinischen Schule der des Cortona grundete, von welchem schon die Rede gewesen ift.

Dies

10

Diejenigen, welche als mabre Miffionaire mit Dem Pinfel in Der Sand Die Manier des Correggio perbreiteten, maren die Carracci und ihre Schuler. Es erhielt fich unter ihnen diefe Borliebe bis auf die Beiten Des Carlo Cignani. Ginige, unter wels ben tich bantranco vorzüglich auszeichnete, suchs ten Die Große und die Berfürzungen jenes Meifters m erreichen; andere, ale Albani und Cignani, bemubren fich, feine Berfchmeljung der Farben, Die heblichfeit und Gragie, welche feine Rinderfiguren bes leben, zu erlangen. Guido Reni mar dergeftalt burch die Werte des Correggio, vorzüglich aber burch Die Rinder hingeriffen, daß es alle diejenigen, Die von Modena tamen, und die er Gelegenheit batte ju fpres ten, fragte, "ob die Rinder, Die manauf dem Gemable ben bes Beiligen Georg, (das fich jest in Dresden bes findet) mahrmumt, noch da, oder zu Mannern empors gewachfen waren und lebten?' Dbgleich Bampieri, Barbiert und Schidone ihre Dinfel in jene les bende Quelle tauchten, fo mar doch keiner unter ihnen im Stande, Die Grafie und das unbefatigene tacheln, bas die Banbermerke des Allegri belebt, bervorzubrins gen. Berichiedene Runftler fuchten den Character Dies fes Meiffers mit ihrer eignen Manier gu vereinigen. Unter diefen behaupten Parmigianino, Gaus bengio Ferrari, Luini, Die Doffi, Campi, Pellegrino da Modena, Pellegrino da Bo: logna, Primaticcio, Nicolo' Abati, Giros lamo Magguoli, Raffaelle da Reggio, Benvenuto Garofalo, die vorzüglichften Ctels len. Ich übergebe eine ungablige Ungahl anderer Runftler, Die einen abnlichen Mittelweg einschlugen.

Nachdem sich durch die große Menge ber ausge Beichnetsten Runftler der Geschmack an den Werter Des Correggio allgemein verbreitet hatte, fo bestrebter fich auch angesehene Berren und reiche Liebhaber, ihr Sammlungen mit Arbeiten Diefes Meifters zu verzie Da aber eben feine große Ungahl von Origina Ien porhanden mar, fo verfertigten Theils die ermahn ten Künstler, Theils andere von denen noch die Redi fenn wird, meisterhafte Ropien derfelben, und ver Paufren fie fur Driginale. Biele Diefer Ropien, welch von den genbteften und in einigen Theilen felbft größert Runftlern ale Correggio, anegeführt find, fonner felbst den einsichtsvollesten Renner im Zweifel erhalten; Daber bielt Mengs mehrere derfelben fur Wiederhoh lungen, die nach meiner schon an einem andern Orte geaußerten Meinung, nichts weiter als Ropien find. Hufer dem fanden verschiedene Runftler ihre Rechnunc weit beffer daben, wenn fie Ropien, als ihre eigner Arbeiten verkauften; eine Sache die man noch taglid in Rom fieht. Go wiffen wir hiftorifch, daß um dae 3. 1715, Giov. Untonio Pucci, ein Schuler Des Gabbiani und guter Dichter, mabrend feines Ilu fenthaltes in Rom, alle Gewählde des Correggio, Die im Befit des Bergogs von Bracciano waren, fopieri bat e). Gelbit fein lehrer Gabbiani topierte meb rere Werke des Allegri f).

Wie fich der Ginfing der Werke des Correggie Theils mittel: Theile unmittelbar auf die Romifche und Florentinische Schule geaußert hat, ift schon an verschiedenen Orten berührt worden g). Unf die Be:

nezia

e) S. Lettere Pittoriche, T. II. S. 67.
f) S. Lettere Pittoriche, T. V. p. 189. und Hugford vita del Gabbiani. S. 55.

g) G. diese Beschichte Th.I. G. 143. 401, u. f. w.

negianische Schule bat er nur unmerflich gewirft, allgemeiner dagegen auf die tombardifche. Schon Gie rolamo Carpi von welchem oben die Rede gemes fen, mar der Manier des Allegri ganglich ergeben. Seine vielen Ropien, von denen ein großer Theil fur Originale oder Wiederhohlungen gehalten wird, be: fatigen feine außerordentliche und fast ausschließende Bewinderung für jenen Deifter. Er verbreitete meit nehr den Gefchmack an denfelben, als felbft feine Schiler gethan haben; überdieß ift es unlaugbar, paß in jenem Zeitalter die Arbeiten des Francesco Maxinola weit eifriger von vielen Runftlern ale die bes Correggio findiert wurden, da fich Francesco mich die Sachen die er Theils felbft geftochen, Theils urch die vielen Joeen die er hatte flechen laffen, einen Maemeinen Ruf in Italien erworben batte; ein Fall ver nicht benm Correggio eintrat. Ein anderer Rinfte er, der ein ausgezeichnetes Talent gur Machabmung ies Correggio befaß, mar Cefare Aretufi, von bem wir bier einiges bemerten muffen.

Die Streitfrage, ob Aretusi in Bologna oder Mostena gebohren worden, kann uns ziemlich gleichgültig enn. Weder die gleichzeitigen noch die spätern Schriftzteller geben über diesen Umstand befriedigende Anfzchlüsse. Der Verfasser des Textes über die Bildnisser Mahler in der Medicaischen Gallerie h), und Malzassa ihn übergehen mit Stillschweigen den Geburtsert des Aretust, obschon der letztere seinen Lebenslauftsgefaßt hat. Baldinnecik) macht ihn zu einem Boslognes

h) Museo Fiorentino, T. II. S. 179.

i) Felfina Piterice, T.I. G. 331.

k) Baldinucci, T. X. p. 23. Siorillo's Geschichte D. zeichn. Kunste, B. II.

loanefer; Ruta 1), Orlandi, Cadioli m), und meh rere Undere, ju einem Modeneser. Mus ben genque von Tirabofchi angestellten Untersuchungen ergieb fich, daß fein Bater ber ichon oben ermabnte Delle grino Munari, genannt Aretufi gemefen, un' daß er felbit in verschiedenen Sandschriften ein Be logneser genannt wird. Cejare studierte vorzüglich bi Werke des Bagnacavallo, bewieß viel Starke in de Farbengebung, mar aber nicht febr glucklich in de Erfindung. Er suchte diesen Mangel durch bei Giambatifta Fiorini zu erfegen, der viel To lent in Diefem Theil der Runft befaß. Dit Diefem ver band er fich ju gemeinschaftlichen Arbeiten, vorzuc lich in Bologna, und führte bafelbft unter andern ei portreffliches Bemablde am Chor Bewolbe der große Capelle der Metropolitan Rirche aus, welches de Beitand vorstellt, der dem Beil. Petrus Die Schluffe übergiebt.

Cefare hatte von der Natur eine ungemeir Gabe erhalten, die Werke der berühmtesten Meister vorzüglich die des Correggio auf das täuschendeste z kovieren; diese Gabe suchte er auch immer mehr z vervollkommnen. Seine berühmte Kopie der Nad des Correggio, welche er für die Kirche des Heil. I hannes des Evangelisten, in Parma versertigte, i schon an einem andern Orte erwähnt worden. In ebe derselben Kirche mahlte er eine andere Kopie nach der berühmten Gemählde, welches den heil Hieronymm vorstellt; und ebenfalls von dem Correggio herrühr Die größte Probe seiner Geschicklichkeit legte er ab in dieser Kirche im J. 1587, ab. Correggio har daselt

<sup>1)</sup> Ruta, Pitture di Parma. p. 45.

m) Cadioli, Pitture di Mantova.

bafelbit nicht nur die große Ruppel, fondern auch das Gewolbe des Chors, über den hauptaltar mit Bes mablden verziert, welches die Rronung der Jungfrau. Maria darftellt. 2116 aber im J. 1587 die Monche Das Chor vergrößern wollten, fo faben fie fich ; nacht bem fie alles mögliche, um jene Gemablde gu retten, fruchtloß, angewandt, und felbst die Maner in verschies Dene Theile getrennt hatten, genothigt, das Gewelbe binabzuwerfen und Die Meisterwerke des Correggio gu gertrummern. Um jedoch diefen großen Berluft, fo gut wie moglich war, zu erfegen, fchloffen fie mit bem Aretufi einen Bertrag, vermoge deffen er fich anbeis ichia machte, nicht nur auf das gewiffenhaftefte jene gefronte Maria nebft Chriftum von der Sand des Uns tonio da Correggio, fondern auch ben Architrav, Das Rarnieß und den Fries, welche jene Diefche umgeben, an fopieren, und das gange in die neue Diesche ju Man fagt daß Aretufi in Diefer Arbeit; perfelsen. Mgestino und Unnibale Carracci, die Damale Junge linge waren, gebraucht babe. Gie mußten für ibn Die einzelnen Bruchstucke in Dehl mablen, welche et bernach auf der nenen Wand in Fresco abbildete, und Die noch gegenwärtig vorhanden find. Db fich die Sache wirklich jo verhalt , kann ich nicht mit Gewißbeit be: fimmen; fo viel ift aber ansgemacht, daß Die Care racci alles topiere haben, daß Uretufi nach diefen Ros vien alles von neuem mablte, und daß die Urbeiten der Carracci in die Gallerie Farnese, von diefer aber nach Capo di Monte ju Meapel gekommen find.

Alretusi that sich ebenfalls im Portrat rubmlichst bervor; viele feiner Arbeiten in diefer Gattung find in der tombarden zerstreut. Er befaß überdieß ein eigenes Talent, Bildniffe febr klein, größtentheils aus

ber Idee und fo verftoblen zu mahlen, daß die Verfon Die er abbilden wollte, nichts von feinem Borbaben gemahr murde. Alle diefes Allphonfus II, Bergog von Ferrara, erfahren batte, ließ er ibn ju fich tommen, und trug ibm'auf, mehrere Damen auf verschiedene fleine tupferne Platten ju mablen, aber an Dies mand feine Abficht ju verrathen. Aretufi führte alles gang nach Bunfch des Berjogs aus: wie es aber ju geschehen pflegt; daß ofterer die Runftler bas Butrauen ihrer herren miebrauchen, fo erzählte auch Aretufi bas Bebeimniß mehreren Versonen. Endlich tam es auch ju den Dhren des Bergogs, der darüber febr ers bittert, unferm Runftler nicht nur feine Bemablde abgefraßt und vollig vernichtet vorhielt, fondern auch innerhalb zwen Tagen Ferrara zu raumen anbefohl. Aretusi ftarb in Parma; aber ben Zeitpunkt feines Tor bes fann man nicht angeben.

Bartolommeo Schedoni aus Mobena, gebohren im 3. 1560, verdient eine vorzügliche Ers Diefer verdienstvolle Mabler lernte zwar Die Unfangsgrunde der Runft in der Schule der Cars racci, legte fich aber hauptfachlich auf Die Dachahmung bes Correggio, und bat vielleicht am glucklichsten ben anmuthigen und leichten Styl Diefes Meisters erreicht. Modena bat viele, bewunderungswürdige Werke des Schedoni aufzuweisen. Bedriani redet von einer vors juglich schonen Ropie des Beiligen Georg von Correge gio, die jest in der Rirche des Beil Petrus des Mars inrere aufbewahrt wird, und gablt noch verschiedene andere in Modena befindliche Urbeiten auf. Den groß: ten Ruhm erwarb ibm die Mableren, im Zimmer des großen Rathes von Modena, die er in Gefellschaft des Ercole Abate im 3. 1604 aussubrte. In Der

ber Churfürstlichen Gallerie in Dresden bewundert man ein schones Bild von ibm, das die Mabonna mir dem Rinde, und die Beiligen Johannes und Jos feph vorstellt. Er arbeitete verschiedenes fir den Ca: valier Marini, der ibn in feinen Schriften durch reis gende Berfe verewigt hat "). Um Sof von Parma, wohin er fich begab, fand er viele Beschäffrigung, vors gualich bat er mehreres fur Die Farnefifche Gallerie ge: mable, das in ber Folge nach Reapel gefommen ift. Die meisterhafte Grablegung Chrifti, welche ebedem bem Bergoglichen Pallaft in Parma gur größten Bierde gereichte, befindet fich gegenmartig in Paris. Die Bemablde des Schedoni find febr felten; mubricheins lich ift daran fein leidenschaftlicher Sang gum Spiel fould. Rehmen wir Bologna, Modena und Pias cenga ans, fo fonnen wenige anbere Orte Werfe feines Vinfels aufweifen. Diefes ift um fo mehr gu bedatis

n) Der Cavalier Marini, ber lange vergebens in Be= mabide des Ochebeni erwartet hatte, druckt feinen Un= willen barüber in verschiedenen Stellen feiner Briefe ans. S. Marini, Lettere. S. 304. 20. Venezia, 1673. Endlich erhielt er ein Bild beffelben durch die Bermits telung des Buidobaldi Benamati, und dankt dafitr mit folgenden Worten. "3ch habe bas Gemablde bes Sches dont empfangen, das von allen Runftennern ale ein mahres Bunder der Dahleren angesehen wird. Debs rere die fich nicht vorstellen tonnen, daß in unfern Sa: gen ein fo ausgezeichneter Meifter lebe, haben eiblich versichert, es fen eine Urbeit bes Parmigianino ober des Correggio. Der Bergog von Savoben der es feben wollte, wurde durch den Unblick bergeftalt bingeriffen, daß ich es nur mit Dube wiederum aus feinen Sans ben erhalten tonnte. Dit einem Borte, es ift ein bes wunderungswurdiges Wert." S. Marini, am a. D. G. 321.

bedauern, da er unter die lieblichsten Mahler gehört, und zuweilen felbst mit dem Correggio verwechfelt werden kann. Man glaubt, er sen aus Schmerz über ben Verlust einer ansehnlichen Summe, die er in einer Nacht verspielte, und für ein Gemählde erhalten hats te, gestorben. Er endigte seine Tage im J. 1615 in Parma, und Fulvio Testi ') hat sein Undenken durch ein Gedicht verherrlicht. Scanelli ') und verschiedene andere Schriftsteller reden auf das ehrens volleste von den Verdeinsten des Schedoni.

10

311

In einer Schrift des Gabriello Corvi 9) finde ich die Beschreibung eines Gemablbes des Sches boni, das den Konig David auf feiner Sarfe fpielend vorstellen foll. Der Graf Firmian befaß gleichfalls in feiner Gallerie ein Werk unfere Meifters, welches in dem Catalog derfelben mit folgenden Worten bes "Dieses Bemabloe stellt die Mutter Schrieben ift. Gottes in ganger Figur vor, die fich auf ihren rechten Urm ftußt, und mit benden Sanden das Rind empor halt. Joseph fteht, und ließt in einem Buche, das ihm ein kleiner Engel darreicht. Jeder weiß wie uns gemein felten die Arbeiten des Schedoni find; unfre ift überdieß eine der schonften die man feben kann, weil fie wohl erhalten und noch unverlegt ift. Die Große bes Sinls, die Schonbeit der Erfindung, die In muth und Rraft einer wirklich Correggefischen Farben: gebung, muß jeden Beschauer binreiffen." In der Sammi

o) Fulvio Testi, Poesse S. 123. ed. Seconda. Modena, 1617.

p) Microcosmo. S. 333.

q) Gabriello Corvi, Lambrusche di Pindo. Piacenza, 1626; S. 170.

Sammlung der Isabella Doria in Genna befanden fich einige Gemablde des Bartolommeo, welche vers fchiedene Thaten Alexanders des Großen vorstellten. In der Biener Gallerie bewundert man ebenfalle mehr rere feiner Deifterwerke. Schedoni batte anch von der Ratur das Talent eines Dichters erhalten, und Tirabojdi führt ein Sonett an, welches er in dent geheinen Bergoglichen Urchiv gefunden, und von Sches boni's eigner Sand gefdrieben, dem Bergog Cefare gewidmet ift.

Von dem Lanfranco, ber eine ausgezeichnete Stelle unter Die Schuler der Carracci und Machabmer des Correggio verdient, behalte ich mir vor an einent andern Orte umftandlicher ju reden.

3d fomme jest jum zwenten hauptpunkt, ber Die Raturaliften begreift, von denen ichon im erften Theil Diefer Geschichte ') Die Rede gewesen ift. Der Le: fer wird miffen, daß diese Epoche mit der des Urpis na, ale Dberhaupt der Idealisten, und dem Zeitraunt Der Carracci gufammentrifft. Sier durfen wir nicht einen ichon ofterer ermabnten Runftler vorbengeben, der fich einen großen Rubm durch feine gang entgegens gefehre Merbode, und als Unführer der Parten der Maturaliften erworben bat, namlich:

> Michelangelo Merigi ober Amerigi ba Carravaggio.

Diefer berühmte Mahler ift unter dem Ramen Carravaggio, welchen er von feinem Geburtsort, ei:

r) 2h. I. G. 168, 187, u. f. w.

nem kleinen Flecken im Herzogthum Mailand, erhalten hat, allgemeiner bekannt. Er ward im J. 1569 ge bohren.

Satten wir uns nicht vorgenommen, von den Mahlern in diefer Geschichte, nur die fünstlerischen Talente zu untersuchen ohne uns in die moralische Schilderung ihrer Charactere zu vertiefen, so fanden wir hier eine schone Gelegenheit, von diesem offenbaren Itenomisten, der mit dem Degen in der Hand alle diejenigen, die sich seinen Sinfallen wiedersetzen, nieder stieß, umständlich zu handeln. Er ward der Bater einer großen Schule oder um sich genauer auszudrütten, einer Faction, die eine Zeitlang ihren Einfluß über mehrere Schulen erstreckte, aber niemals recht festen Fuß sassen konnte.

Von feiner Jugend an bewieß Michelangelo viel Benie fur die Mableren, legte fich aber allein auf trene und fklavische Machahmung ber Matur, ohne Die geringste Wahl zwischen das schone und bagliche in derfelben zu treffen. Jeber Begenftand der fich feit nen Ungen darbot, war fein einziger Deifter. bem er daber inur wenige Sachen in Mailand ftudiert batte, begab er fich nach Benedig, und murde da: felbst durch die genane Nachahmung der Ratur, die et in den Werken des Giorgione beobachtete, dergeftalt bingeriffen, daß er fich ihn jum Borbilde ermablte: Er reifte barauf nach Rom, und ward wegen feiner Urmuth genothiget, einige Wochen benm Cavalier d'Urpina, der damals einen ausgezeichneten Ruf wei gen feiner geiftvollen Manier befaß, ju arbeiten. Rach und nach fing er aber an verschiedene Sachen für fic allein auszuführen, welche, da er die einfache Matur nur als einzige Subrerin topiert batte, fo treu aussie len,

igi

n, daß fie fur lebende Wegenstande und mabre Wins er ber Runft angefeben wurden. In der That muße n auch feine Arbeiten in jener Zeit die Bewunderung toms erregen, da die berrichenbe Parten des Urpina nd der Idealisten lediglich ibrer Ginbildungefraft ilgte, ohne im geringften auf die Datur Ruckficht ju ehmen. Um fich aber noch mehr als Driginal und ffenbarer Biederfacher der schwachen und fraftlofen Ranier der Schule und der Rachabmer des Arpina gu igen, verließ er ganglich das Colorit das er fich in Benedig durch die Studien nach den Werken des Giors ione erworben batte, und fiel auf den gang eigens jumlichen Ginfall, fein Arbeitegimmer fcmarg ans reichen und das licht von oben binein fallen zu laffen; iedurch mar er im Stand gefegt, Begenftande ber Ratur aus einem gang originellen Befichtspunft, bas eißt, mit icharfen lichtern und ichneidenden Schatten orzustellen. Weil ferner Die Dunkelheit des Orts eine Reffere und Wiederscheine des Liches verstattete, s zeigen feine Bemablde große dunkele Daffen, mit venigen ftrablenden Lichtern.

Seine Manier, die, was das helldunkel anbes rifft, einige Mebnlichkeit mit der des Rembrand bat, bgleich diefe weit geschmackvoller und durchscheinender ft, fand einen fo allgemeinen Benfall, daß die Dabe er die fich in Rom befanden und vorzüglich der junjere Theil derfelben, ibn als den einzigen treuen Rache ihmer der Matur anfaben, und mit tob überftromten. Rur die alteren und Diejenigen welche ber Parten ber Ibealisten anhingen, ichimpften ibn einen Rellermabe er, weil feine Sujets aus einem folchen Orte vorzuges ben icheinen, und behaupteten, daß er weder Schicke lichkeit, noch Richtigkeit der Zeichnung beobachte. 21 5

Diefer Tadel bemirkte aber nichts, dagegen verfegt er ben Unbangern der Joealiften den erften Gtof.

Merigi's Ruhm wuchs taglich zu einer ausehnt den Sobe; daber erhielt er den Auftrag mehrere 21 tarblatter und nuter andern eine Capelle in der Rirch Des Beil. Endwige ber Frangofen gu mablen, bere h Bewolbe Urpina mit Gemablden geichmuckt batte gi Diefer erklarte fich daber als fein vorzüglichfter Beg ner. Baglioni bat über jene Urbeit eine eigne Unet Dote aufbewahrt. 21s einft Federico Zucchero, Ceben in falls ein Charlatan in der Dableren, ) in feiner Be genwart das Gemablde befab, fo rief er aus "maerhebt man fur einen tarm!", und ba er alles genaue untersuchte, fugte er bingu, "ich febe weiter nicht als den Gebauten, welchen Biorgione in feinem Be mabide, bas den Beiland vorstellt, der den Upofte Matthans gu fich ruft, ausgeführt bat;" mit Diefei Worten entfernte er fich, bohnisch die Uchfeln zuckend')

190

121

0

ŧ

Der große Ruf der sich von Carravaggio's Ta lenten immer mehr verbreitete, mar nicht vermogeni ben Sang, Die Frtigkeit feiner Rlinge taglich ju gei gen, auszuloschen. Er todtete auch wirklich einer Begner in einem Zwenkampf, und floh nut einem fei ner Freunde nach Reapel. Sier arbeitete er mehrer Sachen, und bildete verschiedene Schuler. Ginig Beit darauf reißte er nach Malta, wo er ein Dor trat des Großmeisters Bignacourt mablte, der ibt. dafür mit Freundschaft überhanfte, eine goldne Rettt und das Kreug verehrte, entlich fogar jum Ritter er: nannte. Man rechnet die Werke Die er in Malta bim terlaffen bat, ju den besten feines Pinfels. Geine unver:

<sup>8)</sup> Baglioni Vite de' pittori. G. 129.

werträgliche Gemutheart verwickelte ihn aber in nene wistigkeiten, daber er in ein Gefangniß geworfen murs

Er fand jedoch Mittel zu entschlupfen, und eilte, ich Sigilien, wo er in Sprakufa, Palermo und Meffina ebreres ausführte. Da er fich aber bier vor den tachftellungen feiner Feinde nicht ficher glaubte, fo rsuchte er über Meapel nach Rom guruckzukebren, urde aber überfallen, und im Geficht bergeftalt vers undet; daß er fich felbst nicht wieder erkannte. Dies und andere Unglucksfalle beschleunigten feinen Tod, r im J. 1609 erfolgte. Diefer Jahr mar alfo febr achtheilig fur die Kunft, denn in demfelben murde ich Unnibale Carracci den Lebenden entriffen.

Es ift nun nichts mehr übrig, ale bag ich noch on dem Sint des Carravaggio rede. Er band fich urch eine fo fklavische Rachahmung an das Modell as er vor Ungen hatte, daß er es niemals magte ei: en einzigen Pinfelftrich frenwillig ju thun; ja, er opierte fogar jeben Fehler, Den er aber nicht fur feis ien, fondern fur den der Datur ausgab. Er litt fere ier vielen Mangel an denjenigen Eigenschaften, die ur Vollkommenbeit eines Mahlers Schlechterdings wichwendig find; es fehlte ibm an Burde, an Riche igfeit der Zeichnung, überhaupt an allem, mas die viffenschaftlichen Theile der Mableren in fich faffen. Bufrieden fein Modell topiert zu haben, achtete er feis ien noch fo vortrefflichen Mabler, nannte fich aber ben einzigen, treuen Rachahmer ber Ratur. viß mare es auch mit feiner Runft gefcheben gewesen, venn er die Angen von der Matur gewendet batte.

Nicht nur ber Reis ber Neubeit machte ber Di nier des Carravaggio verschiedene Unbanger, fonder auch die Leichtigkeit womit man fie erlernen fonn, indem man feiner tiefen Studien bedurfte, fonder allein die Ratur, und zwar die gemeine und niedri: gur Rubrerin mablen mußte. Schonbeit und Gran waren ibm unbekannte Dinge. Wenn daber auch De rigi und feine Schuler das Berdienft befigen, nac brudlich bem Saufen ber Ibealisten Die gang Italie überschwemmt batten, entgegen gearbeitet und ibre weitern Fortschritten burch eine gang entgegen gefeb Manter Ginhalt gethan zu haben, fo maren fie at ber andern Geite Schuld, daß ihre Dachahmer m einem gemiffen Wiederwillen fur Schonbeit, indet fie das Aufeben der Autike und der Raphaelischen We te nicht achteten, einen bequemern Weg eintraten, be Modellen allein folgten, nur nach der Ratur Die Rot fe ausführten, und den Gebrauch, biftorifche Gemab be ju mablen, aufgaben, indem fie dagegen ben damal noch febr feltnen Weschmack an Vorstellungen mit ba ben Riguren allgemeiner verbreiteten. Diefer Gi schmack fant immer tiefer; denn nicht zufrieden, al Iem Studium der Schonheit entfagt ju haben, wett eiferten fie, die einfache Matur, vorzüglich aber di gemeinen, fcmubigen und etelhaften Begenftande wel che fie darbietet, mit ungemeinem Rleiß abzubilden Man fing daber an die Rungeln und andere Reble ber Saut des menschlichen Korpers, die burch Krant beiten entstellten Glieder deffelben, gerriffene und gu fammengeflickte Rleider, ja fogar durch Fanlnif ver dorbene und befleckte Berathichaften treu mit Karber barzustellen. Wollte man einen Beiligen oder eine an bere Perfon vorstellen, fo brauchte man entweder ei nen Bettler oder einen Packtrager, überhaupt jeden Men:

Bel

Vet

101

lenschen aus der hefe des Pobels jum Modell. afcher, Laggaroni und Beutelschneider murden ob: weitere Beranderung, als der der Gewander, in postel, Evangelisten und andre Beilige; offentliche enbenmadchen oder andre nichtswürdige Frauengims er in Madonnen, Marien und Magdalenen verandelt. Unter dem Vorwande der Matur gang als n ju folgen, murdigten fie die Runft fo tief berab, B fie endlich fogar die Fingerspigen mit langen Das in, und auf einem Gemablde in der Rirche des Beil. agustin in Rom, die guße mit dem ekelhaften Schming ies Vilgrimms abbildeten. Wir feben alfo daß irravaggio fich jum Theil zwar gegen den verdorbes n Geschmack aufgelehnt bat, daß er aber auch viels t ichadete, ba er fich über jede gute Methode ju idieren, die damale doch nicht ganglich verloren ges ngen war, hinmeg fette. Es ift mabr, daß die labler die fich damable von der Nachahmung der latur allgemein entfernt hatten, eines Mannes bes leften, der fie wiederum auf den richtigen Weg leis te; allein fie verfielen von einem Ertrem in das ane 1:, denn fie verließen jene Danier um fich felwifch die Matur zu feffeln, und widmeten fich einer gange 15 feblerhaften Diethobe.

Durch die Carracci, vorzüglich aber durch den ifenthalt des Unnibale in Rom, wurde der Schart wieder erset, und die Kunft von neuem auf den lipfel der Vollkommenheit erhoben. Unnibale bewieß tmöge seiner Werke, daß man zwar niemals die fatur vernachlästigen durfe, daß sie aber erst durch imft, durch das Studium der hohen Muster der Unzte, und endlich durch das Jdeal ihre erhabenste Volstung erhielte. Selbst Merigi, der alle Mahler

verachtete, begte siets eine gewisse Chrfurcht gege Unnibale, und lobte ibn als einen vollkommene Kunftler.

mà

(3

ida

reac

ınît

her

Unter benen welche der Manier des Merigi en gegenstrebten, zeichnet sich vorzüglich Albani am Was aber einem jeden befremden unß, ift, daß dunsterbliche Guido, von dem herrschenden Geschma an den Werken des Merigi mit fortgerissen wurd Alber nur in einer einzigen Arbeit offenbart sich b Nachahmung die er versuchte, weil sein Genie der Character des Carravaggio gänzlich entgegengesest wa Guercino, Leonello Spada und andre, dichon in der Schule der Carracci ihre völlige Vildun erlangt hatten, suchten ebenfalls jenen Künstler zu ereichen; Guercino nur in seiner ersten Manier Leonello Spada aber für beständig. Merigi hit terließ wie wir schon erinnert haben, eine große Utzahl Schüler und Nachahmer.

Won den Verdiensten des Tommaso kuin und des Angelo Carosselli ist schon an einer andern Orte die Nede gewesen. Carlo Seracono und Giov. Carlo toth, sind unter die Rinezianischen, Vartolomeo Mansredi unte die Mantuanischen Mahler aufgezählt worden. Mestere andre Künstler, als Giuseppe Ribera, ginannt il Spagnoletto, Gerard Honthorst, Nicola Masso, Valentino, Giov. Vattist Carraccioli u. s. werden im Verlauf diese Geschichte erwähnt werden.

Ich ergreife wieder ben Faden der Schule de Carracci, febe mich aber genothigt, bevor ich jum be rubm

t) S. diese Geschichte, Th.I. S. 188.

übmten durch Buido, Allbani und Dominis bino gestifteten Triumvirat fomme, mein brittes Beriprechen ju erfullen, oder den Ubichnitt, welcher en Lanfranco- und feinen Stol in fich faßt, abs ubandeln.

Giovanni Lanfranco ") ward in Parma m 3. 1580 gebobren, und ftarb im 3.. 1647. Er rhielt eine gelehrte Erziehung, und weil er ans einer inten Ramifie abstammte, Die Stelle eines Dagen in Diensten des Marcheje Scotti. Da ihn aber ein leis enichaftlicher Sang gur Mableren beberrichte, fo ibergab ibn ber Dtarchefe ber Schule des Ugoftino Larracci, der fich in Diefer Zeit gu Parma aufhielt. Bon diefem empfing er die erften Unfangogrunde der Aunft, legte fich aber hauptfachlich auf das Studinm ver Werke des Correggio, die er von Jugend auf por Angen gehabt batte, und die feine Phantafie fiets beichäfftigten. Diefer Sang wurde burch die Bors driften des Algostino noch mehr angefenert. Lans ranco verließ in der Rolge ganglich den Dienft als Dage, und midmete fich allein der Runft. 2116 21gos tino und Unnibale Carracci nach Rom reiften um bajelbit ibre Arbeiten, in der Farnefijden Gallerie ans utangen, fo begab fich ebenfalle Biovanni dabin. ım ans ihren Unterricht Rugen ju gieben. Gie nabe nen ihn nicht nur auf das freundschaftlichfte auf, fond bern der Cardinal Odoardo Garneje, Der fein ausges eichnetes Latent schafte, versprach ihm auch als eie ien Unterthan, alle mogliche Borcheile. Er führte laber in der That feine erften Arbeiten unter der teis tung

u) Er wird ebenfalls von einigen Canfranchi gefchries ben.

tung der Carracci in dem ichon ermabnten Karnefifche Pallast aus x).

Das Saus Sannesi erhielt nachdem Clemens bi Achte den beiligen Stubl bestiegen batte einen ung meinen Glang, und flieg ebenfalls unter Der Regi rung Paule des Funften an Dacht empor. Gine Diefer Ramilie, der Darchefe Sannest, ließ verschied ne Dallafte, Billen und Lufthaufer erbauen, und nahm porzüglich auf Unrathen der Carracci, Den Laufrar co in feine Dienfte. Diefer mablte auch fur de Marchesen mehrere Decken in Zimmern, worin mai fcon feine aumuthige ju Berfürzungen febr geneigt Manier mahrnimmt. Lanfranco führte gleichfalle für denfelben eine Geburt des Beilandes aus, uni bediente fich, mas die Belenchtung aubetrifft, berfel ben Idee die man in der Racht bes Correggio mabr nimmt; ee leitete namlich das Licht von dem Geficht bes Rindes ber. Diefes Gemablde das die größte in Bewunderung des Marchesen und des Cardinals Sanneft erregte, legte den Grund gu feiner glangenden Lauf babn. Er wurde benin Cardinal Aleffandro Peretti genannt Montalto eingeführt, und arbeitete fur ibn, in bem von feinem Dheim Girtus dem Runften anger B legten Weingarten ju Termini, verschiedene wunder in murdige Sachen. Der ermabnte Cardinal verlangte

1 Q

113

<sup>1)</sup> Lanfranco topierte in Gefellichaft bes Gifto Babalocchi eines Parmefaners, alle Befchichten bes alten Testamente nach ben Raphaelischen Ideen in ben Baticanischen Loggie. Ste widmeten diese Arbeit durch einen Brief vom iften Janner des Jahrs 1607 the rem Lehrer Unnibale Carracci. Das Wert enthalt 54 Blatter, welche Theils von Lanfranco Theils von Babalocchi gestochen worden.

ferner fein eignes Portrat von ber Sand des tanfranco aber unter einer fonderbaren Bedingung gu erhalten. Er munichte namlich durch Bulfe mehrerer Spiegel im Stand ju fenn, jeden Pinfelftrich des Mablers aufe mertfam betrachten und verfolgen gu fonnen. Gios vanni ging Diefes Besuch ein; und Gr. Emineng be: fabl mabrend jener mablte, bald fortgufabren, bald einzuhalten, bis er glaubte Die größte Mebulichkeit vabrgenommen zu baben. Laufranco geborchte auf Das genauefte, und nahm fur fich unr Die Freiheit, das Rleid und den Grund ju mablen. Als aber einige Beit Darauf der Cardinal fein Portrat mehreren geigte. o fonnte niemand die geringfte Mebnlichkeit erkennen; r ließ daber den taufranco tommen und machte ibm gruber Bormurfe, Der fich aber damit entschuldigte, jag er nicht felbft das Gemabibe gemacht, fondern mr den Willen Gr. Eminen; befolgt batte; daß er iber, wenn er ibm nur eine geringe Beit verftatten vollte, das Gemablde auf das Reuntlichste ausführ en wurde. Diefes geschab auch jur größten Bufries venbeit des Cardinals, der ibm darauf nicht nur feine unigfte Freundschaft versicherte, sondern auch verfprach, ag er ihm gewiß Befchafftigung geben werde, fobald er Bau der Rirche des Beil. Undreas della Valle, Den r beforgte, vollendet fenn murbe.

tanfranco erwarb sich durch verschiedene in mehreren Kirchen ausgeführte Werke einen ungemeinen Ruf. Ich erwähne hier als eine seiner ausgezeichnetz ien Arbeiten, das Gemählde in der Kirche des Heilie en Joseph a capo le case, welches wegen der Behande ung des Helldunkels, des Heraustretens der Figuren ind einer überaus reizenden Verschmelzung, die, wenn ie auch nicht vollkommen der des Correggio abnlich Sioriko's Geschichte d. zeichn. Künste B. II. Mm ist,

2

beil

ift, boch ihr nur wenig nachsteht, allgemeine Bewun Derung verdient. Ginige Zeit Darauf unternahm e Die Schone Capelle der Rirche des Beiligen Unauftin mit Bemablben zu verzieren. Sier mablte er, auße einer himmelfahrt der Maria, in den Ecfen Die vie Evangeliften, und einige andre Bilder, welche all auf Die Geschichte bes Beiligen Augustin und Wil belm Beziehung haben y).

Diese Werke erregten allgemeine Bewunderung Daber ibm auch die Kamilie Borgbefe den Auftrag gab in ihrer berühmten Billa, in einer Loggia, eine Ber fammlung der Gotter, und rund nimber Borftellunger von Termen, gran in gran, abzubilden 2). Als in 3. 1621 Gregor der Annfzehnte jum Pabft ermablt und der Ban der Rirche des Beil. Undreas della valle vollendet war, fo begte der Cardinal Montalto di Abficht, das gange Gebande durch die Sande ber vor nehmiten Runftler ausschmucken zu laffen. Statt fid aber feines dem Laufranco gethanen Berfprechens 31 erinnern, übergab er die gange Urbeit bem Zampieri und fuchte fich bierdurch benim Cardinal Ludovifi, ei nem Reffen des Pabftes, der zigleich die Wirde eines Cardinal: Patrons befleidete, und den Dominichine vorgeschlagen batte, beliebt zu machen. Laufranco er bob über diefe feinem Rubme febr nachtheilige Ber geffenheit lante Rlagen. Der Cardinal welcher febi bedauerte, daß ihm fein Berfprechen aus dem Gedacht uif

y) Diese Carelle wurde zu Rom von C. Ceft in Rupfer ge frochen. Auf das neue von Sandrart in o Blattern. S. Sandrart Th. I. B. 1. S. 183. folg. Ed. Rurnberg, 1773. fol.

<sup>1)</sup> S. Pietro Aquila, Deorum confilium in Pinciis Borghe-Sianis horris.

niß entfallen fen, fuchte ben Fehler dadurch wieber gut ju machen, daß er die Arbeit theilte, und die Eris bune nebit den vier Ecken der Ruppel dem Zampieri, Die Kuppel felbft aber dem Lanfranco zu mablen aufe trug. Dominichino, der von dem Berfprechen des Cardinals weder etwas wiffen noch horen wollte, glaubs te fich empfindlich beleidigt, und feine Chre gefrante; er eilte daber jum Cardinal Endovifi, und trug ibm die Berratheren vor, deren Opfer er gu fenn vorgab. Diefer zeigte ihm aber Die Rothwendigkeit worin der Cardinal Montalto verfest fen, fein Berfprechen dent Lanfranco ju halten, und beruhigte ibn mit der Bers ficherung, daß diefer nicht mehr als den bestimmten Theil der Arbeit übernehmen werde. Zampieri ging zwar zufrieden weg, tonnte fich aber niemals, wieder mit dem Laufranco ausschnen. Gine unaustofchliche Reindschaft entspann fich zwischen diefen zwen Runfte lern; und in der That hatte jeder von ihnen ein ges wiffes Recht auf femer Scite a).

Lanfranco nicht allein über diesen Ausgang der Sache zufrieden, ließ durch Perrier ein Gemählde des Agostino Carracci, welches in der Karthause zu Bologna ausbewahrt wurde, nämlich die Communiont des Heiligen Hieronnmus in Kupfer stechen, und suchte durch dieses Mittel öffentlich zu beweisen, daß Zams pieri sowol die Joee als auch die Komposition von jes nem Gewählde genommen und auf das seinige in der Kirche della carità zu Rom übertragen habe.

Bier Jahre hindurch arbeitete Lanfranco mit eis nem brennenden Wetteifer an der Kuppel, welche ends lich

a) G. Passeri, Vite de' pittori. p. 136. Mm 2

lich im beiligen Jahr des Jubilaums von Urban den VIII, im 3. 1625 aufgedeckt wurde. Alle Runftler Die berben eilten, um die vollendeten Berte gu betrache ten, theilten fich in zwen furchtbare Factionen, von benen die eine den Lanfranco, die andere den Do: minichino vergotterte. Leider bestand der größte Theil pon denen, welche bittere und ungerechte Erititen au: Berten, aus Menichen ohne alle Grundfage, die gum Bobn der Wahrheit und der Vernunft, welche fie we: ber fannten noch annahmen, folche Urtheile fallten, wie man fie von ihrer niedrigen Gigenliebe erwarten tonnte. Lanfranco erzählte einst mundlich dem Paffe: ri b), daß er einen Landsmann Damens Ferrante Da Carli gehabt habe, ber, obichon ein achtungswurdis ger Gelehrter, um feine Parthenlichkeit gegen ben Do: minichino zu zeigen, die beleidigenoften, abscheulich: ften und emporendeften Sachen von diefem Runftler ausgesprengt batte; daß er ibn begwegen verachtet, ob er gleich eingesehen, daß Carli alles diefes nur aus ju großem Gifer, um ibm allein Rubm ju verschaffen unternommen batte. Es ift unläugbar, daß nach den zwen großen Muftern von gemablten Ruppeln, wels che Correggio in Parma binterlaffen bat, Die des lans franco den erften Plag einnimmt, ja fie ift in Rucficht der Vorstellung, namlich einer himmlischen Glorie, die einzige in ihrer Urt. Wundervoll und schon ift die Sarmonie des gangen, welche vorzüglich beobachtet werden mußte, reigend die Bertheilung der Farben, lieblich die Verschmelzung der Tinten und bie Rraft Des Selldunkels; mit einem Worte es ift ein bis jut bewunderungswürdiaften Bollfommenheit erhobenes Runfimert, das alle Diejenigen, die in den folgenden Beiten in die Nothwendigkeit verfest waren bimmlis fche

1

b) Vite de' Pittori, p. 139.

in Vologna u. den umliegenden Gegenden. 549

fche Glorien ju mablen, einzig zu erreichen fuchs

Ich bin vollkommen mit dem philosophischen Mahe ler ') einverstanden, daß fich tanfranco, von der Ras tur mit ber fruchtbarften Beiftestraft ansgeruftet, vors gualich auf das Sindium der Vertheilung der Maffen und der Bewegungen, welche man in den Werken des Correggio, hanpefachlich in der Ruppel der Carbedrals firche von Parma mabruimmt, gelegt; daß er aber nur den Schein, ohne die ichwierigen Grundfage der Runft erreicht babe. Diefes verhindert dennoch nicht, den Laufranco unter Die ausgezeichneiften Schuter, wels de and der Soule der Carracci hervorgegangen find, und mit ihrer Manier die des Correggio ju vereinbas ren fuchten, aufzugabten. Menge felbft fcheint meis ner Meinung nach in einen Jerthum zu verfallen, wenn er der Romposition des Lanfranco und des Dietro da Cortona eine gewiffe Ralte vorwirft d).

Schon an einem andern Orte ') habe ich ering nert, daß tanfrauco ebenfalls für die Petri: Kirche gemahlt, und durch seine daselbst ausgeführte Urbeit den vollsommenen Benfall des Pahstes Urban VIII, erlangt habe. Er erhob ihn zur Belohnung zum Ritz ter des Christus: Orden. Im Jahr 1631 begab sich tanfranco nach Reapel, um daselbst die Kuppel der Jessuiten: Kirche zu mahlen, welche ihm aber nicht so glücklich wie die in der Kirche von S. Andrea zu Romgelang.

c) S. Mengs, Opere. T. II. p. 123.

d) Ich habe Diefes ichon im erften Theil Diefer Ges ichichte, S. 433, berührt.

e) Ebendaselbst, S. 165.

3

P

300

igr

- (1)

n

të ë

mò

1

ign.

9 2

i his

5

1 1

gelang. Hieran war aber kanfranco nicht felbst Schuld, sondern der Ban der Anppel, welche gerippt, und mit Stuckaturarbeiten und vergoldeten Zierrathen über; laden war. In den Winkeln derfelben stellte er die Evangelisten vor, unter welchen sich vorzüglich die Fie gur des Lucas auszeichnet.

Als Dominichino im Jahr 1641 starb, und die angefangene Kuppel der Capelle del Tesoro unvollendet hinterließ, so gab man dem Lanfranco den Auftrag die Arbeit auszuführen, der sich aber dazu nicht eher verstehen wollte, als bis man ihm die kahlen Wände ohne weiteres Hinderniß einräumen wurde. Mur die vier Ecken, welche Dominichino vollendet hatte, sollten verschont bleiben.

Pafferi hat über diefe Ruppel verschiedene febr treffende Ibeen geaußert, welche ich bier meinen tes fern mittheilen will !). Giovanni ergriff mit ber größ: ten Begierde Diefe Urbeit, Die er ichon lange ju unters nehmen wunfchte, damie er Gelegenheit batte fich an feinen alten Wiedersacher Zampieri reiben gu tonnen, und ihn zu verdunkeln. Die Eden der Anppel, wel: che dem Beschauer am nachsten find, maren mit Bes mablden verziert, die weder durch die Große der Da: nier, noch durch die Rraft des Selldunkels in die Hus gen fielen: Diefes war auch wegen der Rabe und des Plages den fie einnahmen nicht erforderlich. Lanfran: co suchte aber ihre Wirkung ganglich zu vernichten, und fing diefes folgendermaßen an. Da die Kuppel keine Deffnung hat, sondern fich durch ein geschloffe: nes fpih gulaufendes Gewolbe endigt, fo bildete er über den Lambour einen Rreis von Figuren ab, mel: che

f) G. l'afferi, Vite de' Pittori. p. 147.

de Engenden vorstellen, und über diefe icherzende Rins der, fleine Engel und Wolfen. Alles Diefes erhellte er vollkommen nach feiner Methode durch gerftreute, ftrahlende Lichter. Die Figuren der Tugenden, wels de er von unten durch die geborigen Berfürzungen, nach der Urt der Apostel des Correggio in der Ruppel ju Parma, ericheinen ließ, ftellte er zugleich in großer Proportion vor, und belebte fie durch ein fraftvolles Rolorit und eine ungemeine Starfe in ben Schatten. Er erreichte zwar hierdurch vollkommen feinen 3med, denn die von Dominichino gemablten Winkel verloren ihre gange Wirkung, aber indem er Diefen Schadete, wurde er fich felbft nachtheilig. Wenn namlich ber Blid des Beschauers von den ibm junachft liegendeit Winkeln, und ihren mittelmäßigen Proportionen gunt Gewolbe emporschwebt, so bemerkt er, daß sich die Figuren beffelben ftatt gu verfleinern, vergregern, und an Straft zinnehmen. hierdurch erlangen fie eine Schwere, -welche fie immer niederzuziehen icheint. In der Auppel der Kirche S. Undrea della Balle mar er glucklicher, weil dasethft die vom Dominichino ger mablten Ecfen, mit ihren großen durch ein fraftiges Selldunkel bervortretenden Riguren, fein Bewolbe fuhn und boch emporfreigen, und vom gehörigen Orte ichicklich erscheinen laffen.

Verschiedene Urbeiten des Lanfrauco werden in der Karthaufe zu Reapel, und ben den Theatinern oder in der Rirche der Beiligen Upoftel ebendafelbft aufber mabrt. Rach feiner Ruckfebr, nach Rom, um das 3. 1646, mablte er in der Rirche des Beil. Carl ai Catenari, batte aber das Unglud, daß ihm aus feindseliger Absicht alle feine Grudien, Die er zu jener Arbeit vorbereitet batte, beimlich entwandt wurden. M 111 4 Die Dieser Verlust war für ihn bennah unersehlich; auch gelang das Werk niemals so, wie er es in seiner Phans taste aufgefaßt hatte. Die Gemählde des kanfranco sind in großer Unzahl Theils in Italien Theils in Frankreich und Spanien zerstreuet. Von denen die sich in Spanien befinden, hat Mengs einige Nachrichs ten ausbewahrt. Auch die Gallerieen in Dresden und Wien haben verschiedene Sachen seines Pinsels aufzuweisen, der jedoch stets ausgezeichnetere Werke in Fresco als in Dehl hervorgebracht hat. Laufranco starb im J. 1647.

Diefer Künstler bildete, wie wir schon erinnert haben, einen neuen Styl, den sich mehrere zum Musster ermählten; ob sich gleich unter allen seinen Schustern keiner als der schon oben erwähnte Giacinto Brandis) hervorthat. Pafferi welcher den kans franco sehr genan kannte, sagt, daß er sich wenige Miche gegeben Schuler zu ziehen, Theils weil er eine geringe Gabe der Mittheilung besessen, Theils weil er sehr sparsam mit seinen Vorschriften gewesen sen, und lieber mehr Thatigkeit durch Gemählde selbst, als durch mundlichen Vortrag zu lehren bewiesen habe.

Als seine Schiler nennt man Antonio Ris chieri aus Ferrara, Caterina Ginuasi, eine Michte des Cardinals Ginnasi, Giovanni Batista Bernaschi aus Turin, und Giov. Francesco Mengucci. Bon Orazio le Blan oder Bians Ci, und Francesco Perrier wird am gehörigen Orte die Rede sein. Seusfalls rechnet man endlich Mattia Preti unter die Zöglinge des Giovanni.

Wie

· At

p

Wie dem auch fen, fo außerte und bewirfte fein inziger Schuler ber Carracci einen fo machtigen Gins luß auf die Romifche und Florentinische Schule als aufranco; benn nach feiner Dlanier bildete fich Dies ro da Cortona, ber wie wir fcon an einem ans bern Orte gefeben haben h), ber Bater einer ungablis ien Mabler Ramilie murbe; und die große Schaar ber ausgezeichneten Fresco: Mabler und ber fogenaun: en Macchinisli.

Wir stehen jest vor einer neuen Epoche welche nit dren vorzüglichen Beiftern, die ihren Unterricht n der Schule ber Carracci empfangen haben, nams ich mit Guibo, Albani und Zampieri angebt.

> Guido Reni. geb. 1575. geft. 1642.

Buido, gebobren in Bologna, außerte mehr Reiging gur Mableren, als gur Tonkunft, worin ibn ein Bater unterwiesen batte, und murbe bober ber Echule des Dionpfins Calvart, welche in jenen Zeis en ju Bologna die blubendefte mar, übergeben, um ie Unfangegrunde ber Runft zu erlernen. 3ch fann icht bestimmen ob Buido burch eignen Antrieb, ober vie Dafferi fagt ), burch Calvart geleitet, bie Berte des Albert Durer fo fleißig ftudiert bat. Frens id) wird diefes, wie derfelbe Schriftsteller bemertt, nehreren befrembend vorkommen, die ben Durer für inen gur Rachahmung gefährlichen, trodenen, fchneis enden und feinem Damen abnlichen Dabler anfeben; betrachs

h) Th. I. Diefer Geschichte. G. 102.

i) Vite de' pittori. 3. 58.

betrachtet man aber seine Werke mit einem Kennerblick, so nimmt man in ihnen die größten Schönheiten wahr, welche einer genanen Ausmerksamkeit und eines anhalt tenden Studiums würdig sind. Nachdem sich der Auf der Carracci allgemeiner verbreitete, so verließ Guido die Schule des Calvart, und ging zu jener über. Man sagt, daß sich ziemlich früh eine gewisse Eisersucht zwitschen Aunibale und Guido entsponnen habe; allein dies se Behauptung gründer sich nur Theils auf einen Brief den ich in der Folge ansühren werde, Theils auf den ungemeinen Benfall welchen die Arbeiten des Guido erhielten; dend dieser, ob schon er Schüler der Carracci gewesen, blieb stets in seiner Manier originell.

Albani und Zampieri verließen ebenfalls bie Schu le des Calvare; und da fich Unnibale nach Rom ber gab, fo brannten die dren ermahnten Junglinge vor Begierde gleichfalls die dortigen Runftschafe zu ber trachten und reiften vereint von Bologna dabin. lein die genaue Freundschaft zwischen Bnido und 2016 bani war nicht von langer Dauer; fie veranderte fich fogar in einen Wetteifer, vorzüglich da Buide ichon im Stande mar felbft zu koloriren und eigne Arbeiten aufzuführen. Rachdem er einige Werke des Merigi, Der wie wir ichon bemerkt haben, um diefe Beit die bochfte Bluthe erreicht batte, gefehen, fo fiel er auf den Gedanken seine Manier nachzuahmen. Scheinlich that er diefes mehr darum, weil Merigi ber Mabler nach dem herrschenden Geschmack mar, daß fein Geschmack mit dem diefes Runftlers sympas thifire batte. Da er alfo zuweilen Belegenheit fand, fo mablte er einige Ideen gang nach der Methode bes Carravaggio, aber in einem weit edlern Charace ter.

19

13

h file

lit

tial

frie

Y

Be

gro

en 1

das

lige.

12

te 3

for bit

no

the

Der Ruf von Unido's kunftlerischer Geschickliche it verbreitete sich immer mehr; er arbeitete daher in tom mit ungemeinem Benfall, vorzüglich da er sein Röpfen eine gewisse keichtigkeit und einen Adel mite itheilen verstand; eine Gabe die ihm einzig war.

Der Cardinal Borgbeje, ber die Absicht hatte ber Rirche delle tre fontane eine Kreuzigung des eil. Detrus mablen zu laffen, fiet auf den Carravage o; ba diefer aber von dem Arpina megen der Streis afeit über die Arbeiten in ber Rirche des Beil. Ind: ige der Frangofen gehaft wurde, fo feste derfelbe les in Bewegung um die Wahl des Cardinals gu reiteln. Es gelang ibm auch daß fich Merigi burch efe Urbeit nicht allgemeiner bekannt machen konnte, nu fie wurde dem Guido übertragen. Urpina's Bit: rfeit ging fo weit, daß er fogar den Bnido erfuchte, e Rrengigung im Gellonnkel oder in der Manier des lerigi ju mablen, und durch die Burde und Maje: it feiner Jocen, jenen Runftler ju übertreffen. Buis gab fich alle Dube um die Arbeit ben Wünschen 5 Urpina gemaß auszuführen, und es gelang ibm 1 Wert hervorzubringen, das alle feine übrigen durch e große Rraft des Belldinfele übertraf. Cefari, ffen Urtheil damals das großte Bewicht batte, er: ib das Gemahlde des Gnido durch die großten Lobruche, nicht fowol um ibm zu belfen, fondern viels ibr feinen Begner zu vernichten k). Wie dem auch sen,

k) Dieses Gemählte, von welchem ebenfalls eine sehr gus te Kopie in Mosaik vorhanden ift, wurde auch in Aupfer gestochen. Der Entwurf von der Hand des Guido wird in der Gallerte des Cardinals Corfini ausbewahrt. Folgende Gemählde des Guido sind nebst den eben erwähnten nach Paris gewandert: 1. Die

fen, Guido erwarb fich taglich einen ausgezeichneter Rubm, daber er auch fur den erwähnten Cardinal di berühmte Aurora mabite, welche unter die schönster im Fresco: Gemablde gebort, die man in Rom bewun Auf Befehl des Pabstes Paul des V schmuckte er zwen Capellen, Die eine auf dem Mont Cavallo, die andre zu S. Maria Maggiore mit Wer. ten feines Pinfels m). In diefen nimmt man einer im Mde ht

- I. Die Marter bes Beiligen Petrus.
- 2. Die Fortung aus bem Capitol ju Rom.
- 3. Die beiligen Befduber von Bologna, auf Bologna.
- 4. herodes Rindermord, aus der Rirche des Seil. | Dominicus in Boloana.
- 3. Siob, wie er ju feinem Bermogen tommt, aus der Rirche des Beil. Dominicus in Bologna.
- 6. Die Reinigung der Maria, aus Modena.
- 7. Das Rind Jesus, Schlafend.
- 8. Chriftus am Rreuz.
- 9. Der Seil. Rochus im Gefangnif, aus bem Bergogl. Pallaft ju Modena.
- 10. Chriftus, welcher dem Seil. Petrus die Schluffel übergiebt, aus Fano.
- II. Die Madonna, der heil. hieronymus und Thomas, aus der Cathedral . Rirche von Des
- 1) Dieses erstaunenswurdige Gemahlde ift nicht nur von Krey und darauf von Morghen in Rupfer gestochen, fondern auch in einen Edelstein geschnitten worden.
- m) Die erfte Capelle auf dem Monte Cavallo enthalt nur Geniahlde, welche fich auf den Lebenslauf der Madonna beziehen, als: ihre Beburt, Berfundigung, m. f. w. In bet Ruppel ficht man den ewigen Bater umgeben von einer großen Glorie von Engeln. Man wird fine

1, 0

wi

D au

De De

this

11

hete

Buej

the

ben når

for

Sil tra

Eir

81

and

onn

bur.

bet

018 nad bel in den Befichtegugen mahr, der ibm einzig und nübertrefflich ift. Um uns zu überzeugen, daß Buis bem damale berrichenden Gefdmack, ichnell in mabe n, feinen Benfall gab, verdient folgende Unechote ngeführt in werden. Der Pabft hatte dem Urpina e oberfte Unfficht über die Capelle von G. Maria Raggiore, und die Bertheilung der Urbeit an vers hiebene Mahler übertragen. Diefer, ber in der That urch eine Buth ichnell zu arbeiten bingeriffen murde, te eine goldne Rette als den Preif fur benjenigen is, Der feine Urbeit am geschwindesten vollendet bas m wurde. 21s diefes Gnibo borte rief er febr trefe nd aus: "Was? find wir denn Barbarifche Pferde, in benen dasjenige am bochften und toftbarften ges halt wird, das zuerft durch den Wettlauf fein Biel reicht? mas find bas fur Borichlage!"

Unter der Berrichaft Urbans bes Uchten, ents venete fich, Buibo mit dem Cardinal Spinola einem benuefer, der die Hufficht über den Ban der Petris irche fubrte. 201s er namlich um ein Altarblatt gu mabs

den, daß er den ganfranco, welcher in diefer Gattung, namlich Glorien zu mahlen, die hochfte Stufe der Boll- tommenheit erreicht hatte, nicht hat nachahmen wollen. hieruber ftellt Paffer i (G. 71.) eine fehr richtige Bes trachtung an. "In der That" fagt er "scheint meinen Einsichten nach, Buibo in ber Farbung des Glanges der Glorie, und der Lichter welche unermeflich weit frahlen follen, nicht fo gludlich gewesen gu feyn, wie in feinen andern Urbeiten. Gie gelang ihm nicht fo lieblich und anmuthig. . . . . Aber felbft ber Ginfichtevollefte fann burch feine Meinungen irre geleitet werden, vorzüglich wenn er lieber feinen eigenthumlichen Weg fortgeben, als einen andern, der ihn in einzelnen Theilen übertrifft, nachahmen will."

mablen 400 Scubi im Voraus ausgezahlt erhalten un Die Urbeit noch nicht angefangen batte, fo machte ibt Der Cardinal darüber Vorwürfe. Guido der fich m -Recht darüber beleidigt inblite, ichiefte bem Cardine Die 400 Scudi guruck, und ging von Rom weg rac Bologna "). Guido hatte fchon in Bologna mehrer portreffliche Bemablde, ale jum Benfpiel fur Die Ro milie Campieri das berühmte Bild welches bie Bei ligen Peter und Paul, und fur die Dominicaner ei anderes, das die Riederlage der unschuldigen Rinde porstellt, und gegenwartig in Paris aufbewahrt wird verfertigt "). Jest mar er im Begriff, das Gemolb ih Der Capelle des Beil. Dominicus zu mablen, als ibn 11 von Seiner Beiligkeit durch ben Cardinal, Legater von Bologna, anbefohlen murde, ohne Unffehnb nad Rom jurndzukehren. Er wollte fich aufänglich biergi nicht versichen, entschloß sich aber endlich auf Unra then des Marchesen Kacchenetti, und wurde von den ba Pabst auf das gartlichste empfangen. Guido vollen Dete daber die angefangenen Urbeiten, weil er aber fin feine Sachen einen fehr hoben Preif forderte, überdief weit 9

n) Diesen Borfall erzählt Malvafia, Felfina pittrice T. II. p. 21. auf eine andere Urt. Man lefe ebenfalls einen Brief des Guido an Untonio Saleazzo Fibbia, vom 19. a Mugust, 1627. S. Lettere Pittoriche, T. I. p. 216.

hem

o) Gewiß ift dieses Bemablde das erstaunenswurdigfte Bert, welches Guido der Nachwelt hinterlassen hat. Der Ausbruck des Seil. Petrus ift unerreichbar. 36 war gegenwartig, als Cignaroli von Berona nad Bologna gereifft war um die Runftschaße dafeibit ju fer int ben; und diefer einfichtevolle Runftler geftand, daß er niemals den anfangenden Schmerz und die Reue voll- tommener habe ausgedrückt gefehen, als in der Figur des - Seil. Detrus. Man hat von diefem Gemahlde einen I vortrefflichen Rupferftich von Gactano Bandolfi.

weit langsamer als der größte Theil der gleichzeitigen Mahler seine Werke aussuhrte, so zog er sich dadurch mzählige Feindschaften zu, und man sinchte sogar die Bunft des Pabsies gegen ihn wankend zu machen. Vorsichtig wartete er dieses nicht ab, sondern begab ich von Rom wieder nach Bologna.

Wahrend seines Aufenthaltes, in Nom erhielt reine Ginsadung nach Reapel zu kommen, um das ethst die Capelle des heiligen Januarins genannt del Tesoro mit Gemählden zu verzieren. Kaum hatte er de aber angenommen, als er von den dortigen Mahs ern auf das heftigste verfolgt wurde. Dieses ging so veit, daß sie einst in einer Nacht einen seiner Gesährten, den er mitgenommen hatte, indem sie diesen ür seine eigne Person hielten, mit einigen Winden nißhandelten. Gnido benufte diesen heilsamen Wink, jab alle Arbeit auf, und verließ ohne Verzug Neapel.

Nach seiner Rückkehr nach Bologna beendigte er die Capelle des heiligen Dominicus, und versertigte wen bewunderungswürdige Gemählde für die Kirche le' Medicanti. Aber auch in seinem Baterlande versolgte ihn der Neid, indem Albani, Tiarini md mehrere andere seinen Ruhm nicht gleichgultig anzihen konnten. Selbst Ludovico Carracci gesobrt unter seine Widersacher, da er sah, daß man ihn einem Schüler gleichstellte, und daß er in einigen Theilen von demselben übertroffen wurde. Die Misstunft gegen den Guido wurde noch mehr durch einen eesondern Borfall angesacht; als man nämlich von Benna ans eine himmelsahrt der Madonna nebst den wölf Uposteln verlangte, und sich Ludovico anheischig nachte das Gemählde für 500 Sendi zu versertigen,

fo gab man bennoch dem Guido den Borgug, ob gleid Diefer 1000 Scudi für feine Arbeit forderte. 211s et fie vollendet und den Mugen des Publicums ausgesel hatte, ftrobmte die gange Schaar von Mahlern ber ben, um ibr Uribeil daran ju uben. Calvare erbot bas Werk durch die größten Lobsprüche, und Lodovice Carracci ber es gleichfalls mit allen feinen Unbangern prufte, lobte es ebenfalls und urtheilte daß fich Guide Im felbst übertroffen batte. Auch Brigio und Gan bieri tonnten ihm nicht ihren Benfall versagen, ob im fie gleich Unbanger ber Schule ber Carracci und er flarte Feinde, wo nicht Wetteiferer des Buido ma: Der erfte bildete fich ein, Diefem Runftler voll: tommen an Geschicklichkeit gleich zu fenn, aber nicht it fein Gluck zu befigen; der andere folgte einer gang & entgegengefesten Methode, denn er verdunkelte feine im Bemablde und verfiel in den Character des Carravaggio. Ca Machdem Barbieri, Dominichino und Tias rini das Gemahlde ebenfalls ihrem Urtheile unters of worfen batten, fo foll der lette unter ihnen einen ums wi verzeihlichen Febler gegen die Regeln der Perspective. 60 in der Figur Des Beil. Detrus, welcher mit dem einen Rnie auf einer Stufe rubt, mabrend er mit dem aus bie bern Buß die Erde berührt, mabrgenommen haben. in Guido antwortete ibm aber "bag er um ein einziges Ber: 1 feben die gange Urbeit nicht wieder andern tonnte." 11, "Allein gerade Diefer Fehler", verfehte Tiarini, "vers in birbt bas gange Wert." P).

U

1 3

1.

03

dato

tillo'r

Ich wurde kein Ende finden wenn ich alle die 21r: beiten aufgablen wollte, Die Buido Theils fur fein Baterland Theils fur andere tander vollendet bat; pors

p) S. Dialoghi di Clare e Sarpiri. etc. pag. 70.

eit im Mablen erworben hatte. Er führte alles mit eichten Pinfelstrichen ans, so daß ich bennahe sagen nöchte, er zeichnete mit dem Pinfel. Unzählige Gerahlde wurden ferner nach den seinigen von vortresslischen Künstlern kopiert, oder in seiner Schule ausgerbeitet und von ihm selbst verbessert. Mit diesen neb man einen unglandlichen Handel ganz gegen seinen Billen in answärtige Gegenden, woselbst sie alle sur driginale des Guido ausgezeben wurden.

Unter den verschiedenen Arbeiten die er theils in tom felbst ausgeführt, theils von Bologna dabin gebieft batte, verdient vorzüglich ein ausnehmend scho: er Erzengel Michael ben ben Kapnginern bemerkt gu Ginige glauben er babe in den Befichtszügen es Satans, der fich unter den Sugen des Engels win: it, das Portrat eines Cardinale ausgedrückt; ob er eich felbft die Sache fters verneinte, und dem Malva: a versicherte daß die allgemeine Menning falfch fen "). Bas die in der That englische Figur anbelangt, fo brieb Unido an Monfignor Maffani, Sansbotmeifter abstes Urbans des VIII, daß er sich vergebens mubt, auf der Erde eine himmlische Gestalt ju fin: n, daß er alfo eine der vollendeten Formen gemablt itte, welche ibm feine Phantasie erschaffen babe 5). ber wenn man diese Formen, die feinem Ginne fur das

q) hiervon redet Malvasia Felfina Pittrice. T. II. p. 30. u. folgg.

r) Malvasia Felsina Pittrice, T. II. p. 35.

s) Suido's eigne Borte find folgende: "Sicche ho riguardato in quelle forme, che nell' idea mi fono stabilita,"

das Vollkommne entsprachen, genauer untersucht, findet man daß er sie von der Riobe und ihren Sochter entworfen, und wie es der Gegenstand erforderte m einigen geringen Abanderungen wieder dargestellt hab

Im Kloster von S. Michele in Bosco mabite i eine Geschichte des heiligen Benedictus, welche wege ihrer hohen Bollendung selbst todovico Carracci in Estamen seite, und eine so große Bewunderung erregt daß mehrere keinen Anstand nahmen zu sagen, er hab was eine gewisse Zartheit, Schönheit und Erhaben heit betrifft, selbst seine kehrer übertroffen. Um diese vortressliche Werk gegen den zersierenden Ginfluß di Zeit zu schüßen, hat es Guido einige Jahre darai erneuert und retouschiert; auch ein Monch buig Manzini, verherrlichte es durch solgende Inschrift:

12

11

1

1

per

log

701

fal

rac

del

ber

Ri

fen der

12/s

Ingens hoc artis suae miraculum
Temporis iniuria, ac sere invidia lacerum
Magnus Guido Rhenus sponte miseratus
Ut amori, genio, gloriae suae consuleret
Famae, oculis, perennaturum restituit.
An. Salut. MDCXXXII.

Dieses wunderwürdige unter dem Namen la Turbantina, (wegen eines reizenden Frauenzimmers da auf ihrem Haupte eine Art von Turban trägt,) allge mein bekanutes Gemählde, hat durch die Zeit sehr gilitten. Uebrigens kann man sich von demselben durc die in dem schon öfterer angeführten Werke besindlich Abbildung, einen guten Begriff machen ').

Jum Schluß barf ich endlich nicht das reizend Bild übergeben, welches die Entführung der Selem burd

t) Il Claustro di San Michele in Bosco. p. 23.

purch den Paris vorstellt, und fur feine fatholische Majefigt, den Konig von Spanien, gemablt worden ft. Diefe Urbeit baben nicht nur mehrere Dichter bes ungen , fondern auch ungablige andre Gelehrte durch obpreisungen erhoben "). Buido ftarb im 3. 1642, und hinterließ eine gabtreiche Schule, von welcher ich, venn ich feine Manier abgehandelt babe, reden werde.

Obustreitig besteht Buido's großtes Talent in ber mferordentlichen Joeginichen Schonbeit, womit er die Besichter feiner Figuren belebte. Wie ich ichon ges agt babe, gelang es ibm, Diefelbe durch feine eifrigen Studien nach den Marmorbildern der Miobe und ihrer Edchter hervorzubringen. Die Untlike feiner Alten und Apostel mablte er aus ber schonen Datur, weil fich

u) Ueber diefe Arbeit lefe man die Schriften eines D. Luis gi Mangini, Sanfridio, Monfignor Farretti i' Achillini, Marescotti, und des Marchesen Mangini. Ferner :

Lodi al Signor Guido Reni, Rime raccolte dall' Imperfetto Accademico. (Giov. Battifta Manzini). Bo-

logna, 1632. 4

Giov. Battista Manzini, il Trionfo del Penello; ovvero composizioni sopra il ratto d'Elena, di Guido Reni. Venezia, 1633. 8. und Bologna, 1734 4. Eben. falls haben über diefes Gemabibe der Marchefe Bergis lio Malveggi und der Abate Squaldi einige Rach. richten aufbewahrt Der erfte in feiner Introduzione al racconto de' principali successi accaduti sotto il comando del Re Filippo Quarto, in der Borrede; der Undre in feinem Catone Uticenfe. Endlich reden von diefer Ur= beit mit ungemeiner Sochachtung, Bombaci, Bolognesi Illustri per santina; Minozzi, Sfogamenti d'ingegno; Rinaldi, in feinen Briefen; Manzini, in feinen Brie= fen; der Graf Andrea Barbazzi an mehreren Orten; Der Dichter Marini und ungablige Undre. Bergl. Malvasia, Felsina Pittrice. T. II. p. 84. fq.

fich unter ben Muftern ber Untite feine von religiof Begeifterung erhalten haben. Um die übrigen Thei Des Korpers abzubilden, ergriff er ebenfalls die ichor Matur, ohne fie durch die Untike zu vervollkommner eine Cache, Die fich juweilen nicht mit der Schonbe feiner Ropfe zusammen reimt. Diefe, welche über al fterbliche Formen erhaben find, entsprechen nicht de m Korper, der nur eine Machbildung der vollkommen. Matur gu fenn fcheint. Ich babe biefes Urtheil na der Betrachtung feines Simfons im Zimmer des Goi falonier ju Bologna, und feiner Beiligen Gebaftian gefällt. Die Rorper zeigen gute nachte Formen d' Matur, aber auch weiter nichts, die Ropfe bingege in blendende idealische Schonheiten. Geine Farbung D. Rleisches fallt zwar etwas in das gelbliche, ift ab angenehm; feine Farbengebung ift lieblich, aber obn auffallende Starte. Im Wurf feiner Falten bemen in man viel Schonbeit in der Form, auch bediente er fie m zuweilen der Ideen des Albert Durer; allein es feb it ihnen an Sarmonie mit dem übrigen Bangen, und a in dem Character der Substang woraus fie bestehe M Ueberhaupt hat seine Drappirung die Fehler der Dal ler der Momischen Schule. Unbegreiflich scheint et daß er mit der tiefften Renntniß der Enftperfpective wenige Ginfichten in die Linearperspective verband, un Diese öfterer verlette. Wahrscheinlich bat er Die erf durch Uebung erfernt, die andere aber, welche ni durch das Studium der strengsten theoretischen Bo fdriften erreicht werden kann, vernachlaffigt; un doch ift es ohnmöglich, ohne diefe feinen wahren Zwe auszuführen. Ben alle dem gebort Buido unter d Bahl der unfterblichen Runftler "). Menge behanpt fålfd

18

18

in

te 200

x) Malvasia, welcher ihn perfonlich kannte, berichtet, hal

älschlich, der Stul des Gnido sen leicht. Er scheint s benm ersten Unblick zu senn, er ist es aber nicht wie nan glaubt, und seine Schwierigkeiten offenbaren sich nann erst, wenn man mit großer Ueberlegung und ans saltendem Fleiße die Gemählde studiert oder zu kopiez en sucht. Auch seine Führung des Pinsels ist schwer n erreichen, ja fast einzig, indem er mit demselben Mes zeichnete und schraffierte. Sen so wenig ist die Meinung eines neuern Schriftstellers, des Herrn Hoft tätters gegründet, welcher dem Gnido den Verfall der Schule der Carracci zuschreibt. Wie wir oben gesehen saben, erhielt er sie im Gegentheil gegen einen Umezigi und den ganzen Hausen der Unhänger des Urzina.

Mehrere Umstände lassen mich vermuthen, daß sinnibale Carracci auf Guido eifersüchtig gewesen ift. Der nicht sowol die Talente dieses Künstlers, als vielz nehr das Glück das ihn stets anlächelte, erweckte die Lifersucht des Unnibale. Guido vertor öfterer in eiz er Nacht benm Spiel mehr, als jener durch die Urzeiten einiger Jahre zusammenbringen konnte; und och scheint mir in der Critik, die Unnibale in einem iner Briefe an Lodovico über den Guido fällte, wenn nan es genau erwägt, ein Lob zu liegen. "Ich ängne gar nicht" schreibt er, "daß Guido ein

habe auch in Relief gearbeitet. Co verfertigte er gleiche falls einen Kopf des Ceneca, indem er fich einen Eflas ven zum Borbilde genommen, daffelbe aber nach seiner Idee umgeändert hat. Für die Kirche der Heil Christina in Bologna verfertigte er einige Statuen, worunster ein Heil. Petrus merkwurdig ift. Endlich afte er auch mehrere Sachen.

li i

111,

alli di

rigi

. gn

I QE

1:1

11

3

geschickter Mann fen, vorzüglich megen e ner gemiffen Lieblichkeit und Wurde, we che er von der Matur als eigenthumlich und unerreichbare Gabe befigt; aber U bani und Zampieri find nicht minde fchabbare Runftler, und wenn fie auch nich mit jener bingeworfenen Leichtigkeit ibr Werke vollenden, fo zeigen fie dagege eine tiefere Ginficht" y). 2118 Unnibale ferni Die zwen Gemablde, welche fich in einer der fleine Rapellen an der Rirche des Beil. Gregorius in Roi befinden , und zwen Geschichten des Beil. Upoftel Undreas vorstellen, von denen die eine Guido, die at Dere Dominichino gemablt bat, betrachtete; fo fagte von der des Guido: "biefe ift von dem Deifter' und von der andern des Dominichino: "Diefe ift vo dem Schuler, der aber mehr weiß als de Meifter" z).

Mehrere Schriftsteller haben wiederholt die Me nung behauptet, Guido habe dren verschiedene Maniere gehabt. Die erstere soll in einer Nachahmung des Carre vaggio, die andere, als die vollkommenste, in seiner eignen die legte endlich in einer blassen und schwachen Manier b

y) Ich sehe zugleich die Worte des Unnibale Carracci hie her: "Jo non niego poi che (Guida) sia valent uom massime per una certa vaghezza, e macstà, che è su proprio dono, e inimitabile, ma sinalmente non son meno prezzabili l'Albani, cd il Zampieri, e se no oprano con quel sprezzo e leggiadria, mostrono per altra inteligenza." S. Lettere Pittoriche, T. III p. 373.

<sup>2) &</sup>quot;Questa è del maestro"; uno: "Questa è dello scolare ma che ne sa più del maestro."

Reben 2). Da ich aber Gelegenheit gehabt habe, die schönften Werke des Onido, von denen der größte Theil in Bologna aufbewahrt wird, genan zu unter: fuchen, und mich mit dem Character Diefes Deifters vererant gu machen, fo kann ich behanpten, daß ich ftete Diefelbe Manier bemertt habe. In Der Urt Des Merigi bat Guido, wie ichon oben erzählt worden, fein anderes merkwurdiges Gemablde, ale die Marter des Seil. Perrus ansgeführt, und diefe mabite er nicht nach feiner gewöhnlichen Weife, fondern auf Unsuchen des Cefari in der Methode des Carravaggio mit großen Daffen von Schatten. Seine angeblich dritte oder lette Manier, welche man am beften aus feiner letten Urbeit, namlich der großen Sahne mit den Schukheiligen der Stadt Bologna, mahrnehmen fann, ift feine andre als feine gewöhnliche mehr vernachlaß figte, woran ohne Zweifel fein leidenschaftlicher Sang jum Spiel Schuld mar." Dit der größten Gile mußte 

a) Der bekannte Marchese Giov. Giuseppe Orfi, febrieb feine Offervazioni über bas in den damaligen Beiten viel Aufschen erregende Bert. La manière de bien penser dans les ouvrages de l'esprit, welches unter den Journalisten mehrere Streitigkeiten verurfacte. Giams pietro Zanotti, der fich ebenfalls in den Streit, aber nur in den welcher feine Runft betraf, einließ, machte im 3. 1710 folgende Schrift bekannt : Dislogo in ma-. teria di Pittura di Giov. Pietro Cavazzoni Zanotti, inserito nel libro di Osservazioni critiche in disesa del Marchese Giov. Giuseppe Orsi, contra l'autore della Lettera toccante etc. Venezia, 8. Sierin redet er von der Anmuth der zwenten Manier des Guido Reni, und fucht einige Gedanten jenes Gelehrten ju vertheidigen, welcher einen Bergleich gwifchen ber Unmuth im Corei= ben und einigen Urbeiten unfers berühmten Dablers aus gestellt hatte. Jour.

11111

er ofterer fechs bis fieben Gemablde vollenden, un Die großen Summen zu bezahlen die er auf fein Ehren wort verlohren batte. Dan weiß, daß fich fein Ber luft in einer Racht ofterer an 4000 Pistolen belief, und daß er denen die fich darüber wunderten zur Unt wort gab: ein jeder Schaden tonne erfett merden, wenn man nur nicht die Bande verlobre. Buido be hielt alfo ftete ein und diefelbe Manier ben, und ver. vollkommmete fie immer mehr, bis ihn die Rothwen: Digkeit, des Spiels zwang, feine Arbeiten weniger aus. gesucht, fludiert, und vollendet zu liefern. Dan kann it, Diefes nicht sowol eine Beranderung der Manier, ale vielmehr eine Ubnahme der Kunft nennen, fo wie man Dagegen benm Rafael ein Fortschreiten der Runft mabr mnimt. Ich wünschte, man mochte einsehen, daß man i nicht fo leicht eine Manier andert, wie man ein Bemb wechfelt; eine Sache, die ich noch umftandlicher benm Francesco Barbieri abhandeln werde. Wie ich ichon in erinnert habe, werde ich von ber weitlauftigen Schule Des Gnido am geborigen Orte genan reden. Ich tomme jegt jum :

Ear

1

11 0

70

. 97

ireit

## Francesco Albani. geb. 1578. gest. 1660.

Dieser Runftler war in Bologna gebohren, und von früher Jugend an ein genauer Freund bes Buido Reni, mit welchem er zugleich die öffentlichen Schulen besuchte. Da er eine Reigung zur Mahleren hegte, fo murde er der leitung des Calvart übergeben, unter welcher fich Guido schon dergestalt ausgebildet hatte, daß er von jenem den Auftrag erhielt, die Arbeiten der andern Schuler und unter diefen die des Albani ju verbeffern. Es bildete fich zwar unter ihnen der Schein

Schein einer innigen und unauflöglichen Freundschaft, aber ibr Geift dachte anders ale ihr Mund fprach. Co wie es an dem Bergen des Albani nagte, daß ibn fein Gefährte übertroffen babe, fo furchtete auch Onis Do, daß ibm diefer durch feine ungemeinen Fortschritte gleich kommen, vielleicht verdunfeln konne. Alle Guido, wie wir icon erinnert haben, Die Schule Des Calvart verließ, fo zogerre ebenfalle Albani nicht lange, zu der der Carracci überzugeben. Weil diefer aber fur einen eben fo geschickten Runftler als jener geachtet fenn wollte, fo brach ibr Wetteifer in eine offenbare Reind: ichaft aus, die fich auch niemals wieder endigte. gierig ergriff Albani jede Belegenheit, um fich mit feis nem Mitschuler in einen Wettstreit einlaffen zu tonnen und feinen Ruhm auszubreiten; ob aber ichon ibr Streit mit dem Dinfel heftig, ich mochte fagen todtlich war, fo vertleinerte dennoch feiner den andern durch berabwurdigende Deden, jeder beurtheilte dagegen feis nen Biderfacher mit der größten Ichtung. Unter ben oielen Gemablden, welche Francesco in der Wette mit Gnido mablie, will ich bier nur einige der vorzügliche ften anführen. Go zeichnen fich ans, der Beilige Des trus der feinen Sehltritt beflagt; der Erlofer welcher oon den Todten aufersteht und seiner gottlichen Mutter erfcheint; ein Werf das im Bethans des Beiligen Co: lumbanus aufbewahrt wird; die ungemein schone Geburt der Jungfran Maria, im Bethans von S. Maria; ein noli me tangere im Kloster von S. Michele in Boleo; gerade dem Beiligen Guftachins des Buido zegenüber, eine Geburt ber Maria, in der Rirche von S. Maria del Piombo, und der Seil. Gebaftian in Porta bi Caftello. 3ch übergebe die Geiten: Gemablde ju G. Bartolommeo di Porta, und ungahlige andre Wer: M11 5

A SECTION AND LOSS OF THE

Werke, welche feinem Pinfel einen unsterblichen Rubn erworben haben.

6

ile ilel

29 0

San

infel

tin

er o

hi

1)

Während daß sich Unnibale Carracci in Ron mit der Farnesischen Gallerie beschäftigte, that Alban dem Gnido den Vorschlag dorthin zu reisen; sie bega ben sich auch in Gesellschaft nach Rom, wie einige be hampten im J. 1611, oder wie andre im J. 1612. Thre Freundschaft war aber in diesem neuen Aufent halte von nicht langer Dauer, sie entzwepeten sich unt sohnten sich niemals wieder aus.

Albani zeigte sich in Rom öffentlich, in ber Kir che des Heil. Jacob der Spanier, wo er verschiedenes nach den Cartons des Unnibale ausgeführt hatte Diese Arbeiten haben einige Irrthümer veranlaßt, in dem zum Benspiel Scanelli b) einen andern Kunstlen als ihren Urheber nennt. Man kann sich aber auf dat Zengniß des Dominichino, der ein Augenzeuge war, und sie dem Albani zuschreibt, gewiß verlassen, vor züglich da auch Scanelli in der Folge seine übereilte Augabe eingestand b.

Wenn Jemand in jenem Zeitalter ein Gemahlde verfertigen ließ, so pflegte er bem Mahler den Ugnt oder das Ultramarin selbst zu liefern. Uls daher Alb bani für die Herrn Rivaldi auf einem Altarblatte in

b) Scanelli Microcosmo. Albani besaß ein Eremplar die fer Schrift, dessen Rand er mit Anmerkungen beschriet ben hatte. Malvasia machte and demfelben einiges, was diese Gemählde betrifft, bekannt. S. Felsina Prerrice, T. II. p. 127.

c) Der Brief des Scanelli, worin er sich gegen ein Schreis ben des Albani entschuldigt, ift von Malvasia abgedruckt worden. Eb en da selbst, T. II. p. 277.

ber Rirche della Pace eine himmelfarth der Maria mablte, und das Gewand der Madonna in jener Farbe porftellen wollte, fo hielt er um den Ugur an, und em: pfing augenblicklich durch den Saushofmeifter jener Fa: milie eine große Quantitat deffelben. Diefer hatte aber den Auftrag erhalten die Alrbeit mit anzuseben, um den Reft der fostbaren Farbe, den Albani nicht brauchte, wieder mitzunehmen. Diefes Miftrauen nabin Albani ubel, er machte daber die Tinten, tauchte ben Pinfel in die reine Farbe ohne Bufat, und wufch ibn in ein Becken fo oft aus, daß der Ugur, ehe noch das Gewand halb übermablt mar, aufgebraucht wurde. Der geme Sanshofmeifter wußte nicht wie ihm geschah. benn er glaubte dem Runftler mehr Farbe geliefert git haben, als er jemals nothig batte. Diefer ber feinen Bennithszustand mertte, fragte ibn, warum er fo vers legen fen? "ich febe", fubr er fort, "ibr babe feine Kenntniffe von unferer Runft; folche Urbeiten erfors bern eine große Quantitat Diefer Farbe; aber das wes nige Butrauen das Guer Berr auf mich gefest bat. ift Schuld an diefem Mangel, denn ich fonnte, wenn ich gewiffenlos bandeln wollte, nicht nur enere fondern auch eines jeden andern Ungen tauschen." Albani nabm bierauf das Gefaß, und zeigte, nachdem er das Baffer langfam abgegoffen hatte, feinem Bachter den gangen Mur auf dem Grunde liegen. "Geht nach Bans an euere Urbeit", fagte er gulegt, "und laßt rechtschaffenen Dannern, wie Albani ift, ibre Sachen rubia ausführen" d).

Unter

d) Ich ergreife biese Gelegenheit, um zu erinnern, daß sich die alten Mahler ahnlicher Betrügerenen erlaubt has ben. Dieses berichtet Plinins, Historia Nat, Lib. XXXV. cap. 6. de coloribus nasivis er faktiriis. Bo

Unter den ausgezeichnetsten und schönften Urbei: ten des Albani, welche ihm auch zum größten Rubm gereis

er von den Farben redet, welche dem Mahler geliefert werden, sagt er: Sunt autem colores austeri aut floridi; utrumque natura aut mixtura evenit. Floridi sunt, quos dominus pingenti praestat, Minium, Armenium, Cinnabaris, Chrysocolla, Purpurissum, Indiami. Und cinige Zeilen darauf: E reliquis coloribus, quos a dominis dari diximus, propter magnitudinem pretii etc. etc. Huch Lib XXXIII, c. 7. wo er, nachdem er von den verschiedenen Urten, wie der Mennig bereitet wird, ge: handelt, folgendes bemerkt: Et alio modo pingeneium furto opportunum est, plenos subinde abluentium penicillos, sidit enim in aqua, constatque furamibus. Durand stellt in feiner Histoire de la Peinture etc. p. 212. art. 2. einige Betrachtungen über diefe Stelle an, aber man fieht daß er, weil er nicht felbft Runftler war, die Begriffe fehr verwirrt hat. Sier find feine Borte .... "Le Minium étoit fort cher et comme toutes les couleurs se detrempoient alors dans l'eau et non pas dans l'huile, il étoit facile aux Peintres grippards, comme les nomme du Pinet, d'en emplir leurs pinceaux, pour les decharger ensuite dans leurs godets, où il alloit au fond de l'ean, et se retrouvoit au profit du voleur. Que faisoit on donc pour obvier à celà? Apparement; on ne fournissoit aux peintres ce Minium, que par couches legères, étendues sur une première de Syricon et par la on les faisoit aller bride en main. Et alio modo pingentium furto opportunum est, plenos subinde abluentium penicillos: sidit antem in aqua, constarque furantibus." Sier ift aber fein Ginn vorhanden; benn wie hatte der Mahler den erften Unftrich von Mennig mas den tonnen, ohne ihn mit dem Gyricum zu verfeten? Die Stelle muß meiner Meynung nach fo verstanden werden. 11m den Mennig zu fparen, brauchte der Mah. ler zum Grunde oder erftem Entwurfe das Spricum, welches er darauf mit jener Farbe fehr leicht bedeckte oder überstrich, so wie wir es noch taglich mit dem Lack und dem Illtramarin zu thun pflegen. Was den Indigo, welchen

5

gereichen, verdient vorzüglich die Gallerie Berofpi, Die er mit Bulfe des Sifto Badalocchi vollendete, erwähnt zu werden e). Dicht minder mertwirdig find Die vier Elemente, welche er mit den lieblichsten und anmuthiaften Ideen auf Befehl der Familie Borgbefe geniable bat. Chemals gierten fie Die Billa jener Fa: milie, aber aus Furcht, fie mochten entwendet, und an ihrer Stelle Ropien in die Rahmen eingesetzt werden, ließ fie der Pring Borghefe, Reffe des Pabits Pauls bes V, nach feinem Palaft in Rom bringen. Diefe Clemente fanden einen fo allgemeinen Benfall, bag man den Albani nothigte fie mehrere Dable wieder auszuführen. Er that es auch, lieferte aber meder Ropien noch Wiederholungen, fondern wechselte ftete mit neinen Ideen ab. Diejenigen welche fie erhielten, waren der Graf von Carngi, der Ber: jog von Cavojen und der Bergog von Mantna. 3ch fann nicht bestimmen durch welchen Rangl Diejenigen, welche der lette befaß, an das Saus Medici gefommen find f).

Zeichnete fich gleich Allbani burch eine ungablige Menge großer und bewunderungewurdiger Werke aus, (o

welchen Plinius ebenfalls unter die toftbaren Farben auf= zählt, betrifft, fo hat darüber unfer gelehrte Derr hofr. Bedemann mehrere fchanbare Aufschluffe in seinen Beitragen gur Geschichte der Erfindungen, B. IV. Ct. 4. an das Licht gestellt.

- e) S. Piaurae Francisci Albani, in aede Verospia. 1701. fol.
- f) S. Catena Amorosa, Lettera in relazione dei quattro Elementi di mano del Sig. Francesco Albani, destinati all' Altezza Reale del Sig. Principe Cardinale di Savoja etc. etc. d' Orazio Zamboni beum Malvasia, T. II. P. 237.

fo zog man ihn doch gemeiniglich wegen feiner Gemählbi von geringerm Umfang vor. Seine Abbildungen der Wenns, der Diana, der Romphen, und scherzender Liebeszötter, die er auch wirklich in Engele: Gestalter darstellte, gewannen einen ungetheilten Benfall. Et besaß von seiner zwenten Gemahlin mehr als zwöll Sohne, die ihm als Vorbilder dienten. Was unserr Künstler am tiessten schwerzte, war, daß er täglich dem Gnido in der Würde der Ideen, dem Gnercinc in der Kraft des Colorits, dem Zampieri in dem Neichthum der Ersindung, dem Lanfranco endlich in der Dreistigkeit des Pinsels nachgesest wurde; und dem noch gehört Albani, wie wir gleich beweisen werden, unter die größten Mahler.

Francesco befaß ein eigenehumliches Talent Land: schaften zu mablen, wegwegen ibm auch der Cardinal Francesco Barberini den Anftrag gab, fur den Ronig von England eine landschaft zu verfertigen, morin Die Figuren, namlich eine Scene aus der Fabel bes Bacchus und der Uriadue, von dem Guido ausgeführt werden follten. Albant mablte eine bezanbernde landi schaft, und alles Streben des Bnido, feinen Figuren in derfelben Rraft zu ertheilen, blieb umfonft. verdunkelte jene alle verwandte Dabe des Guido, der anlege Die Geduld verlor, mit einem großen Pinfel bie gange landschaft überstrich, und an ihrer Stelle einen einfachen Relfen, nebft einigen Rafen am Gee ufer vorftellte. Diefes Berfahren frankte ben Albani empfindlich, vorzüglich da er es nicht wieder vergelten founte; auch batte Gnido beffer gethan, wenn er, da er jenen Grund nicht branchen konnte, ein neues leis newand genommen, und ans Achtung fur die meifters hafte Landschaft, Dem Cardinal die Unmöglichkeit eis

nes folden Unternehmens vorgestellt batte. Wir fin: Den gwar unter den Urbeiten verschiedener, vorzüglich Niederlandischer Mabler, Gemablie, welche von zwen Runftlern berrubren; allein Diefes ift eine gan; andere Entweder ift die Landschaft, Die Muficht. u. f. w., die hanptfache, worauf der andre Dabler bie Frauren nur als Zierrath angebracht bat, oder die Riguren machen den vorzüglichsten Gegenstand aus, welchen der Landschaftmabler durch feine Runft noch mehr emporhebt und vergiert. Bier wollte aber ber eine ober der andre feinen Gegner verdunkeln , ich mechte fagen verdrängen, bier wollte ein jeder die 2fin: gen auf fich allein gieben. Raturlich mar es fur Buido unmoglich, auf einer folden Landichaft feinen Figuren Das meifte Unfeben ju geben, und fich das größte Bers bieuft gugneignen.

Albani war ein erklärter Feind der Bamboccias den, und jeder mit ihnen in Verwandtschaft stehenden Mahleren; er erklärte seine Gedanken darüber in einer Untwort auf einen Brief seines Schülers Andrea Saci chi. Er bildete eine große Anzahl Schüler, unter des nen sich mehrere ausserordentlich hervorthaten. Vorzüglich besaß er eine gute Gabe der Mittheilung. Wenn von den Zöglingen des Guido und Dominichino die Rede senn wird, so werde ich auch die des Albani ausgählen. Sehr bezahrt starb er endlich im J. 1660.

Es bleibt und nur noch übrig, einiges über den Styl des Albani zu bemerken. Seine Zeichnung ist ohne den geringsten Fehler, richtig und vollkommen, seine Farbengebung ungemein anmuthig, bezaubernd und gefällig. Alle seine Werke haben etwas für mich unbegreislich anziehendes. In der Erfindung war er mehr

mehr Dichter als Mahler; fein Reichthum ber Phan taffe war unerschopflich, vorzüglich wenn er ihn in sei nen Bildern der Galatheen, Der Liebesgottinnen, de Grazien , n. f. w. ausbreitete. In den Vorstellunger von Umorinen ift er unerreichbar geblieben. Diemali verlette er die harmonie, welche er auf das strengste beo bachtete. Richtig urtheilt Pafferi, daß Albani ftett Den himmel in Glang, die Baume in ihrem grunen Den Schmuck, Die Bache in Rube, Die Fluren ir Pracht, die menschlichen Gesichtszüge endlich in bemm lischer Froblichkeit dargestellt, und in allen seinen er faunenswürdigen Gemablden, stets eine vollfommen Sarmonie und einen erhabenen Ginklang beobachte babe.

1

į į

1

Wir kommen jest gunt,

Domenico Zampieri, genannt Dominichino. geb. 1581. geft. 1641.

Dbichon Dominichino für die Wiffenschaften be: stimmt war, fo verließ er fie doch fehr bald, und legte wie fich mit anhaltendem Fleiß auf die Mahleren in der m Schule des Calvart, wo er unter verschiedenen andern un Junglingen, Guido und Albani fand. Alls er einft 16 auf den Gedanken tam, einige Aupferftiche des Ilgo: ffino Carracci ju topieren, und diefes von dem Cale vart, der die neue Schule hafte, entdeckt murde, fo A jagte ihn dieser wuthend weg; baber er zu den Carracci n Algostino weissagte ibm eine glanzende lauf: dagegen festen die andern Mitschuler wenig Vertrauen auf feine Geschicklichkeit. Dieses ruhrte daher, weil Zampieri febr furdytfam war, und je weis tere Fortschritte er in der Runft machte, defto behnts. famet:

famer er zu Werke ging; mit feinem Alter schien so; gar die Dreistigkeit im Arbeiten abzunehmen. Die Schüler aber glanbten, daß die ganze Feinheit der Kunft in einer gewissen Leichtigkeit und Keckheit, worin die Werke des kndovico erschieuen, bestände; obgleich dieses das Resultat langer und auhaltender Studien, und die Frucht einer unnuterbrochenen Uebung des Beisches und der hande war.

Bampieri arbeitete mit ungemeiner Thatigfeit, befleißigte fich aber vorzüglich Die Leidenschaften der Menfchen ju ftudieren, indem er behauptete daß diefe allem einem Gemabloe Leben und Beift ertheilten; weil fie aber nur augenblicfliche, ichwer zu erhafchende Ers scheinungen der menschlichen Marur find, und ihre Beobachtung mit vielen Schwierigkeiten verknupft ift, jo besuchte er öffentliche Berfammlungsorter, und andre volfreiche Plate, um die Ratur dafelbft gleichfam über der That ertappen ju tonnen. Durch Diefe Deis anng auf das mirkliche Leben gezogen, beobachtete er Dafelbft Die Unichuld der Rinder, Die Schwache Der Breife, Die Theilnahme der Franenzimmer, Die Bes wegungen ber Dlauner; pragte fie gleich feinem Ges bachenife ein, und entwarf nach feiner Rindfehr nach hans wiederum Stiggen davon. Reiner von feinen Mujchulern erfuhr erwas von diefer Urt zu ftudieren, and da er überhaupt der jungfte, oder jo gu fagen, in Rovige der Schule war, fo bekummerte man fich venig um ibn, und jog ibn in feinen Betracht.

Ludovico Carracci hatte die Gewohnheit, jede wen Monathe femen Schilern einen Gegenstand aus ber Geschichte oder Minthologie zu einem Gemählde ans ugeben; worauf derzenige, welcher ihn am besten Siorillo's Geschichte d. zeichn. Aunste. 20. 11. 20 auss

ausführte, den Preis erhielt. Drenmahl wurden Zeich unngen gefront, Deren Urbeber trof den genanefter Machforschungen unbekannt blieb. Agostino welcher bald diefen bald jenen befragte, und bennoch nicht der Geminner der Preise berausbringen tonnte, fiel end lich auf den Jungling Dominichino, ber gang schuch tern geftand, daß er die Zeichnungen verfertigt habe Bon diesem Zeitpunkt an erwarb er fich die Soch achtung feiner Mitfchuler, und die Freundschaft Der Albani, welche ibn mit diefem Kunftler nicht nur it Bologna fondern auch in Rom auf das innigfte ver band. Alle namlich derfelbe nach Rom reifte, fo ver mochte fein Freund Diefen Berluft nicht zu errragen und reifte feche Monathe darauf ebenfalls dabin ab B) Unnibale Carracci empfing ibn mit der größten Theil nahme, und brauchte ibn nicht nur ben feinen Arbei ten im Pallaft Farnese, fondern unterftußte ibn aud auf das nachdrucklichfte, um dem Unido der fich mi Molerofchwingen emporhob ein Gleichgewicht zu fegen Es geschah auch auf Empfehlung des Unnibate, Dat man dem Zampieri eine Arbeit in der Kirche des Sei ligen Gregors, namlich eine Gefchichte aus dem Le ben des Beil. Undreas, in die Wette mit Buido gt mablen, auftrug. Das Gemablde ftellt die Beiße lung des Beil. Undreas, namlich den Augenblick vor wie dieser Upostel auf den Befehl des Proconsuls it Patara gebunden murde um hart geschlagen ju mer Den

igo

Mei

g) Ueber die Ungabe des Jahres, worin Dominichino nad Rom gereifit ift, find die Schriftsteller uneins. Paffer ergablt im Leben des Bnido, G. 58, daß diefer nebf dem Albani und Dominichino zugleich nach Rom fich bei Diefes Borgeben ift aber ungegrundet, wie man aus einigen vom Albani felbst verfaßten Brie: ... fen feben tann.

den. Man kann nicht läugnen, daß dieses Werk eis nen ungemeinen Ausdruck, als den vorzüglichsten Charracter den mau in den Gemählden des Dominichino wahrnimmt, besitt; aber die schönste, oder den Stick des Beschauers am meisten auf sich ziehende Figur, ist nicht so wol der Heilige selbst, als vielmehr einer der Henlerschnechte, welchen man Rückwarts, im Begriff den Heiligen zu schlagen, sieht. Diese meisterhaft gezzeichnete Gestalt dient als ein Vorzist für die Insgend, vorzüglich wegen des vollsommenen Ansedrucks der Muskeln, und ist öfterer allein in verschiedene Aupserwerke eingerückt worden h.

Dominichino hatte das Glück, nach feiner Unst fnuft in Rom, einen Gonner seiner Talente in der Person des Mousignor Ugucchi, eines Bologuesers, zu finden i). Er erhielt auch, da sein Ruhm täglich bot her stieg, verschiedene Aufträge, Theils für die prächtige Villa des Cardinals Aldobrandini zu Frescati, Theils für die Capelle der Abten des Cardinals Odo:

h) S. J. B. Paradigmata Graphices variorum artificum per Johannem Epiteopium. Tab. IV.

i) Ueber diesen gelehrten Prasaten sinden sich genaue Nach, richten benm Fantuzzi Notizia dei Scrittori Bolognesi. T. I. p. 66. Dieser führt unter den handschriftlichen Werken des Agucchi, p. 71. folgendes au: "Descrizione di un quadro grande del samoso pittore Annibale Carracci." Filtppo Von amict erzählt in seinem Busche de Claris Epistolarum Scriptoribus, p. 285, das Agucchi über die Mahleren geschrieben, und hierin viele Kenntnisse bewiesen habe. "Cuius eciam artis (nämlich der Mahleren) intelligens suit, quippe Annibalis Carracci amicus, eique ad Historias Fabulasque pingendas, auctor et dux."

ardo Farnese zu Grotta Ferrata k). Uns Besehl des Marchesen Giustiniani, zierte er sein Schloß zu Basssano mit einer Gallerie, und mahlte endlich auch in der Kirche della Carità sein unsterbliches Gemählbe, die Communion des Heil. Hieronymus, welche von den Franzosen weggenommen worden ist. Obschon er dies se Urbeit sür den nichtigen Preis von 50 Schol, wels che Guido für seine halben Figuren erhielt, unters nahm, (wie er selbst dem Passeri erzählte); so wollste er dennoch diese Gelegenheit, wodurch er sich in Rom allgemeiner bekannt machen konnte, nicht vorbengehen lassen, vorzüglich da die Göttin des Glücks mit ihr ren Gaben den Guido überströmte, und Unnibale Carracci nicht mehr lebte.

Dieses bewunderungswürdige Gemählde stellt den heil. Kirchenlehrer am Ende seiner Tage, in einem Alter von 99 Jahren, wie er seinen Tod erwartet und das Sacrament des Abendmahls nehmen will, vor. Verschiedene Schriftsteller welche sein teben auf geseht haben erzählen, daß er sich ganz schwach in die Kirche habe tragen lassen; Andre berichten aber, daß er das Abendmahl auf seinem tager genommen. Dos minichino zog den ersten Moment, wie Agostino Cars racci in seinem Gemählde in der Karthause von Bostogna, vor. Ergab dem Priester der dem heiligen das

lin

Tha

De

ibei

MAGE

11

k) So wol die Gemählbe in der Villa Albobrandini zu Frescati, als auch die in der Abten zu Grotta Ferrata, stellen sämmtlich Scenen aus der Geschichte des Heiligen Abtes Nitus vor, und sind in Kupfer gestochen worden. Francesco Bartolozzi gab ne zuieht im J. 1762, in 25 Blättern unter folgendem Titel heraus: Picturae Dom. Zampierii in sacello, sacrae aedi Cryptoferrates-si adiunctae.

Abendmahl darreicht, bas Bewand der Griechifden Rir: de, da er gu Beiblebem ftarb; und ftellte überhaupt die gange beilige Sandlung vollkommen nach dem Grie: chifchen Rienal vor. Der Beilige wird von einigen Riguren in verschiedenen Rleidern aufrecht erhalten. Diejes Werk wird nach ber Transfigurazion von Ras phael als das erfte, was Bolleommenheit der Zeiche nung und Richtigkeit des Unedrucks betrifft, mit Recht angeseben, und ift in ber That Die erstannens: wurdigfte Arbeit. Aber die Feinde bes Dominichino, welche feinen Rubm mit neidischen Angen anfaben, oder die Unbanger der entgegengesetten Parthen, Die den Laufranco an ihrer Gpige batte, beschuldigten ibn, daß er die Joee des Bemabldes von bemfelben Gus jet, das Agoftino Carracci in der Karthause zu Bos logna ausgeführt bat, genommen babe. Diefer ftells te aber die gange Sanblung nach dem Bebrauch der Romifchen Rirche vor, und bildete alle Figuren, wels che Theils den Beiligen unterftußen, Theils neben dem Altare fteben, in Dlonche: Bewander ab. Phantafie des Dominichino einmal durch bas Gemable be des Agostino angefüllt war, so nufte er, da er dens felben Gegenstand mablte, in diefelben Ideen verfale len; aber ich mochte ben Runfter tennen, der jenen Gegenstand vortrefflich, ohne fich durch die Dachab: mung dem Mufter des Carracci ju nabern, vorftels len konnte. Es giebt gewiffe Sandlungen, Die fich durch Episoden, durch Beleuchtung und andre Ums ftande verschiedentlich abbilden laffen, aber es giebt nur einen Sauptmoment, Der fich auf feine Weise, wenn man etwas vollkommenes liefern will, abandern lagt. Die Familie des Darins ju den Fugen Mles randers ift auf das mannichfaltigfte fomponiert und ungablbar verandert ausgeführt worden : nichte fie Do 2 aber

de

må

idi

moi

116

1950

t\$ all.

ji n

urd

e g

0)

aber felbst ein Raphael mablen, fo wurde er auf feis ne anbre Joee, als auf die des Le Brun verfallen. Wie dem auch fen, die Meinung als habe Dominis dino den Wedanken entwendet, verbreitete fich allges mein, und lanfranco, der fich febr thatig bewieß feinen Gegner zu unterdrucken, ließ das Bemablde des 21go: ftino in Rupfer ftechen und in gang Rom austheilen. Diefes Berfahren gab zwar den Feinden einen reiche lichen Stoff, aber jeder Unbefangene wird einseben, daß wenn fich anch troß ber großen Berschiedenheit in Der Bewegung, in dem Affect und ber Sandlung ber Figuren des Dominichino, irgend eine geborgte Joce finden follte, Diefes nicht mit dem Damen eines Diebs ftable, foudern einer lobenswürdigen Dachahmung belegt werden darf. Dominichino's Gemablde murde ungeachtet aller Gegner von Giov. Cefare Tefta mit folgender Inschrift in Rupfer gestochen: "Opera "in Roma del gran Domenichino che per la forza di tutti i muneri dell' arte, per l'ammirabile espressione ,de gli affetti, con dono specialissimo della Natura fi rende immortale, e sforza non che altri l'Invidia à "maravigliarsi e a tacere." 1)

So sehr Dominichino's Arbeit gleich nach ihrer Erscheinung herabgeseht wurde, so sehr erhob man sie in der Folge, ja man betrachtete sie sogar als das Schönste was er hervorgebracht hat, man sehte sie unter die vier Haupe: Gemählde von Rom, und raum te ihr die erste Stelle nach der Transsigurazion von Raphael ein. Sollteich meine Meinung ohne Nückhalt über dieses Gemählde sagen, so müßte ich gestehen, daß,

<sup>1)</sup> Ein andrer guter Aupferstich ift von S. Frey vor-

daß, fo febr es mir auch gefällt, und fo tief ich den Urheber achte und verebre, boch andre Werke deffelben Runftlere mich in daffelbe, wo nicht in grofferes Er: faunen verfegen, und daß ich unter diefen die Dar: ter der Beiligen Ugnes, ehemals in Bologna und ges genwartig in Paris, als das ausgezeichnetfte nennen mochte. Sollte ich zwentens die Communion des S. hieronymus von Zampieri oder von Agostino wahs len, fo wurde ich mich doch zu der zwenten entschließen. Es mare in der That febr ju winfchen, daß uns eins mal ein geschickter Runftler mit einem Rupferftich nach benden Bildern beschenfte; da man durch die Unficht eines derfelben feine genaue Bergleichung anftellen fann. Huffallend ift es, daß ein folches Wert nur erft nach dem Berlauf mehrerer Jahre gehörig benuft wurde; aber man kann diefes daber erflaren, weil es Die große Ungahl ber Reinde unfere Runftlers fo tief berabwürdigte m).

Tin

m) Daß Undrea Sachi und Vonffin dieses Bemabide febr geschaft haben, ergablt Bellori und Dal= vaffa. Woher aber Le Mierre in den Unmerkungen gu feinem Gedichte folgende intereffante Erzählung bergenoms men, ift mir unbekannt geblieben. Sier find feine ei= genen Borte: "c'est un usage établi à Rome de faire mettre en Mosaïque dans l'Eglise de Saint Pierre, tous les tableaux estimés. Le Dominiquain ayant peint la Communion de Sainct Jerome détira cette diffinction, et sit exposer son tableau dans cette église pour être jugé par le public. Mais, soit ignorance, soit jalousie, son ouvrage sut méconnu, et rélegué comme par mépris dans un lieu, où il seroit peut-être encore ignoré sans la franchise du Poussin. Ce peintre apprend où est le tableau et demande à le copier: comme il travailloit, le Dominiquain entre pour observer l'impression de son ouvrage sur un artiste habile, se tient der-204

In der Capelle des Beil, Indwigs der Frangofen mablee Dominichino verichiedene biftorifche Borffeuun: gen aus dem teben der Beil. Cecilia, welche Bellori und Pafferi, die in jenem Beitalter blubeten, umftande lich beichrieben baben. Ohnstreitig bat fich Zampieri in diefen Gemablden durch die Bollkommenbeit der Beichnung, des Colories und des Ausdrucks felbft ut übertroffen; Daber fie auch ftets als die besten Mufter 137 für Die Jugend gedient haben.

Dogleich zwischen Girtus dem Runften und Paul in bem Gunfren, funt Pabite den Beil. Stubl beftiegen I haben, fo führten dennoch nur vier unter ihnen die in Bugel ber Regierung eine kurze Beit bindurch, und Clemens der Uchte allein regierte drenzehn Jahre und mi vier Tage. Urban der Siebente, Der aut Girtue folge te, regierte nur brengebn Tage; fein Machfolger Gres gor der Bierzehnte, ber Die Gereichatt nach einem Bwis fi Schenraum von zwen Monathen und neun Tagen ans trat, nicht langer als gebn Monathe und gebn Lage. if Innoceng der Reunte lebte zwen Monathe und einen in Tag; Clemens der Uchte mehrere Jahre; teo der ig Giltte, fein Rachfolger, nach einer Frift von acht und in zwanzig Tagen, nicht langer als fieben und zwanzig! m Lage, worauf endlich wiederum nach einem Zwischeus! ranm :

rière lui, lie conversation et developpe sur l'art, la théorie la plus lummeuse. Le Poussin étonné, se retourne, le voit les yeux mouiliés de larmes; Le Dominiquain se nomme, le Poussin jette les pinceaux, se leve et lui baise la main avec transport; il ne se borne pas à cet hommage, il employe tout son crèdu pour rehabiliter le tableau, qui a été copie en Mosaïque dans l'Eglise de Saint-Pierre." @ La Peinsure, poë- 1 1 me en trois chants. Paris, 1769. 8. pag. 99.

ranm von zwanzig Tagen, Paul der Funfte ben Beil. Stuhl beitieg. Die gange Epoche alfo worin Diefe Dabite gelebt baben, umfaßt feinen großern Beite raum, als vierzehn Jahre und ein halbes. Paul der Gunfre aus der Familie Borghefe berrichte funfzehn Babre, acht Monathe und gwolf Tage; auf ibn tolge te nach drengebn Tagen, im 3. 1621, Gregor bet funfzehnte, aus der Kamilie Ludovifi. Diefer Pabft var von Geburt ein Bolognefer, alfo ein Landemann bes Zampieri, und was noch mehr mar, fein Pathe. lufer Runftler murde daber nicht nur außerordentlich borgezogen und geachtet; fondern erhielt auch von Gr: Beiligkeit bas Umt eines Baumeisters des Apostolis chen Pallaftes, aber nicht, wie mehrere falichlich bes jauptet baben, ber Vetersfirche.

Wenn gleich Dominichino mehrere Sachen für vie Familie Ludovist verfertigte, fo verschwanden doch ille feine ichonen Soffnungen, als Gregor nach einer ehr turgen Regierung von zwen Jahren und funf Mos iathen ftarb. Uchtundzwanzia Tage barauf, im J. 1623, trat Urban der Udite, aus der Familie Bar: berini, das Pabstthum an. Uls wir von dem taufrans o redeten, baben wir ichon bemerkt, daß Dominis hino durch ben Cardinal Ludovist den Auftrag erhielt, nie Eribune des hauptaltars und die Bintel Der Rups sel der Rirche G. Undren della Vaile zu mablen, und jaß diefer Umftand den Grund zu vielen folgenden feindseligkeiten gelegt bat. Dominichino mabite fers ter die Beißelung des Beiligen Undreas, aber nach iner gang andern Erfindung als der, welche man auf einem Gemablde in der Rirche des Beiligen Gregos ins mahrummt. Ich geftebe, daß diefes Wert nicht nach meinem Geschmack ift, vorzüglich megen eines 205 Schers

3

0

96

50

lefte

ile

2

jeg

N

Scherzes ben er darauf angebracht bat. Er bat nam lich einen Senter abgebildet, welcher mit einem Gei einen Ruß des Beiligen binden will, aber durch feine Unftrengung daffelbe gerreift, und dadurch auf Die Er Diefes giebt einem andern Benter Stoff jun lachen, u. f. w. Außer daß die Idee gemein ift, wirt auch der Blick des Beschauers unwillführlich von den Saubtmoment auf diefe Rebenscene hingezogen. Das andre Gemablde ftellt den Beiligen vor, wie er nad Den: Gerichtsplaß geführt wird, und ift ein Beweit feines großen Bermogens. Die vier Winkel gierte et mit den Evangeliften, aber in einem fo großen unt edeln Styl, daß es unmöglich ift, ihn gehörig aus brucken zu konnen; der Seil. Johannes überfteigt un ter diefen jeden Begriff. ben man fich von feiner er Stannenswirdigen Volltommenheit machen fann. Eben falls schmuckte Dominichino die vier Ecken der Rup vel der Rirche S. Carlo de' Catenari mit den viel Saupt : Tugenden. Gur die Petrifirche mabite er di Marter des Beiligen Sebastians, welche darauf it Mosait gefehr murde "). Das Driginal wird aber it ber Karthaufe aufbewahrt. Obgleich die Komposition Diefes Gemabloes ju febr überlaben und verwirrt ift fo befift es dennoch unglaubliche Schonheiten, vor juglich mas ben Musdruck ber Gefichter, und Die vor treffliche Zeichnung anbelangt. Es ift ein Meifter wert, das in einzelnen Theilen, aber nicht im Ganger ftudiert ju merben verdient.

Gegen das Ende des Jahrs 1629 begab sid Dominichino nach Reapel, um daselbst in der Capell

n) Auch befist man einen vortrefflichen Rupferstich nad diesem Gemahlde von Dorigny.

es Seiligen Januarius, genannt del Tesoro, zu maße m. Raum mar er aber bafelbit angelangt, als die ange Rotte der Meapolitanischen Dabler , welche an jrer Spile den nichtswurdigen Belifario Coren: io führte, gegen ibn einfturmte. Dieje fanden fich eleidigt, daß man einem Fremdling eine fo ehrens olle Urbeit übertragen, und fie nachsegen wollte. Eisige Tage nach feiner Unkunft, fand er daber im ochluffelloch feines Zimmers ein Schreiben, worin im drobend angefagt wurde, feine Ruckkehr nach tom zu beschleunigen. Bestürzt über diese Sache, nd wohl miffend, wie es dem Guide, Cefari, Beffi ub mehreren Undern ergangen mar, batte er ichon ben inischluß gefaßt, fich nach Rom wieder guruckzubeges en, da ibn der Bice: Ronig, der Graf Monterei, ines Beiftandes verficherte, und von aller Furcht beepete. Dominichino unternahm also die Urbeit, ar aber fo jaghaft, daß er es nie magte anders wo: in als ju feiner Urbeit ju geben. Die Beschichten ie er Dafelbst abbildete, find alle ans dem Lebenslaufe es Seil. Januarius genommen, und auf das meifter: afteste ausgeführt. Die Ecken ber Ruppel haben aber it den übrigen Werken, fein gleiches Berdienft, ins em fie in einem fleinlichern, und etwas verwirrten baracter gemablt worden find ").

Muf ben Monterei folgte als Bice: Ronig ber bergog von Medina, welcher vom Dominichino vers biedene Bemablbe fur bie Gallerie des Roniges von Dyanien verlangte. Diefer verfertigte fie auch, wos urch er fich aber von den Cavalieren, welche die Hufs ficht

o) Eine dieser Ecfen ift in der Voyage Piccoresque de Naples er de Sicile abgebildet worden.

ficht über die Capelle del Tesoro führten, viele Be brieflichkeiten juzog, inbem er die Arbeiten in derfie ben nicht fortfette. Alles diefes bewog ibn, ale eine: febr furchtsamen Menschen, beimlich von Reapel ; flieben. Geine Flucht feste die Auffeber des Ban D in die größte Berlegenheit, woraus fie erft im Fru . jahr 1636 geriffen murden, in welchem Dominichu & nach vielem Bureden und Ueberlegen wieder nach De pel reifte. Man sab ibn übrigens nicht gern, vo gualich haften ibn die Mahler. Endlich ftarb er b felbit im J. 1641, nicht ohne Berdacht von Bergi tung, und ließ die Anppel unvollendet, wie ich fche benm tanfranco erwähnt habe.

1,2

inte

mà

Es ift nichts mehr übrig; als daß ich vom St Ind le Dominichino's rede. Dhuftreitig gebort diefer Run de, ler unter die grundlichsten Mahler welche aus der Sch In le der Carracci bervorgegangen find. Denn außer de Ith er die Ratur in allen ihren Werken ftudierte, bilde ; er fich nach den vollkommenen Duftern der größte in Runftler, und wußte feine Formen von den Statut in Des Laocoon, des Fechters und anderer antifen De fterwerke geschickt zu entlehnen. Es gluckte ibm de Ausdruck in einem fo hoben Grade zu erreichen, da mi er in diefem Theil der Runft den erften Plat nat an Raphael einnimmt. Bereichert mit diefen außero, in Dentlichen Renneniffen gelang es ihm, ebenfalls feir mi Werke durch ein schones, fraftvolles und natürliche Rolorit gn beleben. Er pflegte bevor er arbeitece, fe nen Gegenstand genan durchzubenten, und wenn id in gleich einraume, daß baburch ein gemiffes gener ver loren ging, das man größtentheils ben benjenige Rünftlern die mit vieler Leichtigkeit die Bilder ibre Phantafie entwerfen, als benm tanfranco und ver (d)i

biedenen Undern mahrnimme; fo zweifele ich dennoch b Die Werte Diefer Runftler nach einer ftrengen Unters uchung die Probe fo gut balten fonnen, wie bie bes Dominichino. Ich mundre mich , bag Mengs von em Dominichino nicht mit der Sochachtung redet, Die e ded in der That verdient; er urtheilt namtid) daß ine Ropfe gemeiniglich einen Unftrich von Furchtfame eit batten, und daß es ihnen an Bierlichfeit mangele. Benn fich diefes Urtheil auf Die Arbeiten in Reapel rundet, fo fann man ihn entschuldigen; aber Dengs atte doch febr lange in Rom Gelegenheit die Deifters verte feines Pinfels, wogn ich and die Marter der beil. Ugnefe, ehemals in Bologna, begreife, genau untersuchen P). Daß feine traurige tage, indem r burch feine grau und einige Bermandten gedruckt mrde, in den legten Jahren einen gemiffen Ginfing uf die Richtung feines Beiftes und alfo anch auf feis e Urbeiten geaußert haben mag, will ich gern einraus ien; aber wie viele Urbeiten bat er nicht binterlafe n, worin man eine Rulle von Gragie, verwebt mit er anmuthigsten Zeichnung und der vollkommenften jarbengebung mabrnehmen fann. Der Unedrick beint ftere fein vorzüglichftes festgefehres Biel gemes m gu fenn; ja man ergable, daß ibn einft Unnibale arracci, der ploglich ju ihm tam, gang außer fich efunden habe, weil er im Begriff mar, einen der Bens er ju mabten welche den Beil. Undreas martern. Co br war fein Beift von den befrigften Gefühlen durche rungen und entflammt, bevor er etwas unerreichbas 16 an Bolltommenheit und Große entwarf!

36

p) Diefes Bild befindet fich, nebft dem Beil. Hieronymus und dem Gemahide des Rosenkranges aus der Kirche des Beil. Johannes in Monte du Bologna, gegenwartig in Paris.

Ich tomme jest auf die Schuler, welche von de bren vorzüglichsten, ob schon unter fich in Ruckfid Des Sinle verschiedenen Mannern der Schule der Ca racci, gebildet worden find. Gollte fich mir auch i Der Folge Belegenheit darbieten, von vielen ander portrefflichen Runftlern, Die ans derfelben Schule be vorgegangen find, zu reden, fo werde ich fie doch bie nicht mit aufgablen, weil fie Theils Die tombarde niemals verlaffen, Theils nur eine furge Zeit hindure in Rom, unter der Leitung des Unnibale gelebt, un mit ihren andern Gigenschaften doch nicht jene vollkon " mene durch das Studium der Antife erhöhte Zeichnun erreicht haben. Diefe ift im Gegentheil nicht nur de MI auszeichnende Character jener Manner, fondern auc mehrerer der Schuler welche fie binterlaffen baber & Rebme ich den einzigen Gacchi aus, fo tann doc feiner von allen die erwähnt werden, wie jene, 21r fpruch auf den Ruhm machen, der Erfinder eines nei en, eigenthunlichen Style gemefen zu fenn; fie mir " dersetzen sich aber nachdrücklich sowol den Idealiste 114 als auch den Maturalisten oder Machahmern des Cai in ravaggio.

Passeri berichtet von dem Guido, daß er nich the fehr glücklich in der Bildung der Schüler gewesen sen fin Db er hierzu keinen Trieb, oder keine gehörige Gab med Mittheilung besessen, weiß Passeri nicht anzuge wien, dennoch fügt er hinzu, daß sich Sement innt in Contarini als seine vorzüglichsten Zöglinge hervor gethan haben. Was aber diese Angabe betrifft, sie werden wir bald sehen, daß er hierinn geirrt habe.

Von den Schülern des Guido welche der Ro mischen Schule angehören, ist schon oben die Red 18 aewe 18

1 bei

temefen 9). Ich habe als folche den Giovanni Domenico Cerrini, ben Enigi Scaramuc ia, Giambatifta Michelini und einige Uns re ermabnt. Malvafia ') erjable, Buido habe über wenhundert Schuler gehabt, und fen eines Lages in einem Urbeite : Bimmer von achtzig berfelben, aus illen Rationen Europa's, umgeben gewesen. Cben nefer Schriftsteller berichtet, baf fich die Ungahl ber Schuler, mabrend Gnido das leigte Dabl in Rom var, auf fechozig belaufen babe. Dhne 3meifel find mter Diefer großen Denge viele Kunftler begriffen, ie nicht fowol feine Zoglinge, als vielmehr feine Dach: hmer waren; benn, wie Ridolft bemerkt, gleichwie le nady Tintoretto das Feuer und die Kraft die: es Runftlers erreichen wollten, fo bestrebten fich alle iach Gnido, feine ungemeine Bartheit gu erlangen.

Unter die vorzüglichsten Zöglinge des Gnido verzient Giovanni Giacomo Sementi eine anssezeichnete Stelle. Er erlernte die ersten Unfangspründe der Kunft von Calvart, und arbeitete darauf in Kom, wetteifernd mit seinem Mitschüler France sco Bessi. Die Kopien, welche er nach den Gemählden eines tehrers vertertigt hat, sind fehr schön, und könsten selbst den genbtesten Kenner täuschen, weil sie kein inderes unterscheidendes Zeichen, als eine ungemein leißige Ausführung an sich tragen; eine Sache die nan in den Originalen des Guido nicht wahrnumt.

Francesco Geffi arbeitete mehreres mit feis em Meister; man sieht daber bie und da Werke, wels he bende in Gesellschaft anogeführt haben. In der Galles

q) S. diefe Geschichte, B. I. S. 190. r) Malvasia Felsina Pittrice. T. II, p. 58.

Gallerie Zambeccari zu Vologna wird eine Ariadn und ein Bachus aufbewahrt, wo die Figur des Bac dus von dem Geffi, die der Ariadne aber von den Guido herrührt.

Um eben diese Zeit that sich Simone Con earini, genannt Simone da Defaro, oderi Pefarefe, rubmlich bervor. Er agte mehrere fchas bare Sachen, und war überhaupt einer der bester Schuler jener Schule. Bon den verschiedenen 36g lingen, die er hinterließ, verdient unter andern Giov Maria Enffoli genannt zu werden; von welchen mehrere aute Arbeiten in Defaro aufbewahrt merden Chenfalls geboren unter feine Schuler ein gewiffer Benangio, der fich in der Folge der Manier Dee Bennari naberte, und der Cavalier Domenice Peruggini, deffen erften Werte in dem Charactet Des Barocci, und die zwenten in der Urt der Bolognefi. ichen Schule vollkommen gemablt find. Er bin: terließ einen Gobn Daolo, der fich unter feiner bei tung in der Runft ausbildete, und verschiedene Wer: fe in Rom arbeitete 5).

Giov. Undrea Sirani wußte seine Ges mablde, von denen noch eine Unzahl in Bologna ger seben wird, volltommen in dem Geschmack des Guis do zu vollenden. Er eröffnete eine Schule, welche von vielen Zöglingen besucht wurde, worunter sich seine eigne

10

s) Die Nachrichten welche der Landschaftmahler Giuseppe Montant über die Mahler von Urbino und Pessaro gesammlet hat, sind leider verloren gegangen S. Matvasia, Felsina Pittrice T. II. p. 447. und Antonio Becci, Catalogo delle pitture che si conservano nelle Chiese di Pesaro, Pesaro, 1783.

eigne Tochter Elisabetta Sirani außerordentlich' hervorthat. Dieses Frauenzimmer starb in der Blüsthe ihrer Jahre an Gift, hat aber der Nachwelt ers stamenswürdige, ja fast unglandliche Werke hinterz lassen. Wan betrachte zum Benspiel das große Ges mählde von Odalmen, in der Karthause von Bos logna, und man wird diese Behauptung gewiß bes währt sinden. Dieses Werk hatte sie in die Wette mit threm Vater, mit Canuti, mit Vibbiena und Rosso and Neapel, unternemmen. Sie bildete mehrere Mahlerinnen, welche ihren Unterricht genose sen?).

Lorenzo Loll und Marco Bandinellk waren zwar tieblinge des Gnido, haben ihm aber wes nig Shre gemacht. Ercole di Maria aus Catstello S. Grovannt, genannt Ercolino di Guido, kos pierte die Berke seines Metsters mit einer so unger meinen Vollkommenheit, daß dieser öfterer selbst get tauscht wurde, und die Kopien für Originale ausah. Omdo schiefte ihn mit dem für die Kirche der Kappus ziner bestimmten, und ben Erzengel Michael vorstelz lenden Gemählde nach Nou zum Cardinal Sant Onos frio, Bruder des Pabites Urban VIII. Da dieser eine Kopie des Originals zu haben wünschte, so inte ternahm es Ercole eine zu versertigen, und führte

t) S. Malvasia T. II. p. 462. Dieser hat in sein Werk folgende Schrift eingerückt: Il penello lagrimato, Oraz zione sunebre del Sign. Giovanni Lusgi Picinardiz con alcune poesie in morte della Signora Elizabera Sirani. Bologna, 1665. Vergl. Crespi, p. 74. Mußer thren Schwestern, haben sie Verobica Franchi, Vincenzia Kabri, Lucrezia Scarfaglia, Gionnevra Cantofoliu. sw. nachgenhmt.

fie fo ungemein abulich aus, daß ibn die Romischen Mabler für einen verborgenen großen Meifter bielten, und ibm der Pabft felbft den Auftrag gab, ein Bes mablde fur die Petri: Rirche ju verfertigen. Ercole wurde durch diefen Befehl in die großte Berlegenheit verfelt, und fuchte fich dadurch zu eutschuldigen, daß er nur Ropift, aber nicht Erfinder fen; jedoch vert mochte diefes alles nicht, ihn von bem Befehl feiner Beiligkeit zu befregen. Endlich mandte er fich an den Wefandten Fachmetti, und wirkte durch diefen die Erlanbniß aus, nach Bologna guruckzukehren, vor guglich megen feiner auf dem Sterbebette liegenden Sein Gesuch wurde ihm auch auf das schmeichelhafteste gemabrt, und er überdieß mit einer in golonen Rette nebft dem Kreug, und einem Diplom alt un Ritter, welches er aber aus Bescheidenheit bis an fei un nen Tod verborgen bielt, beschenft.

Eine ehrenvolle Erwähnung verdienen Filippt in Brizio, Sohn des Franzesco, Domenica bii Maria Cannti, und Tomaso Campana, der an zwar aus der Schule des kudovico Carracci hervorge ihr gangen war, sich aber in der Folge an die Maniet in des Gnido hielt. Das Kloster von S. Michele in in Bosco besitzt zwen mittelmäßige Werke seines Pin der selse").

Ein Mann von vielem Verdienst, der vielleich auch in mancher Rucksicht seinen Lehrer übertroffen hat war Giovanni Vartista Volognini. Mai in sieht von ihm viele vortreffliche Gemählte in Bologna

(ty

u) Picture di S. Michele in Bosco, Tab. XXV. XXVI pag. 77. sq.

logna. Er hatte ebenfalls einen jungern Bruder Uns gelo, und einen Neffen Giacomo, welche er bens de in der Kunft unterwieß. Uls treue Nachahmer des Guido kann man Domenico de Benedittis\*), Francesco Toriani und Giovanni Maria Tamburino ansehen. Der leste von diesen wurz de von seinem Lehrer wegen seiner Nechtschaffenheit und guter Aufsührung sehr geliebt. Er zeichnete eine Sammlung von Gegenständen die auf Künste und handwerke Bezug haben, und von dem Francesco Turti in Kupser gestochen wurden.

Unter den Modenesern, welche die Schule des Buido besuchten, zeichnen sich Pellegrino Pelles grini und Bernardo Cervi rühmlichst ans. Eervi blieb ben der treuen Nachahmung seines teht eers stehen, ob gleich er schon früher den Unterricht ves Schedoni in Parma empfangen hatte. Er starb ils ein Jüngling, und hinterließ verschiedene lobens; würdige Urbeiten, Theils in seinem Baterlande, Theils in andern Orten. Bedriani berichtet, Guido habe, in andern Orten. Bedriani berichtet, Guido habe, in achdem er die Nachricht von dem frühen Tode des Bernardo an der Pest im J. 1630 gehört, ausgestichen; "es können Jahrhunderte hingehen, bevor Modena wieder einen Künstler erhält, der ein so glücks iches Talent für die Mahleren, wie Bernardo Eervi besigt!"

Luca Ferrari genannt Luca da Reggio, ind in diesem Orte im J. 1605 gebohren, verdient cine

<sup>2)</sup> S. Dominici, T.II. p. 243. Bo er erzählt, daß auch Muzio Roffi eine Zeitlang ein Schüler des Guido gewesen sey.

eine vorzügliche Stelle unter den treuen Rachahmern feines Lehrers. Er arbeitete viele Cachen Theils in Reggio Theile in Padna; bauptfachlich befigt die lege te Stadt eine Menge feiner beften Urbeiten, worun: ter fich das Gemählde welches die Peft vom 3 1630 porfiellt, und in der Kirche des Beil. Augustins aufs bewahrt wird, als ein Meifterftuck, nach Rojettis Un: gabe, auszeichnet y). Modena bat ebenfalls in den Wohnzimmern des Bergogs vortreffliche Gemablbe Dies fes Runftlers. Bofchini 2) redet vom tuca mit ber größten Sochachung, und ermahnt zwen Bilder befi felben, von denen das eine die Bibliothet des Pros curators Cornaro, das andre das Sans Bonfadina Bu feinem tobe fügt er folgende aufzuweisen batte. Berje bingu:

Va che ti è Venezian, no ti è da Rezo: Ti è patrioto, ti è de sto paese: Replico al verso sempre ste riprese: Chi l'ha per sorestier el stimo pezo.

In ber Gallerie des Grafen Firmian war ein ausge zeichnetes Werk des Ferrari vorhanden.

400

27 6

8

im

(3)

1) P

Jean Boulanger, gebohren zu Tropes ir der Provinz Champagne, ließ sich, nachdem er der Unterricht des Guido in Bologna empfangen, zu Modena als erster Hosmahler nieder, und arbeitere Theilt für verschiedene Kirchen und Pallaste, Theils für der Lieblingssis der Prinzen, Sassuolo. Er starb im I 1660 nachdem er zu Modena eine weitläuftige Schu le vollkommen nach den Grundsätzen der Carracci gebildet hatte. Aus dieser gingen unter andern Stais

y) Rofetti, Pitture di Padova etca:

<sup>2)</sup> Carsa del Navegar pissoresco.

in Bologna u. den umliegenden Gegenden. 597

gismondo Caula, Tommafo Cofta aus Gaf: fuolo, und Gebaftiano Ganfone bervor.

Michel Gobleau von Geburt ein Franzos, war ebenfalls em Schuler des Buido, und hat nicht unr in Bologna, fondern auch in Benedig mehrere ichagbare Urbeiten binterlaffen. Borgnglich bewuns Dere man in Der lettern Stade viele Bemablde, Die vollemmen den Styl feines Lehrers verrathen. Bon Giufeppe und Giovanni Scefano Danedi, genannt Montalti, ift icon unter den Mailandis fchen Dahlern die Rede gemefen. Giovanni Stes fano mar ein Schuler des Buido, wie bie ancern Mailander Carlo und Dietro Francesco Cits tadi, welche fich ungemein bervorthaten, und burch eine Schule Die fie flifteten Die Dlanier ibres Lebrers allgemeiner verbreiteten.

Coftango Cattaneo, geburtig aus Ferrara, war ein Mitschiler ber eben genannten und suchte fich ben Character feines Meifters eigen zu machen. Eben diefes thaten zwen Beronefische Kunftler, Untonio Giarofa genannt der Cavalier Coppa, und Gis rolamo Locarelli, von welchen Dono 2) mit der größten Sochachtung redet.

Ein Mann von entichiedenerem Rufe mar Buis bo Caquacci, der im 3. 1601 gu G. Urchangelo einem Orte in der Nachbarichaft von Rimini gebobs ren wurde. Schon ermachsen genoß er ben Unterricht Des Guido Reni in Bologna und fuchte ibn gu erreis den; aber er verfiel nicht in jene flavische Rachabs muna.

a) Pezzo, Vite de' pittori Veronesi pag. 170 fq.

mung, welche seinen Mitschulern vorgeworfen werben fann, sondern er begab fich auch nach Benedig um das felbst die Meisterwerke der Baupter dieser Schule ju Studieren, und bildete dadurch einen febr feinen Sinl. Brrig ift ohne Zweifel die Meinung verschiedener Schrift steller, welche behaupten, Cagnacci fen nur zu loben au wenn er sich dem Guido durch treue Nachahmung ge: nabert, und zu tadeln wenn er fich durch eine zu lebs wit hafte Karbengebung von jenem entfernt batte. 36 glaube im Begenthell, daß er fich am meiften durch dier is jenigen Gemablde auszeichnet, welche er in einer vers ig schiedenen Manier von der des Buibo ausgeführt bar; weswegen ibn auch nach feiner Rucktehr nach Benedig nicht nur Guercino, Albani und Tiarini außerordentlich bewundert haben, fondern auch julegt Guido Reni felbft. Seine Schonften Werte haben Mit Rimini und Bologna, ferner die Gallerien von Dun: chen und Wien aufzuweisen. Much die ehemals Dei ut leanische Gallerie besitt treffliche Stucke von ihm! Raifer Leopold der Zwente berief ben Cagnacci nad tale Wien in feine Dienfte; er nahm auch Diefen Ruf an und farb dafelbft im 3. 1687. Unter den vielen Ur beiten welche ich von diesem Mabler gesehen habe im schwebt mir noch vorzüglich eine kucretia nebst ben wi Tarquinins vor, ein Wert, das die größte Bewunde rung wegen der ungemeinen Starte und der uner un reichbaren Verschmelzung verdient. Das Fleisch bei ibn entbloßten kucretia, welche fich in einer etwas schlupf rigen Stellung befindet, bezaubert ben Beschauer und das gange ift vollkommen nach der Weise det h Giorgione ausgeführt. 3ch weiß, daß diefes Ge mablte im Saufe Ifolani ju Bologna aufbewahr murde, aber ich habe es nicht bafelbft, fondern an ei nem andern Orte, beffen Rame mir entfallen ift, be wun

Ħ:

:) 1

wundert. Nicht minder ist der Körper einer gemarters ten Beiligen merkwürdig; dieses Bild ichmückt die Dre leanische Gallerie. In der Biener Gallerie befinden sich dren Gemahlte dieses Künstlers. Einige Schrifts steller haben behanptet, er sen eigentlich Cantafit genannt worden; daß aber dieses Borgeben falsch sen, erhellt nicht nur aus einer Sammlung von Briefert worin sein teben abzehandelt ist, sondern auch aus zwehen Gemahlten der Wiener Gallerie, von denen das eine die Unterschrift Cagnacci, das andere, Cagnazzi führt; was aber auf eines hinauslänst.).

Rut Andrea Sachi und Giov. Battis fta Speranza haben fich unter den Schülern des Albani einen ansgezeichneten Ruhm als vortreffliche Freskomahler erworben. Bon benden ift. schon im Berlauf der Geschichte der Römischen Schule, welt cher sie auch augehören, die Rede gewesen. Borzügslich verdient aber Franzesco selbst das tob, daß er als einer der würdigsten Zöglinge der Schule der Carraeci viele andre Dahler gebildet hat. Unter dies sen legte sich der größte Theil hauptsächlich auf die Gattungen der tandschaftmahleren, worin es ohne Zweisel Albani zur höchsten Stufe der Bollkommens heit gebracht hat; übrigens darf uns dieses nicht in Verwunderung sehen, weil in seinem Zeitalter zu Rom die berühmtesten Landschaftmahler geblüht haben .).

Unter

c) E. diese Geschichte B.I. E. 196. wo ich schon nich.

b) S. Lettere varie, e Documenti autentici intorno le opere, e vero nome, cognome e patria di Guido Cagnacci pittore. Fatica del Signore Giambatista Costas, d'Arimini: in der Raccolta d'Opuscoli scientisci e Filologici, Tom. XI.VII. pag. 117 sq.

Unter der großen Menge seiner Schuler; welche sich in dieser Gattung hervorthaten, darf ich Frans cesco Ghelli, Antonio Maria dal Sole und Emilio Taruffi, nicht mit Stillschweigen übergehen. Bartolomeo Morelli aus Pianoro, hat nicht nur verschiedene Gebäude in Bologna auszgeführt, sondern auch in den Bildern seines tehe rers die Architectonischen Borstellungen gemahlt, daher ihn dieser seinen Baumenster zu neunen pslegte.

bur

On the

an

10

En

ten

(3)

άŧ

He Co

Do:

1

Giov. Maria Galli erhielt von seinem Gerburtsorte den Bennamen Sibiena, um ihn von eis nem andern Kunster vollkommen gleiches Namens, der ebenfalls ein Schüler des Albani war, untersscheiden zu können. Dieser Benname Bibiena wurde darauf von allen Gliedern und Abkömmlingen einer berühmten Mahlersamilie angenommen ). Gios

mehreres über diesen Umstand erwähnt habe. Als Lands, schaftmahler zeichneten sich in Bologna in diesem Zeits raum, Siov. Battista Biola, Siov. Franz. Grimaldi, Benedetto Possenti, Bartoloms med Loto oder Lotti und Paolo Antonio Pasderna außerordentlich aus.

d) Kein Theil Italiens fann sich rühmen, eine so große Menge vortrefflicher Kimftler in derjenigen Gattung von Mahleren, welche die Urchitectonischen Zierrathen und Borftellungen umfaßt, hervorgebracht zu haben, als die Lombarden und namentlich Bologna. Nur diesenigen, welche auf ihren Gemählden Gebäude abbildeten, vers dienen hier genannt zu werden, indem alle andre welche mehr practische Baumeister waren, nur im Borbenges hen erwähnt werden durfen. Unter diesen gehören größt tentheils die Bibiena, welche man als die Ersinder eis ner neuen Art von Theater ansehen kann. Da sich mir aber

n Bologna u. den umliegenden Gegenden. 601

anni machte ungemeine Fortschritte, und wurde

aber einmal die Belegenheit dargeboten hat, vom Bios vanni Maria Bibiena gu reden, fo fann ich nicht ums bin, auch von den andern Abtommlingen diefer Kamilie au handeln, vorzuglich weil fie fich einen großen Rinbm burch die Erfindung eines nenen optischen und mediants schen Verfahrens in der Theater: Mahleren und in der Bewegung ber Ruliffen erworben haben. Bas ihren Ge= schmack betrifft, fo werde ich denselben hier nicht benr= theilen. Wenn man ihm auch vorwerfen fann, daß et ju fehr mit Zierrathen überladen fen, und daß es ihm an jener edeln Griechischen Simplicitat, worin die wahe re Grofe besteht, mangele, so wird man dagegen gut Entschuldigung anführen tonnen, baß fie in einem Beite raum an Sofen lebten, wo Dracht und Glang herrichs ten, wedurch fie gezwungen murden, dem allgemeinen Gefdmad Genuge ju leiften. Ich fete hier zur beutli= chern Ueberficht die Stammtafel diefer berühmten Kamis lie her.

Waria Oriana. Ferdinando Francesco
geb. 1625 † 1665.

Maria Oriana. Ferdinando Francesco
geb. 1657 † 1743. geb. 1659 † 1739.

Mlessandro. Ginseppe. Antonio. Giovanni Carlo
geb. 1696
† 1757.

Carlo.

Wie ich schon bemerkt habe, so that sich Giovanni Maria als ein geschickter Mahler sehr hervor, arbeis tete mehreres mit seinem Meister Alsani, und himters ließ zwey Sohne und eine Tochter Maria Oriana, die sich auch in der Mahleren anszeichnete. Der altere Sohn Ferdinando war Mahler und Architect. Für Pp 5

von feinem Lehrer gebrancht, feine Gachen ju topie

ons

Sie

90

gan

010

OII :

fer

in

ten

ber

Det

20

bet

Cie

th

me

m

20

de

me

mi

81

3

10

bo

bit

m

h

be

60

m

ben Bergog Ranuccio Farnese errichtete er in Parm mehrere Bebaude, worunter die reigende Billa von Co lorno mit den schonen Garten das vorzuglichfte ift; auc banete er ein mit vortrefflichen Decorationen verfebene Theater. Diese grbeiten erwarben ihm einen fo gro fen Ruhm, daß er nach Barcellona bernfen murde, ur baselbst die Tenerlichkeiten angnordnen, welche man be Belegenheit ber Bermahlnng Carls des fechsten veran Staltete. Nachdem diefer Monarch die Raiferfrone em pfangen hatte, begab er fich mit ihm nach Wien, un entwarf die Plane wegen ber glanzenden Refte ben Be legenheit der Geburt des Erzherzogs. Er hat es ohn Zweifel, was die Unordnung der Theatralischen Decora tionen betrifft, ju einer bewundernswurdigen Bolltom menheit gebracht, und schmückte auch die Buhnen be ansehnlichsten Italianischen Städte Man hat von ibn . vie folgendes Wert: L'Architectura civile preparata sull Geometria, e ridozza alle prospettive da Ferd Bibien. Galli; con considerazioni praciche. Porma, 1711. fol LXXII. fig. 3m 3. 1724, gab er unter bem Namel eines Mitgliedes der Clementinischen Akademie ein Antwort gegen einen gewissen Rarthaufer Dionch beraus welcher in seinem Berfe Economia delle Fabbriche con tro i pittori d' Architettura gewiffe Sabe behaupte hatte, die er genau und bundig wiederlegte. Dibie na ftellte im 3. 1731 eine andre Schrift in zwen Ban den an das Licht, von denen der eine den Titel: Dine zioni a' Giovani studeuti del disegno dell' Architettur. civile etc., fibrt; der andre aber, Direzioni della pro Sperciva teorica etc., überschrieben ift. Beyde Theil erschienen darauf von neuem unter dem gemeinschaftlt chen Titel: Direzioni a giovani etc, divise in cinqu parti con nuova aggiunta, seconda Edizione, in Bo logna, 1745 - 53. Ich finde ferner, daß er noch im I 1725, eine Schrift heransgegeben bat, die den Titel Direzioni nel Disegno d'Architettura Civile, (Bologna 1725 8) führt. Endlich befist man noch eine Camm lung von allen feinen Perspectivischen Borftellunger 1111

## 1 Bologna u. den umliegenden Gegenden. 603

n, die derfelbe darauf, nachdem er fie etwas retout chiers

und Theatralischen Decorationen, die gu Augeburg im 3. 1740 in Folio erschien.

Rrancesco, Ferdinands Bruder, war ebenfalls Mabler und Architect, und befaß einen unerschöpflichen Reichthum an neuen Erfindungen. Fur den Bergog von Mantua errichtete er die Reitbahn, und mabite fast für gang Stalien die ichonften Decorationen. In Reapel ordnete er bie Refte megen ber Unfunft Philipps des V. an; begab fich barauf nach Bien, wo er das große Theas ter aufführte, und nach Lothringen, wo er ebenfalls ein anderes vollendete. Mit dem Benftand des berühme ten Scipione Maffei unternahm er das Theater ber Accademici Filarmonici gu Berona, unftreitig eines ber fconften von gang Stalfen, welches fich durch einen Portiens am Gingang, durch prachtige Treppen an allen wier Seiten, durch Gale, geraumige Corridore, -u. f. f. auszeichnet. Das Orchefter ift dergestalt von den Sigen der Bufchauer getrennt, daß keiner derfelben durch bas Beranfch der Inftrumente geftort; und die Buhne fo fünftlich angeordnet, daß fein Ucteur von der Geite be= merkt werden kann. Zwischen den Plagen der Buschaner und ber Ocene find die Thuren, durch welche man in das, Partert tritt, angebracht. Diefes ift vollkommen von den Griechischen und Romischen Theatern entlehnt, weil der Gingang niemals der Ocene gegenüber fepit muß, widrigenfalls jener wichtige Plat verloren geht, und die Stimme ber rebenden geschwächt wird. In Rom führte Francesco das Theater Illiberti auf, welches fid, zwar in keiner gunftigen Lage befindet, aber boch febr gerännig ift. Mit vieler Liebe lehrte endlich dieser Runftler in der Akademie von Bologna die Geos metrie, Derspective, Dechanit und Relbmeffunft. Er hinterließ in der Sandschrift ein Wert, das folgende lles berschrift bat: L'Architettura maestra dell' arti, che la compongono. Es enthalt die Geometrie, die Baufunft mit allen ihren Ordnungen, Riffe von Palloften und Mage der Caulenordnungen, Theatralifche Architectur, Beschreibungen ter Theater die er selbst erbanet bat, cud= dierte, fur feine eigne Urbeiten ausgab. Gben biefe naunt

geti

6

(b)

为

tan

(

ner

13/9

endlich die in ihnen angewandte Perspective und Vor fdriften fur die Felomefftunde. Ferdinand, hinterlie brev Cohne. Allessandro, tam als Architect un Mabler in die Dienfte des Churfurften von der Pfal; und ftarb auch daselbft; Giufeppe, ftudierte und ar beitete mit feinem Bater in Barcellona und Wien, tra Darauf in die Dienste des Raiserlichen Sofes, mid uber nahm die Anordnung der fenerlichen Feste in Drag, Ling Grab u. J. f In Schlesien entwarf er die Plane zumeh reren dort aufgeführten Gebauden. Begen das 3 1730 nahm er eine Ginladung des Churfurften von Sachfei und im 3. 1754 eine andre des Ronigs von Preufen an in deffen Dienften er auch im 3. 1756 ftarb. , Dach fei nen Zeichnungen befist man folgendes Werk: Sei difegn che rappresentano un corcile regio, delizie reali, piaz za reale, villa reale, regia, e porto reale, fatti per Carlo VI. Imp. ed. intagliati in rame da Cristoforo dell Acqua Vicentino. 1768. fol. Bon einem andern Berte, bas im 3 1740 erschien, fann ich feine Rachrichten mit theilen. Der dritte Bruder Untonio, mabite unl bauete Theater, und hat vieles in Italien, Wien, unl Ungarn gearbeitet. Nachdem er im 3. 1740 nach Ita lien wieder guruckgefehrt war, führte er viele Gebande auf, und schmuckte die neuen Theater von Siena unt Dinoja, Auch ruhrt von ihm bas unter dem Ramen del la Pergola bekannte Theater in Florenz, und das über aus fcone gang maffive in Bologna ber. Carlo end: lich, der Cohn von Giufeppe, den ich noch in mei ihn ner Jugend in Branuschweig und Bavrenth gefaunt ba be, tam in Dienste des Markgrafen von Bayremb und führte gegen das Sahr 1753 verschiedenes in Bapern aus Bey Gelegenheit, da Friedrich der Große nach Bant an renth fam um feine geliebte Echwester gn besuchen, ver fertigte Carlo fur die Oper l'Uomo, deren Text und Mus fit von der Martgrafin felbft herrubrte, einen Palmens wald, welcher jenem Monarchen fo fehr gefiel, daß er eine Zeichnung davon verlangte. Diefer Künftler hat überdieß in Braunschweig, London und Berlin Be-Schäfftigung gefunden. Trans

annte ibn auch feinen Fontaniere, weil er ftete die Baffer, Bache, Seen, Quellen u. f. w. auf feinen jemablden ausfuhren ungte.

Filippo Menzaui hat zwar wenige Arbeis in hinterlassen, aber das tob, das ihm Malvasia als imm der trenesten Schüler des Albani ertheilt, und ie genaue Verbindung worin er mit diesem Künstler ibte, indem er ihn nicht einmal in seiner letzen Stimpe, als er die Augen schloß, verließ, bewegen mich, sein Indenten hier ehrenvoll zu erneuern. Diesen Künstler und den Filippo Veralli pstegte Albani seis e Gartner oder Landleuse zu nennen, weil er ihnen ie Väume, Kräuter, Gründe, mit einem Worte ie Landschaft für seine Figuren zu mahlen, auftrug.

Girolamo Bonini, genannt der Uncones aner, suchte die Manier seines tehrers nachznahmen, wie man nicht nur aus seinen Gemählten im jarnesischen Pallast in Rom sondern auch aus denen, velche im öffentlichen Pallast in Bologna ausbewahrt berden, wahrnehmen kann. Albani liebte seine Zögzinge auf das herzlichste; er nahm, als er das zwente Nahl nach Rom reiftie, seinen wackern Schüler Giazinto Bellini mit dahin, und schlug für den Polzischen Hof den Giacinto Campana vor, der ich auch wirklich dort hin begab. Dieser Künstler gatte zuerst den Unterricht des Brizio empfangen, pervollkommnete sich aber darauf unter der Leitung des Ilbani.

Muf

Francesco hatte ebenfalls einen Sohn Giovans ni Carlo, der Mahler und Baumeister am Portugies sischen Hofe wat, und daselbst im J. 1760 seine Tage beschloß.

Muf Empfehlung des Albani wurde Dadali no vom Raiferlichen Sofe, und Antonio Gerol. M pon dem Bergoge von Mantua beschäftigt.

11

mal

Ethte !

Won einem vermeintlichen Bruder des Francesco Giov. Battifta Albani, der ein landschaftmal ler, Schuler und Machahmer deffelben gewesen fem ihr foll, finde ich feine weitere Rachricht ale benm Dil fington . Ich vermuthe, daß hier ein Irrthun verborgen liegt, weil fein gleichzeitiger Schriftsteller weder ein Orlandi, noch Pafferi und Dalva 14 fia, Diefen Runftler im geringften erwähnt. one er é

Francesco Baccaro mablte verschiedenes it vin feinem Baterlande und fchrieb ein Wert über die Der uten spective, welches er dem Cenator Beccadelli widmete Binfeppe Maria Metelli, ein andrer Schulenten des Albani, war ein Sohn des berühmten Agoftino, ben von dem ich am gehörigen Orte umftandlich reden wer Chenfalls rechnet man unter die Ungahl feiner Boglinge den Giovanni Batifta und Dietremal Francesco Mola. Diefer bildete fich einen Stylluben aus der Manier des Albani und des Guercino, ber bon welchen er eine Zeitlang die Kunft gelernt batte. Dachemig bem er fich in Benedig durch feine emfigen Studien ih im Colorit vervolltommuet, legte er fich ausbrücklich im auf die Nachahmung des Albani. Db er gleich dies und fem in der Grazie nachsteht, fo bewieß er doch mehr !! Rraft in der Farbengebung und mehr Mannichfaltige in fi keit in der Erfindung. Bu Hom, wo er auch ftarb, wh zeigt man viele feiner Fresco: Arbeiten in verschiedenen Mid Rirchen. Gines feiner Schonften Gemabloe wird im Inte Quis Bidan

e) The Gentlemans and Connoisseurs Dictionary of Painsers. Lond. 1770. 4.

Inirinalischen Pallast aufbewahre; es stellt den Jo: epb vor, wie er von feinen Brudern erfannt wird. Dan ift ofierer in vielen Gallerien zweifelhaft, ob mol die tanofchaft die man auf feinen Gemablden sabruimmt und welche er memerhaft mablte, als uch die Figuren von jeiner oder feines Lehrers Sand errübren.

Mola bildete dren Schuler, namlich Unto: io Cherardi aus Rien, welcher darauf die Schu: : Des Berettini benichte, Grovanni Batifta Sonenore and Abruggo, in deffen Werken ein uter Effect aber auch etwas schwertalliges berricht, nd gulegt Giovanni Bonati ans Ferrara, von selchem verschiedene anmurbige Bilder in einigen Ro: ufchen Gemablde Cammlungen aufbewahrt werden. Bom Carlo Cignani werde ich gengner an einem ndern Orte reden.

Malvafia ergablt, daß unter benjenigen, welche amale Schulen eroffnet, Guido durch feinen über: iebenen Ernft feinen Boglingen alles Butrauen gu ch benommen habe. Dominich ino befammerte fich benig darum, junge Küngter ju bilden, und mar auch uf ibre Forischritteeiferjuding. Der einfam lebende und eimliche Guereine unterrichtete unr teine Ber: sandte Benari, und feine Deffen. Der bumoriftie he Tiarini mar außerft fparjam mit Worten ges en feine Couler; Girani, ob icon aufmertfam nd berglich, frankelte taft ummterbrochen; Albani idlich, bereitwillig allen in dieten, lebte gern in ber Ritte feiner Boglinge, theilte ibuen nicht nur feine Bedanken und Borfcbeifen off ubergig mit, fondern ebte fleanch wie feine eignen Cobne auf das marmite.

Es bleibt uns nur noch übrig, von einigen weni den Schülern des Bampieri gu teden, um auf di Mitschiler und Zeitgenoffen jener bren unfterbliche Meifter, und felbst der Carracci zurückzufommen Wie ich schon bemerkt babe, bemubte fich Zampie ri gar nicht, junge Runftler ju bilden; Diefes verbir Derte aber nicht, daß fich dennoch mehrere auf fein Rachabmung legten. Es fcheint jedoch das eigen It thumliche Schicksal des Zampieri und Ponffit gewesen ju fenn, daß fie gwar Bewunderer aber fein Machabiner fanden. Ihre vorzügliche Ubsicht gin Darauf hinaus, unmittelbar fur Die Geele ju mablen m und nicht bloß finnliche Gindrucke ju erregen; da bit fes aber wenigen verständlich mar, ber großte Thei hingegen durch die Lieblichkeit der Farben und die Da in gie des Helldunkels hingeriffen murbe, ohne die boch ften erhabenften Theile der Runft ju ergrunden, fin fann man deutlich erflaren, warum Zampiert, be mit allem Recht auf den Damen eines der erften Runf Ier Unipruch machen kann, fo wenige Schuler un noch geringere Rachahmer hinterlaffen bat.

Malvasia ermabnt nur dren Schuler bes Domi nichino, namlich Untonio Ricci genannt Bar balonga aus Deffina, Undrea Camaffei au Bevagna, und Francesco Cogga aus Calabrien Der erfte unter Diefen abmte Die Danier feines teh rers, der ihn lange hindurch geubt batte indem e in feine Originale fopieren mußte, treulich nach. 31 Der Kirche der Theatiner auf dem Monte Cavallo fieb' man von ihm einen Beil. Undreas nebft einigen En geln, ein Gemahlde, worin fich vieles von ber Ur und Weise seines Deifters offenbart. Der zwente, et was furtchfam und nicht febr glucklich in feiner Wahl ba

0 6

.0

hat dennoch einige Sachen in der Kirche des Heiligen Johannes von Lateran, und ben den Kapuzinern hins terlassen, welche ihm zur Shre gereichen. Der lette, Frances co Cozza, ein Calabreser der sich in Rom niedergelassen, war der treueste Gefährte seines Lehs ters, und vollendete einige Sachen, welche derselbe vor seinem Tode unvollendet hinterlassen hatte. Man sieht verschiedenes von ihm ben den PP. del Riscatto zu Rom. Sinige andre Künstler, wormater sich vorzüglich Frances co di Maria hervorgethan, wers den ihre Stellen unter den Neapolitanischen Mahlern einnehmen.

Bon ben Giovanni Angelo Canini, und Giovanni Batista Pafferi ist schon oben die Rede gewesen . Pietro del Po', Alessandro Fortuna, und Giacomo del Castro gehören ebenfalls der Schule des Zampieri an.

Ein verdienstvoller Mann, den wir nicht mit Stillschweigen übergehen dürfen, war Pietro Testa aus tucca. Er bildete sich eine Zeitlang unter der keitung des Dominichino, darauf unter dem Pietro da Cortona. Dieser achtungswürdige und wirkslich sehr gelehrte Künstler sührte nicht nur ein traurisges keben, sondern starb auch unglücklich. In seinen Werken leuchtet bald der Geschmack des Dominichino, bald der des Cortona und selbst des Poussinichino, bald der des Cortona und selbst des Poussinichinos, bald der des Cortona und selbst des Poussinichinos des Cortona und selbst des Poussinichinos

f) S. diese Geschichte, Th. I. S. 190.

g) S. Penfieri diversi di Pietro Testa. Siovillo's Geschichte d. zeichn. Runste. B. II.

er an bie Ismaeliten verkauft wird, ichmudt bie Sammlung auf dem Capitol.

Sch tomme jest auf einige andre Runftler, wels de Theile ans der Schule der Carracci bervorgegans gen find, Theils ihre Zeitgenoffen waren. Leonello Gvada gebohren in Bologna im 3. 1576, geft. 1622, war querft ein Schuler des Balioni, darauf Der Carracci, wurde aber gulegt durch die Manier bes Michelangelo da Carravaggio dergeftalt bingeriffen, bag er fich ausschließend auf die Rachahmung deffels ben legte, und daber den Bennahmen la Scimia oder Der Uffe erhielt. Er unternahm viele Reifen, und arbeitete größtentheils in der tombarden, wo man auch in den Städten Reggio, Parma, Modena u. f. f. fels ne vortrefflichften Urbeiten fieht. Im Rlofter von S. Michele in Bofco befinden fich zwen gute Bemabide von ibm, allein fein Meifterftuck bat die Rirche bes Beiligen Dominicus in Bologna aufzuweisen. Die fes große Bild ftellt vor, wie bie Bucher der Reber offentlich verbrannt werden, und fteht in Ruckficht der un Bolltommenbeit einem andern des Aleffandro Liasrini, das fich gerade gegen über befindet, und als Compagnon Dient, feinesweges nach b). Die erften Lehrer des Tiarini, (geb. 1577, geft. 1668), mas ren Fontana und Cefi; er ging barauf ju ber Shus | mu

101

aup

i ê.

h) Die senderbaren Abentheuer, welche Leonello mit dem in Giovanni da Capugnano, einem Erumper der ohne alle Kenntniffe ein großer Mahler zu fenn glaube te, erlebt hat, find weitlauftig von Malvafta T. II. p. 122. etc. erzählt worden. Ricciardi bemerft von biefem Stovanni oder Zaunino da. Capugnas no, "daß er in feiner 21rt fchlecht ju mahlen bas non plus vitra erreicht habe."

Schule des Domenico Paffignano uber. Dbe ne Zweifel gebort Tiarini unter die grundlichften und einfichtsvolleften Run tler feines Zeitalters. Er befaß einen großen Reichthum im Erfinden, eine volls fommne Zeichnung, tiefe Renntniffe Der Perfpective und der Glachen, eine gluckliche Gabe feine Wegens ftande ju vertheilen, und bat es, mas die Berfurs jung, Schicklichkeit u. f. w. betrifft, jur bochften Ctu: fe der Bollfommenbeit gebracht. Unglucklicherweise feblie es ihm an Gragie und an jenem Farbenfchmelt, ben man in den Werken feiner Zeitgenoffen fo febr bes mundert; es schäften ibn daber mehr die Deifter in der Runft, als die Dilettanten, und er erwarb fich mehr den Benfall grundlicher Runftrichtet, als den Des großen Saufens. Durfte ich es magen ein Gleich: niß aufzusteden, fo murde ich die Bemablde bes Tias ring mit den meifterhaften Fugen eines Gebaftigit Bach, Die nach dem Urtheile ber Ignoranten nicht mehr modisch find, aber den Renner voll Bewundes rung fortreißen, nicht unpaffend vergleichen. Die Werke des Tigrini schmeicheln nicht den Beschauer durch Schimmer und Befälligkeit, fie erregen aber Bewunderung durch ihre bobe Bollfommenbeit, und fteben als regelmäßige menterhafte Mufter ba. Gein eben ermahntes Bemablde in der Rirche bes Beil. Dos minicus, felle ein todtes, durch ein Bunder des Beil. Dominicus wieder auferwecktes und geheiltes Rind por. Im Rlofter von G. Michele in Bofco 1), fiebt man auf einem großen Bilde, bie Beschichte eines nach feinem Tode wieder ausgegrabenen Monche, ein uftannenswurdiges Werf! Die melancholischen Ideen velche Tiarini gemeiniglich abzubilden pflegte, gies

i) S. Pitture etc., pag. 83.

ben unfer Berg gerührt an fich, wir fühlen uns im innerften unfrer Seele von Mieleid und Theilnahme burchdrungen, wir merden endlich angenehm durch ben Aublick der tragischen Gegenstande bewegt, aber nicht burch Schrecken oder Entfehen fortgeriffen. Db gleich feine Bemabide größtentheils unglückliche und trauris ge Scenen verfinnlichen, fo wirken fie doch nicht auf unfern Geift wie das Jammern eines Bergweifelnden, fondern fie erheben ibn durch garte mit Freude vereins ter Webmuth. Wer diefer Gindrucke empfanglich ift. wird die große Ungabt der Werke des Liarini, bauptfachlich aber fem wiederbelebtes Rind in ber Rirche des Beil. Bernardus bewundernswurdig fine Diefes Sujet ift vollig von jenem in der Rirche bes Beil. Dominicus verschieden. Biele Arbeiten des Tiarini gieren Die Grabte Parma, Reggio und die Eftennichen Staaten, allein Diejenigen welche fich in Tofcana befinden, fteben denen in der tombarden an Bollfommenheit nach. Er befaß eine gang fremdartis ge Manier zu arbeiten, indem er die Tinten nicht auf ber Palette bereitete, fondern fie gleich mit dem Pins fel auf dem Bemablde verfertigte und die gange Dras perie mit einer in das granliche fallenden garbe ents marf, die er darauf wieder laifierte. Dhue Zweifel ift diefes die Urfache, daß feine Bemablde febr nache gedunkelt haben, weil das laffieren, obgleich noch jest leider febr gebrauchlich, eine verwerfliche Cache ift. Man bemube fich an deffen Stelle bas Impafto ber vorzubringen, mas aber frenlich weit schwieriger ift.

Tiarini bildete mehrere Schüler und eröffnete eine Akademie, worin nach dem Nackten gezeichnet wurs de. Er hatte zum Modell einen kasträger Namens Balftrago, der sich durch seine musterhafte Gestalt

bers

porti

dan Haft

fen,

und burch

men

mo

m d

Mi,

Dalle

frit 11

ligler

Runft In El

INSET

1) (

bervorthat, von dem wir aber auch weiter nichts wiffen k). Mehrere Rumiler, welchen er auch liebreich benftand, befuchten seine Ukademie, vorzüglich Luca Barbieri und Francesco Carboni.

Und der Schule des Spada gingen außer dem Pietro Defani, einem Bologneser, einige Mabler des Modenessichen Gebiets, als Pietro Martire Urmanni, Orazio Talami, Girolamo Mastarini, und Sebastiano Vercellesi, alle aus Reggio gebürtig, hervor. So wol Talami als auch Vercellesi bildeten sich nach den Werken der Carracci, und haben in Reggio und Modena viele vortressiche Urbeiten hinterlassen.

Ich darf bier einen merkwurdigen Runftler Gios vanni Andrea Donducci, unter dem Ramen Mastelletta bekannt, nicht mit Stillschweigen überge: ben. Er war in Bologna im 3. 1575 gebohren, und wurde der Schule der Carracci übergeben, aber durch eine befrige Begierde jum tomponieren fortges riffen, vervollkommnete er fich nicht in ber Zeichnung nach dem Rackten, daber er auch ftete Die Borftelluns gen deffilben vermied. Er arbeitete mit einer gewissen Lift, indem er auf feinen Gemablden große Schattens maffen-anzubringen pflegte, um dadurch der Genanig: feit in den Umriffen zu entgeben, fo, daß auch nies mand alles icharf unterjuchen fonnte, ob es recht oder fehlerhaft fen. Ferner wußte er mit einer gemiffen Runft febr wirkfame Lichter angubringen, das man in der That feine Ginficht bewundern muß. Da er einen großen Reichthum der Phantafie befaß, fo unternahm

ima

(b a

idea

rien

Baa

Merje

aria Et 6

hnch

un

blite

Die

bober

torgi

Att ?

inte

Padr

Befi 1, 1

mç

ban Rtep

K1

in en

0

er, wie Tintoretto, die weitlauftigften Gemablbe fur einen geringen Preis. In der Rirche des Beil. Do: M E minicus mabite er zwen ungeheuere Gemabibe, von benen das eine den Beiligen, wie er einen durch ein wurhendes Pferd getobreten Mann in das teben guruck: ruft, vorstellt, daß andre aber ebenbenfelben; wie er einige bem Untergang nabe Schiffer errettet, abbildet. Diefe Bemablde waren in ihrem eignen Duntel angers ordentlich schon, aber er verdarb fie, indem'er fie gange lich umandern, und in jener garten Danier, mogn er keinen Beruf hatte, ausführen wollte. Diefes mar auch der Grund, warum er in der Runft guruckging. Wir haben alfo bier wieder einen Mahter der feine Manier verandert hat, und der wahrscheinlich bierzu burch die Grazie und das bezanbernde Colorit feines Mirichuters Buido verführt wurde. In diefer zwens ten Manier, worauf er fich vorzüglich in feinen lege ten Lebensjahren legte, bat er zwar verschiedene Arbeis ten vollendet, aber man vermißt in ihnen bas Fener Das feine frubern Urbeiten belebt, und wirklich fchags bar macht. Unch hat er landichaften auf Diefe Beife verfereigt, worin man vielen Geschmad mabrnimmt 1).

Freund und Zeitgenoß des Leonello Spada war Girslamo Curti genannt il Dentone. fich gleich biefer Runftler aufanglich auf Riguren legs te, fo fab er doch bald, daß er ein entschiedeneres Las Tent, um Zierrathen und Architectonische Ornamente gu mablen, von ber Ratur erhalten babe; er widmete fich baber gauglich diefer Gattung, und mar der vorzügs lichste, der nicht nur in Bologna, fondern auch in der gangen tombarden und felbst julege in Rom einen weit einfachern, richtigern und majeftatischern Ges fchmack

<sup>1)</sup> Malvafia Felfina Pittrice. T. II. p. 96.

schmack in der Perspectionahleren einführte. So wie Die Carracci in der Darstellung ihrer Figuren den vers lassenen Weg der Natur wieder betraten, so bemühre sich auch Eurti, den reinen Geschmack wieder herzus stellen und Italien von jener fantastischen und affecs tirten Idealischen Manier zu befreyen, womit es Baglioni, Eremonini und verschiedne andre überschwemmt halten.

Curti mar der Erfinder zweper vor ihm niemals gebrauchlichen Dinge. Die erfte Erfindung bestand barin, mit Gold auf Freeco, Arbeiten ju fchraffieren. Er bediente fich hierzu eines Firniffes aus Terpen: tinobl und gelbem Bachs, welchen er tochend mit eis nem garten Dinfel ba anbrachte, wo die lichter erfcheinen follten, und darauf die glangende Gold: Folie legte. Die zwente Entdeckung betrifft eine neue Urt von Buf: boden, welche aber keinen Benfall fand m). Geine vorzüglichsten Arbeiten in Bologna find bie Ruppel ber Bibliothet von S. Martino Maggiore, und die hintere Wand des großen Vorsaales der Treppe der Padri Conventuali bes Beil. Francisens, Statt den Besichtspunkt ben diesem zwenten Werke von der Mit: te, wie man gemeiniglich zu thun pflegt, zu nehmen, nahm er ibn von den Pfeilern, wo fich die benden Urs me der Treppe vereinigen, und bewirkte badurch, daß man fowol benm Sinauffteigen bes einen Theils der Treppe als benm Binabfteigen des andern, weit befe fer und vortheilhafter das Bemabide betrachten fann.

In dem Hospitium des Heiligen Franciscus, im öffentlichen Pallast und im Kloster von S. Michele in Bosco,

m) G. Malvofia, Feluna Pittrice. T. II. p. 160.

Bosco, hat er ebenfalls vortressliche Werke seines Pinsfels hinterlassen. Auch führte er in Parma verschies dene Sachen, unter andern die schone Auppel in der Kirche des Heil. Alexanders aus, und bildete mehrere Schüler.

1

0

Ele

23

lati

(n

i do

M

Į¢

R

1

E:

pi

01 10

Ich tomme auf zwen andre Runftler, Ungelo Michele Colonna und Mgostino Mitelli, Die fich nicht minder durch die Architectonischen Drnas mente, welche fie gemeiniglich in Gefellschaft mablten, hervorgethan haben. Colonna begab fich ale Junge ling nach Bologna, legte fich dafelbft auf alle Gats tungen der Mableren, und murde von Curti, der feis ne großen Aulagen bemerkte, ersucht, gemeinschaftlich mit ihm zu mahlen. 2018 diefer aber nach Rom reißte, fo verband fich Colonna mit 21 mbrogi, und führte vereint mit diesem Runftler viele Arbeiten aus. Seis ne Werke in Florenz verfertigte er mit Sulfe des 21 gos ftino Mitelli, deffen trener Befahrte er bis an Das Ende feiner Tage blieb. Die Menge ber Kirchen; gewolbe, Sale, Zimmer, Treppen und andrer Ges baube, welche diese zwen berühmten Frescomabler Theils in Bologna, Theils in vielen andern Gegenden Italiens durch ihre Runft verschönert haben, ift gable los. Gie erwarben fich auch einen fo ausgebreiteten Ruf, daß man fie felbft mit einer großen Befoldung an den hof Philipps IV nach Spanien jog, wo fie ebenfalls den ungetheilten Benfall des Monarchen das von trugen. Der arme Mitelli ftarb aber dafelbft im J. 1660, und hinterließ mehrere große angefans gene Urbeiten, die fein Freund Colonna allein ber endigen nußte. Diefer begab fich darauf in fein Bas terland guruck, mablte bier noch mehrere andere Gas chen, und beschloß seine Tage im J. 1687. Man bat n Bologna u. den umliegenden Gegenden. 617

at mehrere Zierrathen nach der Erfindung des Die elli in Rupfer gestochen ").

11m dieselbe Zeit blühte Jacomo Cavedone us Sassund, gebohren im J. 1577. Er empfing ie Anfangsgründe der Kunst von seinem Vater, bes ab sich daranf als ein vierzehnjähriger Jüngling nach bologna, und besuchte daselbst nicht nur die Schule er Carracci, sondern auch die Afademie des Valdi. deine ersten bewunderungswürdigen Versuche hat in Vaterland Sassunderungswürdigen; auch vollendete r darauf einige schähbare Sachen ben Gelegenheit des eichenbegängnisses von Agostino Carracci zu Vologs a. Während seines Ausenthaltes in Venedig legte r sich vorzüglich auf die Nachahmung des Tizian, no fand gleichfalls Gelegenheit die Meisterwerke von Rom

n) Leffing führt in feinen Rollectancen unter bem 2frt. Maoftino Mitelli, folgende Stelle des Malvafia an. T. II. p. 414. "Fu egli, (namlich Metelli) il primo inventore di quelle Prospettive, che per non voler regolare con tanta stitichezza d'un fol punto, vole chiamare Vedute, che poi sono state seguite dal Santi, dall' Alboresi, e più e con maggior applicazione e fortuna dal Monticelli, tutti fuol allievi." Um Malvafia's Metanung zu verftehen, bemerke ich, daß zwar Mitelli meha rere Gefichtepunkte nahm, aber benfelben Entfernunges punkt freis benbehielt; er that alfo basjenige, was ein Bufdauer ju thun pflegt, der unbeweglich fteben bleibt und alfo die Horizontal: Linie nicht verandert, aber fich mit bem Ropf nach verschiedenen Geiten hinmendet. Mitelli war übrigens nicht der Erfinder diefer Gache. benn man tann fie ichon auf einigen Berkulanischen Bes mablden wahrnehmen. Allein die Alten nahmen außer mehreren Horizontal: Linien, auch mehrere Gefichtes Regel der Perspective.

Rom tennen zu lernen, weil ibn Guido Reni im 3 1610 dabin gut fich berief. Diefer wunschte namlid ben Cavedone als Behulfen ben feinen Urbeiten in be Rapelle auf den Monte Cavallo gebrauchen zu tonnen ber fich aber wegen feiner ungemeinen Vorliebe fu Bologna nicht lange in Rom aufbielt, fondern dabit wieder guruckbegab. Bier blieb er auch lebenslam und vollendete feine ausgezeichnetsten Werke. Mai in fann als diese feinen Beiligen Ulo' in der Rirche de M Medicanti, die Morgenlandischen Konige, eine Ur beit welche in der That aus den Sanden eines Unni bale Carracci bervorgegangen ju fenn fcheint, in de " Rirde des Beil. Paulus; ben Beil. Untonius, De Id burch die Teufel gemißhandelt wird, in der Rirche der In Seil. Benedictus, und das Ubendmabl des Erloferi I in der Rirche des Beil. Erzengele, nebit vielen ander Eins feiner erftannenswürdigften Ge mablbe fcmudt in Spanien ben Altar ber Ronigli chen Capelle. Es ftellt ben Befuch ber Jungfrau Da it ria ben der Beil. Elifabeth vor, und murde megen fei II ner hoben Vollkommenheit nicht allein von Diego Be lafco, fondern felbst von Rubens für ein Wert der u Unnibale Carracci gehalten. - Ohne Zweifel ift es aud !! eines der schonften das jemals fein Pinfel bervorge to bracht bat.

Fur das Rlofter von S. Michele in Bosco verfentigte Cavedone vier Bilder; den Tob des Beiliger Benedictus, Rogers Unterredung mit ebendemfelben, Die Marter der Heil. Tiburtius und Balerianus, unt zulest ihre Beerdigung °).

Die

6

und

=

U

ge

o) Siehe das öfterer angeführte Bert des Zanossi, pag. 55, 59, 97, 107.

Die Afademie der Carracci batte querft nach dem obe des Endovico im J. 1618, Den Ramen degl' reamminati angenommen, und Cavedone beforgte Derfelben Das Hunt des erften Syndicus. Wahrend im aber die vorzüglichften Chrenbezeugungen defbalb I Theil murben, und das Unfeben feiner funftleris ben Talente einem jeden Uchrung einfloßte, traten ehrere widrige Umftande ein, Die feine glangende ufbabn verdunkelten. Gein vorzüglichftes Unglud ar, daß er von einem Berufte worauf er mablte bins ifiel, und was gewiß einem jeden auffallen muß, ift, if er feit Diefer Zeit nicht nur feine vorige Manier inglich veranderte je fondern fich auch in der Runft iglanblich verschlechterte. Gine folche Gewalt bat is Ungluck auf die Richtung des menschlichen Beis :6! Wirflich Scheinen alle Werfe des Cavedone, elche fich von jener unglücklichen Epoche berfchreiben, is einem fremden Pinfel bervorgegangen gu fenn. ine duffere Schwermuth bemachtigte fich feiner ends d in einem fo boben Grade, daß er in das großte lend verfant, Mimofen auf ben Baffen erbetteln muße , und in diefem beweinenswurdigen Buftand int abr 1660 ftarb. In der Wiener Gallerie fiebt an von feiner Sand einen Beiligen an einen Baunt bundenen Sebaftian P).

Camillo Gavaffeti, Aleffandro Bags I und Inlio Gecchieri, von Geburt Modenes e, erhielten ihre Bildung in der Schule der Cars cei und zeichneten fich rubmvoll aus. Bou dem gus it genannten Dabler fabe man verschiedene Urbeis n in Mantua vor der im J. 1630 erfolgten Pluns tung Diefer Stadt; ba man aber nach Bedrianis

Ungabe ben größten Theil derfelben in ein Schiff g packt und nach England abgeschickt hatte, dieses ab durch einen Stirm in die Liefe sank, so ist auch alle unwiederbringlich verloren gegangen.

Der Name Gottardo Romani, eines Künflers aus Reggio, ist in der Geschichte der Mahlere ganzlich unbekannt geblieben; er scheint sich jedoch einen Styl nach den Werken des Paoto Veronese ur Tintoretto gebildet zu haben. In Reggio in der Kiche des Heil. Zeno wird eine Vorstellung dieses Heil gen; und in der Kirche des Heiligen Dominicus ebe daselbst, das Mystechum des Rosenkranzes, als ein Arbeit des Gottardo aufbewahrt. Tiraboschi erzähl Francesco Salerni habe diesem Künstler sein nene Ausgabe von Armeninis wahren Grundsäsen d Mahleren, die zu Faenza im J. 1678 erschienen gewidmet 4).

Wie wir schon am gehörigen Orte gesehen, ha te die Mahleren in Ferrara durch die Bemühunge eines Benvennto Garofalo, Sebastian Filippi und Ginseppe Mazzoli die höchs Stufe der Vollkommenheit erreicht; sie schien soge wegen des Ideenreichthums, der vortresslichen Son metrie und lieblichen Farbengebung des ersten; wege der Erhabenheit, Weichheit und vollkommenen ha monie des zwenten; und zulest wegen der krastvolle Zeichnung, der annuthigen Wahl der Tinten ur der großen Massen von Licht und Schatten des dritter

h.

13

100

q) Der Eitel bes Wertes ift: Veri precetti della Pittun di Giambatista Armenini. Die erste Ausgabe von Monte venna 1587, in 4, wurde dem Herzoge von Manti und Montserrat, Guglielmo Gonzaga dedicit.

inen höhern Flor erlangen zu können, als sich ben; och ein neuer abweichender Character, dessen ersten eim der schon erwähnte Mazznöll genannt Bastaro, welcher ihn von dem unvergleichlichen Untomo 211: gri empfangen, gelegt hatte, allmalig zu verbreiten ising.

Aus der Schule des Domenico Moni ging liacomo Bambini hervor, dem Ferrara eine nctliche Epoche zu verdaufen hat, weil er zuerst den irund einer Afademie des Nackten stüftete. Giasomo war im J. 1582 gebohren, sührte eine zahlt se Menge guter und schöner Arbeiten in seinem Bastlande aus, errichtete in seiner eignen Wohnung eie Alfademie, welche durch die Theilnahme vieler das als in Ferrara blühenden Künstler, vorzüglich durch din sin Terrara blühenden Künstler, vorzüglich durch din seine Ungehen erhielt und großen Rugen besirkte. Bambini starb im J. 1629.

Ginlio Cromer ward zwar in Kerrara im 1772 gebohren, stammte aber ursprünglich aus ner Schlesischen Familie ab, und erhielt deshalb its den Bennamen, der Tentsche (il Tedesto). Er ar ein wackrer Mahler und Banmeister, schmückte ine Gemählde mit Urchitectonischen Borstellungen, id bewieß ebenfalls gründliche Ginsichten in die Persective. Erfrig bestrebte er sich, niehr den Geschmacker Carracci und der herrschenden Bolognesischen ichtle, als die lebhatte und schimmernde Farbengesing der Benezianischen Künstler zu erreichen. Er idigte seine Tage im J. 1632.

Francesco Nafelli, aus einer adelichen Fasilie, legte fich ganglich auf die Nachahmung der Care

Carracci und des Guercino, deffen Gemabibe er aud mo er fie babhaft merden tonnte, topierte. Did minder ftubierte er bie Arbeiten von Ludovico Carraci und Gnido Reni. Unter der großen Ungabl feiner Re pien nach den Werken der Carracci zeichnet fich vor zuglich die der Communion des Seil. Bieronnmu aus, welche er fur die Rarthaufe von Ferrara verfet im tiate. Dafelli farb im 3. 1630.

Mls Zeitgenoffen Diefes Runftlers lebten in Sei !! tara, Gafparo Benturini, Giam Paol Graggini, Gian Andrea Bhirardoni, Gi giomondo Scarfella und fein Sohn 3ppoli to, der unter dem Damen Scarfellino befann !! ter ift. Diefer, nachdem er fich fowol durch die gre in Ben Benezianischen als auch Bolognesischen Dable vervollkommnet batte, febrte in fein Baterland gu' ruck, erwarb fich daselbft durch viele Urbeiten eine entschiedenen Rubm, und eröffnete eine Schule, de unter vielen andern Zöglingen vorzüglich die zwen aus gezeichneten Runftler Camillo Ricci, und tu M bovico kana ibre Bildung verdanken.

Es lebten in diefer Zeit viele in der That feb verdienftvolle Runftler, worunter fich Der fchon er wähnte Coftango Cattaneo, ein Bogling De Buido, einen ausgebreiteten Ramen erwarb. De por ich aber von einer gangen Mahler : Familie namlich der ber Bennari rede, muß ich bier um ftåndlich von einem ber achtungewürdigften Runftler, bem Francesco Barbieri bandeln.

10 tert

bloc pu ie

## Giovanni Francesco Barbieri genannt Guercino da Centor) geb. 1590 † 1666.

Obustreitig gebort Diefer Runftler unter Die bes entendfen Mainer, welche aus der Lombardifchen Schule bervorgegangen find, vorzüglich auch ale Bas er einer weitlauftigen mablerifchen Familie. Uners ino war aus Cento geburtig, und erhielt den erften Interricht in der Kunft von dem Benedetto Gennari. lle Diefer die ungemeinen Fortschritte des ibm anvers aueten Junglinges mabrnabm, brauchte er ibn gum Bebutfen an feinen vielen Arbeiten Theile in Cento, beile in den umliegenden Dertern. Er batte auch bon bergeftalt feine Talente ausgebildet, daß er noch or feinem maimlichen Alter, im 3. 1616, eine Ata: emie Des Macten in Cento errichten tonnte, welche on vielen Junglingen, Die fich unter feiner Leitung ervollkommnen wollten, besucht murde. Barbieri gie fich zwar eine Zeitlang in Benedig auf bas Geu: ium der Arbeiten des Tigian, und in Bologna auf as der größten Meister Diefer Schule, aber ein Be: iablde bes Ludovico Carracci, welches fich ben ben lappnginern in Cento befindet, wirfte am meiften uf feinen Beift, und er betrachtetete es daber als in vorzüglichstes Mufter. Bon biefem und einem ndern Bitde deffelben Deifters, welches ben Gtur: is Saule vorfiellt, und gu Bologna in Der Rirdie s Seil. Franciscus aufbewahrt wird, pflegte Bare eri ju fagen, fie fenen die Brufte aus benen er die fte Milch gefogen, und Darauf feine Manier gebile t babe. Ich gebe gern gu, daß er durch das Stus Dium

r) Barbiert erhielt den Bepnamen Guercino, weil er von Jugend auf mit einem Auge schielte.

Dinn diefer benden Gemahlde, vorzüglich wegen be Dreiftigkeit der Umriffe, der schonen Urt zu komponie ren, und der dem Endovico eigenthumlichen Anung und Burde, Die man in ihnen wahrnimmt, viel ge wonnen babe, allein meiner Dleinung nach richtet Guercino im Unfange fein Angnemert auf den Miche Ungelo Umerigi. Jene großen Schatten : Partieen jenes Einführen, wenn ich mich fo ausdrücken darf Der Wirkungen des Connenlichtes in seine Vorstellur gen, verrathen die Ideen des Carravaggio, die e aber ftets veredelte. Wenn Merigi die harmonie durc Das Dunkel hervorbrachte, fo fuchte bagegen Buer eino durch die größte Runft felbst die lebhafteite it und entgegengeseisteften Farben barmonisch zu vereinigen be Die Schwierigkeit eines folden Unternehmens wir im aber nur derjenige allein einsehen konnen, der felb m practischer Runftler ift, und den Pinfel zu führe ih weiß. Barbieri verstand also die starke und fraftvoll m Manier des Merigi fich zu eigen zu machen, allein e mit übertraf diesen Runftler in der Lebhaftigfeit der Tim , ten, durch eine richtigere Zeichnung, mehr Gragi und Wurde, welche Eigenschaften er unftreitig feine ununterbrochenen Studien nach den Werken des Lude vico Carracci verdauft. Die erfte Manier, deren fid Diefer Runftler bedient hat, zeichnet fich daber durd eine unerschöpfliche Rraft, ja fogar durch etwas furcht fil bares aus, denn es gelang ibm, den lebhafteften To Der mannichfaltigsten Farben, ohne ihre Rraft im ge ringsten durch einen Mittelweg, entweder wie De rigi durch Abstufung in das Dunkel, oder wie Bo rocci durch Selligkeit zu dampfen, in die vollkommer fte harmonie ju bringen.

sib

13

Rachdem ich mich durch eine genaue Betrachtung ber Werke Derjenigen Meister, welchen man nach ber illgemeinen Meinung eine Beranderung der Manier ufdreibt, in Stand gefest babe, über den Bang und Character ihrer Runft zu urtheilen, fand ich ims ner, daß fie anfänglich mit vielem Gleiß gemablt, ind ihre Arbeiten ungemein ansgeführt haben; daß ich aber darauf diefes characteristische in eine dreiftere und fühnere Behandlung verwandelt hat. Ich habe iefe Bemerkung, als ich von dem Guido, Tigian, ind verschiedenen andern redete, aufgefiellt, und felbit enm Raphael bewiesen, daß unter jenem Berfahren icht fowol eine Beranderung der Manier, als viels iebr ein Fortschreiten oder gar ein Ginken der Runft u verfteben fen. Bom Guercino fann man aber Das egen mit Recht behaupten , daß er feine Manier vers auscht habe, weil sich die erfte durch einen dreiften, tten Pinfel und große hingeworfene Striche, die wente aber durch genaneres Studium , und einen feis en, nerten Pinfel auffallend unterscheidet.

Diese zwente gesuchte Manier hat daher, weil e ganzlich dem natürlichen Gang entgegengeseht ist, ner fremden Ursache ihren Ursprung zu verdanken. instreitig liegt der Grund darin, weil er eine andre, on seiner ersten völlig abweichende, mit einem Wort, die des Guido zu erreichen sich bemühre 5).

Guercino der fich feiner glanzenden, funftleris hen Talente bewußt war, der alle Liefen der Runft

s) Siehe was ich schon oben, als vom Giovanni Undrea Donducci detto Mastelletta die Rede war, bes merkt habe.

fiorillo's Geschichte d. zeichn. Zünfte 23. II.

fo wie Buido ergrundet batte, und mit vielen umfaß fenden Renneniffen, große Ginfichten in die Perfpectis pe, worin ibm Guido etwas nachstand, vereinigte: glanbte, daß es etwas leichtes fen, feine eigenthums liche Manier abzulegen, und auf einer nenen Babn, Rubm einzuernten. Aber mas erfolgte? er nahm zwar eine zwente Manier au, allein er ging zuruck; Diefe war nicht feine eigne, fie ftand überdieß tief unter ber erften, und naberte fich feinesweges der bes Guido. Co war ihm nicht möglich, jene Lieblichkeit, jene ichmach: tenden, und gulett englischen Phofiognomien des Gnis Do . womit die Ginbildungefraft Diefes Runftlers reich: lich erfult war, ju erreichen. Bas der eine leicht Durch naturliches Talent erschuf, suchte der andre um: fonft mit großer Unftrengung barguftellen. Gin Bes weiß, daß er felbst das Unmögliche feiner Absicht ein: fab, liegt in folgender Erzählung. 2118 der Marchefe Filippo Utorovandi verlangte, daß Guercino ein Ges mablde, deffen erften Enmurf Guito durch ten Tod. gehindert unvollendet hinterlaffen baite, ausführen mochte, gab er ibm gur Umwort, daß es unweglich fen, daß jemals ein Dabler diefen Entwurf vollenden fonne, ohne ihm etwas von feiner eigenthumlichen Wolltommenheit zu entziehen, und daß es daber beffer mare, in diefer Form das Undenken jenes vorgreffis den Rünftlers zu bewahren.

Wir nehmen daher benm Gnercino weber ein Fortschreiten noch einen Berfall der Runft, fondern wirklich eine veranderte Manier mabr, allein die zwens te ftebt ber erften nach, weil die erfte durch naturliche Unlage, die andre durch gezwingene Rachabinung ents fprof. Befremden wird daber das Urtheil, welches

Cita:

- 0.

ite

refe

4 2

ich

1

irra

de à

11 5

100

ight

0 ( 1 glei

il et

Attir

1) Ci

t) Cirradella Pittori Ferrareli. Im Abschnitt der vom Guereino handelt.

willig feinem Freunde zu dienen, verlangte, ale er den Guido gelegentlich fab, einige Rachrichten über das Modell. Diefer der bald mertte, daß jener nur fur den Barbieri Erkundigung einziehen wollte, verficherte ibm, daß er alles ichnell erklaren murde, und rief einen taftrrager, ber gufalliger Weife auf der Strafe porben ging, ju fich in das Zimmer, gab bem Ropf Diefes Menschen eine gewisse Richtung, und entwarf barnach mit einigen wenigen Bugen einen reizenden Rouf der Madonna oder eines Engels. "Gagt dem Guercino", versette er darauf indem er dem Ercola: ni den Entwurf übergab und auf den tafttrager bins wieß, "daß diefer bier mein Mobell fen." Wir ers greifen nach Diefer fleinen Ubschweifung den gaben der Beichichte unfers Runftlers wieder, wo wir ibn fal: len ließen.

In seinen frühern Jahren zeichnete Barbieri ein Buch für Unfänger, worin Muster von Ungen, Nassen, Köpfen, Händen und andern Theilen des menschelichen Körpers vorhanden sind, welches durch Olie ich viero Gatti gestochen und dem Herzoge von Manstua, Ferdmand, gewidmet wurde, der den Barbieri unger Belohnung dafür in den Nitterstand erhob ").

ei

C

C

C

u) Dieses Werk führt folgenden Titel: Oliviero Gatti Libro de' disegni del Guercino da Cento. Man hat außerdem noch folgende Cammlungen.

I. Primi Elementi per introdure i giovanni al difegno; di Giov. Francesco Barbieri, detto il Guercino da Cento. Bologna. 4.

II. Raccolta di alcuni disegni del Barbieri da Cento, detto il Guercino, incissi in Rame, e presentati al singolar merito del Sig. Tommaso Jenkins, pissore

Bur die Kirche des Seil. Gregorius in Boloqua mable te Barbieri ein erstannensmurdiges Gemabibe; und als im 3. 1620 Gregor der XV. jum Pabft ermable worden war, berief ibn diefer gu fich nach Rom im 3. 1621, um daselbst die Loggia della Benedizione ju vergieren. Dan war ichon megen diefer Urbeit und des Preifes, der fich auf 22000 Gendi belief, übers ein gekommen, als fie ploblich durch den Tod des ermabnten Pabstes unterbrochen wurde. Jeboch vol: lendete er mehrere andre Urbeiten in Rom, vorzuge lich in der Villa Indovisi.

Eines feiner bewunderungewurdigften Gemabite, welches er fur die Petri Rirche verfertigte, und die Seil. Petronilla vorstellt, ift von den Frangofen ges ranbt worden. Dan batte es in Mofait gefest, und fab das Original zu meiner Zeit im Vorzimmer Der Wohnung des Pabites auf dem Monte Cavallo.

Während seines Aufenthaltes in Rom mablte er gleichfalls eine große Ungahl Marien Bilber, Die für Die Rapuginer bestimmt waren, welche als Miffionas rien nach Indien reiften. Im J. 1626 erhielt er eis nen Ruf nach Piacenza, wo man ihm auftrug, jeue berühmte Ruppel, welche der Mailandifche Dabler

ed accademico di S. Luca, in atto di rispetto, e d'amicizia del architetto e suo coacademico Giovanni Battista Piranefi. 18 Blatter.

III. Sei Stampe dapresso li Disegni di Guercino da Cento, per Vanvitelli.

IV. Disegni del Barbieri da Cento, incisi da Francesco Barrolezzi, e pubblicari dal Sig. Walton. Londra, 1763. 4. XLIV Blatter in Folio.

Marazzone angefangen aber burch ben Tob gehindert nicht ausgeführt hatte, vollends zu beendigen \*).

18

MIS

nde

enfa

ani

- di

2)

Nach dem Befehl des Cardinals Untonio Bars berini mahlte Guercino ein großes Bild, welches die Abigael vorstellt, wie die den David besanktigt, ein Werk das einen so allgemeinen Benfall erhielt, daß es selbst die beredtesten Federn verherrlichten, und sos gar der Gegenstand einer eignen Schrift wurde, die Girolamo Porli versaßte und zu Ferrara aus Licht stellte.

Ich wurde kein Ende finden, wenn ich alle vorzügliche Werke, welche dieser Meister der Nachwelt zum bewundern hinterlassen hat, aufzählen wollte. Man weiß, daß er über 600 Altarblätter und 150 große historische Vilder, ohne die Kuppeln und die zahllose Menge kleinerer Staffelen: Gemählde mit zu rechnen, versertigt hat; ich verweise daher den Leser auf die Nachrichten benm Malvasia ).

Nach dem Tode des Gnido verließ Barbieri seis nen Aufenthalt in Cento und ließ sich in Bologna nies der,

- x) Pier Francesco Mazzuchelli genannt Mars razzone, den ich schon oben erwähnt habe, erhielt im 3. 1625 den Austrag, die Ruppel des Doms von Pias cenza zu mahlen. Er hatte aber kaum zwey Propheten daselbst vollendet, als er im J. 1626 starb. Enercino mußte daher die Arbeit übernehmen.
- y) Malvasia, Felsina pittrice T. III. p. 361. Dier sindet man solgenden Alussas: "Ristretto de' successi accaduti circa la vita e ammirabile virtù del Sig. Cav. Giovanni Francesco Barbieri, pittore da Cento, ricavati da certi Manuscritti del Sig. Paolo Antonio Barbieri suo fratello, e d'altri di sua casa, dall' anno 1590 sino al 1667. con la numerazione delle pitture più notabili."

der, woselbst er auch seine Tage im J. 1666 beschloß. Anßer den verschiedenen Werken seines Pmjels, wels che man Theils in Modena, Bologna, Cento?), Theils in verschiedenen andern Gegenden Italiens bes wundert, haben die Gallerien in Wien und Dresden ebenfalls von ihm unschäsbare Meisterwerke aufzuweis sen. In der letzt genannten befindet sich verzüglich manches, sowol aus seiner ersten als auch zwenten Manier. Heutiges Tages besitzt aber unstreitig Pazis die größte Sammlung der Meisterstücke des Guers eino 2).

Bars

- 2) G. Algarotti Lettere, in Opere, T. VI. p. 106.
- a) Ich hebe hier ein Berzeichnif ber Werke des Guers eino aus, welche von Italien nach Paris gebracht wors den find.
  - 1. Die Bell. Petronilla, von Rom.
  - 2. Der Seil. Thomas, von Rom.
  - 3. Der Beil. Wilhelm, aus der Rapelle Luccatelli zu Ct. Gregorius in Bologna
  - 4. Der Seil. Bernardus Tolomet, aus S. Michele in Bolco zu Bologna.
  - 5. Die Befchneidung, ben ben Ronnen Gefti e Ma-
  - 6. Seilige, die fur die Stadt Modena ins Mittel treten, von Modena.
  - 7. Petrus ber Marigrer.
  - 8 Die Beimsuchung der Jungfrau.
  - 9. Mars, Benus und Amor.
  - 10. Der Beil. Brunus, aus Bologna.
  - 11. Die Enthauptung zweger Beiligen.
  - 12. Der Beil. Franciscus.
  - 13. Die Sodgeit ber Seil. Catherina.

Nr 4

ró

lult

1 1

101

Barbieri hatte einen Bruder Paolo Unto: nio, welcher landschaften, Thiere, Früchte und Blu: men vortresslich abbildete, und sich in dieser Gattung einen großen Ruhm erwarb. Er starb als Jüngling, zur anßersten Betrübniß seines Bruders, im J. 1649.

Wie ich schon oben erinnert habe, hatte Bars bieri den ersten Unterricht in der Kunft von Benes detto Gennari dem altern aus Cento empfangen. Dieser besaß zwen Sohne Bartolommeo und Erz cole, von denen der altere gemeinschaftlich mit Bars bieri mehreres arbeitete, der andre aber welcher ans fänglich die Chirurgie getrieben, daranf auch die Mahsteren unter Guercino's Leitung erlernte, sich ben seinem Meister sehr beliebt zu machen wußte. Dieser gab ihm auch seine Schwester zur Gemahlinn, wos durch

- 14. Herodias, die das Haupt des Johannes empfängt.
- 15. Maria und das Rind Jefns.
- 16. Mehrere Beilige zu den Fuffen der Dregeinigkeit.
- 17. Ein Mann und eine Frau.
- 18. Chriftus übergiebt an Petrus den Binde : und 26: fe : Schluffel; aus Cento.
- 19. Der Seil. Franciscus und Benedictus.
- 20. Die Erscheinung Chrifti ben der Jungfrau.
- 21. Magdalena in der Bufte, von Cento.
- 22. Der Seil. Sieronymus, in der Bufte.
- 23. Das Gelubbe der Jungfrau.
- 24. Der gestorbene Christus.
- 25. Chrifins am Rreug.
- 26. Die Bufe des Beil. Petrus.
- 27. Der Beil. Bernardus und Franciscus.
- 28. Die Glorie aller Seiligen ..

durch er in der Folge einen weiten Kreis von Anvers wandten und Reffen um sich versammlete. Ercole erhielt nämlich zwen Sohne, Benedetto den jungern, und Cefare, die sich bende rühmlichst her: vorthaten. Sie arbeiteten alle im Geschmack des Barbieri, und kopierten eine große Anzahl seiner Werke.

Rach dem Tode des Barbieri fiel sein ganzes Bermögen und Sans an die Gennari. Sie erbeiten ebenfalls seine Studien, worunter sich außer vies len Theils entworsenen Theils vollendeten Gemählden, zehn Foliobande voll Skizzen befanden, die ich zum Theil benm Herrn N. N. Gennari, dem letzten Abstommling zener Familie, gesehen habe. Dieser liebenss wurdige Mann besaß viele Talente für die Mahleren, und pflegte von Zeit zu Zeit ben sich Zusammenkunfte von Kunstlern zu halten.

Guercino hat das Verdienst, nicht allein seine Uns verwandten, sondern auch eine große Unzahl andrer Runftler gebildet zu haben; von den lehtern scheint jes voch der größte Theil mehr in Nachahmern als in eis zentlichen Schülern zu bestehen. Der Grund davon ag in seinem Character, von dem uns Malvasia, der hn persönlich kannte, ein Vild hinterlassen hat. Er sewieß sich nämlich stets zurückgezogen und vorsichtig; ließ sich von sehr wenigen, fast allein von seinen Uns verwandten ben der Urbeit sehen, und verhinderte das durch, daß man ben ihm niemals mit derzenigen Vers raulichkeit und Freihelt arbeiten konnte, wie man sie in der Schule der Carracci, Albani und mehrerer Undere gewohnt war.

Unter seinen Zoglingen verdient jedoch Gebas fliano Bombelli ans Udine genannt zu werden.

Er zeichnete fich rubmvoll aus, legte fich in ber Folge auf das Portrat, und arbeitete febr viel fur die Sofe von Rom. Gin andrer, Giovanni Bonati aus Ferrara, mablte Rom ju feinem Wohnfig, und führe te mit dem Maratta verschiedenes wetteifernd aus.

5

C

det

1) 9

tin

in

ton

th!

Ludovico Lana aus Modena war ein Mann von ausgezeichneten Berdienften. Er verrath in dem in Geschmack seiner Urbeite : Dachahmung des Buido und Guercino, beffen Unterricht er genoffen batte. im Man bewundert in Modena b, ziemlich viel Gemable an De von ibm, unter andern eine Borftellung ber Deft i in der Chiefa nuova, von welcher Scanelli ') mit vieler Sochachtung redet. Cittadella d) und Tirabofchi e) baben ein Bergeichniß der Arbeiten des tana binters b Taffen. Der erfte Diefer Schriftsteller erhielt genaue Machrichten, welche unfern Kunfter betreffen, aus eis bit ner handschrift des Carlo Brifighella, eines Deffen des Carlo Bononi, der Zeichnungen gefamme let, und mehrere andre Motigen in einer Schrift gus fammengefaßt hat, Die den Titel Storia delle Pitture di Ferrara führt. Auch scheint Cittadella die Urfache Des Tobes des Lana in der Reindschaft zu finden, It, worin er mit zwen andern Modenesischen Runftlern it Unnibale Paffert und Giambatifta Livigs zani f), gelebt bat. Jedoch wird Diefer Umftand weder

b) Zwen feiner Berte, worunter ein Tancred nebft der Clovinda, find gegenwartig in Paris.

c) Scanelli, Microcosmo.

d) Cittadella, T. III. p. 107.

e) Tiraboschi, p. 234.

<sup>()</sup> Ucber den zweyten lefe man nach, Tirabofchi, Biblioteca Modenese.

reder von dem Scanelli der in jenem Zeitalter lebte rmabnt, noch von dem Tirabofchi bestätigt.

Lana bildete einige vortreffliche Zöglinge, als Ranzuoli, Tommafo Barbieri B) n. f. w.

Von Pier Francesco Mola, in dessen Berken ein fortgeselztes Studium des Barbieri mahrs enommen wird, habe ich schon an einem andern Orte eredet; und von dem Mattia Preti, behalte ich 3 mir vor, unter den Neapolitanischen Kunstlern zu andeln.

Da ich hier einmal die vorzüglichsten Künstler, selche aus Cento entsprossen sind, aufzähle, so darf ich en Marcello Provencale keinesweges mit Stills hweigen übergehen. Er war ein guter Mahler, gte sich aber, wie Baglioni berichtet, mehr auf die Rosaik, und hat in dieser Gattung viel geleistet. in der Kirche des Heil. Petrus vollendete er verschiez ene Sachen mit seinem Landsmann Paolo Rossetzi. Provencale hatte einen Bruder Namens Erzole, und zwen Nessen Melchiore und Jppoliso, die sich ebenfalls der Kunst widmeten.

Um

g) Man darf diesen Varbiert nicht mit dem D. Giuseps pe Maria Barbiert von Carpi verwechsein, der sich durch seine Ropien sehr auszeichnete. Dieser hat eine meisterhafte Kopie nach einem schönen Gemählde, das den Heil. Petrus vorstellt und vom Guereino da Cento herrührt, versertigt, als das Original im J. 1751 in die Modenesische Gallerie verseht wurde. Es ist noch von diesem Künster eine Handschrift vorhanden, welche eine Veschreibung der vorzüglichsten Gemählde in Carpi enthält. (Descrizione delle migliori pieture di Carpi!)

Um Diefe Beit blubte in Modena Giambati fta Codibne, Mahler, Bildhauer und Urchirect: ber um das J. 1598 von dem Bergog Rannecio gari nefe in Parma Beschäffrigung erhielt. Uebrigene befinden fich doch noch einige Gemablde von ibm in Mtodena.

1 7

.

10 9

11 18

Di

Unter ben Schilern welche aus der Schule bei Carracci hervorgegangen find, habe ich ichon oben 21 le f. fandro Bagni und Camillo Gavafferi, ben de Modenefer, ermabnt. Ihr Vaterland bat aber febt ge wenige Producte ihrer Pinfel aufzuweisen. Gavaf feti arbeitete in Reggio und Parma, wo er fur den Sof zwen Zimmer mit der Geschichte des Olindo und Der Sofronia, welche der Dichter Taffo befungen bat, im ausschmuckte. In Piacenza mablte er außer verschie Denen andern Gachen, die Ruppel in der Rirche des m Beil. Untonius, ein Wert, bas felbft Barbieri am Berordentlich bochachtete b). Er gab fich ebenfalls mit ma ber Dichtkunft, aber gang im Geschmack seines Zeit alters ab, wie man aus einem Buche feben fann, Das er an das licht gestellt, und worin er einige seiner Gemahlde beschrieben hat i).

Wir muffen jest einen Blick über die Mailan! bifchen Staaten werfen, um zu unterfuchen, mas die Schule ber Carracci dafelbst mejeneliches bengetragen habe, um die Runft empor zu bringen und volltommener zu machen.

Mußer daß fich die Familie der Procaccini aus Bologna in Mailand niedergelaffen batte, ver

h) S. Pitture di Piacenza, pag. 29, 49, 51, 77, 173. i) Lambrusche di Pindo di Gabriel Corvi raccolte da Ca millo Gavafferi, Modenese. Piacenza, 1626.

breitete sich der Ruhm der Carracci und ihrer Schüler o außerordentlich, daß viele Mailander und Einges bohrne des umliegenden Gebietes nach Bologna reiß: en, um sich daseibst auszubilden. Ich glaube jedoch, ben Faden der Geschichte der Mahler in Mailand nicht passender als mit einer Mahler Familie vieder ankunpfen zu konnen, welche unter dem Nasnen der Paufili bekannt ist.

Panfilo Ruvoloni, geburtig aus Cremona, var ein Schüler des Giovanni Battifta Erots i, und hat niehrere ichagbare Arbeiten in Cremona, Mailand, Piaceuza u. f. w. hinterlaffen. Mach Drs andi's Augabe ftarb er im J. 1651, und befaß zwei Sobne, die meifterhaft in der Runft unterwiesen mas en. Carlo Grancesco Muvoloni, gebohren u Mailand im 3. 1603, bildete fich zwar unter feis iem Bater und nach den Werken des Binlio Cefare Procaccino, wurde aber dergestalt durch Guido's Bemablde bezaubert, daß er mit seiner Manier die tieblichkeit diefes Runftlere ju paaren, und die Gras je deffelben zu erreichen suchte. Man fieht von ihm niele Werke, melche in Diefem legten Gefchmack ausges ührt find, unter andern eine Reinigung der Maria m Bethaufe neben der Rirche des Beil. Bincengins n Diacenza; unftreitig fein beftes Gemablde. farb im 3. 1661.

Ginfeppe Ruvoloni, Bruder von Carlo ind ebenfalls aus Mailand gebürtig, (geb. 1619. †. 1703.) verdient als ein vortrefficher Künftler viel .ob. Er bildete sich eine eigenthümliche Manier, und ührte darin viele Werke aus, welche sein Vaterland hmucken. Ems semer vortrefflichsten Gemählde ist

Der Beil. Hieronymus in der Rirche bes Beil. Thomas Ins der Schule des Carlo Muvo Ioni ging Filippo Abbiati hervor, der mit ei ner guten Zeichnung ein meisterhaftes Colorit verband febr dreift arbeitete, und mit feinen ungabligen Runft werken fein Baterland gierte.

Francesco Landriani, genannt Ducchino führte mehrere Jahre hindurch die Aufficht über all Arbeiten des Bergoglichen Pallastes in Mailand. E lebte noch im J. 1600. Bon einem Paolo Ca millo Candriani, ber ebenfalls den Bennamer Ducchino erhielt und aus Mailand geburtig mar, ge Schieht ehrenvolle Erwähnung in den Schriften Der Lomazzo und Torri. Er blubte um das J. 1590 unt 19 hatte ben Unterricht bes Ottavio Comini genoffen

Francesco Landriani brachte in der Per fon des Angelo Galli einen ausgezeichneten Schu Ier hervor. Man fieht von ihm in der Kirche der Seil. Gregorins ein schones Gemablte, welches di West des Beil. Carls Darftellt.

Ein guter Machahmer feines lebrers Daggne chelli war Carlo del Cane, Der gemeiniglid auf feinen Gemablden das Bild eines hundes augn bringen pflegte, um dadurch seinen Ramen zu verfinn Sein Schuler Cefare Fiori that fid auch in der Baukunst und in der Unordnung von Da schinen vorzüglich ben Feierlichkeiten ruhmlichst bervor Ebenfalls foll er, wie Guarienti berichtet, ein Beitlang den Unterricht des Pietro Paolo de Carravaggio, eines Architecten, genoffen haben

It S

fid

the

Bon einem wackern Rin ftler Francesco Cars tavaggio finder man Rachrichten benin Torri k). Biovanni Battista Seechi genannt Carravaggino ist ans durch ein Gemählde bekannt, welches die Untersschrift Io. Bapt. Sicc. de Caravag, pinxit. 1609., sührt, and von Bartoli beschrieben worden ist.).

Unter die zahlreichen Kunftler welche um diese Zeit blühten, gehort auch Giovanni Ghisolfo, in genauer Freund bes Antonio Busca, mit dem er fich gleichfalls nach Rom und Vologna hinbegab, im daselbst die Kunstichabe zu ftudieren. Er legte ich vorzugeweise auf die Manier des Salvator Rosa, arbeitete für Reapel, Mailand, Venedig ind Rom; und endigte seine Lebensjahre in Mailand, im Jahr 1683.

Zeitgenof ber eben erwähnten Künfter mar Gio, sannt Batifia del Sole, von dem man außer verschiedenen vortrefflichen Sachen in mehreren Kirsten, einige Mahterenen auf tapis taguti in der Galserie Settala in Maitand bewundert.

Wir durfen hier die Verdienste des Antonio l'Enrico genannt Tangi d'Alogna, eines Kunftlers ter sich den Character des Paolo Veronese eigen zu nachen ungemein bestrebte, nicht mit Stillschweigen ibergeben. In Varallo befinden sich mehrere seiner Irbeiten, welche Scaramuccia mit 206 ausgählt m).

Carlo Sacchi, aus Pavia, fab die herrliche eiten von Rom und Benedig, findierte die Werke der Care

k) Torri, etc. pag. 212.

<sup>1)</sup> Barrott, Puture d'Italia, T. I. p. 214.

m) Scaramuccia, p. 145.1q.

Carracci, und that fich durch eine lebhafte Rarbenge bung febr bervor. Er war ein Schuler des Carlo Untonio Roffi, von welchem ungablige mertwur Dige Arbeiten in feiner Baterftadt Mailand aufbes mahrt merden ").

Daniello Cunio, ein Schuler des Battu fa Crefpi, verdient ebenfalls eine Stelle in der Reihe verdienstvoller Runftler. Er befaß ein eignes Talent, Begenftande zu mablen, welche durch Rergen Licht erleuchtet werden, und hat fur verschiedene Mais landifche Rirchen vortreffliche Stude verferrigt.

Unter den Mahlern, welche der Schule des Il us relio Luini, von der am gehörigen Orte die Rede In gewefen ift, ihre Bildung verdanken, zeichnet fich Pietro Gnocchi ehrenvoll aus. Ginige feiner bes ffen Gemablde bat die Rirche von S. Maria delle Grazie in Mailand aufzuweisen.

Von dem Mailander Federico Cervelli, welcher, nachdem er es zu einer gewiffen Bollfommens beit gebracht batte, in Benedig eine Schule eröffnete, habe ich ichon unter den Benegianischen Dablern ges redet.

Bas die Cremonesischen Kunftler Diefes Zeitraus' All mes betrifft, so verdienen als solche Carlo Dices de nari und Pier Martire Meri, der sich durch im Portrate und eine gute Gabe im Komponiren hervors that, genannt gn werden.

Cars

dan

ady

30

0) (

di

fori !

n) Diefer Roffi darf nicht mit einem andern Untos nio Roffi oder Roffo, ebenfalls aus Mailand, der aber weit fruher lebte, verwechfelt werden. 3ch habe von diefem ichon oben geredet. .

Carlo Natali befinchte anfänglich die Schule bes Mainardi, ging barauf zu der des Guido über, und hinterließ einen Sohn Giovanni Battifta, der ein Schuler des Pietro da Cortona wurde.

Inigi Miradoro fand mehrere Nachahmer, als Agostino Bonifoli, Angelo Maffarotti und viele Andre. Giovanni Angiolo Borroni studierte und bildete sich in Bologna, mit Creti, Monti, und Gian Giuseppe del Gole.

Anch die landschaftmahleren wurde von einigent der Stadt Eremona angehörigen Mahlern getrieben. Unter diesen that sich Ginfeppe Natali besonders bervor, welcher anch zur Zierde seines Vaterlandes den verdienstvollen Künstler Giovanni Battista Zaist erzog. Dieser beschäftigte sich unter andern damit, viele Eremonesische Künstler betreffende Nachrichten zu sammlen, die daranf sein Schüler Panni öffentlich bekannt machte ").

Doch es ift nun Zeit, daß wir nach diefer Ubs schweifung wieder zu den Bolognefern, unferm Saupt: augenmert, gurucktehren.

Nach der vielnmfassenden Schule der Carracci, worans, wenn ich jene dren einzige unerreichdar ges bliebene Muster, Rafael, Correggio und Tizian auss nehme, die größten Künstler, welche Italien hervorges bracht hat, entsprossen sind, haben sich in keiner Stadt so zahlreiche und blühende Schulen als in Bologna gebils

o) S. Notizie istoriche de' Pittori, scultori e Atchiretti Cremonesi; col. supplemento e la vita dell'autore scritta da Antonio Matia Panni, Cremona, T. I. II. 1774. 4. Siovillo's Geschichte d. 3eichn. Kunste. B. II.

gebildet. Ich nenne als folche, welche jum Fortgang Der Runft unftreitig das meifte bengetragen haben, Die Des Buido, des Albani, des Dominichino, Des Quercino, des Canuti, und der Gennari. Mit Diefen fteben verschiedene andre in Verwandschaft. welche aber alle in gerader linie von der der Carracci Bevor ich aber den Urfprung derfelben und ihren Ginfluß genauer entwickele, muß ich einige Schritte in das Zeitalter der Carracci gurudgeben und verschiedene berühmte Runftler nachholen.

Gie lovi

Sloi

unes

hele y

hele

Mili

Der erste der sich mir barbietet, ift Bartolo: meo Cefi, gebohren im 3. 1556. Er ftudierte querft Die Grammatit, legte fich aber darauf unter Der teis tung des Mosadella auf die Mahleren, und wahlte zu feinem Borbilde den Tibaldi. Unfferdem befuchte er die Afademie des Baldi, und mablte wetteifernd mit den Carracci. Cefi bewieß fich febr thatig, Die Rlaffe der Dabler von denen der gemeinen Sandwer: fer, als z. B. der Wollarbeiter zu trennen; eine Ga: che, worauf ich nochmals, wenn von der Alfademie in Bologna die Rede fenn wird, jurudfommen werde. Seine Manier ist gefällig, vorzüglich da er unter dies jenigen zu gablen ift, welchen es gelang, mit dem Feuer inibe ber Erfindung genaue Studien nach der Datur ju vers einigen P). 1 tile :

Ein Zeitgenoß bes Cefi war Cefare Bage lioni, ein Mann der fich über alle Gattungen der Mableren verbreitete, und vieles fur den Parmefanis schen

p) 36 finde, daß Bartolomeo Cefi im 3. 1610 in jum Zeichenmeifter ber Alademie der Ardenei in Bost im logna, welche nur aus Abeligen beftand, ermablt wors den ist.

schen hof verfertigte. In Rucksicht der Verdienste eines Saldaffare Eroce, Giovanni Battifta Ruggieri, Antonio Scalvali, Giacomo Taccone u. f. f., welche sich größtentheils unter der Regierung Gregors des XIII, nach Rom begeben has ben, verweise ich den teser auf den Baglioni, der ihre tebensläufe versaßt hat.

Sine genaue Erwähnung verdienen dagegen vers schiedene andre Kunftler, welche innige Freunde des tos dovico Carracci waren, und in seiner Gesellschaft im Rlofter von S. Michele in Bosco gearbeitet haben.

Francesco Brizio, ber nachdem er schon verzschiedene Schulen besucht hatte, endlich zu der der Earzracci überging, legte sich mit großem Fleiß auf die Perspective und Baukunst, worin er ebenfalls Unterzeicht gab. Man weiß auch, daß er in den Gemähldett seines Meisters die Architectonischen Borstellungen gezmahlt habe. Brizio verfertigte für sein Varerland viele vortrefsliche Sachen, aber im Kloster von S. Michele in Bosco werden dren seiner aumuthigsten Werke ausbewahrt. Er starb im J. 1623, und hinterließ außer seinem Sohn Filippo, den Domenico degli Ambrogi, genannt Menichino del Brizio und viele andre Schüler.

Lorenzo Garbiert, der gemeiniglich der Neffe ber Carracci genannt wurde, weil sein Oheim der ihn der Schule des Lodovico übergeben hatte, wenn er einen der Carracci begegnete, stets zu fragen pflegte "mas macht der Neffe? ich empfehle auch den Neffen", hatte von Natur einen finstern, melancholischen Character, und also eine vorzügliche Neigung Gegenstände zu mahr So 2

len, worin diefer berrichte. Trof diefem Sange feuche tet in feinen Arbeiten Grazie, Rraft in den Einten und richtige Zeichnung febr bervor.

Ausser mehreren andern Arbeiten bewundert man porguglich einige Gemablde in dem oben ermabnten Rlofter von der Sand des Garbieri, mabre Meifters finde, von benen leider verschiedene burch die Lange der Zeit ju Grunde gegangen find.

111

M

ma

30

iar

lid

por

erfo

das

nur

ded

ten

fter

uni

fån

find

fall 501

100

Bon bem Gebaftiano Ragali, der unter bie Schuler der Carracci gebort, und am fenerlichen Leis denbegangniß des Agoftino arbeitete, wie auch von Dem Aurelio Bonelli, tann man wenig fagen. Man fieht von bem zwenten noch ein Bruchftuck im Kloster von S. Michele in Bosco.

Baldaffare Galanini 4), ein Unverwandter ber Carracci, mar ein ausgezeichneter Runftler, und bat im erwähnten Rlofter ein Werk hinterlaffen, wor in man vollkommen den Character jener Dabler mabre Heberdieß that er fich durch Portrate und mehrere in Rom ausgeführte Sachen ruhmlichft hervor.

Unter die murdigften Boglinge ber Schule ber Carracci verdient auch Lucio Daffari, gebohren im 3. 1569, genannt ju merden. Unfanglich da er den Unterricht des Bart. Pafferotti genoß, lehnte er fich wie viele andre beftig gegen die Carracci auf, ale er aber

q) Zanotti bemerkt in feiner Befchreibung bes Clauftro di S. Michele p. 34, daß diefer Runftler ebenfalle Batdaf. far Alvifi, Alvifi und Alvigi genannt worden fen, und das Orlandi irrig zwen verschiedene Runfiler aus einer Perfon gemacht habe.

aber endlich seinen Irrthum einsah, ging er zu ihnen über, und wurde einer der trenesten Schüler des kodor vico. In der Folge begab er sich nach Rom, studierte daselbst die Untike und die Werke der größten Meisster. Hier stiftete er eine innige Freundschaft mit dem Albani, die auch bis an das Ende seiner kebensjahre dauerte. Man sieht von ihm eins der schönsten Werke in der Kirche des Heil. Benedictus, und ein andres in der bes Heil. Johannes des Täusers der Eckestiner Mönche. Mit den Jahren nahm er an der Kunst ets was ab, woran sein leidenschaftlicher Hang zur Jagd und Gärtneren Schuld war, indem er dadurch viele Zeit verlor. Mehrere vortressliche Gemählde des Masssari sind im Kloster von S. Michele in Bosco besinds lich. Er starb im J. 1633.

Aleffandro Albini gehört unter diejenigen vortrefflichen Mahler, welche keinen allgemeinen Ruf erlangt haben, und denen, wie Zanotti richtig bemerkt; das Glück stets widrig war. Man findet von ihm nur in sehr wenigen Schriften einige Nachrichten; jes doch lebt sein Andenken noch in mehreren ausgezeichnes ten Werken, welche man in dem öfter genannten Klossfer bewundert.

Anch vom Tomma fo Campana, ber zwat unter die Schüler des Guido gerechnet wird, aber ans fänglich die tehren des todovico empfangen hatte, bes finden sich noch verschiedene Arbeiten im Kloster. Gias como Cavedone, Tiarini und Andre, die gleichs falls diesen Ort durch ihre Arbeiten schmuckten, sind von mir schon oben erwähnt worden.

Ich übergehe Innocenzo Tacconi, Giovan Paolo Bonconti, Pietro Pancotti, Unto:

663 nio

nio Maria Panico, Lattangio Mainardi, und viele andre Boglinge ber Schule der Carracci, alle Manner, die fich ungemein bervorgethan haben, um auf torenzo Dafinelli und Giovanni Biani, Die zwen weitlauftige Schulen gestiftet haben, und endlich auf den berühmten Carlo Cignani gu Pommen.

Lorenzo Pafinelli') ward im 3. 1629 ge-Geinen erften Unterricht in der Runft em, pfing er von dem Simone Cantarini aus Pefaro, Deffen Schule er aber verließ, um ju der bes Corri über, Machdem torengo in Mantna verschiedenes vollendet hatte, begab er fich im 3. 1663 nach Rom. Bur ben General Montecuculi mablte er ein großes Wert, womit diefer feinen Palaft in Wien gieren wollte; ein andres Bemablde fieht man in der Rirche des Beil. Franciscus, und zwar in der Rapelle des Beil. Untonius von Padua, welches den Beiligen dars ftellt, wie er einen Todten wieder in bas leben gurucks ruft. Dieses Bild fand allgemeinen Benfall. Da fis nelli hat viele febr gute Werke hinterlaffen, und ftarb im J. 1700 5). In feiner weitlauftigen Schule ba: ben fich mehrere verdienftvolle Rinftler, Die von mir in Der Folge werden aufgezählt werden, gebildet. nenne ich nur beplaufig den Grafen Ercole Pietro Fava, Giovanni Giufeppe del Gole, Do: nato Creti, und Aureliano Milani.

Gin

Ei

1040

10 3

nafe

75 j

liben sie

lid e be

m. roelli

hrt

100 1 1

: jid

1, 0

nt4

1 12

ma

r) Das leben des Pafinelli hat Gian Pietro 3as notti beschrieben, und im 3. 1703 herausgegeben.

s) Man hat über diesen Runftler verschiedene Lobschriften, unter denen fich vorzüglich die des Doctor Baldelli auszeichnet. S. Il Protheo vagante ammiratore delle maravigliose Opere dell' immorial penello del Sig. Lorenzo Palinelli. Bologna, 1602.

Ein Zeitgenoß des Pafinelli, der ebenfalls eine brenvolle Ermabunng verdient, war Giovanni. Biani (geb. 1636, + 1709. ) ein Schuler des Rlas ninio Corri. Geine vortreffliche Zeichnung, feine Wes ranigkeit im Rachahmen, und zulest fein ungezwuns jenes frenes Wefen, womit er feine Werke ausführte, rbeben ibn unter die ausgezeichnetften Manner, wels he die Bolognesische Schule bervorgebracht bat. Bore üglich nabm Biani den Gnido Reni jum Borbild, ind bestrebte fich bald diefen, bald den Torri gu erreis ben. Unter den vielen Gemablden welche diefer Runfte er vollendet bat, und die den Rirchen, worin fie aufbes vabre werden, jur größten Bierde gereichen, muffen bir vorzüglich diejenigen ausbeben, welche fich unter em Porticus der Gerviten befinden, und wetteifernd mit Lignani und andern gemablt worden find. Sier bat r fich obne Zweifel felbft übertroffen.

Uns seiner Schule gingen mehrere Künstler, unter ndern sein eigner Sohn Domenico, hervor. Dies er, gebohren im J. 1668, studierte unter der Leitung einer Baters die Werke der Carracci, besuchte dars uf Benedig, um sich mit den Meistern jener Schule ekanut zu machen, und begab sich endlich nach Bosogna wieder zurück, woselbst er einen Bogen unter em Porticus der Serviten mahlte, der mit ungetheils em Benfall aufgenommen wurde. Er übernahm anch ür das Haus Notta einen Inpiter und eine Ceres zu nahlen, welches Bild unter seine vorzüglichsten ges jert. Er starb im J. 1711 1).

Gleiche

t) S. Vita di Domenico Maria Viani Pittor Bolognesc, Bologna, 1716. 8. Der Berfasser dieses Lebenslauses ist Giuseppe Guidalotti Franchini.

Gleichwie die Mahleren in Rom, Florenz und Benedia, nachdem fie ihre glangenofte Periode erreicht batte, wieder dabinfant, fo naberte fie fich auch in der Combarben allmatich ihrem Verfall. Die Urfachen welche in jenen Stadten fo nachtheilig auf den Flor Im Der Runfte wirkten, als die Sucht nach Menheit, die große Menge verschiedener Ginle, Die Begierde den Schwierigkeiten der Runft auszuweichen und ihr Ctus im binm mit Anfopferung aller grundlichen Kenntniffe ju mil erleichtern, die Bemuhung endlich nur den Schein der ihr Wolltommenheit zu erreichen, traten gleichfalle in der um Lombarden ein, und unterbrachen die blubende Kultur. In Es hatte fich zwar Bologna gur erften Schule Italiens nim emporgeschwingen, allem die gabllofen verschiedenen me, Mameren der Schuler der Carracci, die fich mit diefen til vermischenden Methoden anderer Kunftler, vorzüglich mie ber Unhänger des Pietro da Cortona, und noch mehr in rere Umftande, vereinigten fich, ben Berfall der Kunft. bie zu beichleunigen. Giner begnugte fich den andern gu. ihn topieren; jeder fuchte durch ichimmernde Karbengebung und eine leichte und anmithige Rachtaffigkeit die übris in gen Mangel und Unvollkommenheiten zu verschlenern. Wie ich schon oben erinnert habe, so thaten sich unter bif allen Schulern der Carracci, trot daß fie die vortreff: an lichsten Runftler waren, nur wenige durch einen eigens, au thumlichen Character bervor; wenige fpurten der tief vers be borgenen Quelle nach, zufrieden aus dem Bach fchopfen ich gu tonnen, der ihnen nahe vorbenfloß. Db das Wafe in Die en fer rein oder getrubt war, fummerte fie nicht. Unficht aber, welche uns diese Periode von dem Zustand ber Runft gewährt, murde ploglich durch ein glanzens 🗽 des Geftirn unterbrochen, das fich am Soritont der Lombarden erhob, und in dem Zeitraum als Rom eis: h nen Carlo Maratta, Paris einen Charles Le Brun! hervor.

erworbrachte, Bologna durch ein neues licht übers rabite. Carlo Cignani war der Rünftler der auf: and und durch feine Erscheinung einen neuen Umstwung bewirkte, der unfre größte Aufmerksamkeit erdient,

Carlo Cignani (geb. 1628 † 1719), fammte us einer angesehenen Bolognefischen Familie ab, und errieth in feiner fruheften Ingend große Unlagen gur Rableren. 2018 fein Bater, der eine fleine Bemabldes Sammlung befaß, den Gifer mahrnahm womit fein John in den Erholungsstunden verschiedene Gemablbe opierte, fo nahm er, damit er feine Salente entwickeln onne, den Mabler Giambarifta Cairo in fein Saus, er ibn in den erften Unfangsgründen unterwice. Larlo machte aber in furger Zeit fo reiffende Fortichritte, af er die Schule des berühmten Albani befuchte. Er ab vermoge feines Scharffinnes bald ein, bag es gur Bilonna eines vollkommenen Runftlere gebore, nicht ben Bugtapfen des tehrers blindlings ju folgen, fons bern vielmehr Die mannichfaltigen gerftreuten Schons jeiten der Matur und der größten Meifter aufanfaffen mo fich eigen gu machen. Er legte fich daber auf das Studium der Werke Des Tigan, Des Guido, Correge jio und der Carracci, und wußte fich eine eigenthums iche Manier ju bilden, worin man eine febr genane Beichnung und große Rraft Der Farbengebing mabrs Seine erften Arbeiten erwarben ihm gleich einen großen Rubm, weil fie in einem gang andern Beifte als man gewohnt war, ausgeführt maren; Dies fes verurfachte aber, daß er ungablige Unftrage theils aus feinem Baterlande theils ans auswartigen Wegens den erhielt, die ibm verhinderten, auf feine Bervoll: fommnung diejenige Aufmerkfamkeit zu verwenden, durch G\$ 5 wel: welche er fich gewiß auf einen boben Gipfel emporge schwungen baben murde.

Nachdem Cignani in Livorno ein reizendes Ge. mablde, welches das Urtheil des Paris vorstellt und alle gemeinen Benfall erhielt, verfertigt hatte, begab et fich nach Bologna guruck, und verzierre dafelbft nebft feinem Mitschuler Zarnffi im öffentlichen Palaft ein nen Gaal, der der Farnefische von bem fich damale in Bologna befindenden Cardinal und Legaten benannt 30 Cignani hatte zwen große Compositionen gemablt; das erfte Bemablde ftellt Frang den erften Konig von Frankreich bar, wie er in Bologna die mit Strofeln behafteten Rranten beilt; das zwente aber " Pabft Paul den dritten von der Familie Farnefe, wie er in die eben genannte Stadt feinen Gingug balt. Heberdies fieht man dafelbst zwen vortreffliche Termen, gran in gran, und etwas über lebensgroße. Urbeit welche er in Fresco ansgeführt, gebort unftreis tig unter die ichonften die er hinterlaffen bat; auch wurde er vom Cardinal Farnese so geschatt, daß ihn dies fer, nachdem er feine Stelle als legat niedergelegt batte, mit fich nach Rom nahm.

Unter andern Werken, welche Cignani bafelbft vollendete, verdienen vorzüglich die zwen Seiten: Bes mablde in der Rirche des Beil. Undreas della Valle genannt ju werben. Gein Freund Taruffi bat auch einigen Untheil an benfelben. Ueberdies mablte er vers schiedenes für angesehene Versonen und große Berren.

Rach feiner Rucklehr in fein Vaterland fchmuckte er die Kirche von S. Michele in Bosco mit vier histo: rifchen Bilbern, die er in Fresco mablte. Diefe, wel:

de

I

(0)

m

0

ifich in Medaillons befinden, werden von verschiede: 11 Rindern getragen, Die etwas über Lebensgroße find id in der That wegen des lieblichen Colorits, der Bridmelgung, der reigenden Formen und lachelnden (fichtebildungen and ber Sand des gettlichen Correge o bervorgegangen zu fenn icheinen. Durch diefe Rins t werde ich an zwen andre erinnert, die man ebens Ils von der hand des Cignani in ber Gallerie Bams teari bewundert. Gie ftellen ein Rind Jesus und eis ri Johannes vor, und wirken durch die Schonheit ier Formen, durch eine fraftvolle Farbengebung und tjende Berichmelzung, ohne im geringften vom nas t lichen abzuweichen bergestalt auf die Ginne des Ber faners, daß er ichwerlich die in ihm entstehenden britellungen und Gefühle in Worte wird faffen finen.

Dabrend feines Hufenthaltes in Parma mabite Cmani für den Bergog Ranuccio II, einige Zimmer i einem Enfthanse, worin er eine ungemeine Grazie abrachte. Ben diefer Urbeit leifteten ibm zwen felner bubmteften Schuler, Marco Untonio Frances eni und Luigi Buarini, wie auch fein eigner Cobn Felice bulfreiche Sand. Fur ebendenfelben Iingen vollendete er jene schone Empfangniß der Dlas r, welche in Piacenga bewundert wird.

Cignani murde megen feiner vielen Berbienfte tech den Pabft und andre große Berren jum Grafen 16 Ritter ernannt. Der Ruf feiner Gefchichlichkeit rbreitete fich fo allgemein , daß fein Arbeitegimmer i eine weitlauftige Atademie verwandelt murde, und t kunfttreibenden Junglinge nicht nur aus Italien, Indern auch aus entfernten tandern berbenftromten, um aus feinem Munde die Grundfage der Runft gu eir je Unffer den gabilofen Gemablden, welche : bis für viele Italiamiche bobe Saufer verfertigte, arbeite er auch mehrere Sachen fur den Konig von Frankreit, mi Den Kaifer, den Prinzen Udam von Lichtenftein und di iffe Churfurften von Bagern und der Pfalz.

Da er den Auftrag erhielt, die große Auppel it Rirche der Madonna del Fuoco in Forli gu mable, mi fo nahm er ihn an, und entschloß fich, weil er einfal daß diefe Urbeit mehrere Jahre dauern murde, fei: Akademie nach Forti zu verfegen. Er eröffnete fie an do im 3. 1694 und zwar in einem Zimmer des offente de chen Pallaftes, das ibm gu diefem Behuf der Gert 6 eingeraunit hatte Anger jener im J. 1706 beend if ten Ruppel, welche unter feine vorzüglichsten Urbeitt [ gebort "), bat er in biefer Stadt noch viele andre is per -wis

u) leber diefe Auppel theile ich folgende merkwurdige Q: schreibung des Zanelli mit: "Questa cuppola è fatta Il terzo acuto in ottagono, che al didentro forma mci angoli, e parti convesse, e concave: e perche s'aveat dipingere solamente il Catino, che resta al di sopra il Cornicione sovraposto alla finestra; perciò attesa la strtura del Catino medesimo, e la distanza della sua inrior foumità al piano della Chiefa, riusciva trop) breve la sua circonferenza, e troppo contraria all' tento, che avevasi di farti di gran figure. Queste 2. venga che ben formate, avrebbero dovuto compar: sconcie, e stropie vedute da basso; onde con ispezia accuratezza era necessario in essa aggrandire quelle pai i) le quali erano piu soggette per la lontananza all' 1breviamento di smisuratissimo scorcio, facendole ci fi uscire alcune della misura lor convenevole, perci avesser colle altre la giunta lor proporzione e simmetr. Con sì ardua difficoltà andava congiunta l'altra ance un piu ardua d'ovviare al disordine, che avrebbero pidon

ill

fi ?

par

31

di

di

in

21

undernswurdige Werke, theils in Kirchen theils in nichtiedenen Pallaften vollendet. Eignani hatte das lück, taglich von mehreren großen herren und vorzüge ch vom Churfürsten von der Pfalz mit Ehrenbezengung miberhäuft zu werden; dieser, welcher auch unter rischiedenen andern Sachen einen heiligen Johannes in Tanfer von seiner hand befaß, schiefte ebenfalls nen gewissen Fischer nach Italien, über ben ich einiste in der Unmerkung erwähnen will \*). Für den Sarzdinal

dotto gli angoli acuti nel rompere quelle figure, che dall' uno all' altro lato degli angoli stessi passar dovendo, non farebbero parute al vero fomiglianti a cagione de' lor troncamenti. Tali ostacoli di lontananea, di sproporzione e di malagevolezza di sito non potevano superarsi senza un arte industriosa, e senza una somma perizia di Prospettiva, e dirò ancora senza una forza e vivacua ftraordinaria di fantafia, la quale dovca tenerti egualmente divifa, e intenta tra le ffigurate cose, che il lavoro Rudiatamente sformato in altro rappresentava, e quelle, che a riguardarlo da basso, doveva il lavoro me lesimo avvedutamente sproporzionato far comparire si ben disegnate. E appunto per veder la diversa comparfa, che da piu luoghi facevano; e per confrontar le diverse idee delle cose stesse, che il grande artesice avea nelle mente co' diversi oggetti, ch'or vicini, or lontani avea fotto l'occhio, era d'uopo con incessato travaglio discendere, e ascendere spesso, osservando la riuscita di quel mostruoso disegno, in cui per questo precisamente, ch'era fformato fcorgevasi mirabilmente il ben' inteso." S. Zanelli, Vica di Carlo Cignani, p. 29. sq.

x) Man kann nicht mit Gewisheit bestimmen, ob diefer Fischer durch das Gold das er ben fich führte gereizt, beimtich sich wo niedergelassen habe, oder ob er auf der Reise nach Italien ums Leben gekommen sen Co viel ist gewiß, daß er sich niemals in Italien hat blicken laffen, und daß man niemals wieder etwas von ihm gehort hat. Der Churfurst selbst druckt sich über diesen Umstand in

T au

ilen

100

per

3 ;

lan

dinal Spinola Sau Cefareo mahlte er ein Bild Abar und Eva darftellend, welches große Schönheiten be, Er erhielt von Sr. Eminenz nur als Vergutung de Farben und der Leinwand, 500 Louisd'or.

Unter der Regierung Clemens XI. wurde in Bilogna, wie wir bald weitlauftiger erzählen werder die Clementinische Ukademie gestiftet. Man vertrane Carlo die Wurde eines Directors derfelben so lange lebte au, ob er sich gleich in Forli aufhielt, und ein Alfchnitt der Statuten ausdrücklich besiehlt, jährlich au dem Kreis der Mitglieder ein neues Oberhanpt zerwählen.

Das lette Werk, welches er am Ende feiner & bensjahre mahlte, war ein Jupiter der gefäugt wir für den Churfürsten von der Pfalz, der ihn auch sehreichlich belohnte. Endlich starb dieser achtungswindige Künstler im J. 1719.

Wenn wir die Manier des Eignani genau untersuchen, so finden wir in derfelben eine Mischung ans der schönsten Theilen des Correggio, Tizian, Guido und de Carracci, ohne daß sie der Methode eines der genann ter Künstler ähnlich ist. Er folgte keinem Meister aus schließlich, sondern blieb stets originell. Er besaß ferner ein eignes Talent, womit die Natur auch den Correggio begünstigt hatte, und welches sich in keine Regel sassen, nämlich die Figuren in sparsamen Räm

einem Briefe an Carlo Cignani folgendermaßen aus... "Jo veramente avrei desiderato, che il Fischer avesse prosittato sotto la disciplina d'un si gran maestro, mada ch' egli parti di qui con qualche contrasegno del mio gradimento, per Lei, non ha piu lasciato saper di se nuova alcuna," etc. etc.

men auf eine bewundernowürdige Art vergrößert darzus stellen. Eignani beobachtete eine ungemeine Richtigs keit und Grazie in den Umrissen, wählte das schönste aus der Natur und vereinte es mit den ausgesichtestem Theilen der größten Meister. Seine Farbengebung zeichnet sich durch große Kraft aus, die er aber keinesweges durch Schattenmassen bewirkte; seine Belenchtung ist siets deutlich, hell und verständlich; es scheint als wenn die Sonne selbst seine Gegenstände durch das mannigs saltige Spiel des Lichts und der Schatten belebte. Alle les verstand er endlich mit einer Unmuth und Verschmelz zung zu behandeln, die wirklich unerreichbar ist.

Unter feinen Schülern sind Marco Untonio Franceschini und Lutgi Quaini die vornehmsten. Ebenfalls zeichneten sich als solde Girolamo Bornese, Untonio Castellani, Giulio Valeriani, Giulio Valeriani, Giulio Benzi, Matteo Nanini und Francesco Bibiena rühmlichst aus. Diese waren alle aus Vologna gebürtig. Unter den Ferrartesen die seine Schule besuchten verdienen Maurer lio Scannavini und Jacopo Parolini genannt zu werden.

Scannavini wurde durch den Tod in der Blis the feiner Jahre hingerafft, hat jedoch einige vortreffs liche Arbeiten hinterlassen; Parotini aber bewiest tiefe Kenntnisse und einen großen Reichthum der Phanstasse, welche Eigenschaften vorzüglich an der Kuppel bemerkt werden, die durch seine hand in der Kirche des heil. Paulus zu Ferrara ausgeführt worden.

Mitschüler dieser Mahler waren Stefano Les gnani aus Mailand, Clemente Ruta und Untos nio nio Frantazzi aus Parma, Bonaventura tame berti aus Carpi, Girolamo Donini, ber Pater 4, Ginfeppe Alemanni aus Correggio, und zulest mit Carlo Nicci aus Modena. Alle diese Rünftler ger it hocen ber tombarden an; wenn ich aber die fremben bei aufzählen wollte, die die Alkademie des Cignani in Forli 726 besuchten, so würde ich schwerlich wegen ihrer großen Am Anzahl ein Ende finden.

Um dieselbe Zeit blubte in Modena Francesco ficht Stringa, geb. im J. 1635, und nicht im 3. 1683, im wie durch einen Drucffehler im Orlandi") ftebt. Er bils no Dete fich nach den Werken des Lodovico Lana, und for brachte es durch feine Studien nach ben Muftern in ber mi Eftenfischen Gallerie über welche er die Aufficht führte im zu einer gewissen Bel fommenheit. Er wurde zwar in mit Der Folge feines Umtes, ohne daß ich den Grund ans geben fann, entledigt, allein vier Jahre darauf, oder im I. 1674 nahm man ihn wieder in die Dienfte. Geine guten Werke find in großer Angabt in Dlodena, ich vorzüglich in ber Chiela nuova, und dem Pallaft, aber M auch in andern Orten gerftrenet. Er verfertigte eben: in falls eine Ropie von dem Chriftus della moneta, einem im Werke des Tigian; und von einem Gemablede des Cor mir reggio, welches die Jungfran Maria vorstellt, wie fie bb vom Seil. Geminianns und andern Seiligen emporger bie halten die Stadt Modena fegnet. Stringa farb bin im 3. 1709, und bat viele Briefe über verschiedene Mablerenen, die im geheimen Erzberzoglichen Urchiv 12 in Modena aufbewahrt werden, hinterlaffen, worans iff man schließen kann, daß er ein grundlicher Renner ges mefen fenn ning.

Jacos

y) Orlandi, Abeced. pittorico.

Jacopino Confetti, ein Schuler des Strin: ga, wurde im J. 1709 von dem Bergog Ringloo I jum Auffeher der Gemablde und Zeichnungen der Gale lerie ernannt. Im J. 1712 ging er nach Benna um für diefelbe Gemabide gu taufen, und figeb im Jabr 1726. Die Unfficht der Gerzoglichen Gallerie fam Darauf in die Bande feines Cobns Untonio Con: ferti, geb. im 3. 1686. Diefer fernte die erften Unfangogrunde Der Runft von feinem Barer, be: fuchte darauf in Bologna die Schule des Bian Gine seppe dal Gole, und auch eine Zeitlang die des Donas to Creti; als er darauf in feine Baterfladt gurucfaes febrt war, brannte er vor Begierde, die Runft dafelbit auf ihren Gipfel ber Bollfommenheit wieder zu erbes ben, und grundete baber in feiner Wohnung im 3. 1722 eine Ukademie, worin nach dem Mackten gezeiche net murde.

So wie in allen Italianischen Städten, so war auch in Modena von den frühesten Zeiten eine alte Mahler Brüderschaft vorhanden, die in der Folge in eine Ukademie verwandelt wurde. Es muß diese Ukazdemie schon im J. 1500 geblüht haben, wie ich ans mehreren Stellen des Vedriani urtheilen kann; aber ich habe mich vergebens bemüht, gehauere Nachrichten über ihren damaligen Justand aufzusinden. In der Folge wurde ihr Flor mehrmals unterbrochen, bis endlich, wie ich eben erwähnt habe, Confetti im J. 1722, in seinem Hause eine Akademie des Nackten erössnete 2). Ob sich gleich der Herzog Ninaldo selbst ihrer

<sup>2)</sup> Giambatista Spanini, der die Modenesische Chronit des Commaso Lancilotto abgeschrieben, Siorillo's Geschichte d. zeichn. Kunste B. II.

m gr

KEÓI

bet

1.1

Mat

ier b

ine

beite

nadi

11 2

Ben

lerv ton

ndel

Mår

ifen

ind

Bar

5)

ihrer annahm, fo erlosch fie bennoch wieder aus Dans gel an Schulern, Die fie befnchten. Eudlich bewirfte der Bergog, daß öffentlich in feinem eignen Pallaft im 3. 1763 eine neue Afademie der Mahleren ges grundet, und Confetti felbft jum Dberhaupt Ders felben ernannt wurde. Diefe dauerte noch eine Beits lang nach dem Tode des Confetti, und hielt im 3. 1767 eine Gigung, worin Gianpietro Lagliage jucchi, der damals Gecretar berfelben mar, einen Bericht von ihren Berdienften abstattete. Aber auch Diefe Afademie batte ein gleiches Schickfal mit den frühern Bersuchen. Im J. 1788 stiftere man zulest in Modena unter bem Schutz des Bergogs von neuem eine Afademie, und ermablte jum Director derfelben ben S. Ginseppe Goli. Diefer Künftler bat in Bologna findiert, und gebore unter die Schuler des Groole Lelli.

Der eben erwähnte Gianpietro Tagliazzuchi hat viele Gemählde hinterlassen, die in Mosdena zerstreuer sind; unter diesen zeichnen sich zwen Kopien aus, von denen die eine nach dem Bilde des Heil. Hieronymus, die andre nach dem der Madonna della Scodella, welche von dem Correggio herrühren, genom-

lebte lange Zeit hindurch am Hof, bekleidete die Wurde eines Aussehers der Garderobe, und unterrichtete die Sohne des Herzogs Cesare in der Perspective und Korstisication. Er starb im J. 1636, und hatte, wie Berdrant (p. 143) erzählt, in seinem Hause eine sehr besuchte Atademie der schönen Künste. S. Tiraboschi Biblioteca Modenese, T.V. p. 136. Gegen das Jahr 1662 muß die Mahler: Academie in Modena ziemlichgeblicht haben, weil Bedriant seine Kaccolta de Pixtori, Scultori ed Architetzi Modenesi, der "virtuosa Accademia de pittori Modenesi" bedieierte.

genommen ift. Im Jahr 1726 erhielt er die Aussicht inber die Sammlung des Hoses, und frarb zulest im J. 1766. Man vertranete darauf die Sorge für die Gallerie dem Doctor Filiberto Pagani, einem Mahler, der seine Tage im J. 1775 endigte. Dies ser hat sich auch als Schriftsteller hervorgethan, und eine Beschreibung der Gemählde und Bildhauerars beiten, die man in Modena bewundert, bekannt ges macht ").

Von einer Mahler: Atademie in Reggio find nur geringe Spuren vorhanden. Man weiß übrigens, daß im Unfang des fiebzehnten Jahrhunderts eine durch die Bemühungen des Nitters Pietro Defani geblüht hat.

Obschon Ferrara, wie wir öfterer Gelegenheit gehabt haben zu sehen, viele ausgezeichnete Rünftler hervorgebracht hat, so sank dennoch die Kunst daselbst von ihrer hohen Stuse dergestalt hinab, daß, wie Sitz tadella b) bemerkt, gegen das Ende des siehzehnten Jahrhunderts kanm noch einige wenige mittelmäßige Männer vorhanden waren, die nur nothdurftig die öffentlichen und Privatz Anstrage erfüllen konnten. Selbst diejenigen, welche von der Natur mehr Anlagen und Kräste erhalten hatten, sahen sich gezwungen, ihr Baterland zu verlassen, und sich anderwärts auszus bilden.

In

a) Le Pieture, e le Scolture di Modena, descriete. Modena 1771. 8. Benm Richardson, T. III. p. 681, sins de ich den Ritter Dongi als Anssehre der Herzoglichen Gallerie in Modena angeführt; dieser ist schen von mir in dem Abschnitt, der vom Correggio handelt, erwähnt worden.

b) Caralogo etc.

In diesem Zeitraume bluhte in Bologna die bes
rühmte Schule des Cignani, welche auch in der gans
zen tombarden ein so großes Aussehen erregte, daß sich
die Ferraresischen Künstler dahin begaben, um sich vers
vollkommnen zu können. Unter diesen thaten sich
Maurelio Scannavini und Viacomo Pas
rolini, von denen schon die Rede gewesen, rühms
lichst hervor. Hier sehe ich nur noch hinzu, daß der
zwente nach dem Tode des Scannavini der einzige
Künstler wac, der in Ferrara die Mahleren mit einer
gewissen Würde aufrecht erhielt. Er bemühre sich, seis
nen tehrer in den Kindersiguren und Gesichtsbildungen,
den Guido aber im Faltenwurf zu erreichen.

Parolini hinterließ mehrere Schuler, unter benen sich auch fein Sohn Ferdinando befant.

Ein Zeitgenoß der eben genannten Mahler, war France sco Ferrari, dem es zuerst gelang, einen reinern Geschmack an derjenigen Gattung von Mahlerenen in Ferrara zu verbreiten, welche die Architeck tonischen Zierrathen umfaßt. Er arbeitete gleichfalls in Wien für den Kaiser Leopold.

Ginseppe Avanzi, und Francesco Scarla waren gute Theater: Mahler; Antonio Felice, ein Sohn des Ferrari, that sich wie sein Vater in der Darstellung Architectonischer Ornamente hervor. Gir rolamo Mingozzi, die Poggi, Vincenzo und Giovanantonio Volari, verdienen eben: salls wegen ihrer Verdienste um diese Gattung der Mahleren genannt zu werden; sie folgten Theils mehr Theils weniger den Fußstapsen der Vibbiena in Vologna.

34

1181

11

10

lint

34

84

leri

神神はは

Ich übergehe den Ginfeppe Zola, Frans
cesco Bianchini, Giambatista und Carlo
Cozza, Giacomo Filippi und die zwen Meffen
Gianfranzesco Braccioli und Ginfeppe
Facchinelli, welche alle ihre Bildung in der Schus
le des Erespi zu Bologna erhielten. Facchinelli
hat unter diesen seinen Lehrer in mehreren Theilen
hinter sich gelassen.

3

Girolamo Gregori, der den Unterricht des Gian Ginseppe del Sole genoffen hat, verdient nebst vielen seiner Zeitgenoffen feiner genauen Erwähnung. Ich verweise in dieser Hinsicht auf den Cittadella, der nicht allein das leben, sondern auch die Werke dieser Kunstler beschrieben hat.

Ich komme jest wieder auf einen mehr bekannten Mailandischen Künstler Andrea Ferrari, der zwar eigentlich Bildhauer war, aber nach Vologna reißte, um die Kunst vom Giuseppe Mazza zu ers lernen, und mit diesem in der Folge vieles gemeins schaftlich aussührte. Im Jahr 1722 ließ er sich in Ferrara nieder, und genoß die ausgezeichnete Ehre, daß ihm die oberste Aufsicht über die Studien in der im I. 1737 gestisteten Akademie der Vildhaueren und Vankunst öffentlich übertragen wurde.

Von Untonio Contri, einem Mahler, der sich durch die Kunst, Gemählde von der keinwand abs zunehmen, viel Nuhm erwarb, werde ich, wenn ich eiz nige in der kombarden gemachte und die Kunste betreffende Erfindungen aufzähle, genquer reden.

Was die Clementinische im Zeitraum des Cignas ni zu Bologna gestistete Akademie und ihren Stifter Et 3 ben

den Grafen Marfigli betrifft, so werde ich am gehöris gen Orte darüber reden, indem es mir jeht erlaubt fenn wird, noch einiges über verschiedene Bolognest; sche Kunftler hinzugnfügen.

Luigi Quaino war der Sohn eines Frans cesco, der ihn auch in den Anfangsgründen der Kunst unterrichtete; er ging daranf in die Schule des Guers eino und ans dieser zum Carlo Cignani, seinem Anverwandten, über. Quamo lebte eine Zeitlang in Frankreich mit seinem Blutsfreunde Marco Antonio Franceschini, und mahlte vereint mit diesem den gros sen Saal des Raths von Genna. Eine seiner vors tresslichsten Arbeiten ziert den Hauptaltar der Kirche des Heil. Petronius, wie auch eine andre die Kirche des Heil. Nicolaus.

Uns der Schule des Canuti ging Giovanni Ginfeppe Santi hervor, der mit der Geschick; lichkeit seines tehrers in der Darstellung der Figuren viele Kenntnisse der Perspective vereinigte, und nicht allein in seinem Baterlande, sondern auch in Verona, Mailand, Udine u. f. w. sehr lobenswürdige Wer; ke hinterließ.

Zeitgenossen des Santi, und verdienstvolle Kunste ler, waren Marco Untonio Chiarini, Gios vanni Antonio Burini', und Carlo Ans tonio Rombaldi. Chiarini that sich vorzügs lich durch seine gefällige Manier in Perspectivischen Vorstellungen, Zierrathen, u. s. w. rühmlichst hers vor. Er arbeitete daher nicht allein am Hof zu Mos dena in Gesellschaft des Figuren: Mahlers Sigiss mondo Caula, sondern auch in Mailand mit dem

Lans

400

, ili

ti

REE

are

Taf

16

Langani; in Incea mit dem' Giovanni Gins feppe del Sole, und zulest felbst in Wien mit dem ebengenannten Langani. hier beschäfftigte ibn vorzüglich der Pring Engen von Savonen.

Surini hat nicht nur viele schägbare Gemahle be in Bologna ausgeführt, sondern auch den Pallast der Marchesen Albergati zu Bola in der Nachbarschaft jener Stadt mit mehreren Werken seines Pinsels vers ziert.

3

10

10

Carlo Untonio Rombaldi, zeichnet sich durch eine gewisse Kraft des Kolorits und des Hellbuns kels aus, welche uns zuweilen in Erstaunen sest. In der Kirche der Heil. Lucia in Bologna wird von seiner Hand ein vortreffliches Gemählde, welches den Tod des Heil. Franciscus Saverius darstellt, ausbes wahrt. Dieser Künstler hat ebenfalls vieles in Tustin, Theils in Dehl, Theils in Fresco, im Lustischloß des Königs, Veneria genannt, ausgeführt.

Wir kommen jest auf einen Zeitgenoffen ber eben aufgezählten Kunftler, die zugleich inegefammt Mitglieder der Clementinischen Akademie waren, name lich auf den beruhmten

## Marco Untonio Franceschini, geb. 1648, geft. 1729.

Jemehr ich die vielen reizenden Werke des Frans
ceschini bewundere, desto mehr glaube ich in ihnen
das lehte Unflodern der Flamme der Schule der Carracci wahrzunehmen, denn wenn sich auch mehrere Künstler Theils in dieser, Theils in jener Gattung ders
Tt 4 gestalt

geftalt hervorthaten, daß fie auch zulegt einen ausges breiteten Rubin erlangten, so offenbart fich dennoch in ihren Arbeiten nicht mehr der Ginfluß jener Schus le, sondern der zwener andrer angesehener Rinftler, eines Reapolitaners und Genuefers. Luca Giors Dano war der Reapolitaner und Benedetto Bang li der Bennefer, Die fich nicht nur durch ibre gefällie ge und uppige Danier in ihrem Baterlande den große ten Rubm erwarben, fondern auch den allgemeinen Benfall in Rom, Floreng, Benedig, der tombarden und felbst in auswärtigen Begenden davon trugen. Man kann mit Recht fagen, daß fich die tombardifche Manier, oder ihr Borbild der Correggio, ausgeartet, durch einen Lanfranco und Pietro da Cortona nach Rom, Floreng u. f. w. verbreitet babe, und daß fie vielfaltig durch Giordano modificiert, wieder in die Lombarden guruckgekehrt fen. Ich werde aber diefen merkwürdigen Punct der Runftgeschichte bald genauer abhandeln. - Franceschini empfing Die erften Une fangogrunde der Runft vom Giovanni Maria Galli Bibbiena, bildete fich aber weiter unter der Leitung bes Carlo Cignani aus, der ein Bogling des Albani, also eines Schulers der Carracci war. In der Schus le des Cignani, fing er an Werke nach feiner eignen Ers findung zu mablen, und machte fo reißende Fortschrite te, daß ihn nicht nur fein lehrer den übrigen vorzog, fondern auch feine Mitschuler feloft ibn aufrichtig liebten und schäßten. Cignani bediente fich daber unfers Runftlere, Theils Gemablde zu entwerfen, Theile meh: rere derfelben fowol in Dehl als auch in Fresco ju vols lenden; ja er trug ihm fogar auf, die Cartons fur vers Schiedene Berte ju verfertigen.

,(

In einem der vielen Bogen, welche sich unter dem Portiko der Serviten befinden, führte Franceschini eine Arbeit aus, die ungetheilten Benfall erhielt; und als Carlo Cignani nach Forli gereißt war, berief er ihn zu sich dahin, damit er ihm ben seinen Arbeisten in der Capelle des heiligen Josephs der Philips piner hülfreiche Hand leisten möchte. Hier wurde ihr freundschaftliches Band noch enger geknüpst, weil ihm Cignani seine Nichte, die Schwester eines bras ven Künstlers, Luigi Quaini, mit dem er auch in der Folge mehreres vereint aussührte, zur Gemahlin gab.

In Massa kombarda mablte er in der Kapelle des Heil. Sebastians, in der den Karmelitern anges hörigen Kirche; aber unter den vielen Werken, die er in seinem Vaterlande verfertigte, verdienen wegen ihrer außerordentlichen Schönheit die Kuppel und versschiedene andre Sachen in der Kirche der Heil. Cathes rina Vigri, genannt La Santa oder Corpus Domini, erwähnt zu werden. Unter diesen zeichnet sich besons ders das große Gemählde auf dem Hauptaltar, wels ches die Communion der Apostel vorstellt, aus c).

Franceschini arbeitete vieles fur den Pring von Lichtenstein, und verzierte vereint mit dem Quaini einen

c) Diese Arbeit wurde etwas wegen der Composition, die er zum Theil von dem Varozzi entlehnt hat, angegriff fen. Uebrigens ist sie meisterhaft ausgeführt. Frances schini soll dieses Gemählbe zuerst in Ochl gemahlt has ben; weil aber wegen des ungewöhnlichen blendenden Lichtes, das in die Kirche fällt, nirgends ein schiestlicher Platz, wo man es hätte betrachten können, gefunden wurs de, von neuem mit Wasserfarben versertigt haben, wog durch er den Glanz des Oehls vermied.

einen Saal im Berzoglichen Pallaft in Modena. 3m Sabr 1702 murde er nach Genna berufen, um das felbst bie weitlauftigen Gale des großen Rathes mit Gemahlden zu schmucken; er unternahm auch die Ur: beit mit dem Benftand feines Unverwandten, feines 100 Schulers Francesco Untonio Meloni, und des Tom: 1 | majo Alldovrandini, eines Runftlere, der fich befon: bers auf Diejenige Gattung der Mableren, welche die M, Architectonifchen Bierrathen umfaßt, gelegt, und es im Darin zu einer bewunderungewerthen Bolltommenbeit 19 gebracht hatte. Im 3. 1711 erhielt er ebenfalls eine # Ginladung nach Rom zu kemmen; er begab fich auch Dabin, und mabite mehrere Werke fur den Pabit mi Clemens den XI, der ihn aus Sochacheung zum Ries lich ter des Chriftus: Ordens ernannte, von welcher Bur: 11, De er aber, fo lange fein Lehrer Cignani lebte, aus ihn Liebe gegen denfelben und Bescheibenheit, teinen Be: brauch machte. Wahrend feines Aufenthaltes in Rom stiftete er mit bem Carlo Maratta eine innige bauere m hafte Freundschaft.

Im Jahr 1714 kehrte Franceschini nach Genua guruck, und mablte in der Rirche der Philippiner. Allein ich wurde kein Ende finden, wenn ich die große Ungahl feiner Arbeiten durchgeben wollte, ba: ber ich den Lefer auf den Zanotti verweife.

Unter feinen Schulern thaten fich Birolamo Gatti, Giacinto Garofalini, Francesco Meloni, Giacomo Boni und Untonio !! Roffi, die zugleich alle Mitglieder der Clementis nischen Ulademie waren, rubmlichst bervor. Da er mit Urbeiten überhauft eine Zeitlang genothigt ward, fein Vaterland ju verlaffen, fo vertrauete er die 'a

Leis

nild

ate

25

115

\* Y 5

in Bologna u. den umliegenden Gegenden. 667

leitung feiner Schuler, Die ibm febr am Bergen lagen, Dem Mitter Donato Cretian.

Franceschini lebnte die Ginladung des Churfur: ten von der Pfalz und des Roniges von Spanien ab. Un feiner Statt tam Inca Jordano an den Spanis ichen Sof. Was feine Manier betrifft, fo gleicht fie war, vorzüglich in feinen erften Arbeiten, Der feines tebrers Cignani, jedoch bildete er fie mit der Zeit durch ine gewiffe Lieblichkeit bes Colorits und Bartheit gu iner neuen eigenthumlichen um, Die allgemeinen Bens fall fand. Man kann übrigens nicht leugnen, baß nan in allen feinen Werfen nur zu viel Manier oder Bleichformigkeit in ben Physiognomieen, Sanden, Ru: ien , Stellungen und vorzüglich in den Rinderfiguren pahrnimmt. Diese baben stete das Unseben von 3willingen, und bennoch verdient Franceschini unfre rofte Sochachtung, weil fich in ibm die lette Ginwir: fung der Schule der Carracci offenbarte.

Um diese Zeit blubten verschiedene vortreffliche Runftler, Die, wie wir gleich feben werden, der Clemens tinischen Ukademie angehörten, auch fallen in diesen Beitraum Giovanni Ginfeppe del Gole, Do: nato Creti und Aureliano Milani, die ib: re Bildung ber Schule des Lorenzo Paffinetli verdanken.

Giovanni Giuseppe (geb. 1654. †. 1719) war der Cobn des Untonio Maria del Gole, eines braven landschaftmablers, der bie Kunft unter der Leitung bes Albani erlernt batte. Del Gole wurde anfänglich der Schule des Domenico Mas ria Canuti übergeben, ba diefer aber im 3. 1672 mach nach Rom reifte, so empfahl er ihn nebst einigen andern seiner Schüler, dem Pasinelli. Die Fortschrit: wie te die er machte waren so reisend, daß er in kur is zer Zeit mit vielen Austrägen überhäuft wurde, und mit nicht nur die Schule des Pasinelli verlassen, sondern auch eine eigne in seiner Wohnung errichten mußte. In seinem Vaterlande arbeitete er auch mit so vielem Benfall, daß er einen Ruf nach Parma erhielt, wor selbst er vereint mit Aldovrandini das Gewölbe eines großen Saals verzierte. Er begab sich ebenfalls auch Lucca und arbeitere dort in Gesellschaft mit Mart Antonio Chiarini, wie auch nach Verona.

Giovanni Giuseppe, ber von ber Natur mit den in größten Geiftesgaben ausgeruftet mar, bemuhte fich ife ftets, auch die schwierigsten Theile welche fich ihm im Studium der Runft entgegenfesten, ju burchdringen und ile bat zwar viel, aber nicht febr viel binterlaffen. Geine nt frühesten Urbeiten verrathen den Rachahmer des Pa: | | finelli, feine spatern aber etwas eigenthumliches, das in, fie von den Werken jenes Runftlers febr gut unters unb scheidet. Db er schon feinen Lehrer in vielen Theilen, vorzüglich was die Unmuth betrifft, nicht erreicht hat, bi fo gluckte es ihm bagegen, ihn in andern zu übertref: in fen. Merkwurdig ift es, daß er sich schon ziemlich in bejahrt in Rücksicht verschiedener Theile der Dahles um ren bald auf die Manier des Buido, bald auf die des Ludovico Carracci legte, und sich daburch, ob er gleich if ftets feine Unmuth und Grazie beibehielt, felbft ett un was hinabsette. Wir haben also bier wieder einen nenen Beleg der schon oben gemachten Behauptung, daß es wirklich nicht so leicht sen, seine Manier zu vertauschen, wie fich wohl mancher einbildet.

183

Del Gole hat viele felbst anslandische Runfts ler gebildet, und unter den Mitgliedern der Utademie den Felice Torelli, Cefare Binfeppe Dage joni, Giambatifta Grali und Francesco Monti. Unter den Modenefern, Die feinen Untere richt genoffen haben, verdient Francesco Confets ti ermabnt ju merden.

Donato Creti (geb. 1671. †. 1749) besuch: te aufänglich die Schnle eines gewöhnlichen Mablers, ging barauf ju der des Pafinelli über, studierte im Pallaft Fava, und wurde von dem Befiger deffelben, einem mabren Dacen fur die Runfte, ungemein uns terftußt. Schon in einem Alter von funfgebn Jahren verfertigte er fur Diefen ein fleines Gemablde, Das alle Erwartungen weit überflieg; er arbeitete ferner viele andre Cachen und erhielt gulegt von dem Gras fen von Rovellara eine Ginladung nebft Giufeppe Cars pi, fich dabin ju begeben und verschiedenes auszufüh: ren, das auch mit allgemeinem Benfall anfgenommen wurde. Gine feiner ichonften Werke habe ich im Pallast Rava gefeben; es stellt ben Alexander vor, wie er benm Gastmahl feines Baters Philipp, das diefer ben feiner zwenten Sochzeit mit der Cleopatra anges ftellt hatte, den Schlag, den ibn derfelbe verfelsen will, ausweicht. Diefes ob zwar kleine Gemablde bat bennoch alle Bollfommenheiten, Dieein vollenderes Runfts wert in Rudficht der Zeichnung, bes Colorits und Ausdrucks besigen niuß.

Fir den Grafen Peppoli und Marco Sbaraglia mußte Creti ebenfalls mehrere Bilder verfertigen. Die große Ungabt, die er vorzüglich fur ben zwenten ausgeführt bat, bewundert man im öffentlichen Pals last

10

ben,

mau 16

01

DIST

inen

aich 1011

ring

1 0

thei nibe

19 3

nin

16

1(01

me !

· nige

tm

118

: du

dr:

T lei

un

itte

) wei

74

laft ober in der Wohnung des Gonfaloniers. Ereti ftarb im 3. 1749, und hinterließ verschiedene Schi: ler, worunter fich Ercole Graziani und Do: menico Rratta, bende Dlitglieder der Afademie, rubmvoll bervortbaten.

Was die Manier dieses Kunftlers betrifft, fo nimmt man in feinen Werken eine den Italianischen Meistern gang ungewöhnliche, und ibm in der That einzige febr fleißige Medanifche Unoführung mabr: feine Farbengebung ift lebhaft, fein Faltenwurf aber etwas schneidend, und der Ton worin er verfällt gelb: lich, eine Sache, die man vorzüglich in den zwen gros Ben Gemahlden die von ihm in der Rirche der Madonna di S. Luca aufbewahrt werden, bemerft; übrigens maren diese zwen Gewählde, wenn ich nicht irre, die lehten, die er verfertigt bat. Diefe Mangel wird Iman aber niemals in feinen mit der Feder entworfenen Beich: nungen bemerken, die une dagegen durch ibre Schon: heit und Rubuheit in Bewunderung fegen.

Der dritte von mir ale ein Sprogling der Schu: le des Pafinelli ermabnte Runftler war Unrelio Mis lani gebohren im 3. 1675. Als Jungling wurde er in den erften Grundfagen der Kunft von feinem Ontel Giulio Cefare Milani unterwiesen, begab sich darauf in die Schule bes Pafinelli und ging zulegt zum Cer fare Bennari über. Aber auch in diefer blieb er nicht lange, weil er die Absicht begte, fich felbft ju bilden. Banotti vermuthet, es habe fich in der Phantafie des Milani julegt der lobenswerthe Gedanke entsponnen, Die Manier der Carracci in ihrer Reinheit wieder her: zustellen, aber er fest auch richtig bingu, daß um dies fen Vorsat anszuführen dieselbe Kunft, welche sich iene

jene durch ein ununterbrochenes Sendium erworben baben, nothig gewesen fen, und bag er denfelben Weg, worauf fie gegangen maren, batte betreten muffen, unt mit Sicherbeit nach den tiefften Principien arbeiten und fich ju der Sohe worauf er jene erblickte empors ichwingen ju fonnen. Wie dem and fen, Milani topierte viele Werke der Carracci und reifte, begierig feinen Gif ju verandern, mit Empfehlungsichreiben verseben nach Rom. Sier kam er im 3. 1719 an, und führte außer verfchiedenen andern Arbeiten fur beit Pring Paufili eine Ballerie aus, Die man in dem Pale last desselben al corso bewundert und als seine beste Urbeit ansehen fann. In Bologna mabite er zwen Bilder, von denen das eine die Beil. Urfula, Das ans dre die Auferstehung des Beilandes vorstellt, und worin fich febr dentlich die Studien offenbaren, die er nach den Werten Der Carracci gemacht bat. Geine Beichnung ift dreift und fren, feine Farbengebung aber obne Ubwechselung und Lieblichkeit.

Milani ftarb im 3. 1749, nachdem er sowol in Bologna als auch in Rom eine Schule eroffnet und einige wenige Schüler gebildet hatte. Unter Diefe recht net man den Ginfeppe Marchefi genannt Gan fone, der fich nach ber Abreife des Milani in die Schule Des Franceschini begab, den Criftoforo Tergi und Untonio Gionima, die fich darauf ber Leitung bes Ginseppe Erefpi anvertraueten.

3ch barf bier einen andern verdienstvollen Runfte ler und Schuler des Pafinelli, namlich ben Biam: pietro Cavaggoni Zanotti, nicht mit Stills foweigen übergeben. Er ift zwar in Paris im 3. 1674 gebobren worden, gebort aber mit vollem Recht

ben Bolognesern an, weil er ichon als ein zehnjähris ger Anabe der Schule des Pafinelli übergeben wurde. Ohnezweifel hat fich Zanotti den größten Ruhm burch : feine profaischen und dichterischen Werte erworben, von welchen der lefer benm Fantuggi ein genaues Berzeiche in niß finden wird. hier werbe ich nur diejenigen auf zahlen, die mit der Mahleren in Beziehung fteben d). Diefer gelehrte Dabler ftarb im 3. 1765.

18 (5

a h

udier

! lefer

herje

. ufern

t aba

ttens

( II m

1 sana

d ju

alt,

10 6

het 6

( atio

lorill

d) I. Dialogo in materia di Pitture di Giov. Pietro Cavazzoni Zanotti; eingerückt in die Offervazioni eritiche in difesa del Marchese Giov. Giuseppe Orsi. etc. Venezia, 1710. 8.

II. Lettere familiari scritte ad un Amico in disesa del Conte Carlo Cesare Malvasia, autore della Felsina

Pittriee. Bologna, 1705. 8.

III. Lettere a Giov. Battista Costa, pittore in Rimini, intorno all' opere, verò nome e cognome, e patria di Guido Cagnacci, pittore.

IV. Nuovo fregio di gloria a Felfina sempre pittrice, lan nella vita di Lorenzo Pafinelli pittore Bolognese. Bo-

logna, 1708. 4.

V. Aggiunte alle Pitture di Bologna, dell' Ascofo Ac-

cademico, etc.

VI. Storia dell' Accademia Clementina di Bologna aggregata all' Instituto delle Science e dell' arti. Vol. I. II. Rologna, 1739. fol.

VII. Avvertimento per lo incamminamento di un gio-

vine alla pittura. Bologna, 1756. 8.

VIII. Descrizione ed Illustratione delle Pitture di Pellegrino Tibaldi e Nicolò Abbati, esistenti nell' Instituto delle Scienze. Venezia, 1756. fol. max. fes Wert enthalt:

I. Vita di Nicolò Abbati celebre pittore.

2. Vita di Pellegrino Tibaldi, etc.

3. Dissertazione sopra la maniera di Pellegrino Ti-

Fantuzzi, Notizie degli Scrittori Bolognesi, T. VIII. p. 286. fq.

In demfelben Zeitraum blühten Raimondo Manzini, Cefare Mazzoni und viele Undre, die bier nicht genauer erwähnt werden können. Ich vers weise den tefer deshalb auf die Geschichte des Zanotti und die Nachrichten, welche sich im dritten Bande der Felsina Pittrice besinden.

Eine ansführlichere Erwähnung verdient das gegen:

Ginseppe Maria Erespi genannt il Spagnolo, geb. im J. 1665, † 1747.

Er fernte Die Unfangegrunde der Beichenkunft benm Ungelo Michele Toni und nachher in der Schule Des Canuti. Da ihm aber die Meisterwerke im Rlo: fter von S. Michele in Bosco vorzüglich gefielen, fo Andierte er diefe fast ausschließlich, und erhielt ben Diefer Belegenheit den Bennamen der Spanier. Es pflegten fich namlich bie dafelbft arbeitenden Junglinge icherzend mit fremden nationalnamen zu belegen, und anferm Runftler fiel der des Spaniers gu Theil. 2116 ne aber mahrend ihrer Sendien auf die großen Schwie: igkeiten der Runft fliegen, fo verliegen fie alle die ber retene Babn, und nur allein Spagnolo blieb ubrig, ber mit einer bewundernemurdigen Thatigfeit feine ans jefangenen Arbeiten fortfette. Diefer brennende Gifer ich zu vervollkommnen bewegte bie Beiftlichen derge: talt, daß fie nicht nur ben Jungling mit Fenerung ind Speife unterftußten, fondern auch in jeder Ruck: icht bulfreiche Sand leifteten.

Erespi kopierte mehrmals mit einer unglaublichen thatigkeit alle daselbst vorhandenen Meisterstücke, und Siorillo's Geschichte d. zeichn. Tunfte. B. II. Uu brachs

brachte es dahin, baß er so wol von den Geistlichen als auch selbst von Cannti verschiedene Unfträge erhielt. In der Zeit, als er gerade beschäftigt war ein Gemählde des Lodovico Carracci, nämlich die brennende Rüche zu kopieren, befanden sich Carlo Maratta von Rom und Cignani im Kloster, um die daselbst besindlichen Werke zu betrachten, und als jener Künstler einige Zeichnungen des Jünglings zu sehen bekam, so seuerte er ihn nicht allein noch mehr an, sondern machte ihm anch den Vorschlag, in seiner Gesellschaft nach Kom zu reisen.

RHI

ián

glei

Sie '

(a:

ton

unte

Berj

(9

1

Erespi wurde in der That vom Canuti allen seinen übrigen Mitschülern dergestalt vorgezogen, daß selbst die Ressen dieses Meisters hochst erbittert alles anwandsten ihn zu verdrängen, und er sich zuletzt, um die allgemeine Ruhe wieder herzustellen, genöthigt sahe die Schule zu verlassen. Er besuchte daranf eine Zeitlang die des Cignant, und sing an sich durch seine künsterische Geschicklichkeit öffentlich einen Namen zu erwerben. Die Kopien die er versertigte wurden selbst von den geübtesten Kennern für Originale gehalten.

Nachdem er sich einige Zeit hindurch in Venedig und Parma aufgehalten, und durch das Studium der daselbst besindlichen großen Vorbilder ansehnliche Forts schritte gemacht hatte, begab er sich in sein Vaterland zurück, und stellte daselbst ein Gemählde öffentlich aus, welches den Kampf des Herkules mit dem Untaus abbildet, und mit ungetheiltem Benfall aufgenommen wurde. Ben dieser Gelegenheit ereignete sich ein son derbarer Vorsall, den ich hier kurz erzählen will. Der Rector des Collegiums der Spanier, der ebenfalls dieses Bild gesehen und so viel von dem Spanier gehört hatte, ließ ließ eilend den Urheber herbenrufen, und redete diesen da er angekommen war, wegen seiner Person, u. s. w. in seiner Muttersprache au. Erespi besaß so viel Ger genwart des Geistes, daß er gleich aus dem Stegereif einige artige Erdichtungen vorbrachte; er erzählte, daß er aus Castilien gebürtig aber in früher Jugend nach Bologna gebracht worden sen, daß er alle seine Unz verwandten verloren habe, sich nicht einmal mehr in seiner Nationalsprache ausdrücken könne, und was ders gleichen mehr war. Der getäuschte Nector bezeigte ihm daher seine größte Uchtung und gab ihm in der Folge mehrere Austräge.

In Pistoja mablte Crespi vereint mit Chiarink Die Decfe der Rirche des beiligen Franciscus von Paoi la; ebenfalls verfertigte er vieles fur ben Pring Eugen von Savojen und vollendete unter andern einen Ichill Der vom Chiron in Der Runft den Bogen gu fpannen unterwiesen wird. 21s er aber biefes Bild verbeffern wolite, fo stellte er den Chiron vor, wie er dem Ichill wegen eines Fehlers einen Tritt gibt, eine Joee, welche Allgorotti e) mit Grund angegriffen, tnigi Erefpi Das gegen, Der Gobn unfers Runftlees, veribeidigt hat. Crefpi befaß überhanpt einen großen Dirichthum von bigarren Ideen, baber er and, ale er den geraumigen Saal im Pallast Peppoli mablen mußte und Das Mapen Diefer Familie, welches in einem Schachbrett besteht, vorstellen wollte, auf den Gebanken fiel, eine Berfammlung der Gotter abzubilden, Die fich in ver: Schies

e) Algarotti, saggio sopra la pittura. p. 34. Die Bertheidigung des Erespi befindet sich im dritten Bande der Felsina pittrice.

schiedenen anmuthigen Gruppen zerstreuet burch bas Schachspiel ergogen.

Für Ferdinand Grosherzog von Toseana unters nahm Spagnolo viele Arbeiten, auch aste er eine Sammlung der lächerlichen Possen des Bertoldo, Bers toldino, Cacasenno u. s. w., worunter er den Namen seines Freundes Mattioli seste, welchen er stets auf das freundschaftlichste benstand.

In einer neuen und vollig ungewöhnlichen Das nier mabite er die fieben Gacramente fur den Cardinal Ottobuoni, wodurch er fich nicht allein den Benfall Diefes Cardinale fondern auch den von gang Rom ers warb '). Er mußte daber fur G. Emineng noch zwen andre Gemabloe, namlich den Tod des Beil. Jofefs und eine Beilige Familie verfertigen B). 3ch wurde aber fein Ende finden, wenn ich diejenigen Werke auf: zahlen wollte, Die er zum Theil fur den Churfurften von der Pfalt, theils fur den Pring von lichtenftein und andre bobe Personen in ziemlicher Ungahl vollens det bat. Ginen vorzüglichen Gonner und Berehrer feis ner Berdienfte fand er an dem Cardinal tambertini, ber ihn auch, als er im J. 1740 unter dem Damen Benedict der vierzehnte den beiligen Stuhl bestieg. jum Ritter ernannte.

E's

h

ten

161

bur

Ets:

015

kn,

in i

DUT

Di

fets

lbr.

f) Diese sieben Sacramente befinden sich gegenwartig in der Dresdener Gallerie, und sind von Ried el, dem Aufseher derselben, in Rupfer gestochen worden.

g) Auch diese zwen Gemählbe kamen nach Dresden in die Sammlung des Grafen Brühl, wo sie aber jetzt ausbes wahrt werden, ist mir unbekannt. Bon den erwähnten sieben Sacramenten sind gleich nach ihrer Erscheinung vortressliche Ropien genommen worden, die heut zu Tage ein Zimmer im Pallast Albani in Urbino zieren.

Es ift febr zu bedauern, daß Spagnolo von ber in ben damaligen Zeiten febr üblichen aber verwerflichen Methode Gebrauch machte, daß er namlich auf Die schlechtesten mit weniger Farbe bedeckten und von Debl durchdrungenen Grunde mablte, und diefe durchscheis nen ließ. Ueberdies bediente er fich gewiffer Farben, als des Schüttgelb, einiger tacke und andrer Substans gen, die ohne Dauer maren; mablte alles alla prima mit ungemeiner Schnelligfeit und farten Pinfelftrichen in der Manier des Carravaggio, und bewirfte daburch, daß alle seine Gemablde dergestalt nachdunkelten, daß nur wenige bem volligen Untergang entwichen find. Die Ropfe allein, Die febr erhellt find, weil er fich ftets eines boben Lichtes bediente, treten noch gus dem übrigen Dunkel bervor h).

Crefpi hinterließ mehrere Schuler, unter benen vorzüglich Untonio Gionima große Soffnungen ers regte, aber durch den Tod in der Bluthe feiner Jahre bingeriffen murde. Chenfalle bildeten fich unter feiner Leitung Giacomo Rambaldi, der Ritter Pans bolfo Titi'), Giovanni Gorbi aus Giena, Brace

3

<sup>1)</sup> In Bologna horte ich, baf Spagnolo absichtlich bie See mablde so verfertigt habe, daß fie bald ju Grunde geben mußten, um dadurch die Gigenthumer ju neuen Bestellune gen ju zwingen. 3ch tann jedoch diefer Cage teinen Glauben benmeffen. Dir fcheint es mabricheinlicher, bag er fich, was die Effecte des Lichts betrifft, auf die Dache ahmung des Merigi ober Rembrand gelegt, aber niemals Das Durchscheinende und die große Runft bes hollandis Schen Artiften erreicht habe. Er verfiel in bas Duntel, das noch mehr burch bie ermahnten Grunde verftartt murde.

i) Diefer Runftler ift ber Berfaffer einer Ochrift, bie uns ter Ши з

Braccioli aus Ferrara, die Ginfti aus Piftoja, Dietro Guarienti k) aus Venedig, und Untos nio und Luigi Crefpi 1), feine Gobne.

211

mef

ter bem Titel: La Guida per il Pasagere etc., per la città di Pifa, im 3. 1751 erschien.

- k) Guarienti hat viele Reifen unternommen, um fich in den verschiedenen Danieren mehrerer Runftler ju üben. 3m 3. 1734 war er in Portngal, ging barauf nach Dreeden, und erhielt dort unter Angust III, die Hufficht über die Galerie. Man hat von ihm eine neue Ansgabe von Orlandis Abeced. pittorico (Venez. 1753. 4.) mit Bufaten und Bemerkungen über diejenis gen Gemahlbe die fich in der toniglichen Galerie befinden.
  - 1) Luigi Canonico Crefpi, † 1779, machte fich mehr durch feine litterarischen Urbeiten als durch feine Runfts producte bekannt. Er hat viel über die Dahleren ges ichrieben, das ich hier anführen werde:
    - I. Vite de Pittori Bolognesi, non descritte nella Felsina Pittrice del Co. Cesare Malvasia etc. etc. Roma, 1769. 4. Kantuggi ergablt, daß dieses Werk der Clementinischen Alkademie, wegen mehrerer grundlosen Dinge, die von derfelben berichtet werden, mißfallen habe.
    - II. Dialoghi di un Amatore della verità scritti a difesa del Tomo Terzo della Felfina Pittrice, etc.
    - III. Vita di Silvestro Giannotti Lucchese, Intagliatore e statuario in Legno. Ohne Unzeige des Druckorts und des Jahrs (1770).
    - IV. La Certosa di Bologna descritta nelle sue pitture, etc. etc. Bologna, 1772. 8.
    - V. Berschiedene Briefe in der Sammlung der Lettere Pittoriche, welche Bottari herausgegeben. Der Gies bente Band derfelben, der im 3. 1773 erschien, ruhrt allein vom Crefpi her. Bergl. Effemeridi Letterarie di Roma, dell' Anno 1773. u. 40.

VI.

Wir befinden uns jeht am Schluß der Weschichte ber Mahleren in der kombarden, welche wie wir gejes ben fich immer mehr ihrem Berfall naberte, ba man von den ftreugen vormal üblichen Studien ganglich abs gewichen war, und einen gewissen Farbenprunt, der wie fcon erinnert worden feinen Urfprung fremben Schulen verdauft, der edeln Wahrheit und Simplicis tat vieler unfterblicher Meifter vorzugieben pflegte. Ben alle dem fehlte es nicht an Mannern, die fich be: mubten die Runfte zu begunftigen, unter denen vors züglich Benedict der XIV. eine ansgezeichnete Stelle Diefer Pabft, der aus der Familie der tams verdient. bertini abstammte und in Bologna die Burde eincs Erzbischoffs bekleidet bat, befaß von Jugend auf eine brennende Liebe nicht fo wol fur seine Familie als viels mehr für fein Baterland und bereicherte baber die von Clemens dem XI. gestiftete Akademie mit vielen Runfts schaken. 211s jum Benfpiel der Abbate Farfetti die Erlaubnig erhalten batte, alle in Rom befindlichen Statuen mit der Bedingung abzuformen, daß er von jeder einen Abguß dem Institut von Vologna mittheilte, fo fal fich auf einmal Die Alkademie mit einer Samms lung

VI. Discorso sopra i celebri due antichi professori di Pittura, Innocenzio Francucci da Imola e Barrolommeo Ramenghi da Bagnacavallo. Bologna, 1774. 4.

VII. Differtazione Anti- Critica, nella quale si essaminano alcuni argomenti prodotti in due lezioni, contro il sentimento di chi crede, che S. Luca Evangelista fosse pittore etc. Faenza, 1776. 4.

VIII. Descrizione delle Sculture, Pitture et Architetture della Città e Sobborghi di Pescia nella Toscana. Eologna, 1772.

lung bereichert, die in dren ungeheuern Galen aufber mabre, nur mit der in Benedig und Dreeden in Ruck: ficht der Bolleommenheit verglichen werden fann. Mufs 116 gemintert durch den Gifer womit jener Pabst fur die im Runfte forgte, fingen mehrere Runftler an, den richtie gen Weg wieder zu betreten und die grundlichen Stus im Dien, unter andern die Angtomie mit Ernft zu betreis ben. Ercole Lelli und Manfolini erhielten den Im Auftrag, ein vortreffliches und in seiner Urt gewiß eins Its ziges Unatomisches Lehrzimmer anzuordnen, wodurch il viele kunftereibende Junglinge berbengezogen wurden, #0 Die den wohlwollenden Unterricht des Lelli genoß min fen m).

31, rie

etto

76

6

ner

en

17

Ni

Von einem achtungswurdigen Runftler Diefer Zeit bin will ich bier nur ein paar Worte bingufugen. Diefer In war Vittorio Bigari, geburtig aus Bologna id (geb. 1692.) der einen lebhaften Sang zur Mahleren In in fich fublte und fich daber zuerft mit einem Theaters mit Mabler, darauf mit Untonio Dardani verband. Ich Durch feinen ungemeinen Rleiß vervolltommnete er fich fo febr, daß er in Carpi und Rimini mit vielem Bens bir fall arbeitete und einen ausgezeichneten Ramen erhielt. Er vereinigte mit einer gewiffen Wurde im Kompos niren eine brillante Farbengebung, fehlte aber im Draps

m) Ich schäfe mich gludlich ebenfalls den Unterricht des Lelli in der Unatomie empfangen zu haben. - Giebe ein Gedicht des Zanotti jum Lobe des Lelli in den Lettere Pittoriche T. II. p. 157. In Meufels Mifcel= laneen heft VIII. habe ich eine Bertheidigung diefes Runftlers gegen den Crefpi einrucken laffen. Bergleis che aufferdem: Lettera Preliminare in cui alquanto discorresi del celebre Ercole Lelli al Ch. Sig. Cav. Onofrio Boni, Leonardo de' Vegni. in die Memorie per le belle Arti, Gennajo, 1788. 4. p. III.

Drappiren, indem feine Falten ofterer ju fchneidend find. Diefes rubrt ohne Zweifel daber, weil er fich eines Dos belles bediente; das er ftatt mit leinwand, Geide und andern folden Stoffen, mit angefeuchtetem Papier bes fleidete, wodurch die eckigen, fpigen Falten erscheinen, bie man nur am neuen Saffent und Ramelott mabrnimmt. In der Gefellichaft des Orlandi mablte er die große Treppe und Decke im Saal des Aldovrandinischen Vals lastes, welche so viel Benfall fand, daß ihm ebenfalls Die Decke der Gallerie Ranuggi aufgetragen wurde. Da ber Graf Rannggi ein Landqut unter dem Mamen Pors retta befaß, wofelbst fich Baber und Salzwerke befin: ben, und zugleich wünschte, daß die Gemablde der Gals lerie Wegenstande barftellten, welche mit ben Babern in Bezug fichen, fo gab er dem berühmten Dichter Dier Jacopo Martelli den Auftrag, Gujets zu erfinden, welche barauf Bigari auf bas meifterhaftefte ausführte. Im offentlichen Pallaft ju Faenja, in Dailand, Tus rin und anbern Orten, werden ebenfalls verschiebene Arbeiten des Bigari, Die er dafelbst verfertigt bat, aufe bewahrt. Unter feine vortrefflichften Werte tann man aber ein Bild rechnen, das er fur einen Schneider Gie mone Pagi gemablt bat, und ben ungerathenen Gobn ber an einer reichen Tafel fpeift vorstellt. Diefes ift in der That ein febenswerthes Gemablde. 1765 unternahm er die große Anppel und Rapelle der Madonna della Guardia oder bes Seil. Lucas, welche fich auf einem Berge dren Meilen von Bologna ents fernt befindet, mit feinem Dinfel ju verzieren. Diefem bewunderungswürdigen Bebande fleigt man durch einen prachtigen Portito binauf. 2016 ich mich von Rom wegbegab, batte ich das Gluck, diefen ebrwurdie gen Greis tennen ju lernen, der fich meiner, mabrend ich in Bologna ftudierte, ale lebrer und Bater annahm. llu s

Die Pflichten ber Dankbarkeit erfordern, daß ich hier offentlich das Bekenntniß meines gerührten Dankes und meiner innigsten Liebe gegen denselben darlege, Mit Shrenbezeugungen überhäuft starb es im J. 17..., und hinterließ mehrere Schüler, unter denen sich auch seine dren Sohne Francesco, Giacomo und Angelo Bigari befanden, von denen der erste Architect, die andern zwen Figurenmahler waren.

Ich übergehe Beccadelli, Bertuggi, Mars de fi und viele andre vortreffliche Runftler, um auf die Gebruder Ubaldo und Gaetano Gandolfi gu Von diesen achtungswurdigen Mahlern Pann man allein mit Recht behanpten, daß fie, ohne fich um die vielen aus verschiedenen Schulen entsproffes nen Reuerungen zu bekimmern, nur auf eine richtige Zeichnung und jenen erhabenen Styl der Carracci ihr Mugenmerk richteten. Bon der Sand des Ubalbo be: wundert man in der Kirche des Beil. Johannes des Taufers einen Seil. Dominiens, und verschiedene ans Dre Sachen im Pallast Bianchi. Die Unferstehung des Beilandes, die er in Fresco an einem der Ultare mablte, bie fich unter dem Bogengang, der zur Rirche der Madonna di San Luca hinführt, befinden, ift ohne Zweifel wegen der Komposition und fraftvollen Zeiche nung ein vortreffliches Wert, ob es fich gleich nicht Durch diejenige Starte und Lieblichkeit des Rolorits auss zoichnet, Die man in den Arbeiten feines Bruders Gaes tano mabruimmt. Diefer bat dagegen einige ichone Figuren in der Rirche des beiligen Rocchus, ein vors treffliches Fronton in der Rirche della Carità und vers schiedene andre Werke verfertigt.

Ĥe

em

eme

10

iin

ami

mer

luge

Carl

nár

fel

Liber

11831

ire

Gin Mann, der fich in unfern Tagen burch die jechfte Unmuth der Farbengebung auszeichnet, ift Domenico Dedrini, dem ich ebenfalls megen feines portrefflichen mir ertheilten Unterrichtes und ben vielen Beweifen feiner gutigen Vorforge meinen größten Dank bier abstatten muß. Endlich darf ich meinen purdigen Freund den Beren Carlo Biaucoui nicht nit Stillschweigen übergeben. Gein mit einer vor: reiflichen Bibliothet, mit Gemableen, Onpefignren, Modellen und vielen andern gur Dableren geborigen Dingen angefülltes Studierzimmer, fein gegen jeden theilnehmender Umgang, bewirfte, daß ben ibm der Sammelplag der lehrbegierigen Jugend mar, die aus feiner Gelehrsamkeit und Freundschaft den größten Muben ziehen konnte. Gegenwartig befindet er fich in Mailand und betleider das Umt eines beständigen Ges cretars der dortigen Alfademie.

Werfen wir jest einen Blick über ben Zustand der Künste in den andern Hauptstädten der Lombarden, so sehen wir daß er mit dem in Bologna ein gleiches Schicksal hatte. Diese besaß zedoch darin ein gewisses Uebergewicht, weil sie in sich die lesten Trümmer der Schule der Carracci vereinigte, oder um mich genauer anszudrücken, wegen dieser ausgearteten Schule als der passendeste Ort zur Bildung eines Künstlers angez sehen wurde. Sie mußte ferner durch die staumens, würdige Menge der größten Meisterwerke, welche die berühmtesten Künstler daselbst als ewige Vorbilder hinz terlassen haben, stets einen ausehnlichen Zulauf bes wirken.

Von den Fortschritten der Aunft in Ferrara bleibt mir febr wenig ju bemerten übrig. Die unter Cles men6

. (

mens ben VIII. erfolgte Beranderung ber Regierung gei Diefer Stadt verurfachte, daß fie von einem legater fil beherricht murde; und der erfte der Diefen Doften be fleidete mar ber Cardinal Aldobrandini, Reffe des in Pabites. Die Ubiicht ber legaten ging gemeiniglid mehr darauf hinaus, fich zu bereichern, als den Floi einer Stadt ju befordern, die ihnen, wenn die Jahr ( ihrer Bedingung verfloffen maren, teinen Rugen mehl it gewähren konnte, die fie vielleicht niemals wieder fa ben. Ueberdies hatte ber Romifche Sof die verderbli che Politit, ftets fremde Perfonen ju biefem Poften ju erheben. Gine ehrenvolle Unsnahme machte ber wur dige Cardinal Riminaldi. Geburtig aus Ferrara und ein echter Patriot fand er die fcon im 3. 1737 itt errichtete Afademie in einem beweinenswerthen Buftand; im er anderte daber alles gleich um, und gab ihr durch zwedmäßige Gefege einen neuen Schwung. Siermit bi nicht gufrieden schickte er auf feine eigne Roften mehreri junge Runftler nach Rom, um dafelbst studieren ju tonnen. Eben diese neue und beffere Gestalt gab er zum großen Rugen für die Wiffenschaften der Universit tat, und wirfte überhaupt fo folgenreich, daß er ftets 144 in der Geschichte von Ferrara unvergeflich bleiben wird.

Modena befaß zwar einen Sof, hatte aber das Unglud, daß derfelbe durch politische Bandel zerriffen, ihr wurbe. Indem er fich in Mailand und Reggio theilte, ihr konnte die Bluthe der Runfte feinesweges befordert wers ben; von der andern Seite fanten fie doch nicht gangs lich durch die Nabe der Stadt Bologna binab. Forts geführt und weiter ansgebildet haben die Mahleren, Maurizio Oliva aus Reggio, Girolamo Mars, tinelli, Giovanni Bianchi, genannt il Bertone RegReggiano, Girolamo Doffi, Francesco Forti, Sarlo Magga, Ercole und Giambatifta Mans ii, Giovanni und Pellegrino Spaggiari ans Reggio, die fich unter dem großen Sanfen fehr hervors haten und den Unterricht des Bibbiena genoffen.

Giovanni Spaggiari lebte in Diensten Umsuste II, und ftarb in Warschau im J. 1730; Pelsegrino verließ Italien, und begab sich mit dem Herzog von Vindome nach Frankreich, wo er auch gegen as Jahr 1746 seine Tage endigte.

Ueber Lodovico und Mattia Benedetti vers veise ich den Leser auf die Nachrichten, welche Tiraboschi pesammlet hat, der auch verschiedene andre Künstler umahnt, die ich hier nicht mit aufzählen darf. Jes voch werde ich noch auf einen ausgezeichneten Mann, Manro Tesi zurückkommen.

In den letten Zeiten haben fich die Künfte zu eis tem etwas höhern Grad der Bollkommenheit erhoben, porzüglich da der Herr Gin seppe Soli die Aussicht iber die nene Akademie erhalten hat.

Fruchtbarer als die erwähnten Stabte war Pars ma an einigen vorzüglichen Künstlern, die jedoch ihre Bildung der Stadt Bologna verdanken. Unter diese verdient vorzüglich Ilario Spolverini (geb. 1657) genannt zu werden. Er lernte die Anfangsgründe der Kunst von Francesco Monti aus Brescia, der das her den Bennamen il Bresciano erhalten hat. Sein vorzüglichstes Talent bestand darin, Schlachten zu mahlen, auch hat er die Pferde ausgeführt, worauf die Estensischen Ferzöge sien, welche man in der Sie tadelle von Piacenza sehen kann. Spolverini hat

fich in diefer Gattung der Mahleren febr bervorgethan, it und wußte feine Borftellungen durch Reiß und Muse bruck fo ungemein zu beleben, daß man zu fagen pflegte, 160 Die Solbaten des Brefciano droben und die des Spol: 18 verini morden. Er arbeitete fast ausschließlich fur den de Meapolitanischen Sof, und bat vorzüglich zu Buffeto im Dallaft Dallavicini bewundernewerthe Werte bin: terlaffen. Er ftarb im J. 1734. Mall

Unter feine Boglinge rechnet man Francescom Simonini, einen braven Schlachtenmabler, Unto: nio Peracchi aus Piacenza, der fich in Bologna lim in der Schule des Francesco Monti und des Ginfeppe ind Marchest genannt il Sanfone weiter vervollkommnete, Bit und den berühmten Abbate Giufeppe Peroni, ber, nachdem er erft unter ber Leitung des Spolverini einen guten Grund gelegt, im J. 1731 nach Bologna reifte, 1688 woselbst er sich durch den Unterricht des Donato Ereti, litte Kelice Torelli, und Ercole Lelli mehr ausbildete. Dies land fer Runftler begab fich im J. 1734 nach Rom, ftu-Dierte bier die Werke der größten Deifter, und brachte Man es fo weit, daß er im 3. 1758 jum akademischen tebe him rer auf ber koniglichen Akademie in Parma ernannt ich wurde. Er beschloß seine Tage im J. 1776. Gins feiner besten Werke, welches ben Beil. Bincenzins von Paoli, wie er umgeben von mehreren in schonen Grups pen vertheilten Figuren am Ufer eines Fluges predigt, inde vorstellt, ziert die Rirche des Beil. Lagarus in Piacenza. Inde Vorzüglich verdient auf diesem Gemablde bie Grazie eines jungen Matrofen und alten Schiffers, Die fich auf ihre Ruder ftugen, bemerkt zu werden.

Zeitgenoffen des Spolverini maren Giambatis ffa Tinti, ein Schüler des Samacchini aus Bologna;

Die:

D) (

in

1;

3

Pietro Ferrari, Giovanni Battista Taglias facchi ber sich mit victem Eifer auf die Nachahmung des Correggio legte; und Mauro degli Oddi, der in Nom die Kunst von Pietro da Cortona erlernte, vieles für die Herzöge der Familie Farnese mablte, und im J. 1702 starb.

Aus der Schule des Peroni ging Gaetano Callani hervor, der wegen seiner genauen Zeichnung und gnten Farbengebung tob verdient. Mit diesem blühte Untonio Brianti, der seine Silbung dem Ritter Gaetano Chidetti verdankt. Bon diesen benden Künstlern bewundert man mehrere vortressiche Werke theils in Parma theils in Piacenza.

Clemente Ruta gebohren in Parma im J. 1688 † 1767, genoß fast zehn Jahre hindurch den Unterricht des Ritters Carlo Cignani in Forli, ging darauf nach Nom, wo er mehrere Jahre blieb, und kam zulest im J. 1741 in die Dienste des Königs von Neavel. Einige seiner schäsbaren Urbeiten werden in Parma aufbewahrt, auch erwarb er sich als Schrifts steller einen gewissen Ruhm ").

Ein wichtiges Institut, das wegen seines Gins finses auf die Kultur der Kunft nicht allein in Parma sondern auch in der gauzen kombarden hier erwähnt werden muß, war die in jener Stadt gestistete Utade, mie.

n) Er hat sossendes Werk an das Licht gestellt: Guida ed esatta notizia a sorastieri delle piu eccellenti Pitture che sono in molte Chiese della Città di Parma, secondo il giudizio del Sign. Clemente Ruta Parmigiano, virtuoso in pittura di Camera in Napoli per sua Maestà in Parma 1752. 8.

hind

Int

muk

ko i

kje,

lim

atm

19

enn

1)

mie. Db icon diefe im J. 1716 vollkommen organis firt worden war, fo erhielt fie doch eine gang neue Bes falt: fie murde namlich burch einen Brief Der foniglis den Regierung vom 2. December des Jahrs 1757 er: offnet "), und gewann durch die glorreiche Furforge Des Jufanten D. Filippo und feiner Gemablin Louigia Dem berühmten Abate Frugoni murde Die Stelle eines beständigen Secretars anvertraut, Der auch die Gefele und Frenheiten entwarf, die im Jahr 1760, als Guillaume du Tillot Premier: Minister ward, nicht nur bestätigt, fondern auch durch die Buc De des Monarchen mit neuen vermehrt murden P). Huffer ich

o) S. über biefen Umftand ein Sonett des Krugoni, 1 Opere, T. I. p. 202. 218 Donna Sfabella von Bourbon, Erzherzoginn von Defterreich, eine Dicta' in Daftell gemablt und damit der Afademic ein Geschenk gemacht hatte, fo verfaßte ebenfalls Frngoni ein Lobgedicht darüber in reimlosen Versen. Man findet es in seinen Opere T. VII. p. 230.

p) S. Instituzioni della Reale Accademia di Pittura, Scultura ed Architettura, instituita in Parma, 1760. 4. Ferner: Opere poetiche del Sig. Abate Carlo Innocenzio Frugoni, segretario perpetuo della R. Accademia delle belle arti. Parma, 1779. T.I-IX. 8. 3m erften Ban= de diefer Sammlung befinden fich historische und litteras rifche Nachrichten über den Abate Frugoni. Die Stelle eines Secretars wurde darauf dem Grafen von Torre di Rezzonico übergeben. S. Caftillon Journal des sciences, an. 1776. 8. T. I. p. 291. Man hat von Diesem Ochriftsteller Discorsi Accademici del Conte Castone della Torre di Rezzonico segretario perpetuo della R. Acad. delle belle arti. Parma 1772. 8. Frugoni ftarb im 3. 1768. Wenn ich nicht fehr irre, so verlangte er einst in einem Briefe an Allgarotti von diesem einen Auffat wegen der Eröffnung der Akademie, weil er selbst nicht im Stande war fich in Profa auszudrücken. Go viel ift gewiß, daß er unter die größten Improvisatori ges hort.

Anger daß diese Akademie eine ansehnliche Samme lung von Gnps Abguffen, Statuen, verschiebenen Untiken, Medaillen 9) und andern nothigen Cachen befift, zeichnet fie fich noch niehr durch eine glangende Emrichtung ans, indem jahrlich ein Preis ansgefeht wird, ju dem von allen Theilen Europa's concurrirt werden fann. Das Gemabloe, welches erfordert wirb, muß in Dehl gemablt und von einer gemiffen bestimm: ten Große jenn; der Preis besteht in einer goldnett Medaille, die ohngefahr fünf Ungen wiegt. Die übris gen nicht gefronten Gemablde fonnen dennoch offents lich besehen werden; auch kennt die Ukademie felbst nicht die Ramen ihrer Urheber, fonbern nur Die Des vife. Dasjenige welches den Preis bavon getragen bleibt in der Afademie, indem die andern an die be: ftimmten Derter wieder guruckgeschickt werden. 36 verweise bier auf einige Schriften, worin man genques re Dlachrichten über Die Preisvertheilung wird finden fonnen ').

Schließe)

- 9) Die schöne ehemals in Parma befindliche Medaillens Sammlung, wird gegenwärtig in Neapel, zu Capo di Monte ausbewahrt, wenn sie nicht mit vielen andern Kunstschäften geptundert worden. Paolo Pedrusi hat sie in solgendem Werte herausgegeben: 1 Cesari in oro ed argento raccolti nel Museo Farucse, e pubblicati colle loro congrue interpretazioni. Parma, 1594, 1727-fol. T.I.X.
- r) S. Dispenzazione dei premi dell' Accad. di Parma. Unier diesem Uritel finden sich in mehreren Italianischen Journalen Nachrichten zerstreuet, z. B. in der Ancologia Romana, TXII p. 39. u. s. w. Uuch in We ein fels Museum, Er. III., p. 72. Bernoulli hat in seis nen Zusätzen zu Volkmanns Neisen ein Verzeichnis der Mitglieder der Akademie vom J. 1775 bekannt gemacht.

Schließlich darf ich unter den letten berühmten Rünftlern Baldrighi und Giacomo Giovans nini nicht mit Stillschweigen übergehen.

Ŷr

mie

WEL

of;

ige,

3

itehi

0) (

Re

17

Was die Runftler betrifft, welche Piacenga bers porgebracht bat, fo babe ich schon bemerkt, daß fie fich größtentheils in Bologna gebilbet haben. Unter Diefen verdienen Bernardo Ferrari, Untonio Avan: gini's), Calimario Gervoni und Antonio Brefciani ermabnt zu werden. Diefer gebohren im 3. 1720 empfing die erften Unfangsgrunde ber Mableren von Carlo Bianchi, vervollkommnete fich Darauf im J. 1740 unter der Leitung des Donato Cres ti in Bologna, febrte nach verschiedenen Reifen im 3. 1748 in diefe Stadt jurud, und ließ fich endlich in Parma nieder, wo man auch feine besten Werke in der Kirche der Beil. Gulalia dall' Enza bewundert. Gegenwartig zeichnet fich Gafparo Landi Diacenza rubmvoll aus. Er bat in Rom ftudiert und fand daselbst an dem Marchese Landi einen eifrigen Gonner ').

Die Fortschritte welche die Kunste in Mantna troß den vielfachen Unruhen, denen diese Gegend unters worfen war, gemacht haben, verdienen gleichfalls unfre Uchtung und Ausmerksamkeit. Giovanni Conti, ein braver tandschaft: und Schlachten: Mahler, ließ sich in Mantna nieder; er war aus Parma geburs tig und hinterließ einen Schüler in der Person des Krans

<sup>2)</sup> Dieser Runftler befleidete die ehrenvolle Stelle eines Lehrmeisters im Zeichnen und Mahlen der Elisabeth Fars nese, Moniginn von Spanien, und starb im 3. 1733.

t) S. Memorie delle belle Arti, Anno 1787. p. 55.

in Bologna u. den umliegenden Gegenden. 691

Francesco Rainieri. Ebenfalls that sich Gio: vanni Cadioli in der landschaftmahleren hervor, und schrieb über die Gemahlte von Mantna. Die daselbst befindliche Akademie wurde im J. 1755 gestifstet, und hatte zum ersten Director den eben erwähnsten Cadioli.

Ans der Schule des Conti ging Giovannt Baggani hervor, der fich durch feine Arbeiten einis gen Benfall erworben hat.

Unter ber thatigen und glucklichen Regierung von Maria Therefia und Joseph II, murden die schonen Wiffenschaften und Runfte zu einem bobern Grade der Bollfommenheit erhoben. Diefer ließ von Rom nach Mantna den berühmten Mabler Ginfeppe Bots tani, einen Cremonefer, mit feinem Bruder Gio: vanni tommen, und ernannte ibn gum erften Direcs tor der Akademie. Maria Therefia führte im 3. 1772 ein prachtiges Bebande jum Bortheil der Studierenden auf, welches im 3. 1775 fenerlich eingeweiht wurs De "). Die Alfademie befist außer einer vortrefflichen Cammlung von Onps : Abguffen fechs Statuen, vier und zwanzig antife marmorne Basreliefs, zwen und funfgig Buften und 3 Inschriften; ohne die Afchens fruge, und die verschiedenen Schenkungen, die Theils in Basreliefs, Theils in Ropfen, Jufdriften u. f. w. besteben, mitzurechnen.

Was

u) S. Ragguagglio delle funzioni fattesi in Mantova per celebrare l'inaugurazione della nuova fabbrica della Reale Accademia delle Scienze e belle Arti di Mantova. 1775. 4.

Bas Ginfeppe Bottani betrifft, fo find Die Machrichten, Die ich über Diefen meinen achtunges murdigen tehrer mittheilen fann, fehr fparfam. lernte Die Unfangsgrunde der Zeichenkunft ju Floreng, ging barauf im 3. 1740 nach Rom, und blieb eine Beitlang in der Schule des Pompeo Batoni. Gegen bas 3. 1760 hatte er fich schon einen so ausgezeichnes ten Mamen erworben, daß man ibn nach Batoni fur Den besten Mabler in Rom bielt; er eröffnete auch eine Schule zu Trinità da Monti, und fab fich mit vielen Boglingen umgeben. Unter Diefen erinnere ich mich noch eines Florentiners Gefuald o Ferri und eines Ro: mers, Luigi Rofa. Die Familiennamen mehrerer andrer find meinem Gedachtniffe entfallen, fo wie auch ber eines Schottlanders Giacomo.

Machdem ich einige Zeit hindurch die Schule des Batoni besucht hatte, wurde ich durch den Cardinal Allessandro Albani und den Abate Ciofani, Agenten bes landgrafen von Seffen, dem Bottani empfohlen. Ich wurde schwerlich ein Ende finden, wenn ich die B, vielen Beweise der Liebe, welche er feinen Schulern in gewährte, hier anführen wollte; vorzüglich da ich von una mir felbst niehr fagen mußte, als es die Bescheiden Bie beit erlaubt.

Bottani hatte ichon mehrere Altarblatter für ver Alle schiedene Italianische vorzüglich Romische Rirchen unter andern ein Bild, welches die Gefchichte der Beil bie Unua darstellt und in ber Rirche des Seil. Undreat delle Fratte aufbewahrt wird, verfertigt, als er in Jahr 1769 den Ruf als Director der Ufademie voi Mantua erhielt. Diese Burde fiel darauf nach fei nem Tode, an seinen Bruder Giovanni.

Gegen

mel

bei

tole

Sili

mit

Me bolle

får

bone

mebr Man

pecti

inen

h 3

1781

Gegenwärtig hat sich der Abate Domenico Conti Baggani durch verschiedene in Fresco und Dehl ausgeführte Werke einen ausgezeichneten Ruhm erworben. Von einigen anderen jest lebenden Begt lingen der Akademie sieht man mehrere Arbeiten im Pallast del Te.

Unter die Ungahl von Mailandischen Künstlern, welche sich im Unfange des achtzehnten Jahrhunderts hervorthaten, verdienen Pietro Maggi und Fes derico Panza vorzüglich erwähnt zu werden. Panza genoß den ersten Unterricht in der Schule des Nus volone, arbeitete darauf sehr viel nach den Werken des Tizian und Paul Veronese, und brachte dadurch nicht nur eine ansehnliche Menge von Kopien nach diesen Meistern zusammen, sondern erwarb sich auch ein kraste volles Kolorit. Er hat verschiedene Sachen Theils für sein Vaterland, Theils für den Herzog von Sas vonen, der ihn auch zum Ritter erhob, ausgeführt.

Ginseppe Zanata, ein Mitschüler des Pans za, hat in seinem Vaterlande viele vortreffliche Arbeisten hinterlassen. Ginseppe Antonio Castelli, genannt Castellino da Monza und Schüler des Giovanni Maria Meriani, machte sich durch mehrere lobenswerthe Werke in Mailand bekannt. Man sieht von seiner Hand unter andern daselbst im Vallast Porta am Ende des Gartens eine große Pers spectivische Vorstellung, nämlich die Parabel des vers spectivischen Sohns, von welcher zulest katnada einen Kupserstich geliefert hat. Er endigte seine Tage im Jahr 1730.

Francesco Caccianiga, (geb. 1700, f. 1781) war der Sohn eines nicht mittelmäßigen Mahr Er 3 lers

lers Pietro, unter deffen Leitung er auch querft feine Talente ausbildete. Er lernte ebenfalls benm Dies tro Girardi, begab fich darauf nach Bologna in Die Schule des Franceschini, und zeichnete fich fcon in feinem nennzehnten Jahre durch ein Altars blatt in Mailand ehrenvoll aus. Rachdem er in ver: schiedenen Stadten Proben feiner Geschicklichkeit abe gelegt hatte, fehrte er im J. 1725 in fein Baterland guruck. Im 3. 1727 reifte er nach Rom, erhielt den ersten von der Ufademie des Beil. Lucas ansgesetten Preis, und erwarb fich durch feine Zeichnung vielen Er legte fich ebenfalls mit vielem Gifer uns ter der Leitung des Egidio Langel, eines Englans bers, und des Abate Agaggani, eines Sienefers und Schülers des Ercole tallt, auf die Unatomie. In Rom befindet fich in der Rirche der Beil. Celfus und Jus lian eine feiner auf das genaueste ausgeführten Urs beiten, der es nur an dem geborigen Reuer mangelt, indem man gu febr die Mube und Auftrengung, Die es gefostet bat, mabruimmt. Wir bemerten noch vier andre Gemahlde, die er fur die Stadt Uncona verfer: tigt hat, und in der That tob verdienen. Caccianiga genoß am Ende feiner Tage einer ehrenvollen Denfion vom Pring Borghefe.

Ich übergehe mit Stillschweigen den Andrea Porta, Giuliano Pozzobonelli, Bartos lommeo Genovesini, Giovanni Batista Sacchi, der auch von seinem Baterlande den Bens namen Caravaggio erhielt; Gioseffo Petris ni aus Carono, einem Schüler des Prete Genovese; Fabio Cernti, der sich in der Landschafts mahleren hervorthat; Coppa, der sich auf Bamboc ciaden legte, und viele audre.

2118

1

ez fü

mi,

II a

4

iñt,

and

edia

den

der

r h

: ŝ

irbi

1500

nid

debi

t t

B1 0

n

ufn

101

uer ta

. 16

Mle Cremonefer von Geburt zeichneten fich durch ibre kunftlerifchen Salente Giovanni Angelo Bors roni, Angelo Mafferotti, Giovanui del Monte, und Giovanni Manfredini ehrens voll aus.

Was die Mademie der Runfte in Mailand bes trifft, fo wurde ihr Flor durch die Uneinigkeit und Reindschaft der Runftler unter einander fo oft nuters brochen, daß fie fich mit ftarten Schritten ihrem gange lichen Berfall naberte. Die Berfuche, Die man auch in der Folge machte, fie in ihren vorigen Glang wies der berguftellen, wurden ftete burch den Parthengeift der Rünftler vereitelt. Endlich gelang es dennoch dem wurdigen Grafen Firmian, der mit den größten Beis . ftesgaben einen brennenden Gifer für Runfte und Wifs seuschaften vereinigte, die Mademie von neuem gu beleben. In der That umf man ihn ale den Urheber ber vielen folgenreichen und vortrefflichen Einrichtung gen aufeben, Die in diefer Proving getroffen wurden. Im thatigften wirkte er daber auch im 3. 1776 jur Aufnahme der Akademie in Mailand, und wußte uns ter den Runftlern, die er als Theilnehmer ertor, einen nenen Geift zu erwecken. Diefe maren Ginliano Trabalesi, Antonio Franchi, Giocondo Albertolli \*) und mein achtungswürdiger Freund Car:

x) Diefer Runftler hat fich durch folgende vortreffliche Berte befannt' gemacht.

<sup>1)</sup> Ornamenti diversi inventati, disegnati ed eseguiti da Giocondo Albertolli, Milano, 1782, fol.

<sup>2)</sup> Alcune decorazioni di nobili Sale, ed altri ornamenti di G. Albertolli. Milano, 1787. fol.

30

ni

iden

dan) läus

m 3

effer

mige rehter

ad)

. 00

uhr

ird

Пфt

ur,

but

tríd

inen

mt

iner

lini

hfa

and

ip

brei

3)

Carlo Bianconi, beständiger Secretar der Alas bemie. Der Burger Millin benachrichtigt uns in seis nen Nachrichten über den Zustand der Litteratur in Mailand, daß gegenwärtig die Prosessoren Trabas lesi und Franchi die Aussicht über die Schule der Bildhaueren und Mableren, Piermarini über die der Baufunft, und Albertolli über die der Berzies rungen führen.

Mehrere behanpten, daß fich nicht nur feit zwans gig bis drengig Jahren ein gelauterter Beidmack in Der Bankunft von Mailand aus, Theils durch die frus bern Berfuche des Grafen Alfieri, Banvitelli und des Pater Dini, Theils durch die neuern der herrn Cantone, Goave und Piermarini, vers breitet babe, fondern auch die gute Wahl und Das nier in den Denamenten dem Ritter Peritot in Parma, dem herrn Benigno Boffi einem Mais lander, und einigen andern Runftlern, worunter fich vorzüglich Guibert auszeichnet, welcher nach feiner Rückfunft nach Paris den guten Beschmack, der fich Darauf durch gang Europa verbreitete, emporbrachte, mit Recht zuzuschreiben fen. 3ch fann jedoch diefer Behauptung feinesweges benftimmen: Die Berfuche, Die Architectur auf ihre mahren Grundfage guruckzuführ ren, und einen neuen edeln Beift in Die Bergierungen ju bringen, find weit fruber, und ichon in Bologna im Zeitalter des Ercole Lelli, Algarotti, Bas notti, Corazza, Bianconi, Minozzi und vieler andrer, mahrzunehmen. In diefer hinficht hat auch Mauro Tefi ungemeine Berdienfte. Wenn man

<sup>3)</sup> Miscellanea per i giovani studiosi del Disegno, di G. Alberrolli. Milano, 1796. T.III. sol.

man die Schriften des Algarotti ließt, fo wird man finden, wie beftig er gegen den verdorbenen, groften: theils durch die Dachabmer der Bibbiena foriges pflanzten Gefchmack eifert, und wie trub der reine, gelanterte einen feften Ruß gefaßt bat. Dit mehres rem Recht verdienen alfo jene Danner die Biederher: fteller deffelben genannt ju merden, als Petitot und einige neuere. Daß Agoftino Gerli, nachdem er mehrere Jahre hindurch ju flein Trianon und anters warts unter der Aufficht des Buibert gearbeitet, nach feiner Ruckfehr in Mailand einen neuen Geschmack in der Ausschmuckung der Zimmer, Der Denbien, Ruhrmerke und Gilbergerathe verbreitet, und febr viel durch die daselbst befindlichen hartnackigen und eifer: füchtigen Runftler gelitten babe, ift mabr und ausge: macht; allein er fand auch auf der andern Seite Mans ner, Die fich feiner annahmen, Bonner, Die ibn bes Schuften, und lehrer, Die feinen Grundfagen Gingang verschafften, worunter ich den Binfeppe Levati, einen Dabler, der fich auf Architectonische Vorftellung gen und Druamente legte; Giocondo Albertolli, einen Stuckgeurarbeiter, und Ginfeppe Daggio: lini, der fich durch feine Werke mit eingelegtem Solz befannt gemacht baty), ale die vorzüglichsten ermabne.

Zwen Runftler, die unter den jest lebenden in Mais land viele hoffnungen erwecken, find die herrn Fis lippo Daelli und del Era. Bende find wegen ihrer tunftlerischen Geschicklichkeit gekröne worden; der eine

y) Diefer Kunftler wird von den Stalianern ungemein gelobt, da ihnen mahrscheinlich die Urbeiten unsers Rontchen in Neuwied unbekannt sind.

eine von ber Akademie in Parma, der andre von der in Bologna.

Ich komme jest auf die Radrichten, die ich von

6 (

пфп

rfe

in a

1012 (

os ur

ird

itti,

106

mę

Titte Ni

Itta

ten

10

0

Mauro Untonio Tefi geb. 1730, t. 1766.

mitzutheilen versprochen babe: Diefer Kunfter mar gn Montalblane in berjenigen Begend der Modenefts im ichen Gebirge gebohren, welche an Die Bolognefischen ich grangt. Er befichte in feinen Rinderjahren' die offente wie liche Schule in Bologna, arbeitete darauf im 3. 1750 18 in der Werfstadt des Carlo Morettini, eines Wapens Im mablers, schwang fich aber bald, von der Matur mit in glangenden Geiftesgaben ausgeruftet, ju einer bobern I, Stufe empor. Der Graf Algarotti, der in feinen it Schriften feine Belegenheit vorbengeben laft, feinem in Maurino das größte tob ju ertheilen, bemerkt, daß ut es für denfelben ein glücklicher Umftand gewesen fen, die bag er unter den neuern Urriften teinen Lehrmeifter ge: funden, dagegen aber die Bufftapfen der alten berubm: "gi ten Borbilder betreten habe. Ebenberfelbe, der ibn als Bater und Freund behandelte, gibt uns in einem Its Briefe an Tommaso Temanga Machricht, auf welche Beise Tefi fich felbst vervollkommnet bat. Ich will bier Illgarottio eigne Worte berfegen: "Der geschickte Maurino, über ben Ste genau unterrichtet gu fenn wunschen, kann fich in der That felbft ein Bogling feis ner Runft nennen. Da ibm die Vorschriften eines mittelmäßigen Lehrers mißfielen, fo fuchte er die gros gen echten Dufter auf, bekummerte fich nicht um Die finnlofen Ednirtel des neuern Machwerts, fondern bemubte fich, die Tiefen der Runft zu ergrunden, und studierte außer dem Bignola, die Arbeiten des Ditelli, Colons

Colonna, und vorzüglich über alles die des Dentone. 3ch legte ibm eines Tages einige von mir erkanfte Beichnungen der ermabnten Kunftler vor, worauf er mir febr bald nicht nur verschiedene Ropien, die er nach mehreren derfelben wiederhohlt verfertigt batte, fons bern auch andre zeigte, Die er felbft ausgeführt, und feine Geschicklichkeit im Erfinden beweisen. Die Dass ten und tieinen Siguren, die man in feinen Arbeiten mabruimmt, find vortrefflich; ebenfalls flicht er meis fterhaft in Rupfer, vorzüglich mit ungemeinem Fener. Diefes wird man nicht allein in feinen schon geliefer: ten Aupferftichen, fondern auch noch mehr in einigen andern, Die er gegenwartig nach meinen Gefindungen, namlich nach verschiedenen Bafen in antiken Gefchmack, itt, bemerten tonnen. Die erfte Urbeit, die ibm eis nen entschiedenen Ruhm erworben, war die vordere Ebur für die Familie Savini. Er hat daselbst einige mit kanbwerk und andern Zierrathen verschlungene Aras besten fo meifterhaft abgebilbet, daß man wirklich durch den Unblick derselben bezaubert wird. oorzüglichste Werk bas er aber bis jeht ausgeführt bat, bewundert man in der Capelle der Fantuggi in Der Rirche Des Beil. Martinus u. f. w."

Die übrigen Stellen in den Schriften des Illga: totti, worin feines geliebten Manrino Ermabung gefchiebt, find jabllos. Er beschreibt ebenfalls febr oft feine Gemablde, Die Liepoletto mit Figuren auss ftaffiert bat. In einer andern Stelle fagt er, daß Zeft nachdrücklich dem fleinlichen und überladenen Bes fcmack, der fich in die Architectur eingeschlichen, ents gegen gearbeitet, und den einfachen, edeln und reinen des Dentone und andrer berühmten Meifter glucklich wieder bergestellt babe.

ğ

1

Huter

Unter feinen Werken find vorzüglich bie in Bo: logna und Floreng zu bemerken. Sier murde er binbes rufen, um ein Zimmer fur den Marchefen Gerini gu Much hat er in Piftoja verschiedene Sachen mit allgemeinem Benfall gemablt. Geine Thangteit perbreitete fich außerdem über mancherlen Unternehe mungen. Go ordnete er jum Benfpiel mehrere Traus ergerufte, unter andern ein merkwurdiges in Bologna für Die Madonna del Baracano an.

Was die Rupferstiche des Mauro betrifft, fo zeichnen fich unter denfelben einige Abbildungen von Bafen, das Portrat bes Grafen Illgarotti, und eine Minge von Spracus aus, die der Prior Bianconi durch eine gelehrte Abhandlung erlautert bat. Dem ermabntem Grafen lebte er in einer ungertrenne lichen Freundschaft, und verließ Diefen feinen Gonner nicht in den legten Hugenblicken feines lebens, im 3. 1764. Algarotti batte noch vor feinem Tode dem Teff 6000 Scudi vermacht, und eine Summe von 2000 andern ausgesett, damit ibm berfelbe ein Denkmabl in Difa errichten mochte. 2118 aber Friedrich der Große den Sterbefall des Grafen erfuhr, fo wollte er ibm auf feine eigne Roften ein Monument aufführen laffen; er übertrug alfo die Arbeit dem Teft, der auch ein prachtiges dem Monarchen und der Ufche feines fin verewigten Freundes murdiges Denkmahl unternahm, aber durch den Tod von ber Bollendung deffelben abe gehalten wurde. Carlo Bianconi verfolgte den Ed angefangenen Plan, und modellierte felbft die Statue ber Minerva, welche auf dem Sarcophag rubt und barauf von Carrarifchem Marmor verfertigt wurde. Das gange Monument bat in der Kolge Bolpato in Rupfer gestochen. Endlich erschien auch in Bologna unter

Unte

binte den 3

mix (

(1

unter dem Namen des Ludovico Inig eine Sammlung aller vorhandenen Zeichnungen des Mauro, vortreffs lich in Ugnarell ausgeführt.

Tefi ftarb, wie ich schon bemerkt habe, im Jahr 1766, und erhielt in der Kirche des Seil. Petronius in Bologna folgende ehrenvolle Grabschrift:

Mauro, Tesi,
Elegantiae, Veteris,
In. Pingendo, Ornatu,
Atque, Architectura,
Restitutori,
Amici, Moestissimi,
vixit,
Annos, XXXVI,
obiit,
XIV, Cal. Sextil,
M. D. CCLXVI.

Es icheint hier der ichicklichfte Ort zu fenn, eis nige Nachrichten über die vorzüglichsten Runftler von Forli einzuschalten.

Gulielmo Organo, aus Forli, mar ein Schüler des Giotto, und wird vom Bafari ermähnt?). Unter den vielen Werken, die er in seinem Baterlande hinterlassen hat, verdient vorzüglich die Kuppel über den Hauptaltar der Kirche des Heil. Dominicus, die er mit Gemählden verziert hat, bemerkt zu werden.

Unfor

30

ngg

uch

liba id

lettel

hejen

krid

hider

men

Rel

gar

nte ei

l m

iad

hte ejer

6)

ò

()

Unfovino aus Forli gebort nach einigen unter die Zoglinge des Squarcione, Marco 21 me brogio genannt Melozzo da Forli aber, wie Marchest bezengt a), unter die des Baldaffar Ca: rarius oder Carrari, und farb im 3. 1492. Bu der Zeit als Meloggo in Rom arbeitete, befand fich auch daselbft der Florentiner Benoggo. fes hat einige Schriftsteller irre geleitet. Benoggo stammte, wie man aus dem bella Balle feben fanu b). von der Familie der Cefi ab, und ftebt, wenn man feine Berte mit denen des Meloggo vergleicht, weit hinter diesen Runftler jurnd. Gein bestes Wert mar unstreitig die Tribune der Rirche der Beil. Apostel in Rom, welche aber ben Belegenheit, da man die Rirche ausbefferte, zu Grunde ging. Dur durch die Fur: forge des Pabstes Clemens XI, bat fich ein großes Bruchstück dieser Dableren erhalten, welches ben der erften Treppe, die in Die Paulinische Capelle führt, mit folgender Inschrift aufbewahrt wird:

Opus Melotii Foroliviensis qui summos fornices pingendi

Artem vel primus invenit vel illustravit. Ex abside veteris templi SS. XII. Apostolorum huc translatum Anno Sal. MDCCXI.

Huch Bolaterranus ermabnt diefen Runftler in feiner Unthropologie.

Vartolommeo aus Forli war, wie Malvasia berichtet, ein Schüler des Francia. Marco Vals megs

a) Marchefii, Vitae virorum illustrium Foroliviensium, Forolivi, 1726. 4.

b) della Valle, Storia del Duomo d'Orvieto. p. 307.

meggiano, aus derfelben Stadt, hat fich nicht unr, wie Ccanelli ') ergablt, durch ein Gemablde in Der Rirche der Barfügermonche bafelbft, fondern anch durch ein andres Bild, welches Die Communion ber Upoftel vorftellt und im Chor der Cathedral Kirche auf: bewahrt wird, berühmt gemacht. Bafari bat biefe Urbeit falschlich dem Rondinelli zugeschrieben, ba fie boch obnezweifel wegen eines bengefügten gemablten Bettels mit der Inschrift: Palmeggiano da Foili, von Diefem Kunftler berrührt d). Damit man den Bafari berichtige, bemerke ich noch, daß fich vom Palmeg: giano einige gerftreuete Rachrichten benm Marchefi bes finden . Much ermabnt Pacioli unter ben verschies benen Rinftlern, Die fich in jenen Zeiten durch ihre Gine fichten in die Perspective ansgezeichnet baben, den Deloggo aus Forli und feinen geliebten Schuler Marco Palmeggiano 1).

Daß Kalconetto aus Verona ebenfalls den Unterricht in der Knuft von Melogio empfangen habe, ift eine nene Bemerkung, die wir dem anonymischen von Morelli herausgegebenen Reifenden verdaufen B). Mach der Ungabe des Marchefe Maffei h) foll feine lette Urbeit die Loggia del Cornaro im 3. 1534 ges wesen fenn, welche aber ichon gebn Jahre vorher vol:

c) Microcosmo, pag. 223.

d) Diefes berichtet Ccanelli, ebend. G. 281.

e) Pag. 257. cap. 7.

f) Pacioli, della divina Proporzione, etc. . "ed in Furli Melozzo, con il suo caro alievo Marco l'almeggiano."

g) Notizie d'opere di dilegno pubblicate da D. Jacopo Morelli. Baffano, 1800. p. 10. (19.) 8.109.

h) Maffei, Verona Illustrata. T. III. pag. 81.

Iendet worden. Dieses bestätigt auch Brandolest'), der die Lebensjahre des Faiconetto auf das genaueste bestimmt hat.

Won einem Unfuin da Forli, der in Gefells schaft des Fra Filippo und Niccolo' Pizzos la eines Paduaners die Kapelle des Podesta in Pas kind dua mit Gemählden verziert hat, findet man Nachricht in benn erwähnten anonymischen Reisenden k).

Francesco Minzocchi, aus Forli, war ein mit Schüler des Giovanni Untonio Regillo. Er arbeitete in Urbino, hat sich aber das meiste tob durch die Auppel der Hanpt: Kapelle der Kirche von S. Maria della Grata, die er mit seinem Pinsel verzierte, erworben. Man sicht daselbst Gott den Vater, schwes bend über Wolken und umgeben mit vielen Engeln, die in verschiedenen anmuthigen Stellungen ihre Vereh: rung bezengen. Alle Figuren sind in tebensgröße. Wing bezengen. Alle Figuren sind in tebensgröße. Geanelli fagt, daß diese Arbeit einer andern des Giovanni Untonio Regillo da Pordenone, in seines tehrers, sehr ähnlich seh. Minzocchi starb im J. 1574, und hinterließ einen von ihm in der Kunst gut unterrichteten Sohn Pietro Paolo, der sich in der Folge durch verschiedene Werke hervorthat m.

Wir übergehen Bartolommes da Forli, ber schon unter den Zöglingen des Lorenzo Cofta ermähnt

n)

0)

k) S. Notizie d'opere di disegno etc. p. 28.

i) Brandolesi, Pitture di Padova. pag. 253, 275 - 276.

<sup>1)</sup> Microsmo, p. 104, u. 259.
m) Marchest, p. 253. u. folg. Dieser Schriftsteller erwähnt auch als Mahler: Pace Bombacio, Gios vanni Francesco Mutiliana und Siuseppe Gallepino.

in Bologna u. den umliegenden Gegenden. 705

erwähnt worden "), und Giovanni Petrelli, genannt Giovannino da Forli, einen Schuler des Endovico Balefio, der fich in Rom aufges halten, und une Jahr 1640 geblüht hat ").

Von Livio Ugresti ist ben ben Schülern bes Pierino del Baga die Rede gewesen. Bincenzo da Forli, ein vortresslicher Mahler, wird vom Domisnici P) angeführt. Die Geburt des Heilandes, die er in der Kirche della Nunziata in Neapel gemahlt hat, verdient wegen der weitläustigen Composition, richtisgen Zeichnung und ganz im Geschmack des kudovico Carracci angewandten Farbengebung, unsere größte Uchtung. Unch besindet sich von ihm in der Kirche della Sanita eine Beschneidung Christi, worin man viel Studium und Kleiß wahrnimmt.

Ehe ich diesen Artikel schließe, muß ich noch ein paar Künstler nennen, die ihre Vildung der Schule des Signani verdanken, namlich Filippo Pasquas li und die Gebrüder Francesco und Andrea Boudi. Zanelli 4) ertheilt den zwen zuleht genannsten ein vorzügliches tob; dagegen Marchest nur ben teinen, Andrea Felice Bondi anführt, den ans dern aber mit Stillschweigen übergeht.

n) S. Malvasia, Felsina Piterice. T.I. p.60.

o) G. Malvasia am a. O. T. II. p. 153.

p) T.II. p. 165.

q) G. 61.

# Unhang

zur Geschichte der Lombardischen Schule.

I.

Ueber die Mahlerakademie in Bologna.

Schon in ben fruhesten Zeiten gab es in Bologna eine Briderschaft von Mahtern, die mehrere Jahre hindurch mit den Sattlern und Schwerdisegern verschnoden, eine Zunft oder Gilde ausmachte i). Nur nach langen und heftigen Zwistigkeiten treunten sich die Mahter im J. 1569 von den erwähnten Handwers kern, und bildeten mit den Baumwollearbeitern eine eigne Gesellschaft i). In der Folge errichteten mehr rere Mahler in ihren Wohnungen einige kleine Akas men la Indiferente, des Calvart, und vorzüglich die der Carracci oder der Incaminati auszeichneten. Nacht her blühten ähnliche Anstalten unter der Leitung des Albani, Guido, Barbieri u. s. f.

Der

biter

Mad and i

fean ten fatte pach

gefüll Gef

r) Im Zeitalter bes Malvasia befanden sich die alten Bis cher, Statuten und Handschriften der Gilbe in den Handen des Matteo Borbone, der sie jenem auf das freundschaftlichste mittheilte. S. Malvasia, Felsina Pittrice. T.I. p. 267.

s) Cbend. T.I. p. 55. fq.

Der Graf Chifiglieri, einer der eifrigsten Liebhaber der schonen Kunfte, grundete auf seine Unstosten im Zeitalter des Albani und Tiarini eine kleine Alfademie, die aber, als er sich von der Welt zurückzog und in den Orden der Philippiner einkleiden ließ, ganzilich erlosch. Im Jahr 1686 errichtete zwar der Graf Francesco Chisiglieri eine neue Akademie, welche sich den Namen degl' Ottenebrati beilegte; aber auch diese hatte mit der frühern ein gleiches Schicksal, indem sie nach einigen Jahren wieder einging. Der schon einz geführte Gebrauch, daß einzelne Meister Austalten zur Beförderung der schonen Künste eröffneten, wurde daz her weiter fortgesest, ob es gleich der allgemeine Bunsch war, daß der Senat selbst eine unter seinem Schuß stiften möchte.

Unter der Regierung Gregors des brenzehnten wandte korenzo Sabbatini alles au, um von dem Pabste ein breve zu erhalten, damit in Vologna eine Akademie auf öffentliche Unkossen angeordnet wurde; er hatte auch seinen Wunsch vielleicht erreicht, wenn er nicht plöglich darüber hingestorben ware b. Als sich darauf kudovico Carracci uach Rom begab, so ersuchte ihn Francesco Vrizio, durch seine Vermittez lung der Vrüderschaft die Gestalt einer Akademie zu geben, und sie wo möglich der Römischen des Heil.

t) Norzüglich bemuhte fich Sabbatini, die Runfler von den Baumwollearbeitern zu trennen, und den Nas men einer Zunft in den einer Alfademie zu verwandeln.

6. Malvafia, T.I. p. 231. Eben daffelbe hatte schon Giov. Giacomo Francia versucht, wie man aus einer andern Stelle beym Malvafia T.I. p. 55. lernen tann.

wig

but

Arm

Die

imic on:

Die

911

ie ti

jig

den

Dab

alles

ben

ima

aufl

m:

mur

tas.

falls

hat

2

Lucas einzuverleiben "). Mllein der Tod des Ludo: vico verhinderte die Ausführung, nachdem er es schon durchgesetzt hatte, daß die Mahler von den Baums wollearbeitern getrennt wurden. Dieses ereignete sich im J. 1599 \*).

Sierauf bemuhte fich Buido Reni die Sache ins Werk zu stellen; er legte beehalb 12000 Scudi als ben Kond der Akademie zuruck, verlor aber in einer Macht benm Spiel die ganze Summe.

Gegen das Jahr 1613 befand fich die Dablers Gefellichaft in dem traurigften Buftand, indem die wes nigen Gelber, welche fie befaß, burch eine fchlechte Bermaleung ganglich erschöpft maren ). Unter Dies fen Umftanden verschwand alle Gineracht zwischen ben Mablern, von denen daber gegen das 3. 1706 der beste Theil, an der Bahl achtzig bis neunzig, auf den Bedanken fam, fich von den gemeinen handwerkern loszuwinden, und eine fur fich bestehende Alfademie gu errichten. Gian Dietro Zanotti fchlug bie Sache vor, unterrichtete aber zuerft den Carto Cias nani, der fich in Forli befand, und ernannte ibn gum Oberhaupt der neuen Ufademie. Er übergab darauf bem Senat eine Bittschrift, der jedoch das Geschäfft von Tage ju Tage verschob und fich auf feine Unts wort einließ, obgleich Cignani durch die Bermittes lung des Carlo Maratta in Rom ein Empfehlungse Schreiben von Er. Beiligkeit an den Genat ausgewirkt Wahrend Diefes Zeitraums fam der Graf Luigi

u) Malvosia, T. I. p. 494, 542. u. s. w.

x) Malvasia, T. I. p. 518, 494.

y) Malvasia, T. I. p. 298.

Luigi Ferbinando Marfigli nach Stalien, unb wurde im 3. 1708 von dem Pabft jum Beneral der Urmee des Beil. Gubls ermablt und bestätigt 2). Diefer durch eine ungemeine Liebe fur Runfte und Wiff fenschaften befeelte Dann, erfubr toum den damalis gen Buftand der Dabler, als er es gleich auf fich nabni, Die Unternehmung zu beschüßen und zu beendigen. In der That betrieb er auch die Gadje benin Genat fo thatig, daß febr bald eine Undfonderung der beften Runftler von dem großen Saufen erfolgte, deren viers gig an der Babl die Mitglieder der Utademie auema: chen follten. Indeffen berichtete er bie Cache dem Pabft Clemens XI, welcher der Alfademie febr gunftig alles bestätigte, ihr den Ramen der Clementinischen beilegte, und die Birde eines erften Direktore derfel: ben, dem Ritter Cignani vertrauete. Diefer nahm zwar die ehrenvolle Stelle an, da er fich aber in Forli aufhielt, fo mablte er an feiner Statt den Mitter Marco Untonio Franceschini. Ueberdieß murde die Alfademie nicht dem Schutz des Beil. in: cas, fondern ber Beil. Catharina Bigri, Die ebens falls, wie wir am geborigen Orte gefeben, gemablt bat, empfohlen.

Man

z) Die ungerechte Behandlung, welche ber Graf Marsigli vom Wiener Hofe erdulden mußte, ist nur zu bekannt. Ich verweise den Leser, der genauere Nachrichten derüber zu haben municht, auf Fantuzzi, Memorie della Vita del Generale Conte Luigi Ferd nand Marsigli Bologna, 1770. 4. Ueber die vielen Lucciarischen Arbeiten desse selben sehe man: Fantuzzi, Notizie degli Scrittori Bolognesi, T. V. p. 286. sq.

Man eröffnete die Utabemie am 2ten Januar bes 3. 1710, im Pallast des Grafen Marfigli; da sich aber derfelbe im 3. 1712 entschloffen batte, Die ans febnlichen Sammlungen von Naturhiftorifchen Ges genständen, Mineralien, Buchern, Waffen u. f. w. Die er in Griechenland, Der Eurken und an andern Dr: ten jufammengebracht, dem Genat ju fchenken, fo kaufte diefer den vortrefflichen Pallast Doggi, beut zu Tage la Specola oder das Institut, um daselbst alles aufstellen zu konnen, und bestimmte ibn zum Sammels plat der nenen Clementinischen Utademie. Diefe ers hielt daher einen großen Saal, als den Ort ihrer 3us fammenkunft, und einen andern nicht minder geraus migen, um dafelbst das Studium des Rackten mit Bequemlichkeit treiben zu konnen. In der Folge murs ben noch dren andere weitlauftige Gale, um die große Sammlung von Oppsabguffen, ein Gefchent Benes Dicts XIV. ju verwahren, hinzugefügt. Man vers theilte ferner einige Preise, als den der Familie Mars figli, Aldrovandi und Fiori. Ale zulegt der Bergog von Curland durch Bologna reifte, feste er eine Summe aus, um jabrlich die beste Arbeit mit einer goldnen Medaille, 40 Zechinen an Werth, zu fronen a). Der erfte, der im J. 1787 den Curlandis Schen Preis davon trug, mar ein Mailander, Gios vanni Battifta dell' Era, ein Talentvoller Runftler, wie ich aus zwen Zeichnungen urtheilen fann, die ich felbst von seiner Sand besike.

Die Sauptwerke, welche man über die Akademie ju Rathe ziehen kann, find folgende:

Storia

Matt.

I, B

Seier

avec conf

en c

116

tia

let

get

fei Ei

25

un tia

m

100

a) S. Antologia Romana, T. XII. p. 285. T. XIII. p. 350.

Storia dell' Academia Clementina di Bologna, aggregata all' Instituto delle Science e dell' Arti. T. I. II. Bologna, 1739. 4.

Histoire de l'Academie appellée l'Institut des Sciences et des Arts, établi à Boulogne en 1712; avec les pièces authentiques, d'où l'on a tiré les circonstances de ce recit, par Mr de Limiers, docteur en droit. Amsterdam, 1723. 8.

### II.

Ueber die Kunst in Scagliola zu arbeiten, als Jusaß der im ersten Bande S. 462 mit= getheilten Nachrichten.

Die Runft in Scagliola ju arbeiten ift unftreis tig in der Stadt Carpi einheimifch, und bafelbft gur bechften Bolleommenheit gebracht worden. Die Ehre Der Erfindung muß mit allem Recht dem Buido bel Conte, genannt Faffi, gebobren ju Carpi im J. 1584, jugeichrieben merden. Obicon diefer Runft: ler in feiner fruheften Jugend als gemeiner Manerer gedient hatte, fo erwarb er fich doch in der Folge burch feine angerordentlichen Talente und tiefe mechanische Ginfichten einen großen Ruhm. Es gelang ibm jum Beispiel; einen Thurm von feinem Plat zu verfeken, und die erften Runftwerke in der Scagliola gu verfere tigen b). Diefes beweifen nicht nur mehrere Dents mabler, welche noch gegenwartig in Carpi aufbewahrt werden, fondern auch eine Sandichrift, worin auss druck:

b) S. Maggi, Memorie di Carpi. p. 180.

fo

int

brudlich gefagt wird, daß die Pfeiler und Gaulen von Mischia, welche fich in der Kirche des Beil. Jos bannes befinden, von dem erften Erfinder der Kunft, in Scagliola ju arbeiten, namtich vom Buido del Conte berrühren '). Diefes Zengniß beweißt ferner, wie falsch die Meinung derjenigen ift, welche behaups ten, daß Bandellini Gori querft in Tofcana im fiebzehnten Jahrhundert Urbeiten in Scagliola gelies fert habe. Ohnezweifel hat diefe Sage ein Borfall veranlaßt, der fich zu Carpi gegen das Jahr 1716 ereignete. Es lebte namlich bafelbft in jener Zeit ein Runftler D. Giovanni Daffa, der feine Runft zwar geheim hielt, aber es doch nicht verhindern fonn: te, daß nicht ein tanenbruder, der fich eifrig barauf legte, das Geheimniß wider feinen Willen entdecfte. Wielleicht ift diefer Beiftliche derfelbe, der fich in der Folge nach Florenz begab, in der Person des Gori einen guten Schuler bildete, und zuerft in Tofcana das Bebeimnif in Ausübung brachte.

Gori hat indessen die Arbeiten in Scagliola immer mehr und mehr vervollkommnet; er bediente sich statt des Mestolino eines Pinsels, und bewirkte das durch, daß seine Werke weit sauberer und feiner aus; sielen. Er endigte seine Tage im J. 1649.

Unter die Schüler des Guido rechnet man Unnibale Griffoni aus Carpi. Dieser übertraf nicht nur seinen Meister, sondern gab auch der Runft Die lette Vollendung, indem er es dahin brachte, daß er

e) "Furono terminate le pilastrate e collone di mischia, nella Chiesa di S. Giovanni satte da Guido del Conte, primo inventore della Scagliola."

er fogar Rupferstiche und andre gemablte Gegenstände auf das treneste nachahmte. Sein Sohn Gafparo Griffoni, der sich dem geistlichen Stande widmete, that sich ebenfalls in der Kunst seines Vaters ruhms lichst hervor, und hat in seinem Vaterlande Werke hinterlassen, die denen des Unnibale keinesweges nachs stehen.

Une der Schule des Griffoni ging Gios vanni Leoni di Carpi hervor. Er ward im J. 1639 gebohren, und hat unter zahllosen andern Runst; sachen zwen Schränke verfertigt, die mit der Jahres jahl 1681 bezeichnet zu Mobena im Herzoglichen Pallast aufbewahrt werden. Sie sind von der größen Schönheit, und übertreffen alles, was der Nache zhmung hervorznbringen möglich ist.

Endovico Leoni, ein Bruder des vorigen, perdiene auch als ein vortrefflicher Kunstler erwähnt u werden. Giammaria Mazzelli, ans Carpi, pildete ebenfalls seine Talente unter der Leitung des Briffoni aus, lieserte vicle Meisterwerke, die Theils in seinem Vaterlande, Theils in der Romagna bewungert werden, und pflegte gemeiniglich seine Arbeiten nit der Inschrist:

Marcus Mazollius Mutinenfis u bezeichnen, obgleich Carpi fein Geburteort mar.

Ein andrer Schuler des Unido, Giovanni Bavignani, gebohren zu Carpi im J. 1617, bes ab sich nach dem Tode seines Lehrers in die Schule es Unnibale Griffoni, und hat bende Meister übers roffen. Man sieht von ihm bewunderungswurdige Pn

Werke in ber Kirche bes Seil. Micolaus ju Carpi, die er ums 3. 1652 verfertigt bat. Gein Bruder Dies in tro leiftete ibm ben feinen Unternehmungen bulfreis in che Sand.

Im Zeitalter des Guido unternahm es Carlo if Gibertoni, aus Carvi, mit Dehl auf der Scagliola ju mablen, und hat mabrend feines Unfenthaltes in Lucca, im 3. 1615; verschiebene Sachen in Diefer IM Manier ausgeführt.

Giammatteo Bargelli, aus Carpi, war bil ein Zögling bes Giovanni Gavigniani, und blubte im 3. 1660. Geine vorzüglichsten Werke bat seine Bai terftadt aufzuweisen. Einf

Gin Mitschiler bes Bargelli war Pietre Deboli, der mehrere Schatbare Urbeiten in det Scagliola hinterlaffen bat. Unch that fich Gimone Setti, ein Modeneser, der die Runft zu Carpi vom Gavignani erlernte, rubmlichft bervor, und war der liche erfte, der fie in Modena verbreitete.

Giovanni Pazzuoli, aus einer adeligen Fa milie, gebohren zu Carpi im 3. 1646, legte fich auf int Die Mahleren und vorzüglich auf die Runft in Scaglio In la zu arbeiten. Er erwarb fich durch viele Werte, die noch gegenwärtig in feinem Baterlande aufbemahr bis werden, einen ausgezeichneten Rubm.

Daß die Runfte, wenn fie ihre bochfte Bolltom the menheit erreicht haben, durch ein eignes Schickfal it if ihre ursprungliche Unwiffenheit gurudfallen, ift ein mit Thatfache, die wir oft bestätigt finden. 21uch bing

Scaglie

fie

Berfi

Scagliolas Mahleren artete, nachbem sie in Carpi die ruhmvolleste Epoche erlebt hatte, mit großer Schnels ligkeit wieder aus. Unter Giovanni Massa, (geb. 1659) einem Schüler des Ginseppe Griffoni, erreichs te sie die höchste Kultur; allein nach diesem Künstler sank sie plotzlich, und erholte sich nicht wieder.

Massa vervollemmnete nicht allein die Scaglios las Arbeiten so sehr, daß er durch dieselben kandschafsten darstellen konnte, sondern versaßte auch über sein Verfahren daben ein Werk, das noch in der Handsschrift ausbewahrt wird. Nach seinem im J. 1741 ersolgten Tode verschwaud so zu sagen die Kunst ganzlich aus Carpi, da Saverio Zanoni, gesnannt Barzisa (†. 1760), der leste mittelmäßige Künstler in Carpi war, der sich noch übte, Figuren, Blumen und andere Gegenstände abzubilden.

## III.

lleber den Erfinder der Kunst, Holzschnitte mit verschiedenen Farben abzudrucken.

Ich verspare es auf einen schicklichern Ort, sowol von den verschiedenen Arten in Holz und Aupser zu stes chen, als auch von den mechanischen Theisen dieser Runst zu reden. Ich werde dann ebenfalls die Ges schichte derselben genauer mittheilen. Hier ist meine Absicht hauptsächlich, von einem Künstler zu handeln, der nach der Meinung der Italianer zuerst die Kunst entdeckt haben soll, Zeichnungen in hölzerne Formen zu schneiden, und diese mit dren oder vier aufgetras genen Farben wieder abzudrucken, nämlich von Husgo da Carpi. Die Streitsrage, ob diese Kunst nicht

nicht weit fruber bekannt gewesen, und mit mehrerem Recht den Deutschen gugnichreiben fen, kann hier nicht erortert werden, indem ich nur dasjenige auführen will, mas Tirabofchi über den ermabnten Urtiften bemerkt bat. "Diefer berühmte Runftler", fagt er, "war der Sohn eines Uftolfo da Panicho, Pfalis 10 grafen und Motarins, deffen Familie fich von Parma nach Carpi gegen das Ende des funfzehnten Jahr: " bunderts hinbegeben batte. Dehrere feine Familie betreffende Rachrichten verdanke ich der Gite des Schon ofterer von mir ermabuten Doctor Guftachio Cas Gine unter denfeiben fest es außer 3weifel, daß er ber Gobn des genannten Uftolfo gewesen fen; " fie enthalt namlich einen Contract des Sugo wegen h Der Friefe, die er in einem Saufe mablen follte, und ift eigenhandig mit den Worten: figlo del Conte Aftolfo de Panicho untergeichnet."

110

jde

d) .

Wie ich schon gefagt habe, behalte ich es mir vor, die Frage über die Erfindung jener Knuft, und Die mechanische Vervollkommung, welche fie erreicht bat, ben einer andern Gelegenheit umftandlich abzus hier durfte ich Sugo da Carpi, weil von Den Erfindungen, welche man der tombarden juschreibt, Die Rede ift, nicht ganglich mit Stillschweigen übers geben.

### IV.

Meber die Kunst, Fresko und Dehl-Mahlerenen von einer Wand, von Holz, Leinwand u.f. w. abzunehmen, und sie auf neue Grunde zu bringen.

Schon im ersten Theil diefer Beschichte G. 93 habe ich die Frage, ob man Gemablde, wenn fie ju pers

verderben drohen, wieder auffrischen, oder nichte thun soll, um ihrem sernern Untergange vorzubengen, gesprüft, und die Gründe, die sich dafür und dawider ansühren lassen, abzehaudelt. Sehnfalls habe ich S.329, wo von einer auf Holz gemahlten carità des Andrea bel Sarto die Rede gewesen, Rachtricht über die Operation, welche von einem gemissen Picault mit der äußersten Sorgsalt verrichtet wors den, mitgerheilt. Ben den Nachforschungen aber, die ich über diese Materie angestellt, ist es mir wahrs scheinlich geworden, daß diese Kunst eine Neapolitas nische, in der tombarden sehr vervollkommnete Erfinsbung sen d. Gegenwärtig ist sie nur zu bekannt, und nicht mehr als ein Geheimunß betrachtet.

Untonio Contri, ein Mabler, der mit einem eigenthümlichen Talent, tandschaften und Thiere volls kommen im Geschmack seines tehrers Francesco Bassi aus Cremona abzubilden, die Gabe verband, selbst menterhafte Ropien von alten Originalen zu uns terscheiden hörte, daß man in Neapel die Annst ents deckt habe, alte Gemählde von der Wand abzuiesen, und sie auf Marmorplatten zu kleben. Diese Erfinzdung

d) Diese Behauptung gründet sich auf eine Spur, die ich im Lebenstanse des Giovanni Battista Carracociuoto benn Domenici T.II. p. 287 catdeckt habe. "Die Semäblde des Carraconolo" sant er "werden noch gegenwärtig sehr geschäht; daher auch die Ausscher der Kirche des Heil. Joseps, weit sie einen Borhof bauen, und doch den von jenem Künstier a tempera über der Thur der Kirche gemahlten Halbogen retten wollten, mit vielen Untosten durch Albogen retten wollten, mit vielen Untosten durch Albogen und auf eine Tafel bringen ließen. Dieser Künstler ist vollkommen Meisster jenes Geheimnisses." (ottimo maestro in tal segreto.)

dung beschäfftigte seinen Beift ungemein; er fiel baber auf den Gedanken, daß man vielleicht auch Gemabloe ponider Wand auf leinwand bringen tonnte, mache gan te wiederholt Berfuche, und war fo glucklich, nicht al: lein das Geheimniß zu entdecken, fondern auch daffels be meifterhaft anzuwenden. Diefe Runft erregte ein In allgemeines Aufsehen; man berief ihn daber nach Cres mona, wo er verschiedene Ueberbleibfel alter Friefen, Grottesten, Rinderfiguren u. f. w. fo geschickt abs ton nahm, daß man Fresto: Gemablde, als waren fie auf Leinwand gemablt, ju feben glaubte. 'Mit vieler Gorge ut falt gelang es ihm auch, den durch Staub bewirften 19 Heberzug der alten Gemablde, und die Rlecken meg. zubringen, wodurch er die Mahleren in ihrer naturlis Ion chen Schonheit wieder darftellte. In Dlantua, Fers In rara und in verschiedenen andern Orten, machte er bit viele Versuche, die glucklich ausfielen. Bu Ferrara wagte er es, eine Arbeit ju unternehmen, die fast um mil glanblich scheint, indem er namlich ein weitlanfeiges un Gemabibe des taureti, genannt der Gigilianer, and Das man gegenwärtig ziemlich beschädigt im Refectos mid rinm der Olivetaner: Monche ju S. Giorgio fieht, von ber Wand brachte. Diefer erfinderische Runftler ftarb 16 im J. 1751; und fein Beheimniß ift wie gefagt nur lage gu bekannt. Gine furze Vorfchrift, wie man es au fich wenden muß, findet fich benm Cittadella e).

Wenn man die große Menge der schönften Gemablde erwägt, die in Italien, Braband, Holland ich und Deutschland, vorzüglich durch den letzten Krieg in vernichtet worden sind, so könnte man leicht auf die Ech Idee gerathen, daß das Bestreben zu schaden größer ich gewesen sen, als die Begierde neue Kunstwerke zu im samm im fammlen. Diele Gallerien, die man den handen des Feindes entziehen wollte, find gerade dadnrch verlorent gegangen, indem man fie schlecht einpackte und aufs bewahrte. Dieses wird desto mehr auffallen, wenn wir erst nach den langwierigen erlittenen Sturmen Frieden erhalten werden.

Ein großer Theil der unschagbaren nach Paris gefommenen Meisterwerke der Benegianischen Schule, ift unwiederbringlich verloren. Diefes bestärigen nicht nur die Ausfagen mehrerer Reifenden, fondern auch Die Nachrichten, welche ich einem Freunde verdanke, der darüber genaue Rachforschungen angestellt bat. Bon Diejem erhielt ich im verfloffenen Jahr ein Schreis ben aus Paris (vom 4ten Floreal datirt), woraus ich erfah, daß schon eine große Ungahl der aus Sta: lien doribin geschleppten Bemabibe aufgehangt und mit Firnif überzogen worden fen. Diejenigen, welche man in Benedig und verschiedenen Stadten der toms barden geplundere bat, find faft ganglich ju Grunde gerichtet. Dan bat, wie mein Freund ichreibt, mit einer barbarifchen Unwiffenheit die großen Gemablbe des Paolo Cagliari aufgerollt, wodurch die Farbe bergestalt abgesprungen ift, daß fie nicht eber, als bis fie durch eine ftarte Frangofische Rur wieder bergeftellt find, öffentlich erscheinen tonnen.

Da die großen 40 bis 50 Fuß langen Gemahlbe nicht andere als aufgerollt versest werden können, und da vielleicht noch verschiedenen Gallerien ein trauriges Schicksal bevorsteht; so glaube ich etwas verdienstlis ches zu thun, wenn ich ein Mittel angebe, wodurch man, wenn man es mit der gehörigen Sorgfalt ans wendet, jedes noch so großes Gemählde erretten kann.

kw

fett

de t

fabe

fall

dello

bef

is i

iefe

ara

tige,

1di

litt iten bite

libe

Mt :

1 1

Dian nehme das Gemablde aus dem Blindrahmen. und breite es auf einer glatten Glache aus; überftreiche es barauf mit einem in Leim getauchten garten Dinfel. Der Leim muß aber aus Schnikeln von Fellen bereis tet, und durch einen Flor gesichtet werden, damit jede Unreinigkeit guruck bleibt. Dun beklebe man es gange lich mit i bis 2 guß großen Stucken von alter Leins wand, rolle es forgfaltig ohne Enlinder auf, und les ge es in eine gut verschlossene Rifte nieder, die aber an einem weder zu feuchten noch zu trockenen Ort gefeht werden muß. Will man das Gemahlbe wieder aufstellen, fo lofe man jene Leinwandstucke mit lauliche tem Waffer ab, wodurch baffelbe, wenn man vors fichtig verfahrt, im geringften nichts leidet. Sollte auch ein Stück des Gemabldes an der teinwand feft fleben, fo tann man doch das Stuck, ebe man in der Operation weiter geht, an feinem gehörigen Ort wies ber befestigen. Sat man endlich das gange Gemablde entbloße, fo umgebe man es mit einem neuen Blind: rahmen, wasche es mit laulichtem Waffer, und übers ftreiche es mit einem leichten Firnig.

Es bleibt mir unn übrig, von ben vorzüglichsten Schriften zu handeln, welche fich auf die Geschichte der Runft in der tombarden beziehen; ich habe zwar fcon mehrere derfelben an verschiedenen Orten anges führt, muß fie aber boch bier zur deutlichern Hebers ! in ficht in eine gewisse Zeitfolge gufammenftellen, und la auch der handschriftlichen Werte Erwähnung thun.

Der erfte, der einige Rachrichten über die Runft: ler von Ferrara mitgetheilt bat, war Agoftino Gu pers

perbi, in seiner Schrift; Apparato degli uomini illustri di Ferrara. Ferrara, 1620. 4. Im dritten Bans de werden furz einige Ferraresische Künstler erwähnt.

Ein Werk worans Orlandi, Bottari, Bor; fetti, Erefpi, Scalabrini und verschiedene ans dre viele Notizen über Ferraresische Künftler geschöpft haben, ift die Handschrift der Girolamo Barnfs faldi.

Girolamo Barusfaldi, le Vite de Pittori, Scultori, ed Architetti Ferraresi, e di quelli, che nelle terre dello stato di Ferrara eccellentemente siorirono MS.

herr v. Murr führt diefes Wert in feiner Biblios thet der Mahleren als gedruckt an 1).

Der Canonicus Scalabrini hat evenfalls vies les über die Ferraresischen Künstler gesammelt, und diese Handschrift der öffentlichen Bibliothek von Ferstara als ein Vermächtniß hinterlassen. Ueber dasses nige, was er von Baruffaldi meldet, verdienen nachgelesen zu werden, die Lettere Pittoriche T. IV. p. 168.

Der Schriften des Baruffaldi hat sich auch Cittadella bedient, und die daraus entlehnten Nostigen seinem Catalogo istorico de Pittori Scultori e Architetti Ferraresi, Ferrara 1782-1783. T.I-IV. 8. einverleibt.

Ausser ber erwähnten Schrift des Baruffaldi bat man noch ein anders mit der Kunst und vorzüglich unsern Zweck in Beziehung stehendes Werk, das ebens falls von ihm herrührt, aber niemals an das licht ges stellt worden:

Galle-

f) de Murr, Bibliotheque de Peinture T.II. p. 631. Siorillo's Geschichte d. 3eichn. Aunste B. II.

Vescovile di Ferrara; La descrizione delle pitture, e sculture, che adornano tutte le chiese della terra di Cento, e del suo commune di campagna, e qualche muro delle private sino all'anno 1754.

1leber diesen Gegenstand hat auch Carlo Bris fighella ein Wert hinterlassen, bas gleichfalls uns gedruckt geblieben.

Carlo Brisighella sopra le Pitture della Città di Ferrara; S. Lettere Pittoriche T. II. p. 109. 112.

Von diesem Schriftsteller besitzt man übrigens noch einen Brief über die Mahleren, der an Gran Pietro Zanotti gerichtet ist; ferner eine Nebe, die er ben Gelegenheit der Vertheilung der Preise in der Clementinischen Alademie im J. 1729 gehalten hat, und verschiedene andre Aussähe. S. Comolli, Bibliografia, T. II. p. 209 sq.

Borsetti Historia Gymansii Ferrariae.

Der jüngere Varuffaldi hat ein Saggio della pubblica Biblioteca Ferrarese etc., an das Licht gestellt, welches aber nichts weiter als die Probeschrift eines größern Werks ist, womit er sich gegenwärtig beschäftigt; dieses soll den Titel Storia Tipografica Ferrarese führen.

Marco Antonio Guarini Compendio istorico delle Chiese di Ferrara.

Endlich:

Cefare Barotti Pitture e Scolture che si trovano nelle chiese luoghi pubblici, e sobborghi della Città di Ferrara. Ferrara, 1770. 8. In der Borrede an den teser gesteht er, die Handschriften des Carlo Bris

jigi

lia

den

60

nati

178

ben

den

und befor

Derfi

melo

ber ]

8)

fighella und Girolamo Baruffaldi gebraucht zu haben.

Raccolta de Pittori, Scultori, e Architetti Modenessi piu celebri etc.; per D. Lodovico Vedriani. Modena, 1662. 8.

Bedriani hat theils aus einigen Chronifen theils aus den Schriften des Bafari, Baglioni, Scanelli und verschiedener Undrer geschopft.

Notizie de Pittori, Scultori, Incisori e Architetti; natii dagli stati del Serenissimo Duca di Modena etc. del Cavaliere Ab. Girolamo Tiraboschi etc. Modena, 1786. 4.

Dieses reichhaltige und vortreffliche Werk macht ben sechsten Band von Tirabosch is Biblioteca Modenese aus, ist aber auch zum Vortheil der Künstler und tiebhaber einzeln vorhanden. Irdoch hat diese besonders veranstaltete Ausgabe den Mangel, daß in derselben die Lebensläuse derjenigen Mahler sehlen, welche jugleich Schriftsteller gewesen sind und sich in der Biblioteca besinden B.

Sposi-

g) Diese sind: Lodovico Albertucci, Galani Als ghisi, Sesostri Castaldi, Jacopo Barozzi, Danese Cattaneo, Sigismondo Coccapant, Giacopino Lancilotto, Giov. Batt. Liviziant, Angelo da Modena, Kiliberto Pagani, Gios vanni Batista Spactini, und Giulio Troilo. Der lette erhielt vom Spilamberto (oder wie er ihn schreibt, Spinlamberto) den Veynamen Paradosso. Dieser Narr psiegte sich ein Schüler des Dens tone und Colonna zu nennen, ließ sich darauf in Bologna nieder, und gab daselbst folgendes Wert hers and: Prattica del Parallelogrammo da disegnare del

Sposizione delle pitture in muro del ducale palazzo della nobil terra di Sassuolo, grandiosa villeggiatura de' Serenissimi Principi Estensi etc. opera del Conte Canonico Consigliere Giuseppe Fabrizi. Modena, 1786. 4.

Die Sulfomittel zur Geschichte ber Kunft in Mais land sind sehr gering; ich werde jedoch die vorzüglichs sten auführen.

Lomazzo's Werke, (als der Trattato, und die Idea del Tempio, welche schon ofterer angeführt und oben genauer angegeben worden) find febr schähbar, lebrreich und wichtig.

Argelati, Bibliotheca scriptorum Mediolanenfrum. Mediolan. 1749. T. I. II. III, fol.

Santagostini, l'Immortalità è gloria del penello, o sia descrizione delle pitture più insigni di Milano. Milano, 1671. 12.

Picinelli, Atteneo de' Letterati Milanesi. Milano, 1670. 4.

Mori-

lan

tori

Mil

for

En

frine

ande aebli

tin i

II,

111

b)

P. Cristoforo Scheiner della Compagnia di Gesü, di nuovo data in luce da Giulio Troili alias Principe Pittore di Spilimberro. Bologna, 1053. 4. Im I 1672 stellte er serner and Licht: Paradossi per pratticare la Prospettiva, senza saperla, siori per facilitare l'intelligenza, frutti per non operare alla ciesa, cognizioni necessarie à Pittori, Scultori, Architetti e a qualunque, si diletta di disegno. Bologna, 1672. 4. In diesem Werte gab er seinen Namen solgendermagen an: Giulio Troili da Spinlamberta, detto Paradosso, Pictore dell' Illusmo. Senato di Bologna. Eine neue Uusgabe erschien mit einem dritten Vande vermehrt, zu Vologna, im I 1683. Fos.

Morigi, Istoria dell' Antichità di Milano. Venezia, 1992. 4.

Opicelli, Monumenta Bibliothecae Ambrosianae, Mediolan. 1618. 8.

Busca, de origine et statu Bibliothecae Ambrosianae. Mediolan. 1672. 4.

Sassi, Historia litterario e typographica Mediolanensis. Mediolan. 1745. fol.

Es ware fehr zu wunschen, daß folgendes reiche haltiges und fruchtbares Wert des Albuzio an das licht gestellt murbe:

Memorie per servire alla storia de' Pittori, Scultori e Architetti Milanesi, raccolte da Antonio Albuzio, Milanese l'an. della ristabilita Accademia del Disegno. 1776. MS. in Solio.

Go finde ich den Titel im Verzeichniß der hands schriften der Bibliothet des Grafen Firmian angeführt. Comolli h) macht es wahrscheinlich, daß Albuzio seine Arbeit dem Grasen, einem großen Beferderer der schonen Kunfte, gewidmet habe, damit sie derselbe herausgeben möchte, daß sie aber nebst verschiedenen andern Schriften desselben Verfassers ungedruckt liegen geblieben fen. Diese sind nach der Angabe des erwähnsten Verzeichniftes folgende:

- I. Memorie per servire alla storia de' Pittori, Scultori, e Architetti Milanesi.
- II. Annotazioni a queste memorie dello sesso autore in Felio.
- III. Memorie di tre antichi infigni professori nelle arti del disegno, Giov. di Balduccio da Pisa, Vin-

h) Bibliographia T. II. p. 231.

Vinzenzo Foppa, e Giovanni Antonio Omodeo, nato in Pavia.

IV. Serie di Ritratti degli Scultori, Pittori, e Archittetti dello siato di Milano consecrati a Maria Teresa, Imperatrice, da A. Francesco Albuzio. Milano, 1775. 4. MSS.

Auch verdienen folgende Schriften bemerkt zu werden:

Il Ritratto di Milano etc. etc., di Carlo Torri. Milano, 1714. 4.

Latuada, Descrizione della Città di Milano. Milano, 1734. 8.

Carlo Bianconi, Nuova guida di Milano. Milano, 1795. 8.

Accademia de' Pittori, Scultori ed Architetti Cremonesi di *Desiderio Arisi*, Monaco della Congregazione di S. Girolamo. (MSS. fol.)

Desiderio Arisi war ein Bruder des Frans
cesco, der eine Cremona litterata geschrieben hat. Dies
ser erwähnt die Schrift desselben mit vieler Hochachs
tung. "Prolixe demonstrat et erudite, sagt er "ducentos triginta quinque cives Cremonenses in Pictura,
Sculptura et Architectura insignes." Unglücklichers
weise sind diese Manuscripte mit verschiedenen andern
durch eine Feuersbrunst im J. 1727 vernichtet worden.
Der Pater Aris, der im J. 1725 starb, hat gleichs
falls solgendes Werk hinterlassen:

Galleria delle pitture insigni, che sono nelle shiese, e luoghi publici di Cremona. fol.

Notizie

etti Pitti

1013

corl

tura

aino

pfer

III

por

Rap delin non

far

3.

hab

11,

fiid

901

lid

tåt

die

ten

Bol

in

W ribs

Notizie istoriche de' Pittori, Scultori ed Architetti Cremonesi; Opera postuma di Giambatista Zaist, Pittore ed Architetto Cremonese, data in luce da Anton' Maria Panni, etc. in Cremona 1774. T. I. II. 4.

Ben dieser Schrist besindet sich nech 1. Il Discorso di Alessandro Lamo, intorno alla scoltura e pittura, und 2. Il parere sopra la pittura di M. Bernardino Campo, pittore Cremonese.

Ausser dem Bildniße des Campo ift ein Rus pferstich hinzugefügt, der einen meuschlichen Körper im Profil, mit Angabe der Maße nach der von Campo vorgeschlagenen Methode, darstellt.

Bon Baist besist man noch solgendes Werl: Rapporto delle dipinture, che trovansi nelle chiese della Città e sobborghi di Cremona, pubblicato col nome del Panni 1762.

Die erste Ausgabe der Schrift des Aleffandro Lamo erschien im J. 1584 in 4., Die zwente im J. 1774 in 4., und die dritte, wie ich schon bemerkt habe, im zwenten Bande von Zaist Notizie istoriche u. f. w.

Ein anderer Gelehrter, der sich mit den Cremones sischen Künstlern beschäftigt hat, war korenzo kes gati, Doctor der Philosophie und Medicin, und effents licher Lehrer der griechischen Sprache auf der Univerststät zu Bologna. Er starb im J. 1675. Von seinen die Cremonesischen Mahter betressenden Schriften, sins den sich nur Nachrichten in der Biblioteca Aprosiana, Bologna, 1673. in 12. S. 28 und 586. Urist gibt in seiner Cremona litt. T. III. p. 214. den Litet seines Werks solgendermaßen an: De Pictoribus et Sculptoribus Cremonensibus liber.

Bur litteratur der Cremonesischen Kunftgeschichte liefert ebenfalls das schon ofterer angeführte Wert des Untonio Campo, unter dem Titel Cremona sedelissima Città etc. 1585 fol. schägbare Bentrage; wie auch:

P. Tommaso Agostino, Vairani, Cremonensium Monumenta Romae exstantia. Romae, 1778. T. I. II. 4.

Dieses Werk enthalt einen großen Reichthum ber interessantesten Notizen. In ber That kann man bes haupten, daß wenige Stadte eine so vollständige Besschichte ihrer berühmten Manner in Kunsten und Wifsfenschaften aufzuweisen haben, als Eremona.

Das wichtigste Werk zur Kunftgeschichte von Bos logna ift:

Felsina Pittrice, Vite de' Pittori Bolognesi etc., del Conte Carlo Cesare Malvasia. T. I. II. 1678. 4. Der Canonicus D. Luigi Crespi, hat einen dritten Band, unter bem Titel:

Vite de Pittori Bologness non descritti nella Felsina Pittrice del Conte C. Cesare Malvasia. Roma,
1769. 4. hinzugesügt. Die übrigen getehrten Arbeis
ten des Crespi, habe ich schon S. 678, als von
ihm die Rede war, aufgezählt. Er versprach noch einen
vierten Band zu liesern, wie man aus seinen Dialoghi
in disesa del Terzo Tomo, in den Lettere Pittoriche
T. VII. p. 81, sehen kann.

Malvasias Werk brachte verschiedene Streits schriften für und wider hervor; als eine Gegenschrift führe ich solgende an: D. Vincenzo Vittoria, patrizio Valenzano, Osservazioni sopra il libro della Fel-

fina

ia p

age

101

1alv.

oru

Mere

ittur

iela

ittri

arra

ang

686

veld

ie

73

5.6

sina pittrice per disesa di Rassaelle da Urbino, de' Carracci, e della loro Scuola. Roma, 1703. 8. 1). Dagegen erschienen: Giampietro Zanotti Leutere samigliari scritte ad un amico in disesa del C. Carlo Malvasia, autore della Felsina pittrice. Bologna, 1705. 8.

Malvafia hat ausserdem vieles geschrieben, worunter ich für unsern Zweck nur folgendes Werk ans subre:

Lettera a Mons. Albergati, o ragguaglio di una pittura di Giov. Andrea Sirani. in Bologna, 1652. Dieser Brief ist auch bem zweyten Baude ber Felsina pinrice, p. 482 einverleibt.

Il Claustro di S. Michele in Bosco, dipinto dai Carracci, opera postuma. 1694. fol.

Le Pitture di Bologna, o sia il Passagiero disinganato ed istrutto dall' Ascoso etc. Bologna. in 8. 1686, 1706, 1732, 1755, 1766 u. s. f.

Ueber diese vielen Ausgaben und die Versasser welche Zusähe geliesert haben s. C. Fantuzzi, Nouzie degli scrittori Bolognesi, T. V. p. 154.

Gianpietro Cavazzoni Zanotti, storia dell' Accademia Clementina di Bologna etc. Bologna, T. I. II. 1739. 4.

Die übrigen Werke des Zanotti find ichon 6.672, am geborigen Orte genannt worden.

[]

i

M

Bers

jobe vom J. 1679 vorhanden sen. S. Bibliocheque de Peinsure, T. II. p. 597.

Berftreuete Notizen über Bolognefische Runftler, porzüglich über diejenigen, welche fich zugleich durch Schriften hervorgethan haben, enthält:

Niccolà Buzio, Bononia illustrata 1494. 4. auch in Meuschenii Vitae Eruditorum. T. II. p. 157. Co- di burgi, 1736.

Rartolommeo di Galeotti, Trattato degli Uomini

illustri di Bologna. Ferrara 1590. 4.

Niccolò Pasquali Alidossi, Dottori Bolognesi in Teologia, Filotosia, Medicina, e Arti Liberali dall' anno 1000 — per tutto Marzo all 1623. 4.

Antonio Masini, Bologna perlustrata etc. Bo-

logna, 1666. 4.

Ovidio Montalbani (unter bem Namen bes Giov, Antonio Bumaldo), Minervalia Bononiensia, civium Anademata, seu Bibliotheca Bonon. cui accessit antiquiorum pictorum et sculptorum Bononiensium brevis Catalogus. Bononiae, 1641. in 24.

P. Orlandi, Notizie degli scrittori Bolognesi, Bologna, 1714. 4.

Tavole Cronologiche degli Uomini illustri per lettere ed impieghi nutriti dall' Università di Bologna, da Giacinto Vogli. Bologna, 1726. 4.

Alessandro Macchiavelli, dell' Origine, e progressi in Bologna della Pittura, Scultura ed Architettura. Bologna, 1736. 4.

Dieß ist eine ben ber jahrlichen fenerlichen Preis: vertheilung, im J. 1735 gehaltene Rede.

De Claris Archigymnasii Rononien. Professoribus. Bononiae, 1769 u. 1772, Ţ. I. II. sol. Dieses Werk hat der Abt Mauro Sarti aus gefangen und der Abt Mauro Fattorini fortges fest. Bende maren Camaldulenfer.

Endlich füge ich noch die febr oft angeführten Notizie degli scrittori Bolognesi, des berühmten Gras fen Giovanni Fantuggi, bingu.

# Geschichte

d e r

Mahleren im Königreiche bender Sizilien, vorzüglich in Neapel,

von ihrer herstellung bis auf die neuesten Zeiten.

Pein Theil Italiens hat wol im Ganzen ein so traus riges Schicksal erlitten, als das Königreich bens der Sizilien. Früh vermüstet durch blutige Nevolus tionen, wurde es späterhin der Gegenstand, über den die Gothen und andere Nordische Völkerstämme hers stelen k). Schon in der Einleitung zum ersten Theil habe ich von dem Zustande der Künste unter der Herrschaft Theodorichs gehandelt; ich werde also hier nur dasses nige noch hinzusügen, was Neapel eigenthümlich angeht.

Die Sige, welche die Gothischen Machthaber in den verschiedenen Theilen des Königreichs errichteten, wurden in der Folge Schlösser genannt; jedoch hat sich von denselben bis auf unser Zeitalter keine Spur erhale ten. Benevent, Otranto, Euma und Neapel wurden ebenfalls mit Mauern umgeben und befestigt.

Mach

te (

DISC

anfer erigi

rei

alu

ler

k) Unter ben vielen Geschichten bes Königreichs Neapel, verdient vorzüglich bas Werk des Herzogs Michele Wargas Maccincca, unter dem Estel: Delle antiche Colonie venute in Napoli, T. I. II. Napoli, 1764. 4., erwähnt zu werden.

Nach einer schou augeführten ') Erzählung des Procopius, sehte man dem Theodorich auf dem Markte zu Reapel eine Statue, die aus kleinen Steinchen von verschiedenen Farben, welche genan aneinauder gefügt waren, bestaud. Aber noch ben Lebzeiten des Fürsten löste sie sich auf. Zuerst siel das Hanpt, und acht Jahre darauf der obeie Theil des Körpers bis au den Banch hinab; so daß, als Amalasuntha starb, nichts mehr als die Schenkel, Füße, und wenige aus dere Stücke übrig waren ").

3ch babe ebenfalls bemerkt "), daß Pauliuns Bifchoff von Rola, ale einer der erften, Bafilifen, Portice's und andere beilige Gebaude mit Gemablten ausgeschmuckt bat. 2lis dem Zeitalter Des Juftinian Schreiben fich noch einige Mablerenen an der fleinen Ruppel der Kirche des Beil. Johannes in fonte del Episcopio ju Reavel ber; gleichfalls fiehr man daseibst in der Rirche des Seil. Lingelus des Abes, ein in Fars ben ausgeführtes Bild, das nach verschiedenen Reas politanischen Schriftstellern unter bem ermabnten Raifer, von einem Dabler Ramens Zaurns ver: fereigt fenn foll. Diefer Runftler foll auch der Urbes ber einiger alten Gemablde in den Grotten des beiligen Januarins, genaunt ali' Olmo, fegu. Bou den Kunft: werken, welche Johann Bischoff von Reapel im Zeits alter Justimans, und fein Machfolger Bincengius, baben

<sup>1)</sup> S. Einleitung jum erften Theil d. Gofdichte, O. 27.

m) Procopius, de bello Gothico. Lib. I. c. 24.

n) G. Ginleitung jum erften Theil, G. 30.

haben machen laffen, ift schon am geborigen Orte ble Rede gewesen ").

Die Berrichaft ber Griechen und longobarden fing icon eber, ale bie Gothen vollig verdrangt mas ren, an. Im Jahr 535 erhielt Belifarius vom Jus ffinian den Befehl, Sizilien, Deapel, und einige am Dere Provinzen des Konigreiche zu erobern. Diefes mar fur die Runfte ein fritischer Moment, Denn Die Griechen und Longobarden Schienen mit einan: ber in der Zerftorung der Runftfachen ju wette eifern. Die angestammte Robbeit der Longobarden In ging darauf hinaus, alles zu verwuften, vorzüglich, Da fie die Lander, welche von dem Mittelpunkt ihrer Besigungen entlegen waren, nicht behaupten fonnten. Die Griechen im Gegentheil, ohnmachtig Italien gu vertbeidigen, bemuhten fich, dasjenige zu vernichten, was fie nicht mit fich weafibren konnten.

Durch die Sande ber Barbaren fanten gabllofe det Rirchen und Rlofter in Staub. Unter Diefen zeichnet fich vorzüglich das Klofter von Monte Cafino aus, 4 Das die Longobarden von Benevent, unter der Unfuhr rung des Boto, gegen das Jahr 789 gerftorten P). Die Im Bafilita auf dem Berge Gargano wurde, nach Warnes 4 frieds Ungabe, durch die Deapolitanischen Griechen, Die er Benden nennt, vernichtet; andere Schriftsteller fchreis id

151

1) (

1) 1

o) S. Johannis Diaconi Chronicon Episcop. Neapolit. ap. Muratori script. Rer. Italic. T. I. P. II. p. 229.

p) Paul Warnefried fest die Zerftorung diefes Rlo. sters in das J. 605. Signorelli aber, der sich auf das Zeugniß des Pellegrino, (Serie degli Abati Casinesi,) grundet; richtiger in das J. 589. S. Giannone, ftoria civile, Lib. IV. c. 2. und Leo Offiens, Lib. I. c. 2.

im Konigr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 735

schreiben diefes den Sarazenen ju, welche aber in jes nem Zeitalter in diefen Wegenden noch keine Fortschritte gemacht hatten 4).

Die Griechen waren eben so verderblich for die Ueberbleibsel der ehemaligen Kultur, als die erwähnzten Barbaren. Schon an einem andern Orte haben wir von der Berandung geredet, welche Rom unter Kaiser Constans dem Zwenten erfuhr ); auch Opraz tus plunderte er auf eine barbarische Weise aus, und ob er gleich daselbst im J. 668 umgebracht wurde, so tamen doch alle Kunftschäße in die Hände der Saraz zenen, die sie darauf nach Alexandrien brachten.

Die Longobarden, welche die Gegenden, worin fie festen Ing gelagt hatten, als ihr Baterland anfasten, fingen endlich an Gebäude aufzusühren, und die beiligen Derter, die sie einst felbst medergerissen hatten, von neuem auszubessern. So stellte Romnald der sechate, Herzog von Benevent, die Gargamiche Basilika wieder ber; und Romnald ber Zwente, der gleicht falls zu Benevent herrschre, das Rloster von Montes Casino gegen das J. 7175). Undre Machthaber wette eiferten darin rühmlich nut ihnen, wie Paul Diaco: uns berzählt.

Im Herzogthum Neapel forgte man nicht minder für die Verschönerung heitiger Gebande. Alls ein Bens spiel führe ich die im achten Jahrhundert errichtete Ries

q) E. Ebendafelbft, L. IV. c. 47.

r) S. Einleitung, S. 40.

s) Ughelli, Italia facra.

t) Paul. Diacon, Lib. IV.

die

bri

refre

arb

labe

máh

ius

iniq

man Me S

ôtri

ana

dran

mij

ent

Capi

6

li

ori

Rirche der Beil. Johannes und Paulus an. Lorenz Bifchoff von Deapel (f. 723) erbauete ebenfalls eine Rirche neben der ichon vorhandenen der beiligen Reftie tuta, welche in der Folge mit dem namen S. Lorenzo belegt wurde "). Rach diesen Thatsachen ift es uns langbar, daß die Bischoffe vorzüglich diejenigen gemes fen find, welche den ganglichen Untergang der Runfte verbatet haben \*).

.... Unffer den heiligen Gebauden verdienen anch In einige weltliche, die diefer Epoche angehoren, ermabnt zu werden. Bon einem Bade des Daphnis y) find of noch verschiedene Erummer übrig, die man in der Begend von Bagnara, nabe ben Sprakus, bewuns dert 2). Gie find deshalb mertwurdig, weil dafelbft Conftans II, umgebracht worden ift a).

Die Stulptur, jene treue Begleiterinn der Archie tectur, ging mit Diefer einen gleichen Schritt, und er: bielt eine abuliche Richtung. Gin wichtiges Dents mahl aus jenen Beiten ift die bronzene Statue, wele che fich noch gegenwartig ju Barletta, einer Stadt in Upulien, befindet. Dan ift uneins, ob fie eine gries chische oder longobardische Alrbeit sen, und wen fie abbildet. Im Zeitalter des Billani, das beißt, uns ter Carl dem Zwenten von Unjon, lag fie im Safen von Barletta, und wurde von den Ginwohnern 21 ras d) io,

u) Platina, Vita d' Innocenzo IV.

x) Giulio Cesare Capaccio, Hist. Neapol. Lib. I.

y) Bagno di Dafni.

z) S. Mirabello, Siracula antica, Tav. I, n. 15. ap. Carusi, Mem. Istor. della Sicilia Lib. X. p. 613.

a) Paul. Diacon. Lib. V. c. 2.

chio, so wie anch noch heut zu Tage genannt. Vile lani glaubt baber, daß sie den König Rachi, oder wie er ihn nennt Eracco vorstellt, und von den kongos barden zu Benevent errichtet worden sen b). Ich übers gehe viele Gefäße, goldne und andere metallene Ziers rathen, die sich ebenfalls aus jener Epoche erhaltent haben.

In diesen Zeitpunkt fallen mehrere Werke ber Mahleren. Johann Bischoff von Reapel schmückte zu Anfange des siebenten Jahrhunderts den Ort, wo die Tänklinge die Confirmation erhielten, mit Ges mählden '). Den Bemühungen des Pahstes Honos rins I, und des Heil. Zacharias eines Griechen, wie einige behaupten, gebürtig aus Calabrien, verdankt man die Mahlerenen und Mosaiken, welche zu Rom die Kirche des Heil. Agnese an der Nomentanischen Straße zieren. Bon diesem rührt auch die Beschreiz bung der Welt, oder die Geographische Charte im Las teranischen Pallast her d). Der ungenaunte Salernist tanische Chronist gibt und zulest Nachricht von eix nem Vilde des Herzogs Arigisus von Benevent, zu Capua, im achten Jahrhundert.

Die

b) Neber dieses roh gearbeitete Runstwerk haben Vile lani, Beatillo, der Abate della Roce, Ammisrato und Giannone geschrieben. S. Villant, Lib II. c. 9. und vorzüglich Signorelli, vicende della coltura delle due Sicilie, T. II p. 73 Riede sel halt es für ein Römisches Denkmahl. S. Reise durch Sicilien und Grofigriechenland, S. 246.

c) S. Johannes Diacon. ap. Muratori, Script. Rer. Italic. T.I. P.II.

d) S. Anastasius Bibliothecarius in vita Zacchariae. Siorillo's Geschichte d. zeichn, Aunste. B. II. 21 a.a.

Die Periode, welche die Verheerungen ber Caras cenen umfaßt, hat zwar etwas abschreckendes, jedoch farben in ihr die Runfte nie ganglich aus, fondern murden ununterbrochen betrieben. Dagegen erfolgten Die Ikonoflastischen Unruben, welche von den Gries difchen Raifern noch mehr angefacht, eine ungemeine Bermuftung der beil. Denkmabler nach fich zogen "). Man kann richtig uribeilen, daß alle Diejenigen, wels che fich dem von Leo gegen die Bilder bekaunt gemache ten Edict widersetten, im Befit dergleichen Runft: werke gewesen sind; und biefes geschab nicht nur in Rom und Ravenna, fondern auch in Mcapel und Gis gilien. Die Geschichtschreiber fonnen fich nicht über ben Umftand vereinigen, ob Efitaratus Bergog von Meapel mit feinem Gobn Udrian in einer gegen den Dabit und die Romer gelieferten Schlacht geblieben ), oder von den Meapolitauern, die fich gegen fie aufges lebnt batten, und den Bilderdienst nicht aufgeben wolls ten, ermordet worden fen B). Alles dieses beweißt, daß im Bergogthum Reapel und im Gebiet der tons gobarden Bilder vorhanden gemefen, und jur Unber tung aufgestellt murben.

Theodor, Nachfolger von Esilaratus, der zus gleich vom Kaiser zum Consul ernannt wurde, erbaues te die Kirche der Heil. Johannes und Paulus, und ließ die Diaconal: Kirche des Heil. Undreas a Nilo wieder ausbessern. Man findet nirgends bemerkt, daß man

e) S. die Einleitung im ersten Theil dieser Geschichs te, S. 55. u folg.

f) S. Ubaldo Cronaca ap. Pravilli, Storia de' Principi Longob. T. III.

g) S. Carlo Sigonio ad an. 726.

man diese Gebande ohne Vilder gelaffen hatte; im Gegentheil nahm Theodor die aus Conftantmopel wegen des Vilderdienstes gestohenen Monche mens schenfreundlich auf.

Ju neunten Jahrhundert verschönerte ber Bischoff Athanafins mehrere Kirchen mit Mahterenen, wie Johans nes Diaconus in seiner Chronik der Reapolitausschen Bischofe erzählt; auch errichtete Anthinus, Berzog und Consul von Neupel, vorzüglich auf Ausuchen seis ner Gemahlin Theodoranda, viele heiligen Gebäude, worunter sich die Ktoster des Heil. Andreas, der Beil. Enriacus und Giulitta, und die Kirche des Heiligen Vaulus auszeichnen gs).

Bon einem Bilde, das man in der Kirche bes Beil. Gaudiosus zu Neapel verehrt, behauptet man, es sen ein Werk des nennten Jahrhunderts. Gleicht falls soll ein anderes in der Kirche von S. Maria delle Grazie, genannt alle Paludi, angethalb des Nolanis schen Thores, im zehnten Jahrhundect verfertigt senn. Gegen die Mitte des zehnten Jahrhunderts verzierte man die Mauern der im neunten Jahrhundert wies der aufgebaneten Kirche zu Monte Casino h).

Mehrere Gemablbe Dieses Zeitalters sollen Urs beiten griechischer Pinfel senn. Ich habe mich aber uber

<sup>8</sup>g) In der icon ofterer angeführten Chronit der Neapos Ittanischen Bischofe tieft man von der Kirche des Seil. Paulus folgendes: Sancti Pauli amplam conftruxit Ecclesiam, quam pulcriori decorauit Pictura.

h) Leo Oftiens. Lib, II. c. 3.

iber diefe Streitfrage ichon an einem andern Orte er: flart i), und fuge bier nur bingu, daß felbst bis auf unger Zeitalter binab einige Kunftler, ohne Gries duich ju verfteben, ihre Werke mit den Characteren Diefer Sprache bezeichnet haben. Diefer Bebrauch Darf une überdieß von den Ginwohnern Calabriens, Upuliens, Meapels und Siciliens defto weniger bes fremden, ba fie urfprunglich Griechen find, nach Gries difchen Gefegen regiert wurden, ihren Gottesdienft in Griechischer Sprache begingen, mit einem Worte Salb Griechen, oder Reapolitanische Briechen mas ren. In ber That fchreibt man auch mit Recht das alte in bolg geschnikte, und in ber Rirche der Beil. Severinus aufbewahrte Crucifir, wie auch die mar: mornen mit Griechischen Buchftaben bezeichneten Urs beiten einem Reapolitanischen Bildhauer bes gehnten Jahrhunderts, Damens Dietto Cola Di Bens naro, in k). Chenfalls maren die Urheber der Rirs chen des Beil. Bafilius und Arcangelus in Reapel zwen Reapolitanische Bammeifter jenes Zeitraums, namlich Giovanni Masullo, und Jacobello mit dem Bennamen Formicola.

gi

d

Òŧ

bo

111

di

Si

Wi

di

fei 301

gel

Sp

Ri

6

Daß die Ungahl der im neunten Jahrhundert im stüdlichen Italien errichteten Kurchen beträchtlich gewes sen senn muß, erhellt aus mehreren Zeugnissen. Aus ber den schon erwähnten vom Herzog Theodor errichteten und aufgebaueten Kirchen, wurden im neunten Jahrhundert das Ktoster und die Kirche von S. Salvatore um Schlosse kucullano gestistet, das daher den Namen Isola del Salvatore erhielt. Den Grund zu diesem

i) S. diefe Geschichte Th.I. 5.75.

k) S. Dominici, Th. I. 6.72.

Diesem Gebäude entwarf zuerst der Bischoff Athanas sins im Jahr 867. Wie ungegründet ist daher die Behauptung verschiedener Schriftsteller, als gemähre Italien in jener Zeit nur das Bild eines sumpfigen mit geringen Hutten versehenen Landes.

Capua, das auch den Namen Sicopolis führte, wurde mehrere Mahle zerftort und eingeafchert, bis es der Graf Landonns im J. 856 von neuem mit großen Steinen aufbauete.1).

Was die webmuthige Schilderung betrifft, wels de die Briechischen und Rerchlichen Schrifefteller von Der Lage Sigiliens unter der Bormagigfeit Der Caras cenen machen, fo behauptet Gignorelli mit Recht m), daß fie übertrieben fen. Schnell überschwemmiten und unterwarfen fich zwar die Araber Spanien, Gars Dinien, Sigilien und Calabrien, aber fie mußten ben Werth der Wiffenfchaften und Rünfte gu ichagen, wirkten entscheidend auf die Fortbildung des menschlie chen Beiftes, und ftanden, was triegerifche Sapfers feit anbelangt, den Mordifchen Bolferstammen, die querft in Italien, Spanien und Frankreich eingedruns gen waren, keinesweges nach. Es ift gegrundet, daß durch ihre erften Eroberungen im fiebeuten und achten Jahrhundert viele ehrwirdige Refte Griechischer und Romifcher Kultur in benjenigen Sandern, wo fie bas Schieffal binführte, gerftert und vernichtet murden; aber

<sup>1)</sup> S. Erchempertus, n. 15. und das Zengniff des unbes fannten Donds von Cofino benn Camillo Pellegrino, Apparato alle Antichirà di Capua.

m) S. Signorelli am a. D. T. II. p. 117.

aber bald barauf erreichten fie eine bobere Bildung, und ftifreten blubende Dynaftien.

Im Jahr 827 riß fich Gigilien querft von der Berrichaft des Griechischen Kaifers log. Emphemius, ein tin Die Sigilianer eben fo beruchtigter Dann, als Roderig fur Die Spanier, ranbte aus einem beiligen Stofter eine Monne, welche die Gigilianische Belena oder la Cava wurde. Da er die Rache des Griechis fchen Raifers, ben ihre Bruder angeflebet batten, be: fürchtete; fo magte er ale Berr der Urmee, ju rebelli: ren, ließ fich als Kaifer ausrufen, und fchlog mit den Caracenen in Ufrifa ein Bundnig. Ben Ugleb, Cobn des Ibrahim, Gonverneur fur die Abbaffiden in Ufrita, ichickte eine Flotte unter der Unführung Des Abdalfamum ab, welcher an der Rufte von Mags gara landete, und Gelinunt zerftorte. Sierauf ers oberte er Palermo, und weit entfernt diefe Gradt dem Boden gleich zu machen, ermablte er fie vielmehr gum Cit der Caracenischen Regierung. In der Folge murde auch Sprafus mit vielen andern Stadten, nach mehreren blutigen Schlachten zwischen den Sizilianischen Griechen und Ufritanisch gesinnten Sigilianern, eins genommen. Db fich ichon wenige Denkmabler aus Diefer Arabischen Epoche erhalten haben, fo tann man Doch behanpten daß die in Sigilien einheimisch gewor: benen Garacenen, ihren Brudern in Uffen, Afrika und Spanien, in Rucfficht des erwachten Kunfts fleißes und regen Erfindungsgeistes, mit einem Wors te, der tiebe fur Wiffenschaften und Runfte, im ges ringften nicht nachsteben.

Im eilften Jahrhundert schwangen fich die Gries chen wieder zur herrschaft von Sizilien empor, wurs

den

m.R

den a

Die

Gfla

aen

ben

mal

9011

peil

11:1

bab

tilli

ncc

bor

1101

m

in

m

Mi

fie

6

de

de

den aber bald darauf durch die Normanner verdrängt. Diese behandelten zwar die Arabisch : Sizilianer wie Selaven, vermochten jedoch nicht, ihren Stamm ganzelich zu vernichten, der sich troß ihren Unterdrückuns gen bis zum Zeitranm der Schwäbischen Regierung erhielt.

In ber Machbarfchaft von Palermo und an ans bern Orten find noch verschiedene Ueberrefte der ebes maligen Arabifchen Pracht im Banen vorhanden "). Leandro Alberti gibt und in femer Befchreibung von Sigilien, wo er das Thal Maggara ichilbert, eine weitlanftige Dadricht von den Trummern Derjenigen Pallafte, welche die Saracenen ben Palernio errichtet haben "). Er fab fie ums 3. 1526; da er aber ges ringe artiftische Ginfichten bejaß, fo lagt fich ans feis ner Befchreibung nicht beftimmen, in welche Gattung von Architectur fie gefetzt werden muffen. Die Bers gierungen, Die er übrigens befchreibt, find ocht Morifch; und benjenigen abulich, welche man noch gegenwärtig in der erftamenswirdigen Cathedrale gu Cerdova ber wundert. Alberti redet ferner von gereiften Caulen, Architeaven, Bogen, und andern Theilen der Pallag fe, bat uns aber weder mit dem Character noch der Structur derfelben befannt gemacht. Chenfalls fchil: dert er einen von vier Ganten getragenen, und mit den feinsten Mufwischen Urbeiten verzierten Bogen;

n) Man sehe barüber folgendes schabbare Bert! Rerum Arabicarum quae ad Hustoriam Siculam spectant ampla collectio, opera et studio Rosarii Gregorio. Pahormi, 1790. folio.

o) L. Alberti, Isole appartenenti alla Italia, etc. Venezia, 1588. 4. p. 53.

Diese, welche er vorzüglich bewunderte, stellen sogar Fis guren von Thieren und Menschen vor P). Inleht bes schreibt er noch schone Windel: Treppen, Fisch: Teiche, Bader und andere Merkwürdigkeiten. Diese Monus mente haben auch die Ausmerksamkeit anderer Schrifts steller auf sich gezogen, unter denen sich Benjamin von Indela, Fazellus, Paterno und der Prinz Biscari vorzüglich auszeichnen ).

Es liegt außerhalb meinem Zwecke, die Verwüsstungen und Kriege zu schildern, welche die Normans nischen Eroberungen begleiteten; ich bemerke nur so viel, daß die Normanner, nachdem sie die Saracenissschen Sizilianer, die viele Stadte des südlichen Itaziens unter ihre Votmäßigkeit gebracht, vertrieben hatzten, gegen das J. 1035 den Grund ihrer Regiestung über Neapel und Sizilien legten. Sie hatten nämlich bis auf diesen Zeitpunkt nur die Saracenen Theils im festen Lande, Theils in der Insel bennrus higt; jeht bekriegten sie anch die Griechen, und unsterjochten sie in Italien, nachdem sie einen großen Theil von Apulien im J. 1040 an sich gebracht hatzten. Hierdurch erlangten sie Macht genug, ebenfalls die Saracenen aus Italien und Sizilien, und zulest

p) Cient. S. 54. ... vedesi una bellissima Aquila di finissimo mosaico compatta, sopra di cui si veggono anche due vaghi Pavoni, sotto di un bianco Drappo, cioè per ciascun lato, et nel mezzo due huomini, con gli archi tesi, mirando a certi augelletti, che sono sopra i rami di un' albero, per saettarli."

q) Ueber diese Arabischen Gebäude sinden sich auch reiche haltige Nachrichten benm Inveges, Palermo sacro. p 616. Schiavo, in den Saggi dell' Accademia Palermitana del buongusto. T.I. p.21 u.s. w.

Die Longobarden ans ihren Befigungen gu vertreiben, und fur fich eine bieibende Berfaffing gu grunden.

Unter der Berrschaft der Normanner geschaben verschiedene gludliche Berinde gur Rulenr Der Runs ite; fie erbaneren viele Rirchen und verzierten fie mit Bemablden, Mofaiten u. f. w. '). Man bale gwar, vie ich ichon berührt babe, alle Gemabite, welche fich aus diefer Epoche berichreiben, fur Urbeiten Griechie icher Dinfel, indem man fich vorzüglich auf eine Stels le des Leo von Ditia 5) ftußt, wo er ergabtt, daß der Ubt Desiderius von Monte Cafino aus Constantinos vel erfahrene Runfiler in Mufivischen Urbeiten, (in arie muliaria et quadrataria) habe tommen laffen; aber fie find, wie Gignorelli t) treffend bemertt, ohne Zweifel von einheimischen Mablern verfertigt worden. Bielleicht wendet man ein, daß felbit diefe uriprunge ich griechische Künftler gewesen senen, Die fich in Ita: lien niedergelaffen bac.n; dagegen kann man aber ante worten, daß in der gangen Chronif von Monte Cas nno, worin die Gemablde, womit im eilften Sabre fundert die Achte Atenolphus, Theobaldus, Defides ins und Oderifins jenes Rlofter verziert haben, be: drieben worden, tein einziger griechischer Runftler anges

r) Man erzählt, der Pabst Nicolans II. habe dem Rönige Roger ein Bild, welches die Madonna nut dem Kinde vorstellt, als eine Fahne gegen die Saracenen verehrt. Im J. 1005 wurde es zu Plutia viedergelegt. S. Thefaurus Antiquitatum Siciliae, T. XII. Lib. III. p. 97.

s) C. Lib. III. c. 29. und Historia Abbatiae Cassinensis etc. studio et labore D. Erasmi Gassula. Pars Prime, Venetiis, 1733. fol. p. 164.

t) Signorelli am a. O. T. II. p. 218.

angeführt wird. Nur wo von einem Borhofe die Reste be ift, heißt es, daß man Mosaikarbeiter aus Consstantinopel bernfen habe. Da überdieß in der Besschreibung der Mahlerenen und Mosaiken, womit man die zum Kloster della Cava gehörige und im J. 1082 zerstörte Kirche ausschmückte, kein Grieche als Urbes ber derfelben erwähnt, sondern nur gegen das Ende ein Jußboden von griechischer Arbeit genannt wird"), so ergibt sich darans, daß man nicht die Künstler, sondern die Arbeit selbst aus Griechenland erhalten habe.

Ich darf hier verschiedene Miniaturen jenes Zeits raumes, die sich in einer Handschrift der Longobardisschen Gesetze befinden, welche im Archiv della Cava ausbewahrt wird, nicht übergehen. Sie stellen die Bildnisse der Könige vor, welche jene Gesetze verfaßt haben. Jeder hat einen langen Bart, ist mit dem Taler und der Chlamps besteidet, und führt die Krone und den Scepter. Um dieselbe Zeit sind auch einige Gemählde in Neapel gemacht worden, die man uoch heut zu Tage in der Kirche des Heil. Leonardus in Chiaia, bezeichnet mit der Jahrszahl 1140, sehen kann »).

Was die Architectur betrifft, fo wurden im eilfs ten Jahrhundert viele Gebande aufgeführt; da es aber außerhalb meinem Zwecke liegt, fie weitlauftiger zu er: wahr

Dan ließt daselbst . . . "Et novum fecit Pavimentum opere Graecanico." vergl. Tiraboschi, Storia etc. T. III. L. IV. c. 8. Eine Abbildung des schönen Fußbodens von Monte Casino findet sich in dem angeführten Werste des Gattula, T. I. p. 12.

x) Gie werden vom Engenio befchrieben.

sahnen, fo verweise ich den Lefer auf mehrere Stellen es Werks des Pringen Biscari y). Das einzige pas ich bemerken will, ift, daß Roger die Cathedrals tirche ju Catania mit ihrer vortrefflichen Mugens ite ans Gaulen von Granit und andern Marmore ucken, welche dem alten Theater entriffen murden, bauet bat 2). Diefer errichtete ebenfalls in Dalermo n Schloß, das noch gegenwärtig die fonigliche Refis eng genaunt wird. Ge ift mit erientalischen Dabe renen und mofaifchen Arbeiten vergiert, welche von rabifchen Runftlern verfertigt wurden, die unter feis er Regierung noch reichliche Beschäfftigung fanden. Die Spuren einer bobern Aufklarung und Ruleur der unfte find unter der Berrichaft Diefes Rouiges nicht i verkennen; die konigliche Rapelle gu Palermo, die d in eben diefem Pallafte befindet, ift im Innern mit int, Gold und bunten Dablerenen, wie auch gang i den Wanden mit Arabischen Inschriften vergiert, id ein icones leberbleibsel Arabischer Runft 2). In Mef:

y) Principe Biscari, Viaggio per le Antichita Siciliane. Machrichten von einigen alten Gemahlden in Stzilien, welche die Jeil. No salia vorstellen, befinden sich nebst den Abbildungen in Ioannis Scilringii, Actis S. Rosaliae virginis. Antwerp. 1748. ©. 66, 102, u. s. f.

z) Diese Runstsachen waren noch im" J. 1693 vorhanden. Groffi mid Carrera erwähnen sie als Augenzeugen. S. Viaggio di Paterno, c. 5. p. 33.

a) Ciampini, Muratori und Furietti haben in ihren Werken sowol die Mosaiken, welche sich in der Rapelle des Heil Petrus im königlichen Pallast, als anch die andern, welche sich in der Kirche della Martorana, und in der Rathedrale von Monreale besinden, mit Stillschweigen übergangen. Diese Mosaiken stammen alle aus dem eilsten und zwölsten Jahrhundert her. Nur erwähnt Furietti eiwas von den Mosaiken in

Messina bauete Roger eine Kirche zu Ehren bes Seil Nicolaus, und in Cefalu eine andere des Erlösers welche sich nach der Angabe des Prinzen Biscar noch vollkommen erhalten hat. Auch ließ er für sic einen Sarkophag von Porphyr verfertigen, der in de Folge nach Palermo, wo er seine Tage beschloß, ge bracht wurde. Ich übergehe verschiedene Villen unt reizende Derter, welche Roger angelegt, und Fazellm beschrieben hat b.

Im zwölften Jahrhundert sührte Wilhelm II die prächtige Kirche von Monreale auf, und zierte sie mit doppelten Säulenreihen, Mosaiken, n. s. s. Das große Schiff dieses bewundernswerthen Gebändes wird von 22 Säulen aus Granit getragen; das Choi ist mit Porphyr bedeckt, und der Fußboden mit unstivischen Arbeiten geschmückt. Verschiedene ähnliche Nachrichten von prachtvollen Gebänden, die von den Normännern errichtet wurden, sinden sich in den gleichtzeitigen Schriftstellern. Ich erwähne hier nur als Benschriftstellern.

Monreale. S. de Musivis p. 92, 101. Ueber blejenisgen, welche die Rapelle zieren, hat Hager in seinem Semählbe von Palermo, S. 68. (Berlin, 1799. 8.) einige Nachrichten mitgetheilt.

b) S. Fazellus, Decad. I. Lib. VIII. Was die schonen Porphyrenen in Palermo ausbewahrten Sarcophage bestrifft, so hat man darüber folgendes Werk: Franc. Danieli, I Regali Sepoleri del Duomo di Palermo, riconosciuti e illustrati. Napoli, 1784. fol. Eine seht gelehrte und für die Annstigeschichte reichhaltige Urbeit. Die Sarcophage sind 1) von Noger I, 2) Wilhelm I. 3) Erig VI. 4) Constanz I. 5) Friedrich II, dem Kaiser; und 6) einer, der vom Udmiral Rugs gieri di Lori nach Spanien gebracht, und für den Korsper Peters des ersten von Uragon gebraucht murde.

n Konigr, bender Sizilien vorz. in Neapel. 749

Senspiel die Kirche des Heil. Matthaus in Salerno, nd die der Beil. Dreneinigkeit in Mileto; über viele ndere verweife ich den Leser auf die Werke des Ughel: , Pirri, Engenio, Celano, n. f. f.

Gegen die Mitte des zwolften Jahrhunderts lühte ein Architect Namens Buono, der nicht nur iele Gebäude vorzüglich in Ravenna und Toscana, undern auch den Thurm der St. Markus: Kirche in Jenedig aufgeführt hat. Bafari ') übergeht den Ges urtwort dieses Kunstlers mit Stillschweigen; Massie vo Stanzioni aber behauptet, daß er ein Neapolita: er sen.

Unter der Herrschaft des Schwäbischen Sauses tachten in Neapel die Wissenschaften und Künste bes entende Fortschritte. Mehrere Mahlerenen sallen in iesen Zeitraum, worunter vorzüglich ein Bild int Iten Pallast zu Neapel, das Friedrich II. auf seinem ihron, nehst dem berühmten Rechtsgelehrten Pietro ella Vigna, auf einem Lehrstuhl, umgeben mit Jolf, das um Gerechtigkeit buttet, vorstellt, bemerkt u werden verdient. Dieses Kunstwerk ist ohnezweisel ines der ersten, worauf der Mahler Sprüche anges racht hat, welche die Scene erläutern. Das Volkagt nämlich zum Monarchen:

Caesar amor legum, Friederice, piissime regum, Causarum telas, nostras resolve querelas,

nd Friedrich, der sich gegen Vigna wendet, ant:

Pro vestra lite Censorem Iuris adite: Hic est: iura debit, vel per me danda rogabit. Vinea cognomen, Petrus Iudex est sibi nomen.

Tiras

c) Vasari, vita di Lapo.

Liraboschi d) bedient sich dieses Gemähldes al einen neuen Beweiß gegen den Vafari, daß schon vo ben Zeiten des Eimabne verschiedene Kunstler de Gebrauch gehabt haben, auf ihren Vildern Inschriten auzubringen, um dadurch ihren Figuren meh Unsbruck zu ertheilen.

Sch kann nicht umbin, ben lefer bier auf eine id cherliche felbst von Signorelli vor Kurgem wieder holte Meinung aufmerksam zu machen, als batt Bafari absichtlich und boshaft jede Belegenheit ver mieden, Rachrichten von den Runftlern anderer lan Der mitgutheilen, um feine Florentiner allein gu erbe Ich bin im Gegentheil überzeugt, daß er nm wegen Mangel an Rachrichten, oder aus Unwiffen heit verschiedene Runftler und Derter mit Stillichwei: gen übergangen habe. Bafari hat zwar viele Reifen unternommen, aber mehr in der Absicht, um in ben Stadten wohin er berufen ward zu mablen, als alte Arbeiten zu beurtheilen, und Motizen aus verborgenen Archiven zu fammeln. Da er überdieß im Zeitalter bes Michelangelo lebte, und von der Manier diefes Mablers ganglich eingenommen war, fo mußte nothwens Dia in ihm eine Berachtung unferer fruben Deifter entstehen. Wie kounten gulegt bie Schonheiten, Die wir in den Werken derfelben mahnehmen, namlich eine gewisse Wahrheit und treue Darftellung, in dem Sahrhundert gefallen, worin, fo zu fagen, tein Gins ger Benfall erhielt, Dernicht fraftvoll gezeichnet wurde?

Marco di Pino' da Siena, ein Mahler von einigem Verdienst, und Zeitgenoß des Vafari, leb:

d) Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, T. IV. Lib. I. c. 2.

lebte febr lange in Deapel, und hat dafelbft vieles gearbeitet. Diefer nahm es febr übel, daß Bafari in feinem Werke wenig oder fast nichts von ihm ges melder babe e), und entichloß fich taber, ein Buch über die Reapolitanischen Dabler gu ichreiben und an Das Licht zu ftellen. Es bat fich aber nur von Diefer Arbeit ein Bruchftuck erhalten. 26as Die übrigen Schriftsteller betrifft, Die als Sulfemittel zur Beichichs te der Mableren in Reapel Dienen, fo werde ich fie am geborigen Drte aufgablen.

e) Vafari, Ed. di Bottari T. II. p. 506, nennt ihn im Leben des Dierino del Baga ale einen Zogling des Becs cafumi. Unch führt er ihn mit wenigen Worten im Leben des Danielle Nicciarelli von Bolterra, T. 111. p. 137 wieder an. "Marco da Siena, il quale condottosi a Napoli, si è presa quella città per patria, e vi sta, e lavora communamente." Marco hatte namlich in Deavel das Burgerrecht erhalten. Domis nici hat den Lebenslauf des Marco Dino, T.II. p. 197 mitgetheilt, und gleich nach der Borrede des ere ften Theils ben Discorso dell' Eximo ed Eccellente Pittore Messer Marco di Pino da Siena abditucten sass ! fen. Der Dater della Balle gibt ebenfalls weitlauf= tige Nadrichten über unfern Runftler in ten Lettere Senesi T.III. p. 280 (Notizie di M. da Pino Pittore ed Architeno.) 280 er aber von einem Werte beffelben über die Baufunft redet, beflagt er fich, daß ce wie der Arabifde Phonix verborgen , und trof der großten Bes muhungen, weder in Reapel noch in Rom und Giena gefinden fen. 3ch befurchte übrigens nicht, daß man Marco di Pino mit Paolo Pini vermedfeln wird. Diefer Schrieb Dialoghi di Putura, welche gu Benedig im 3. 1548. in 8, also zwey Jahre vor der erften Husgabe des Bafari, erfchienen. 3ch habe fie awar öfterer angeführt gefunden, fie aber niemals felbit gesehen.

Mit Tomma so da Stefani gebohren im 3. 1230 hebt eigentlich die Geschichte der Mahleren von ihrer Herstellung im Königreiche bender Sizisien an. Er lebte noch in den ersten Jahren des vierzehns ten Jahrhunderts unter der Regierung Carls des ers sten und zwenten von Aujon. Von seinen vielen Mahsterenen in verschiedenen Reapolitanischen Kirchen hat sich dis auf unser Zeitalter wenig erhalten; jedoch sieht man im alten Episcopio eine große Kapelle, wo er die Wunder des Heil. Januarius und einiger Heiligen Bischöse abgebildzt. In der Kirche des Heil. Mischels so wird ebenfalls das Vild des eben genannten Heiligen von seiner Hand ausbewahrt. Unch sieht man noch einige Ueberbleibsel seiner Werke, die er in den Jahren 1270 und 1275 ausgeführt hat.

Obschon Tommaso seine Figuren, wie in jes nen Zeiten gebrauchlich war, von ungleicher Größe dars stellte, so ertheilt ihm doch Dominici wegen vieler gus ten und schähdaren Eigenschaften große Lobsprüche. Derfelbe Schriftsteller beweißt durch wichtige und ech: te Denkmabler, daß er mancherlen für Carl dem er: sten versertiget habe.

Unser den schon angeführten Arbeiten des Toms maso verdient eine Passion des Heilandes, die man in der Kapelle de' Minutoli in der Bischöflichen Kirz che bewundert, und eine Verkündigung der Maria auf goldnem Grunde, erwähnt zu werden. Der Cavas lier-Massimo Stanzioni redet von diesem Bilde mit vieler Achtung, und glaubt, daß es in Dehl ges mahlt sei?).

Toms

f) Gegenwärtig S. Angelo a Nido. S. Carlo Celano. g) Der Leser wird noch an mehreren andern Stellen Debli

Tommaso hatte einen Bruder Pietro degli Stefani, der sich auf die Sculptur und Mahleren legte. Unter seinen Bildhauerarbeiten zeichnen sich die Grabmahler Pabstes Innocenz des IV, der zu Neapel im I. 1254 starb, Carls des ersten und Carls des zwenten aus. Die zwen sitzenden Statuen dieser Könige sieht man noch heut zu Tage über die kleinen Thuren des Bischöflichen Pallasies.

Ein Schufer des Tommaso war Pippo oder Filippo Tefauro. In der Kirche der Beil. Mes stituta besindet sich ein Gemahlde desselben, eine Mas donna mit dem Kinde, welches aber sehr gelitten hat; ebenfalls bewundert man daselbst verschiedene Geschichsten aus dem Lebenslanf des Gel. Nicolans des Eres miten, die er für die Königinn Mutter ausgesührt h).

Um eben diese Zeit lebte Maestro Simone, ein Zögling des Tefauro'). Er hat sich zwar keis nen ausgezeichneten Namen erworben, war jedoch als er in der Kirche der Heil. Chiara mahten nußte, ein bedeutender Künstler. Uls aber gegen das Jahr 1325 der König Robert den Giotto nach Neapel berief,

Dehlgemählde erwähnt finden. Ich behalte es mir aber vor, von dieser Materie besonders und umständlich zu handeln.

h) S. Cesare Engenio Caracciolo, Napoli Sacra.

i) Dieses bestätigen nicht nur Tefauro und Eriscuos It, sondern anch Stangioni, welcher sich auf die Aehns lichkeit der Manier gründet. Giovanni Antonio d'Amato aber, ein verdienstvoller Mahler, der früs her als die zwey zuleht genannten lebte, halt den Gismone für einen Schuler des Giotto.

Siorillo's Geschichte d. zeichn. Tunfte. 2. II. 266

fo verdunkelte das Unfeben beffelben ganglich unfern Simone. Diefer fab wohl ein, daß ihm Giotto in ber Runft überlegen mar, befaß aber einige Talente, welche dem Florentinischen Mabler mangelten, vor: ghalich eine Babe im Erfinden; er ergriff daber die Parten, ibn jum Richter feiner Urbeiten ju ermablen, zeigte ibm auch einige Werke, und fand, daß Giotto feiner Geschicklichkeit vollkommen Gerechtigkeit widers fahren ließ. Er murde daher von diefem mehr als pon feinen eigenen Mitburgern geachtet, und felbft bem Konig als ein vortrefflicher Gehulfe empfohlen. Bon diefer Zeit an breitete fich Simone's Ruhm im mer weiter ans. Er mablte in der Rirche der Beil. Chiara, in der Capelle, welche den Bergogen von Dias no gebort, zwen Bilder in Debl, namlich eine Beil. Incia und Dorothea. Chenfalls verfertigte er fur die Rirche dell' Incoronata einen todten Chriftus, ber von ber Madonna unterftußt wird, mit verschiedenen Beis ligen, und fur die Safriften berfelben Rirche ein Erneifir. Rachdem fich Giotto von Reapel wegbeges ben batte, führte er in der Rirche bes Beil. Loreng ein Gemablde aus, welches ben Beil. Untonius von Padua vortiellt k).

Unter den übrigen Arbeiten, welche von der Hand bieses Künstlers in Neapel aufbewahrt werden, darf ich das schätzbare Gemählde, welches er für den Kösnig Robert verfertigte, und den Heil. Ludwig, Bisschoff von Toulouse, wie er jenen krönt, abbildet, nicht mit Stillschweigen übergehen. Ein anders Wert

k) Dieses Werk wird vom Engenio und Celano falichtich dem Simone Memmi Sane fe, von dem schon im eriten Theil dieser Geschichte, S. 268 2c. die Rede gewesen, zugeschrieben.

von ihm, das ehedem die Kirche della Croce zierte, gegenwärtig aber im Kloster gesehen wird, und eine Jungfrau mit dem Kinde auf goldnem Grunde bars stellt, ist in vielen Rücksichten merkwürdig. Vorzügs lich verdient die Symmetrie und Anordnung der Theis le dieses, nach der Meinung der Kenner in Dehl gemahlten Vildes, unsere größte Ausmerksamkeit.

Ob sich schon in den Physiognomicen des Sim os ne viel Unmuth offenbart, so stehen doch mehrere ders selben denen des Giotto an Bollommenheit nach. Uuch hat ihn dieser Künstler in der Lieblichkeit der Tinten übertroffen. Berschiedene andre Schriftsteller behaupten aber gerade das Gegentheil, und wollen in den Werken des Simone mehr Grazie und eine richtigere Zeichnung, vorzüglich in den Angen, als in den Arbeiten des Florentinischen Mahlers wahrnehmen.

Simone hinterließ einen Sohn und Schüler Francesco di Simone, der im J. 1360 starb. Diefer Künstler hat zwar wenig gemahlt, aber durch seine ausgezeichneten Talente nicht unr den Giotto, sons dern auch seinen Vater übertroffen. Im Zeitalter des Dominici bewunderte man noch von ihm eine Masdonna, gran in gran gemahlt, in der Kirche der Heil. Chiara. Die verschiedenen heil. Vilber aber, die er für die Königinn Sancia versertigte, haben sich bis auf uns erhalten; unter diesen verdient vorzüglich eine Maria von toreto, die von reizenden Engeln gestragen wird, bemerkt zu werden. Dominici urtheilt, daß dieses Kunstwerk öffentlich auszustellen würdig

<sup>1)</sup> S. Signorelli am a. O. T. III. p. 116.

fen; es befindet sich aber gegenwärtig zu S. Lorenzo im Zimmer des Capitels, wo es nur die Monche allein betrachten können.

Aus der Schule des Simone gingen auch Gen: naro di Cola und Stefanone hervor. Da fie sich in ihrer Manier ungemein abulich waren, so has ben sie viele Werke, unter andern eine Reihe von Sus jeis ans dem Lebenslauf des Heil. Ludwigs, Bischoffs von Toulouse, gemeinschaftlich ausgeführt.

Gennaro, geb. 1320 geft. 1370, hat nach Dominicis Ungabe m) verschiedene Sachen in Dehl gemahlt, die noch jest unversehrt ausbewahrt werden. Unter diesen zeichnet sich hauptsächlich ein Altarblatt aus, worauf er die Mutter Gottes, trauernd über ben Tod ihres Schnes, dessen Leichnam sie an ihren Busen halt, abgebildet hat. Ginige weinende kleine Eugel, die diese Scene umgeben, sind mit vieler Grazzie gemahlt.

Stefanone, ber im J. 1390 starb, arbeitete, wie ich ichon bemerkt habe, mehreres in Gefellschaft feines Mitschülers. Die Achnlichkeit aber, die er sich mit bemselben in der Schule des Simone erwor; ben, verlor sich in der Folge ganzlich. Er mahlte jeden Gegenstand fren und leicht, komponierte mit Dreistigkeit, und besaß eine liebliche Farbengebung. Ueberdieß gelang es ihm, die auf seine Gemählbe verwandte Mühe und Arbeit durch einige keck hingewors sene Pinseistriche zu bedecken.

Gennaro arbeitete zwar nicht fo fuhn, und folorirte mit wenigerm Feuer, verdient aber wegen bes

m) Dominici, T.I. p. 73.

des Ausdruckes, der Genanigkeit, Bollendung und grundlichern Kenntuiß des helldunkels und der Persfective, welche man in seinen Gemählden mahrmmut, nicht minder unfere Achtung.

Durch Ugnolo Franco, der ums J. 1400 blühte, hat die Kunft viel gewonnen, und fie wurde auf einen hohern Grad der Vollkommenheit erhoben. Man erkennt in seinen Werken viel Achatlichkeit mit denen des Maestro Simone, daher ihn anch verschiedene Schriftsteller sur einen Schüler desselben gehalten has ben; wahrscheinlich erlernte er aber die Kunst unter der teitung des Gennaro di Cola, und suchte den Simone zu erreichen. Ebenfalls legte er sich auf die Nachahnung des Giotto und Colantonio di Fiori. Hierdurch gelang es ihm Werke hervorzubringen, von denen Marco da Siena mit der größten Hochachstung redete.

Angelo arbeitete in verschiedenen Kirchen, und hat unter andern den Hauptaltar der Kirche der Heil. Martha mit einem Gemählde verziert, worauf er in einer Figur das Bild der Kömgum Margaretha aus brachte. Leider ist dieses Kunstwerk, als man jene Kirche ausbesserte, vernichtet worden. In der Domzkirche verfertigte er einige Bilder in Dehl, ums J. 14:4. Seine vorzüglichsten Gemählde aber bewund derte Dominici in der Kirche des Heil. Johannes des Täufers. Alles athmet auf diesen Vildern Einheit; die Figuren und Physiognomieen besten Ausdruck, die Köpfe sind gut gemahlt, nur sehlte er gegen die Reigeln der Komposition, und in der Zeichnung der Extremitäten. Angelo starb im J. 1445.

Ein Mann von feltnen Gabigleiten in diesem Zeite alter, mar:

## Colantonio di Fiori geb. 1352 gest. 1444.

Weit über feine Beitgenoffen an Unlagen und Geschicklichkeit erhaben, bat er nicht nur diese nebst allen frubern Ragionalkunftlern übertroffen, fondern auch Werke hintertaffen, die noch gegenwartig unfre größte Uchtung -verdienen. Durch ibn blubte guerft Die Kunft im Konigreiche Reapel jum bobern Flore empor, denn mit ihm verschwanden endlich die Uebers refte Des Mittelalters, jene Barten, Scharfe Umriffe Der Figuren, goldene Felder, fteife und leblofe Stels lungen, und jene dunkelgefarbte aller Weichheit ents bloften nachten Rorper. Colantonio bemubte fich, feinen Figuren und Grunden eine verhaltnigmaßige perspectivische Berkleinerung zu ertheilen, schaffte den Bebrauch der goldnen Felder ganglich ab und findiers te, wie wir aus feinen noch vorhandenen Werken abs nehmen konnen, Die vor ihm allgemein vernachläffigten Regeln der harmonie und des Selldunkels. Domis nici hat ein vollständiges Bergeichniß feiner Urbeiten aufbewahrt, von denen wir bier nur einige, bis auf uns gekommene, auführen wollen. Unter diefen vers Dient zuerft ein Gemahlde, das er in feiner Ingend für die Koniginn von Reapel, Johanna I, verfertigt hat, bemerkt zu werden. Es ftellt den Seil. Untos ning den Abt vor, und ift im Sabr 1375 vollendet. Colantonio bat nicht nur feinen Damen, fondern auch die Jahrezahl bingugefügt, ein Umftand, der das Bild, weil es in Dehl gemablt ift, noch mertwurs Diger niacht.

Ein anderes auf Befehl der Königinn Johans na Il gleichfalls in Dehl ausgeführtes Gemählbe, befindet sich gegenwärtig in der Kirche von S. Maria

la Nuova. Man sieht auf demselben die Heilige Unna und Jungfrau Maria mit dem Kinde im Schoose, nebst der Heil. Varbara auf der einen, und dem Heil. Unronius den Abt auf der andern Seite. Gewiß behielt er hier nur auf höhern Befehl einen goldnen hintergrund ben; dagegen uns das liebliche Kolorit der Figuren und die aumnthige Verschmelzung nech jest in Erstaunen sest. Ohne Zweisel ist aber sein ausgezeichnerstes Wert der Heil. Hieronymus, wels cher in der Kirche des Heil. torenz ausbewahrt wird. Dieses Dehlgemählde stellt jenen Heiligen dar, wie er sist und sich bemüht, aus dem Fuße eines towen einen Dorn zu ziehen.

Biele Neapolitanische Schriftsteller, vorzüglich Cefare Engenio Carracciolo, Pompeo Sarnelli, Cars to Celano u. s. w., schreiben dem Fiori die Erfins dung der Dehle Mahleren zu. Untersuchen wir aber ihre eignen Ungaben genauer, so ergibt sich, daß diese Kunst dem Maestro Simone und Gennarro di Cola schon früher bekannt gewesen sen.

Untonio Bamboccio, Architect und Bilds hauer, erlernte die Mahleren vom Colantonio di Fiori. Von seinen Gemahlden ist wenig oder fast nichts mehr übrig; dagegen haben sich von ihm Werke der Sculps tur und Baukunst erhalten, worunter der Eingang des Bischöflichen Pallastes das vorzüglichste ist ").

Ein

n) S. Succinta Notizia intorno alla Facciata della Chiefa Cattedrale Napoletana etc. Napoli, 1788. 4. Dies fed Werk enthalt ebenfalls einige Abbildungen verschies bener alter Gemählde, idorunter sich vorzüglich, wegen B66 4

Ein Zeitgenoffe Diefes Runftlers, Der vielleicht Dem Colantonio Den Vorrang ftreitig machen fann, war Untonio Solario, genannt ber Zigeuner (il Zingaro,) geboren ums J. 1382, gest. 1455. Ich übergehe die Erzählungen von feiner Liebschaft, Die ihn vom Umbog und hammer zur Palette und jum Pinfel fubrte, indem es fur une genug ift, ju wiffen, daß er fein Vaterland verließ und nach Bologna reifte. Sier besuchte er die Schule des Lippo Dals mafi, und machte fo betrachtliche Fortschritte, daß er in vielen Stadten der Lombarden mit Benfall arbeis tete. Much unternahm er verschiedene Reisen, um die ausgezeichnetften Mabler feiner Zeit fennen zu lernen. In Floreng betrachtete er die Werke bes Lorengo Bicci, in Ferrara die des Galaffo; in Bene: Dig fand er den Bivarini, und in Rom den Bite tore Visano und Gentile ba Fabbriano, welche bamals beschäftigt waren, Die Kirche des Beil. Johannes im tateran mit Gemahlden zu verzieren. Dad der Ruckfehr in fein Baterland endlich wurde er der Koniginn Johanna II vorgestellt.

Unter den Arbeiten, die Solario verfertigt hat, zeichnet sich vorzüglich ein kleines fehr schones Ges mahlde aus, welches die Jungfrau Maria mit dem Rinde, nungeben von einer Glorie kleiner Engel, dar; stellt. Dieses Bild befand sich nebst andern Werken desselt.

des guten Geschmacks, ein Beil. Januarius auszeichnet. Er hat folgende Inschrift:

Ίαννυάριος Ίερομάρτυρ Νεαπόλεως καὶ Βασιλείας . και τώντε Ἑλλήνων προστάτης.

Einige andre alte Bilder Des Beil. Januarius befinden fich in den Acis Sanctor, Bolland. T. VI, Sept. p. 799.

im Königr. beyder Sizilien vorz. in Meapel. 761

besselben Künstlers in der Gallerie des Prinzen della Rocca Perdifumo.

Da sich sein Ruhm immer weiter ausbreitete, so erhielt er mehrere Auftrage. Zu Monte Oliveto mahlte er im Noviziat verschiedene Sachen, die unter seine erften Arbeiten gehören, auch führte er ein Bild über dem Hauptaltar der Kirche des Heil. Petrus ad aram ans. In diesem Gemählde (es stellt die Madonna sichend mit dem Kinde, von mehreren Heiligen anger betet, vor) brachte er sowol sein eignes Porträt, als das seiner Gemahlinn an. Andere Werke versertigte Solario Theils in der Karthause, Theils in der Kirche des Heil. Dominicus. In dieser besinder sich eine Abnehmung vom Kreuz, ein Bild, das Dominici mit der größten Achtung erwähnt.

Unter die vorzüglichsten Denknähler aber, welche er der Nachwelt hinterlassen, gehören die Mahlerenen im Krenzgang des Klosters des heil. Severinus. Er vollendete daselbst das erste Gemählde grau in gran '); da dieses aber den Geistlichen miestel, so führte er die übrigen mit Farben aus, und verschönerte sie durch viele reizende, nach der Natur kopierte Aussichten. Ebenfalls mahlte er in der Vaticanischen Vibliothek, und schnückte eine Vibel mit Miniaturen, welche in der Folge der Cardinal Oliviero Carasa' von eis nem Pabst zum Geschenk erhielt. Eine andre, gleichs falls

2366 5

o) Giacinto Cimma behauptet in seiner Italia Letterata, daß Giambatista di Tiro der erste gewesen sen, der in dieser Manier gemahlt habe. Wie wir aber schon gesehen, that sich in derselben Maestro Simon ne weit seiher hervor.

falls von der hand des Zingaro mit Miniaturen vers febene Bibel, war im Besitz des Cardinals Unnis bale von Capua p).

Mit Bingaro bebt alfo eine neue Epoche ober Schule an, welche bis auf die Zeiten des Tefauro Dauerte. Er vereinigte zuerft etwas von ber Danier berjenigen Runftler, welche er in verschiedenen Theilen Rtaliens, vorzüglich aber in Bologna, batte fennen lernen, mit dem Character der Meapolitanischen Dabs Ier; und hierinn folgten ibm nicht nur feine eigenen Schüler, sondern auch Diejenigen, welche and ber Schule des Colantonio hervorgingen. Debrere Schrifte fteller behaupten, Bingaro habe fich unter der Lei: tung des Matteo di Siena gebildet, und fuchen dies fes durch eine gewiffe Hebnlichkeit zu beweisen, welche fie in den Physiognomicen bender Runftler mahrnehmen wollen; ich verweise aber den lefer in Sinficht Diefer Meinung auf basjenige, was bella Balle darüber geschrieben bat 9).

Es bleibt mir nur noch übrig, vom Style des Zingano zu reden. Seine Farbengebung ift lebhaft und anmuthig; seine naturlichen Wendungen voll Feuer. In der Perspective zeigte er grundliche Ginsichten; nur

fonns

p) Der Venezianische Gesandte Pesaro, der sich ums 3. 1780 am Spanischen Hofe aushielt, besaß auch eine von Zingaro mit Miniaturen verzierte Bibel. Ends lich war noch in der Valettanischen Bibliothek, welche fast ganzlich von den Monchen des Heil. Hieronymus zu Reapel gekauft wurde, eine Handschrift der Trages dien des Seneca auf Pergament mit wohl erhaltenen Miniaturen des Zingaro vorhanden.

<sup>9)</sup> S. della Valle, Lettere Senesi, T.III. p. 56.

konnte er nicht ganzlich den Geschmack an goldene Grunde aufgeben. Dieser Geschmack gehörte aber zum Geiste des Zeitalters; er hatte sich unstreitig von Constantinopel aus über alle übrige Enropäischen kanz der, als eine Nachahmung der Mosaifen mit goldenem Grunde verbreitet, und war der Harmonie und Weichheit des Gemähldes stets hinderlich. Endlich sehlte er zuweilen in der Zeichnung der Extremitäten.

Die Gebrüder Pietro und Ippolito Don: zelli gehören ebenfalls in diesen Zeitraum. Sie was fren im Ansange des sunfzehnten Jahrhunderts geboh: ren, studierten zuerst mit Colantonio, darauf mit Agnolo Franco, und zulest mit Zingaro. Anch empfingen sie einigen Unterricht vom Ginliano da Majano, der sie in der Baukunst unterwieß.

Mit ungemeinem Benfall mahlten sie vereint die Thaten des Konigs Ferdinand im Pallast von Pogsgio Reale. Ebenfalls zierten sie durch ihre Pinsel das Refectorium des Klosters von S. Maria la nuova; die Figuren, welche sie daselbst abgebildet, zeichnen sich durch eine gute Farbengebung, vielen Ausdruck und vortresssiche Gruppirung aus.

Jppolito begab sich in der Gesellschaft bes Benedetto da Majano nach Florenz, und arz beitete daselbst mit vielem Gluck. Pietro blieb aber in seinem Vaterlande, und starb im J. 1470. Die Dous

r) Siehe hieruber ein Souett des Sanazars (Rime, T. 11. Son. 41.), das er auf Unsuchen Königs Friedrich gedichtet hat. Es fangt an mit den Worten: Vedi invitto Signor come risplende etc.

Donzelli befagen zwar nicht die Mannichfaltigkeit im Erfinden, worin fich ihr Lehrer Zingaro hervorsthat, fie waren jedoch die besten Schuler die er hinterlassen hat.

Ungiolo Rocaderame, ein Mitschiler der eben genannten, erwarb sich durch ein Gemählde, das er für den Hauptaltar der Kirche des Heil. Angelus a Segno ausführte, und den Heil.-Michel, wie er den Teufel mit einer Lanze durchbohrt, darstellt, viel tob. Unch bildete er in der Kirche der Heil. Brigitta diese Heilige ab, wie sie in einer Biston die Geburt Jesu Christi betrachtet. Durch dieses Werk naherte er sich sehr der Vollkommenheit seines Lehrers.

Nicola di Vito warein mittelmäßiger Kunster, der sich mehr durch seine Possen als durch seinen Pinsel bekannt gemacht hat. Eine aussührlichere Erzwähnung verdient dagegen Buono de Buoni, der vielleicht von dem schon oben genannten Vnono absstammt. Er erlernte die Mahleren vom Colantonio und hat dis zum J. 1465, worin er starb, viele schäsbare Werke verserzigt. On ono hinterließ einen Sohn, Namens Silvestro, der sich unter der leistung des Zingazo und der Donzelli auf die Mahleren gelegt, und seinen Vater weit übertroffen hat. Ueberz dem behauptet Stanzioni, daß er, was seine reizenden Tinten und vollkommene Harmonie des Ganzen bes trifft, selbst die Donzelli hinter sich gelassen habe. Silvestro starb im J. 1484.

Simone Papa, genannt der Alte (il Vecchio), war ein Schüler des Solario. Da ihm große und weitläufzige Gemählde nicht fehr glückten, so schränkte

er sich nur auf Altarblatter ein, wornnter das wich: tigste ein Beiliger Michel in der Kirche von S. Maria nuova ist. Er gelang ibm, durch die Annunth und Weichheit, welche er seinen Köpfen auf diesem Vilde eribeilte, dem Character seines Menfters sehr nahe zu kommen.

Wiewohl Tefauro 5), geb. 1440, die Schule des Cilvento Bueno befucte, fo abmte er doch die übris gen Reapolitanischen Diabter nicht nach, welche, auss genommen Den Bingaro, genan die Fußtapfen ibrer Lehrer berraten und fich auf feine bobere Stufe em: poridwangen. Er fing bagegen, nachdem er einen guten Grund gelegt batte, an, die Werfe der beften Meister ju studieren, und war der erfte, der in feis nem Baterlande die neue wieder aufgelebte Runft in Unsubung bruchte. Tefauro mabite feine Gegenftande mit mehrerem Urtheil, gab feinen Figuren naturlichere Bewegungen, brappierte weicher, und vermied Die mifigeftalteten, ichneidenden Rormen, welche man in den Werken feiner Vorganger mahrnimmt: Man fieht auf feinen Bildern Ansdruck und Rundung, übers baupt viele Beweife eines großen Beiftes, Der übers Dieß feine Bervollkommnung fich felbft verdankt, indem er feine audre Werke, ale Diegenigen, welche ihm fein Vaterland darbot, jum Mufter nehmen fonnte.

Die Arbeiten bes Tesauro sind fast ganglich zu Grunde gegangen; im Zenalter des Inca Giordano waren aber noch von ihm die Mahlerenen an der Decke der Kirche des Heil. Johannes de' Pappacodi vorhans den,

s) Der Taufname dieses Kunklers ist nirgends bestimmt angegeben worden: Einige nennen ihn Giacomo, Uns dre Vernardo, und selbst Undrea.

den, welche jener Kunstler als wahre Meisterwerke bewunderte. Auch loben Engenio und Celano mit vies ler Uchtung die Werke in der Capelle Tocco in der Bisschöstlichen Kirche, welche verschiedene Scenen aus dem Leben des Heil. Usprenus darstellten. Unglücklichers weise sind diese ebenfalls vernichtet, indem sie einer der geringsten Schüler des Solimena wieder auffrischen wollte. Von den übrigen Gemählden unseres Kunstlers ist keine Spur mehr zu sehen, da man sie übers weißt hat, ohne vorher eine Zeichnung ober einen Kups ferstich nach ihnen zu versertigen.

Te sauro hatte einen Sohn oder Neffen, Nais mo Episauio, der ums Jahr 1480 blühte. Er lernte die Mahleren vom Silvestro Buono, und hat mehreres ausgesührt, das aber durch die Ausbesserungen verschiedener Kirchen größtentheils zersiort worz den ist. Marco da Siena und einige andre Künst ler, welche über die Geschichte der Kunst in Neapel ges schrieben haben, rechnen ihn unter die besten Mahler.). Man sindet noch von ihm einige wenige Ueberbleibsel im Zimmer des Capitel zu S. Maria la nuova, auch ein Gemählde hinter dem Hauptaltar der Kirche des Heil. Lorenz, welches die Madonna mit verschiedenen Heiligen vorstellt. In der Kirche von Monte Vergine wird ein Heil. Enstachius, mit der Jahrszahl 1494, und ebendaselbst ein andrer gleichfalls Heil. Eustas chius mit der Jahrszahl 1501 ausbewahrt ").

Signo:

u) Der Ritter Massimo Stanzioni will in den Ar-

t) Es ist in der That ein großer Sewinn fur die Geschichs te der Mahleren in Neapel, daß alle, die sich mit ihr beschäftigt haben, sachkundige und gelehrte Mahler ges wesen sind.

Signorelli behauptet, weder in den angeführten handschriften des Pino, Eriscuolo und Stans ziont, noch auch in dem Werke des Donnnici Macht richten über Niccolo' d'Untonello aus Teramo in Ubruzzo gesunden zu haben. Dagegen wird er vom Torpi, und zwar wegen eines Lebenslaufs der Heil. Junifran Maria, den er ums Jahr 1456 in Prosa geschrieben hat, erwähnt. Unch zählt ihn der Vertasser des Catalogo degl' Uomini illustri di Teramo mit unter die berühmten Männer jener Stadt, und bernst sich beshalb auf das Zeugniß des Muzio de Muzi. Sein süngstes Gericht, das er über den Hanptaltar der Kirche des Heil. Johannes in Teramo an der Wand gemahlt hat, ist, als man die Kirche überweißte, vernichtet worden.

Obschon Maestro Simone, Franco, Co: lantonio di Fiori und andre alte Künstler vies le Versuche in Dehl zu mahlen gemacht haben, so wurde doch diese Gattung der Mahleren von Johann van Ent in Flandern zu einem höhern Grade der Volltommenheit erhoben. Als darauf Alfons der ers ste, König von Neapel, ein Gemählte desselben vers mittelst gewisser Florentinischer Kaustente erhielt, so bemühte sich Antonello da Messina, der sich in Nom mehrere Jahre hindurch im Mahlen geübt, und zu Palermo und Messina Proben seiner Talente abgelegt hatte, das Geheinnis herauszubringen; er unternahm daher eine Neise nach Flandern, stiftete mit van Ent Freundschaft, und schenkte ihm vers schie

beiten des Raimo Tefaurv noch volltommen die Prinzipien der erloschenen Schule des Bingaro mahre nehmen.

schiedene Zeichnungen, wofür er als ein Gegengeschent das gewünschte Geheimniß, oder um genauer zu reden, die bessere Methode, womit jener sein Dehl bereitete, empfing. Untonello begab sich hierauf nach Messsina zurück, und erwarb sich einen ausgebreiteten Auhm. Man übertrug ihm für die Parochialkirche des heil. Cassianus daselbst ein Bild zu versertigen, welches er auch mit ungemeinem Fleiße und großem Auswande von Zeit aussührte. Er vollendete ebenfalls verschies dene andre Werke, worunter sich vorzüglich die von Basari augeführten Porträte auszeichnen. Durch ihn wurden zulest die Handgriffe des Dehlmahleus dem Domenico Beneziano mitgetheilt, von dem sie der nichtswürdige Cassano ersuhr").

Untonello ließ sich in Venedig nieder, wo er auch allgemein betrauert seine Tage endigte. Vorzügs lich schmerzte der Tod dieses Künstlers seinen genauen Freund, den Bildhauer Undrea Niccio, wels cher sich durch zwen schöne Statuen, Adam und Eva, die

x) S. diese Geschichte Th. I. S. 279.

y) Basari benachrichtiget uns im Lebenslause des Untonello, daß Undrea Niccio der innigste Freund desselben gewesen sen. Wenn aber, wie Basari ebens salls erzählt, Untonello das Gemählde des van Ent am Hose Ulphons I, der den Thron im J. 1442 bestieg und im J. 1458 starb, gesehen hatte, so ist unstreitig Küslins Ungabe falsch, nach welcher Riccio im J. 1460 gebohren und im J. 1532 gestorben senn soll. Guarienti sest die Blüthe dieses Künsters ins Jahr 1400; Vottari aber, in den Unmerstungen zum Basari, T. III. p. 317. ed. di Siena, noch weit später zurück. Da serner Untonello nach dem Basari in einem Alter von 49 Jahren starb, so ist es unleugbar, daß sich in der Bestimmung der Lebensjahre des Riccio mehrere Irrthümer eingeschlichen haben.

bie im herzoglichen Pallaft in Benedig aufbewahrt werden, berühmt gemacht hat. In der dem Untos nello gefehren Grabschrift werden auch 2) seine Beredienste um die Dehlmahleren ermahnt.

Janetti 4) berichtet, daß von den vielen Gemahlt ben des Untonello, welche ehemals Benedig zierten, gegenwärtig nur ein eluziges Bild, das einen Todten von einigen Engeln unterfinkten Christus vorstellt, übrig sen. Die Figuren sind auf diesem Werke sast von natürlicher Größe; auch findet sich der Name des Urhebers, aber nicht die Jahrszahl angebracht. Wirktlich ist auch nach der Ungabe eines neuern Schriststellers das Geburts: und Sterbejahr des Untonello une bekannt geblieben b).

In der Gallerie ausgesuchter Gemabloe, welche der Benezianische Patrizier Bartolommeo Bitturi zu feinem

## 2) Sie lautet folgendermaßen :

## D. O. M.

Antonius pictor, praccipuum Messanae suae et Siciliae totius ornamentum, hac humo contegitur. Non solum suis picturis, in quibus singulare artificium et venustas suit, sed et quod coloribus oleo miscendis splendorem et perpetuitatem primus Italicae picturae contulit, summo semper artificum studio celebratus. Vasart hat zwar dieses Grabmahl beschrieben, aber nicht anges geben, wo es sich besindet. Auch ist es in neuern Zeiten, wie Lessing, v. Wurr und Andre bemerken, verges bens gesucht worden.

- a) Zanetti della Pittura Veneziana. p. 490.
- b) S. Memorie de' Piccori Messinesi. Napoli, 1792. 8. p. 13.

seinem Vergnügen gesammlet hat, befindet sich, wie Zanetti bemerkt '), von der Hand des Untonello das Porträt eines Venezianischen Selmannes. Es vereix nigt vollkommen in sich den gebildeten Geschmack der stammandischen und italianischen Manier jenes Zeitz alrers, und ist mit dem Namen des Mahlers, und der Jahrszahl 1478 bezeichnet. Hieraus kann man urtheilen, daß die Dehlmahleren, von dieser Zeit an, unter den Venezianern bekannter geworben sen und sich allgemeiner verbreitet habe. Der eben genannte Schriststeller d) benachrichtigt uns überdies, daß jes nes Bild zuerst die Gallerie des Grasen Vidman ges schnückt habe, darauf aber vom Grasen Lodovico Vidzman dem Vartolommeo Vitturi geschenkt sen.

Der von Morellt herausgegebene Unonymische Reiseude zählt unter die Kostbarkeiten, die er in der Wohnung des M. Antonio Pasqualino in Venedig bewunderte, zwen von Antonello da Messina verserstigte Porträte, von denen das eine M. Alnise Passqualino, das andre M. Michele Vianello vorstellt, welche bende mit der Jahrszahl 1475 versehen sind. Er lobt sie ferner als fleißig ausgeführte Dehlgemählde, die viel Starke und Leben, vorzüglich in den Augen besigen .

Giovanni Antonio d' Amato, gehört auch in dieses Zeitalter. Er ward im J. 1475 geboh: ren,

c) Zanetti, Chendafelbft, G. 21.

d) S. Zanetti, am a. D.

e) E. 59. Er sagt unter anberut ...... furono de man de Antonello da Messina satti ambedoi l'anno 1475. come appar per la sottoscrizione. Sono a olio in un occhio e mezzo, molto sinidi, e hanno gran forza, e gran vivacità, e maxime in li occhi."

im Königr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 771

ren, und starb im J. 1555. Statt daß er sich, wie feine Vorgänger, nur auf eine fklavische Nachahmung der Natur und der Werke seines tehrers legte; bes mühte er sich im Gegentheil, nachdem er eine Arbeit des Pietro Perugino gesehen hatte, diesen Künstler zu ers reichen, und bewirkte dadurch eine Umbildung der Mahleren im Königreiche Neapel. Da sich serner der Ruf von Raphael und Michelangelo immer weiter auss breitete, so begaben sich viele Neapolitanische Künstler in ihre Schulen, brachten die höheren und richtigern Vegriffe ihrer tehrer in Umlauf, und begründeten den Geschmack derselben zwar nicht völlig, doch solgenreich genug in ihrem Vaterlande, troß daß dasselbe damals saft ununterbrochen in politischen Händeln verwickelt war.

Umato that fich durch seine kunstlerische Ges schicklichkeit rubmlichft hervor, und hat sich gleichfalls durch seine theologische Beschäftigungen einen Ramers erworben.

Undrea Sabatino genannt Undrea da Salerno, geb. 1480 geft. 1545.

Andrea empfing die ersten Anfangsgründe der Mahleren von Raimo Spifanio Tauro, verließ darauf Reapel, und begab sich in die Schule des Pies tro Perugino, nach Perugia. Hierzu ward et durch ein Gemählde dieses Künstlers, welches die Himmels sahrt der Madonna vorstellt, und in der Erzbischöfstis chen Kirche in Neapel aufbewahrt wird, bewogen. Da er aber nach Rom kam und Gelegenheit sand, die Rasphaelischen Werke, vorzüglich die Schule von Athen zu bewundern, so legte er sich mit dem größten Sifer auf

das Studium jener Arbeiten, und verstand sich so viel von Raphaels Styl zuzueignen, daß ihn dieser öfterer gebrauchte, um verschiedenes nach seinen Cartons, namentlich in Torre di Borgia auszusühren. Andrea blieb in der Schule von Raphael fast sieben Jahre hinz durch, bis ihn Familien: Angelegenheiten zwangen, in sein Vaterland zurückzukehren.

Mach dem Urtheile mehrerer Schriftsteller bes fand sich eine seiner besten Urbeiten, ein Besuch der Heil. Elisabeth, in der Kirche des Heil. Potitus zu Salerno. Auf diesem Gemählde hatte er alle Figuren als Porträte dargestellt, ein Gebranch, der damals sehr üblich, und durch Raphaels Benspiel gebilligt wurde. Ich kann aber nicht bestimmen, welcher Erzbisschoff das Werk aus ungegründeten Gewissensstrupeln der Kirche entzogen hat, und wohin es gekommen ist. Einige vermuthen jedoch, daß es in einer Kapelle des Klosters von den Nounen ausbewahrt werde.

Eine andre vortreffliche Arbeit sieht man von ihm in der Kapelle des Heil. Salvadors da Orta auf dem Monte Calvario; diese stellt eine Verkündigung der Maria, nebst dem Heiligen Undreas den Aposstel, und der Heiligen Veronica mit dem Schweißstuch vor.

In der Kirche des Heil. Georgs der Genueser mahlte er verschiedenes vollkommen im Geschmack von Raphael, das sich die auf uns frisch und unversehrt erhalten hat. Von seiner Hand sieht man anch ein reizendes Gemählde in der Kirche des Heil. Severinns in Neapel, und viele andre zerstrenete Werke, welche Engenio, Celano und Dominici aufgezählt haben.

Die

Die Arbeiten des Andrea wurden ungemein ges schäft, baber anch der Vicekinig d'Aragona einen großen Theil derselben nach Spanien schiefte. Man kann nicht längnen, daß er unter die besten Zöglinge Raphaels gehört; seine Zeichnung ist gut und richtig; er wußte seinen Physiognomicen reizende Formen, und seinen Stellungen viel Annuth zu geben; übertrieb aber die Spannung der Muskeln, und die Stärke der Schatten. Jedoch kolorirte er so vortrefslich, daß sich seine Gemählde, als wären sie erst vor kurzer Zeit vollendet, frisch und lebendig erhalten haben. In seinem Faltenwurf ist wenig Wechsel; auch wußte er ihm nicht jenen ausdrucksvollen Character zu ertheilen, welchen man in der Drapperie seines kehrers bemerkt.

Andrea arbeitete theils für seine Vaterstadt theils für Gaëta und andre Derter des Königreichs Neapel. Er eröffnete ferner eine blühende Schule, worand aber nur wenige ausgezeichnete Künstler hers vorgegangen sind. Unter diesen that sich ein Jüngling Paolitto rühmlichst hervor, der aber nebst einem schonen Franenzimmer, womit er von Neapel entstoh, ermordet wurde.

Domenico oder Francesco Fiorillo genoße ebenfalls den Unterricht des Undrea, und verdient kein geringes tob; indessen wurden alle übrige durch die Tastente des Giovanni Filippo Eriscuolo, gebohrten in Gaëta im J. 1495, gest. 1584, übertrossen. Dieser erlernte die Anfangsgründe der Kunst vom Ausdrea, verließ jedoch, hingerissen durch die göttlichen Rasphaelischen Werfe, diesen tehrer, und begab sich nach Rom, wo er hauptsächlich in der Schule des Pietro Bonacorsi oder Pierino del Vaga mit so ungemeiner

Anstrengung studierte, daß er den Bennamen des fleißigen Neapolitaners (fludioso Napoletano) erhielt. Er kehrte hierauf nach Neapel juruck, und setzte das selbst mit Undrea, und als dieser starb, mit Giovanni Bernardo Lama, von dem gleich die Rede senn wird, feine Studien eifrig fort. Die schönsten Stücke von ihm besigen die Kirchen in Neapel.

Sein Bruber Giovanni Angelo Eriss enolo hat sich um die Kunst ein ausgezeichnetes Vers dienst erworben. Er legte sich nicht nur auf die Mah: Ieren, sondern sammlete auch Nachrichten über Natios nalkunstler. Sigentlich war er ein Notarins von Pros fession, besaß aber zugleich gründliche Kunstlenntnise, und beurtheilte einige Sachen in den Werken seines Vrnders, worüber ihn dieser verspottete. Ungeachtet dessen besiehte er fünf Jahre hindurch die Schule des Marco da Siena, und erreichte, trost daß ihm sein Vrnder den Rath gegeben hatte, lieber Prozesse zu schlichten als zu mahlen, einen so hohen Grad von Vollkommenheit in der Kunst, daß man ihm unter den vorzüglichsten Neapolitanischen Meistern eine Stelle einräumen muß.

Die Anbetung der Könige, welche man von ihm in der Kapelle neben der kleinen Thur der Kirche des Heil. Jacob der Spanier bewundert, ist eine meisterhafte Kopie nach einem Bilde seines Lehrers. Er wußte auch in der That den Character desselben so glücklich sich zu eigen zu machen, daß jene Arbeit fast allgemein für ein Original gehalten wird. Es gibt ferner einige Sachen, die er nach seiner Ersindung ausgesührt har, und viel Aussehen erregten, weil er sie mit dem Nasmen und Titel Notaio Pittore bezeichnete. So sieht

im Königr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 77.5

man von ihm im Ronigl. Pallaft ein Bild, welches den Beil. Endwig darftellt, und fo wol mit der Jahres gabl 1562, als auch dem angeführten Titel unterzeichs net ift; Diefes Werk erwarb ibm die Sochachtung feiz ner Mitburger und felbft feines Bruders.

Linter feinen Bemählden nennt man ale das bes rubintefte, die himmelfahrt der Maria mit den Ipos fteln in der Rirche des Beil. Jacobs der Spanier. Die Bewegungen und Physiognomieen der Apostel vers rathen Rachahmung des Polidoro da Carravaggio; in ber Darftellung der Glorie von Engeln bemubte er fich dagegen, Den Pietro Verugino zu erreichen.

Giovanni Angelo farb nach dem Sabre 1572, wiewohl fich Diefes Datum noch auf feinem Beil. hieronnuns zu Monte Calvario befindet.

Mariangola Crisenola, eine Tochter von Giovanni Filippo, fammte chenfalls aus Diefer Familie ber. Der Ritter Massimo Stangioni berichtet, daß fich von ihrer hand ein Bemablde, welches die Abnehr mung Christi vom Kreuz barftellt, in der Kirche des Seil. Severinus erhalten habe. Mariangola ward mit Giovanni Untonio di Amato genannt der Jungere, einem Reffen des ichon oben ermabuten Umato genannt der Alte, vermablt.

Giovanni, gebohren im J. 1935, f. 1998, erlernte die Mableren von feinem Oheim und darauf von Bernardo Lama. Batte fich auch von Diefem Kninft: ler kein andres Bemählde als dasjenige, welches ben den Poveri vergognosi in der Strafte von Toledo anfbes wahrt wird, erhalten; fo mare Diefes allein hinreichend Ecc 4 gewe:

gewesen, seinen Mamen unfterblich auf die Machwelt Bringen. Es ftellt Die von Engeln gefronte Jung: frau Maria vor, und ift nicht nur vortrefflich gezeiche net, fondern auch gut angeordnet und mit vieler Lieb: lichkeit kolorirt. Huf einem andern nicht minder bes wundernswerthen, ju Monte de' Poveri befindlichen Werte, bat er das Rind Jesus figend auf einem' fleis nen Sugel, die Madonna, und den Beil. Joseph kniend und jenem eine Menge Bolt, welches meisterhaft aus: gedrückt worden, empfehlend, abgebildet. Die reigens Den Ropfe, welche man daran wahrnimmt, scheinen ver: Schiedene Portrate ju fenn, auch ift die Farbengebung Des Bangen fo vollkommen, daß Dominici urtheilt, "Umato habe eber mit Blut als mit Karben Diefes Bild ansgeführt." Wirklich nabert er fich auch im Rolorit ber Manier bes Tigian.

Mus der Schule des altern Umato gingen Gianvincenzo Corfo, Cefare Turco, und Giovanni Bernardo Lama bervor. Corfo empfing, wie Stanzioni bemerkt, den erften Unterricht vom Umato, und begab fich darauf in die Schule des Pietro Perugino. Ueberdieß ftudierte er die Werke bes Undrea Sabatini, Polidoro da Carravaggio, der fich nach der Plunderung Roms im J. 1527 gu Reapel niedergelaffen batte, und juleft des Pierino del Baga, Dierdurch bildete er fich einen gang eigen: thumlichen Styl. Unter der Angahl von Gemahlden Des Corfo, die in Reapel vorhanden find, verdienen porzüglich dren, das eine über den Gingang der Rirche Des Seil. Lorenz, bas andre in der Kirche des Beil. Severinus, namlich ein todter Chriftus, und das britte in der Kirche Des Beil, Dominicus, namlich Chris

im Königr. beyder Sizilien vorz. in Neapel. 777

Chriftus der das Rreng tragt, eine ausdrückliche Er, wahnung. Er ftarb im J. 1545.

Cefare Turco, †. 1560, bildete sich unter der Leitung des Umato, Sabatino, und wie einige behanp; ten, des Pietro Perugino. Er machte sich durch schäße bare Dehlgemählde, vorzüglich durch eine Auferstehung Lazari, welche er für die Kirche der Heil. Martha versfertigte, rühmlichst bekannt. Unglücklicherweise uns ternahm er eine Freskomahleren, welche ihm, da er in dieser Gattung keine Uebung hatte, so sehr mißzglückte, daß er sie aufgeben nußte, und nicht bloß sein Ausehen, sondern auch sein Leben darüber verlohr.

Bernardo Lama, geb. im J. 1508 f. 1579, genoß zwar den Unterricht des Amato und darauf des Polidoro, legte sich aber hauptsächlich auf das Sturdium der Raphaelischen Werke. Gins seiner schönsten Gemählde ist das in der Kirche des Heil. Marcellus, welches die Verklärung Christi vorstellt. Unter ans dern mahlte er auch die Unterredung Christi mit den Schriftgelehrten für die Kirche della Sapienza, und zus lest eine Abnehmung vom Krenz in der Kirche des Heil. Jacobs der Spanier, ein Werk, das sich durch nacht drückliche Kühnheit und gefällige Farbengebung so sehr auszeichnete, daß seine Nebenbuhler aussprengten, er habe es nicht selbst ersunden, sondern vom Polidoro entlehnt.

Lamo besitzt einen lieblichen, von dem des Salerenitano in vieler Rücksicht abweichenden Styl. Noch mehr ist aber von dem Character des Michelangelo entfernt, dessen Manier durch Marco di Pino zu Near pel in Umlauf kam. Dieses bewirkte auch, daß sich Ecc 5

Lama mit bem eben genannten Runftler entzwenete, wie wir aus einem merkwurdigen Schreiben an jenen, wels thes ich hier mittheilen will, erfahren tonnen f).

Bernardo Lama hat viele achtungswürdige Rünftler, als Antonio Capolungo, Silvestro detto il Bruno, und den Ritter Pompeo Landulfo, der auch sein Schwiegersohn wurde, zu Schülern ger habt.

Endlich rechnet man noch unter die Zöglinge des Andrea, Francesco Santa Fede, von dem an einem andern Orte die Rede sepn wird.

Alle Data, welche ich für die Geschichte der Kunst in Neapel bis jeht aufgestellt habe, geben folgende Res sultate. Giotto, der nuns J. 1327 vom Könige Nos bert nach Neapel berusen ward, erhob daselbst zuerst die Kunst auf eine höhere Stufe und bildete viele Schüster, welche seine Grundsäse verbreireten. Angiolo Franco vervollkommnete sich so sehr, daß er mit allem Decht den Namen des Giottino der Neapolitanis schen Schule sühren darf. Unter Antonello da Messina wuchs die Kunst durch Sinsührung der Dehlmaleren aus Flandern, zur höhern Veredelung heran:

f) Er befindet sich im Segretario di Capeccio, (Venezia, 1607. ed. 5.): "So che l'avete con M. Marco da Siena, perche voi sate la pittura piu vaga, ed egli si attacca que' membroni senza ssumare il colore: non sò che pre vogliete: l'asciatelo servire a suo modo, e Voi serpennello, che a voi piaccia il delicato, lodatene la buona patura, che non può arrusticharsi. Lasciamo le burle, pon stiate cosi in cagnesco, perchè è vergogna, e chi pidi voi due sia il piu eccellente l'opere lo mostrino."

beran: Mit Untonio Solario, genannt Zingaro, der sich in Bologna gebildet hatte, erhielt die Reaposlitanische Manier einen nenen Glanz; er war lange Zeit hindurch das Verbild simer landsleute, deren Werke, welche sich jenem Muster näherten, die Zinsgaresischen genannt wurden. Durch die Erscheinung verschiedener Gemählde des Pietro Perugino, vorzügzlich aber durch Undrea da Salerno, der die Vorsschriften seines lehrers Raphael nachdrücklich verbreiztete, bekam die Kunst-und der Geschmack wieder eine nene Richtung: er gründete, so zu sagen, eine Raphaelische Colonie in Neapel. Endlich erreichte die Mahleren durch die Unsunst des Polidoro Caldara da Carravaggio wie wir bald sehen werden, eine merkwürdige Hauptveränderung.

Dieser Künstler floh, wie ich schon an einem aus dern Orte gesagt habe, von Rom, welches damals den Feinden Preis gegeben war, und wo er seinen Freund und Gesährten Matturino verlohren hatte, nach Meas pel. Hier wurde er nicht unt von Andrea da Salerno auf das herzlichste empfangen, sondern auch, wegen seines ausgebreiteten Ruhms vielfältig beschäftigt. Er bezah sich darauf uach Messina, wo er für Carl den Fünsten einen Triumpsbogen errichten mußte; auch bile dete er daseibst viele Schüler. Seine Manier sand überhaupt so ungemeinen Benfall, daß mehrere dieselbe zu erreichen suchen ?).

Alle Schuler von ihm nennt man Raviale, mit bem Bennamen Polidorino, einen Spanier, der aber in Neapel erzogen worden war. Diefer Künftler zeich.

zeichnete fich vorzüglich aus; jedoch find alle feine Werke durch die Zeit zu Grunde gerichtet.

Francesco Penni, genannt il Fattore, ein am drer Zögling der Naphaelischen Schule, kam einige Jahre nach dem Polidoro in Neapel an, und starb auch daselbst. Sein Aufenthalt, obschon von kurzer Dauer, war doch folgenreich genng, denn er vollenz dete jeue unvergleichliche Kopie nach der Transsigurastion von Raphael h), welche den besten auf ihn solgenden Mahlern zum Muster diente, und brachte in der Person des Lionardo da Pistoja einen schäsbasten Künstler und Lehrer des Francesco Enria, von dem unten die Rede senn wird, hervor.

In der Geschichte der Neapolitanischen Mahleren ist ebenfalls die Sinwirkung der Buonarottisten auf dieselbe nicht zu verkennen. Die ersten, die die Manier des Michelangelo nach Neapel brachten, waren Mars co da Siena und Vafari; jener, weil er sich in Neapel niedergelassen, dieser, weil er über ein Jahr daselbst gearbeitet hatte.

Hus allem bisher gefagten leuchtet ein, daß die Reapolitanische Schule stets durch fremden Ginfluß, oder

h) Diese berühmte Ropie versertigte Pennt in der Gesellschaft des Pierino del Vaga. Sie ward darauf in die Kirche des Heil. Geistes degl' Incurabili ausgestellt, kam aber mit mehreren andern schähderen Gemählden in die Hände des Vicekönigs Von Piedro Antonio d'Uragona, der sie nach Spanien schiekte, wo sie auch noch gegenwärtig ausbewahrt, und als ein Original von Raphael ausgegeben wird. Ich habe diese ausgezeichnete Kopie schon im ersten Theil S. 106 erwähnt, und als eine Urbeit des Giulio Romano angesührts

im Konigr. bender Sizilien vorz. in Meapel. 781

oder um genauer zu reden, durch eine der vier herrschen: ben Italianischen Schulen, fortgeführt und gebildet worden ift. Dieses werde ich im Verlauf meiner Besichichte noch durch mehrere Thatsachen beweisen.

Ich febre jest zu der Reihe der Reapolitanischen Mabler, die auf Polidoro und Penni folgten, wieder juricf. Marco Cardisco, oder der Calabrefer, wird vom Bafari mit einer Frucht verglichen, die auf einem unganftigen Boden reift; jedoch ift diefes Gleich: uiß febr ungegrundet, da in Calabrien oder Großgries chenland, Die ichonften Bluthen der Runfte emporges fproffen find, und die dort verfertigten vortrefflichen gemablten Bafen, Dungen n. f. w., noch jest den Bes genftand einer hoben Bewunderung ansmachen; ich abergebe Dichter und Philosophen die einft dafelbft burch ibre Talente geglangt haben. Marco führte vom Jahre 1508 bis 1542 febr viele Arbeiten theils in Reapel, theils in Aversa und andern Wegenden des Konigreiche aus. Dominici i) hat alle feine Werke verzeichnet, von denen-aber nur eine geringe Ungabl vorhanden ift, weil man fie entweder überweißt oder an andere Derter gebracht bat.

Cardisco hatte verschiedene Schuler: die vor: nehmsten darunter waren Severo Frace, und Giosbanni Linardo.

Sionardo Castellani, ein Gehülfe ober Bogs ling des Marco verdient ebenfalls erwähnt zu werden. Ein andrer Calabreser, der auch vom Basari anges führt wird, arbeitete für sich in Rom, und reichte dem Giovanni da Udine ben feinen Arbeiten, vorzügs

i) Dominici, T. II. p. 60.

lich benjenigen, welche er grau in grau aneführte, bulfe reiche Sand.

Vom Girolamo Siciolante da Sermo: neta ist schon einiges, wo von den Schütern des Pierino del Baga die Rede war, bemerkt worden k). Baglioni hat das Leben und die besten Werke dieses Künstlers beschrieben.

In welcher Schule Pietro Regrone aus Ca: labrien feine Bildung empfangen babe, ift uns unber fannt geblieben. Rach Ginigen genoß er den Unter: richt des Giovanni Antonio d' Amaro genannt il vecchio, nach Andern, wie ich glaube mit mehrerem Grunde, den des Marco Calabrefe. Es baben fich von ihm viele vortreffliche Cachen in verfchiedenen Rirchen erhalten. Was ihm aber noch mehr Ehre macht, ift, daß er die Mablerenen des Giotto in der Rirche ber Beil. Chiara mit der größten Gorgfalt, und gang im Beift des Florentinischen Runftlers ausgebeffert bat. Man fieht von ihm ebenfalls einige Bilder mit der Jahrszahl 1545 und 1554 bezeichnet. In der Rirche des Seil. Ludwigs di Palazzo, befand fich von der Saud des Megrone eine Taufe Chrifti; da fich aber Diefes Bild von dem Grunde ablofte, fo brachte es Aleffandro di Simone im J. 1731, um dem gange lichen Untergang deffelben vorzubengen, auf eine neue leinwand. Er hatte einen Gobn, Raphaello, der aber weit hinter feinem Bater guruckblieb.

Das wenige, mas mir von Mattea da Lecce wissen, verdante man den Rachrichten, welche Baglioni gefamms

k) S. Th. I. S. 157.

im Königr, beyder Sizilien vorz, in Neapel. 783

gefammlet hat 1). Er mahlte in Rom, Malta und Spanien, und zeichnete fich durch eine erhabene Marnier, reizende Farbeugebung und Harmonie vorzügelich aus.

Scipione Pulzone aus Gaëta hat ebenfalls viel geleiftet. Ich habe aber schon an einem andern Orte von der seltsamen Beschaffenheit seiner Werke geredet ").

Pompeo bell' Aquila verdient auch einen aus: gezeichneten Plag unter den Igleichzeitigen Mahlern. Man fieht von ihm ein gutes Gemählde, welches die Abnehmung Christi vom Krenz vorstellt, in der Kirche des heiligen Geistes in Sallia zu Rom.

Ale sandro Martuni ist nur durch einige fragmentarische Notizen bekannt. Der Canonicus Pratilli beschreibt ein Werk dieses Künstlers mit der Jahrszahl 1561. Es befand sich in seiner Vaterstadt Capua, und stellt das Gastmahl im Hause des Pharis säers mit der Magdalena zu den Füßen des Heilanz des dar. Pratilli sindet in diesem Gemählde viel Aehn; lichkeit mit der Manier des Paolo Veronese. Sein Sohn Simone ihat sich in der Architectur und Persspective rühmlichst hervor.

Cola della Matrice führte manderlen zu Afcoli, in Calabrien und Norzia aus. In diese Zeit fällt auch Girolamo Capece aus Seggio im Caspuanischen Gebiet. Er stammte von einer adelichen Familie ab, und brachte es zu einem gewissen Grade der Vollkommenheit. Unter seinen Werken verbieut

<sup>1)</sup> S. Baglioni, p. 30.

m) G. Th. I. S. 160.

vorzüglich eine Krenzigung, womit er die Rapelle feis ner Vorfahren an ber Kirche bes Heil. Dominicus in Saggio zierte, unfre Aufmerksamkeit.

Simone Papa der jüngere, gebohren im J. 1506, zeichnete sich allein durch Frescomahlerenen aus. Francesco Santafede, der schon oben im Vors bengehen unter die Schüler des Undrea da Salerno erwähnt worden, hat meisterhafte Sachen geliefert, welche öfterer mit denen seines Sohns Fabricio, von dem gleich die Rede sepn wird, verwechselt werden.

Um dieselbe Zeit blühte Francesco Impas rato. Er legte einen guten Grund in Neapel, vers vollkommnete sich aber in Benedig, wohin ihn der Ruf der Arbeiten Lizians, dessen Schule er auch besuchte, gezogen hatte. Nach seiner Rücklunft in Neapel mahlte er für die Rirche von S. Maria la nuova, die Marter des Heil. Andreas, des Apostels. Auf diesem Werke nimmt man eine so vortressliche Komposition, eine so richtige und kräftige Farbengebung wahr, wie man sie nur allein in der Schule eines Lizian erlernen konnte. Imparato vollendete ebenfalls einige Gemählbe, welche Silvestro il Bruno unansgesührt hinterlassen hatte, und verfertigte noch zulest ein Vilb, das den Heil. Petrus den Märtnrer vorstellt, und von jenem berühmten Muster des Lizian entlehnt ist ").

D. Francesco Pratilli gibt uns, wie schon bes merkt worden, Nachrichten von einigen Kunftlern, welche seine Baterstadt Capua hervorgebracht hat. Unter

n) Dieses Gemahlbe lobt der Mitter Maffi mo Stand jiont als die vorzüglichste Arbeit des Imparato.

Unter diesen darf ich Gian Pietro Ruffo, ges bohren im J. 1578, nicht mit Stillschweigen übers geben. Er entwickelte seine Talente in Rom, Bos logna und Florenz, kehrte ums Jahr 1596 nach Cas pna zurück, und schmückte hier die Kirche della Nunziata, welche ben Carmelitern gehört, mit verschiedenen schäsbaren Mahlerenen. Ruffo soll zu Rom im J. 1667 gestorben senn, und hatte also ein Alter von hund dert und neun Jahren erreicht.

Giovanni Tommaso Splano, Pietro Paolo Ponzo, Cefare Calense, Antonio Pizzo, Grovanni Battista Nasoni, Gias como Casentino und Marco Antonio Nizcotera, welche alle ums Jahr 1590 bis 1600 bluße ten, haben nichts merkwürdiges geleistet. Von dies sen und andern ihrer Zeitgenossen sinden sich Nache richten behm Dominici °).

Marco da Siena, der schon oft wegen seines entschiedenen Einflusses auf den Gang der Mahles ten, in Neapel angeführt worden ist, lernte die Unsangss grunde der Kunst unter Macherino zu Siena, und genoß nachher den Unterricht des Pierino del Vaga zu Nom. Er studierte ebenfalls die Werke des Michels angelo, begab sich nach dem Jahre 1556 nach Neaspel, und erhielt daselbst das Bürgerrecht. Schon ums Jahr 1560 beschäfftigte er sich aus Gründen, die wir oben P bemerkt haben, Nachrichten über Neaspolitanische Mahler zu sammlen. Seine vorzüglichs sten Werke zieren in Neapel die Kirchen des Heil.

o) S. Dominici, T.II. p. 163. fq.

p) S. 750. fq. Storillo's Geschichte b. 3eichn. Bunfte. B. II. Dbb

Johannes der Florentiner, des Heil. Jacobs der Spas nier, des Heil. Franciscus delle Monache, und der S. Maria la nuova. Marco starb nach dem J. 1586.

Francesco Curia, gebohren im 3. 1538, geft. 1610, begab fich, nachdem er den erfren Unters richt vom Giovanni Francesco Criscuolo empfangen, unter die leitung eines Zoglings von Ras phael, der fich in Meapel aufhielt, und nach Domis nicio Ungabe, Lionardo detto il Pistoja war. Siers auf reifte er nach Rom, ftudierte die Raphaelischen Werke, ward aber durch den damale immer mebr berrichend gewordnen etwas manierirten Character Des Bucchero und Bafari bingeriffen, und legte fich auf Die Rachahmung deffelben. Bon da fehrte er in feine Baterftadt guruck, und bewieß durch mehrere offent: liche Werke feine glanzenden Talente. Stanzioni behauptet, daß fich feine schonen Rompositionen durch Unmuch und Majestat empfehlen, und daß er vorzug: lich in der Darstellung von reizenden Engeln und Frauengimmern glücklich gewefen fen. Unter feinen Arbeiten merken wir nur das vortreffliche Bild, das man in der Kirche von S. Maria la nuova bewundert.

Enria eröffnete eine zahlreiche Schule, worans als die bedeutendften Künfter Ippolito Borgs bese, Fabrizio Santa Fede und Girolamo Imparato hervorgingen.

Ippolito arbeitete mit vielem Fener, und legte sich auf die Nachahmung feines tehrers. Da er aber den größten Theil feines tebens in andern tandern zubrachte, so sieht man von ihm in Neapel nur außerst wenige Werke. Gins der schönsten Bilder, die

fein Pinsel je hervorgebracht hat, ist die himmelfahrt Maria, welche die Kapelle von Monte della Picta ziert. Dieses Werk, welches sich anch durch seinen großen Umfang auszeichnet, ist mit der Jahrszahl 1605 versehen. Orlandi erwähnt eine andre hims melfahrt der Maria, welche Jppolito zu Perugia im Jahre 1620 ausgesührt hat.

Girolamo Imparato, ein Sohn des oben genannten Francesco, genoß als Künftler ein großes Unfehen, vielleicht ein größeres als er verdiente. Er mahlte, wie sein Vater, bald in dem Styl der Venes zianischen, bald-in dem der kombardischen Schule, und hat eine gute Arbeit in der Kirche des Heil. Thos mas von Uquino hinterlassen. Der Nitter Stanzioni; der ihn personlich kannte, versehte ihm bisweilen eis nen Hieb, indem er sagte, daß er seinem Vater weit nachstände, und auf eine lächerliche Werse seine Tazlente geltend zu machen suche.

Girolamo unternahm verschiedene Reisen nach Rom, in die Combarden und nach Benedig. Hier lernte er Tintoretto und Palma den jüngern kennen, ber ihm auf das freundschaftlichste die Regeln der Bersschmetzung reizender und lebhafter Farben an die Hand gab. Man darf daber behaupten, daß er sich bemüht habe, diesen Mahler zu erreichen. Nach seis ner Rücktunft in Italien verfertigte er viele Gemählde, welche Dominici verzeichnet hat. Er starb ums Jahr 1620.

Ich komme endlich auf Fabrizio Santafer be, der mit der Mahleren ausgebreitete antiquarische Kenntuisse verband. Er war der Sohn von Frans Ddd 2

cesco, und ums J. 1560 gebohren 9). Schon als Rnabe erweckee er ungemeine Soffnungen, und fopiers te in einem Alter von drengebn Jahren die Werke feis nes Baters, deffen Grundfage er auch fich eigen ju machen fuchte. Er begab fich darauf in die Schule Des Rrancesco Curia, wo er auffallende Forts fchritte machte. Dach einigen Jahren reifte er nach Rom und Bologna, ubte fich fleißig in ben Werken Der Carracci, Die damals schon ibre Atademie gestif: tet batten, und vereinigte damit bas Studium der großen Benegianischen Koloristen und des Correggio. Besonders lernte er viel von der Manier des Paolo Beronefe, und von feinen Freunden Tintoretto, Leandro Baffano und Palma dem jungern. 216 Santafe: De nach Reapel gurucklam, brachte er einen fo bes gaubernden Geschmack mit, daß er ungemeinen Ben: fall einerntete. Unter der gabllofen Denge feiner Werke burfen wir nicht fein vortreffliches Gemablde von der Geburt des Beilandes übergeben, daß er für Die Rirche von Gefu e Maria ausgeführt. Geine Bege ner und Reider überbauften gwar diefe und andre Urbeiten mit den ungerechteften Rritifen, indem fie behaupteten, daß er ohne Wahl der Datur folge und feinen Ropfen gemeine Besichteguae gebe; aber er brache te fie jum Schweigen, als er jenes Meifterftuck, Die himmelfahrt der Maria in der Rirche von S. Maria la nuova verfertigte. Paolo be Mattei urtheilt zwar, daß er dem Fabrizio feine Stelle in der Reihe ber erften Mabler einraumen tonne, geftebt aber, daß das legtgenaunte Wert, felbft von Rennern benm ers ften Unblick, fur eine Arbeit des unfterblichen Tigian gehalten werde.

Fabris

<sup>9)</sup> Nach Einigen ift er im J. 1564 gebohren, und im J. 1634 geftorben.

im Konigr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 789

Fabrizio that fich ebenfalls im Portrat ber: vor, und bildete feinen Freund Ginlio Cefare Capacicio ab, wie diefer felbst in einem Briefe ergablt ').

Waso Uniello ansgebrochenen Revolution wollte ein Hanse des wüthenden Pobels die Wohnung des D. Micola Balsamo anzünden; da er aber benm Eindring gen zwei von Fabrizio ausgemahlte Sale sand, so wandte einer der Auführer seine ganze Macht an, dier selben dem Untergange zu entreißen, und hielt es für ein Verbrechen, die vollkommenen Gemählde antasten zu wollen. Ein ähnlicher Vorsall ereignete sich, wie wir anderwärts gesehen haben, mit einigen Vildern des Andrea del Sarto.

Fabrizio vereinigte mit ber Mahleren eine brennende liebe für das Studium der Antiquitäten. Er errichtete daher in seinem Hause mit vielen Untopften eine Sammlung alter Münzen, Vasen, Brons zen, Busten und Statuen, welche Capaccio weitlaufs tig beschrieben hat ').

Der Gifer, womit man in bemfelben Zeitraum, wo fich das Studium der alten klaffischen Litteratur wieder belebte, auf die Erhaltung und Wiederauffins Dung

r) G. Il Segretario di Capaccio.

s) S. diefe Geschichte, Th. I. S. 33a.

t) S. Il Forestiero, p. 66, 67, sq.

Dung antifer Annfischafe bedacht mar, außerte fich anch im Konigreiche bender Sigilien. Die Bemubuns gen eines Giovanni Battifta della Porta. Cappaccio, Cefare d'Engenio, Adriano Spadafora, D. Alfonfo Sanchez und vieler Undrer, welche nur einen antignarischen Breck vers folgten, maren zwar für Runftler-unfruchtbar; allein Die Rabe Roms, Die vielen Kunftler welche von dort aus nach Deapel reiften, und verschiedene andre glucks lich jufammentreffende Umitande bewirkten, daß man auch endlich bier die Antiken vortheilhafter zu benuten anfing. Wir haben gefeben, daß Rabrigio Sans tafede mit vielem Unfwande eine große Untiquitas ten : Sammlung gusammen brachte, aber schon vor ibm versuchte daffelbe ein andrer Runftler Pirro Lis gorio. Diefer, von Geburt em Abeliger, mar Dabe ler, Architect, Untiquar und Schriftsteller. Unter Paul dem vierten murbe er jum Architect der Petris Rirche ernannt, machte aber mabrend feiner 21mts: führung dem guten alten Michelangelo vielen Berdruß, indem er lant anofprengte, daß diefer kindisch gewors Pins der vierte trug ibm auf, die Zeichnung des Grabmable von Paul dem vierten zu entwerfen; auch verfertigte er verschiedene Sachen in Rom, wels the Baglioni beschrieben bat. Endlich nennt man noch ale eine feiner Urchitectonischen Arbeiten den fleinen Pallast im Luftwaldchen von Belvedere.

Ligorio lebte in großer Unginigkeit mit Francesco Salviati, begab sich barauf in die Dienste des Hers zons Alphons II. von Ferrara, und bewieß durch die Austalten die er traf, um die Ueberschwemmungen des Po zu verhindern, sehr gründliche Einsichten in die Baukunst. Er starb zu Ferrara im J. 1593. Da

3

er ein eifriger Liebhaber von Antiquitäten war, so sams melte er ungemein viel. Theils im Königreiche Neapel, Theils in andern Gegenden Italiens, bemerkte alles, was ihm in diesem Fache merkwürdig schien, und zeicht nete verschiedene alte Gebände ab, deren Maaße aber, nach Milizia's Urtheil, nicht treu angegeben senn sollen. Die Frucht seiner Bemühungen besteht in einem ungeheneren Werke über Antiquitäten, welches wieder in vier Bücher abgesondert ist "). Massei, Muratori

u) Ligorio gibt felbst von diesen weitlauftigen Arbeiten in seinen Paradoffe, welche von ihm als ein Unbang der Antichità Romane ju Benedig im 3. 1553 and Licht gestellt wurden, einige Rachrichten. "Riferbiamo" fagt er unter andern "a dire il rimanente nei nostri quaranra libri d'Antichità" Daffelbe erzählt Erameggino, in der jenem Werke vorgesetten Dedication an den Cars dinal von Ferrara. Dignorius lobt ebenfalls die Bemuhungen des Ligorio im Felde des Alterthums. Er schreibt in feinen Epistol. Symbolicis folgendes: Ille, in quadraginta libros coniecerat quidquid pervenerat ad nos è veteri aeuo. Buleft werden fie von dem gelehrten Spanbeim angeführt, in feinem Werte de praestantia et vsu Numism. antiq. "Extant Herculeae Viri lucubrationes antiquariae etiam num superstites in quadraginta et plura volumina digestae, quae integrae adhuc in Taurinensi Bibliotheca . . . adservantur." Labbe' ruhmt zwar den Gifer des fleifigen Ligo. rio und feine elegante Schreibart, fest aber die Augahl der Bande auf dreifig binab. "Tringinta circiter volumina maximo labore congesserat, quae Taurini in Subalpinis fervantur. G. Labbei, Biblioth. Bibliothecarum. Diefer Angabe tritt auch Etrabofchi ben.

Die Schriften bes Ligorio erhielt die Turiner Bibliothet um den Preis von 18000 Scudi Ein Theil derfelben kam aber, wie Spanheim berichtet, in die Bis bliothek des Hauses Farnese, und wird gegenwartig zu Neapel in Capo di Monte ausbewahrt. Das Bruchs Dbd 4

und Spanheim führen zwar dasselbe öfter an, jedoch urtheilt der legtgenannte, daß man sich auf die Erkla: rungen, welche Ligorio von den Griechischen Denkmah: Iern gegeben hat, nicht verlassen darf, weil ihm eine genane Kenntniß der Griechischen Sprache ges mangelt habe.

Ginfeppe Albina, genannt Sozzo \*), und geburtig aus Palermo, zeichnete sich als Mahler, Bildhaner und Architect aus. Er erlernte die Mahsteren unter der Leitung des Ginfeppe Spatafora oder Spadafora, und zierte die Mauer am Einzgange eines Stadtthors von Palermo mit zwen Fizguren,

fluck, welches de vehiculis handelt, und fich in der Bus chersammlung der Roniginn Christina von Schweden bes fand, hat Johann Ocheffer im 3. 1671 ans licht gestellt. Gine andre Abhandlung über die Romischen Ra= milien, und ein Fragment der Geschichte von Ferrara erschienen im 3. 1676, und wurden falschlich dem 211s fonfo Cagnaccini beigelegt. Br. v. Murr führt überdem in feiner Bibliotheque de Peinture, T. I. p. 162. folgendes Werk an: Pyrrhi Ligorii, Patricii Neapolitani Historia Picturae et Sculpturae; und fügt bina 3u: . . . se trouve dans la Bibliotheque Royale à Turin, où il y a trente Volumes de ces Ouvrages. Voyez Keyslers Reisen, T. I. p. 195. Endlich habe ich noch zwen andre Bucher bes Ligorio cititt gefunden, name lich: Pyrrhus Ligorio, de Circi, Teatri ed Amfiteatri etc. etc. Venezia, 1558. 8., und: Pyrrhi Ligorii Descriptio Villae Tiburtinae, Hadriani Caesaris. Romae, 1551. fol. cum figuris.

x) Füßli bemerkt in seinem Künstler: Lexicon, (S. 17.) unter dem Urtikel Joseph Albina genannt Socs zus, folgendes: "Ein Mahler, Bildhauer und Baumeister zu Palermo. Dieser Künstler ist nur allein durch sein Bildniß bekannt, welches Peter van der Za herausgegeben."

guren, den Beil. Sebaftian und Rochus vorftellend, welche ibm Rubm erwarben. Er verfertigte auch vers schiedenes, Theils fur den Bicetonig Marco Untonio Colonna, Theils fur den Grafen Albadelifta und ans dre bobe Personen in Palermo y). Goggo ftarb int 3. 1661, und hinterließ einen Gobn Dietro, der fich ebenfalls der Mableren widmete, und durch mebs rere Werke, worunter vorzüglich ein Triumpfbogen ber Beiligen Rosalia zu merken ift, bervorthat. Er wurde gewiß feinen Bater übertroffen baben, wenn er nicht als Jungling, im 3. 1626, gestorben ware.

Um eben diefe Zeit lebte Bincengo Romas no. Er ward zwar in Palermo gebobren, fludierte aber viele Jahre hindurch in Hom und erhielt daber ben Bennamen der Romer. Bincenzo fand am Polidoro da Carravaggio einen genauen Freund, und machte fich durch verschiedene vortreffliche Urbeiten bes rubmit. Unter andern mablte er ben Triumpf des To: des über alle Wefen, und hatte die eigne Ibee, den Tod reitend ju Pferde, und unter die Ruge deffelben, Monarchen, Pabste, und viele andre Personen abju: bils

y) Von diesem Runftler reden außer bem Antonio Be. neziano (in feinen Elogi), D. Francesco Baros ni und Manfredi, in ihrem Werte de Panormitana majestate, Lib. III cap. 2. pag. 269, 270, sq., welches in I. G. Graevii Thefauro Antiqq. Sicil. T. XIII. eins gerudt ift. Dafelbft G. 271 lieft man auch auf ibn folgendes Epigramm :

Extinctum Pictura suum deploret alumnum, Funereaque obeat nobile veile caput. Praefica Pictoris moestae Pictura sit urnae, Et repetat querulo carmine Sozzus obit.

bilden. Jacobo bel Duca 2) erwähnt dieses Werk mit vieler hochachtung, und fagt, "daß wenn sich Michelangelo in Palermo aufgehalten hatte, ein jeder glauben könne, er habe ben seiner Unlage bes jüngsten Gerichts den Gedanken von der Mahleren des Vincenzo Romano entlehnt."

Bon einem andern berühmten Palermitanischen Mahler Crescenzi, haben sich nur geringe Nacherichten erhalten.

Tomaso Lauretti, den ich schon oben a) ans geführt habe, ward zu Palermo gebohren, vervolls kommnete sich aber in Vologna, und arbeitete daselbst mehrere schähbare Sachen. Pahst Gregor der XIII, berief ihn zu sich nach Rom, um die Decke des Saals von Constantin mit Mahlerenen zu verzieren; auch mußte er mancherlen für Sixtus V. und Clemens VIII. versertigen. Unter der Regierung des lehtgenannten, bildete er die Geschichte des Brutus im zweyten Saal auf dem Capitol ab. Genaucre diesen Künstler bes treffende Nachrichten sindet man benm Baglioni, der sein Leben beschrieben hat b).

Endlich verdienen noch Tommaso de Bigie lia, Rozzulone, und Paolo Brame' mit tob erwähnt zu werden. Unter diesen wußte sich Rozzus lone

<sup>2)</sup> J. bel Duca febte zu Palermo, war ein Zögling bes Michelangelo, und hat fich durch seine Bildhauers arbeiten und Gebäude einen Namen erworben. S. Baglioni, S. 51.

a) S. Th. I. S. 170.

b) S. Baglioni, p. 68.

one die Manier des Raphael so fehr anzueignen, aß, wie Manfredi erzählt, nur mit Muhe die Origis. le desselben von den Kopien jenes Künstlers unterst, ieden werden konnen. —

Sollen fich die schonen Runfte gur vollkommens en Bluthe erheben, jo ift eine durch innere Gute und irieden begrundete Regierung erforderlich. Ihre glans endsten Perioden erreichten fie unter machtigen Dos archen, an weitlauftigen Sofen, vorzüglich durch eigenden turus, durch Sefte, Feierlichkeiten u. f. m., oo fich den Kninftlern Belegenheit eroffnete, ihre Ea: ente ju zeigen. Demungeachtet blubten die Runfte ju Reapel, felbft in einem Zeitraume, worin es durch pos itische Bandel beftig gerruttet murde '). Das Ges ubt furs Schone, und der Gefchmack an glangenden Internehmungen murde, als Reapel unter Spanis che Sobeit gekommen war, von den dafigen Bicetos igen angerordentlich begunftigt, indem fie, um fich eliebt ju machen, alles anwendeten, das Bolt ju erfirenen, und das Undenfen der erlittenen Revolus ionen ben demfelben zu vertifgen. Da die Spanier mmer festern guß faßten, fo bemubten fie fich auch, en eigenthumlichen Nationalcharacter der Negpolitas ier und Sigilianer umgubilden, und ihren Gitten und Gebranchen Gingang zu verschaffen. Die Bejenwart der Spanier theilte daber dem Character der Reapolitaner, Mangfucht, Stoly, Sobeit, Sang m Formalitaten, und eine Mifdjung von Artigkeit und guruchftogendem Sochmuth mit. Gelbft im bur: gerlichen Leben ift ihr Ginfluß nicht zu verkennen; die Runft verschiedene Speifen gu bereiten, die Unbange ichkeit an gewiffe Rleider, Trachten, welche fich bis 11113 um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erhielt, Der Degen, der Dolch im Gurtel, der feierliche Uns fand, Die Soflichkeit gegen bas ichone Geschlecht, bie Gifersucht, Die Gitelkeit, und zulegt die Begierde, Durch perfonliche Capferleit Beleidigungen im Zwen: kampf zu rachen, find fammtlich jener Ration jugus fchreiben. Jest wurden auch die Fefte des Meapolis taners burch Stiergefechte, durch feierliche und prach: tige Ritterzüge nach Urt ber Parejas, durch Arabische Maskeraden vor dem Unfang der Tournire, burch mancherlen Theatralifche Borftellungen, indem man porzüglich Scenen aus den Lebensläufen der Beiligen auf die Bubne brachte, verherrlicht. Wer entdedt endlich nicht in ben Gerenaden oder Seraos, und in Der Begierde, Die Ehre des Frauenzimmers zu befchugen und zu verfolgen, den Character des Spaniers? Go viel ift gewiß, daß durch den großen Mufwand der Wicekonige, und durch die Urt wie fie die Revolution Des Maffaniello und andre Unruben in Bergeffenheit brachten, die Runftler, vorzüglich die Dahler und Mufiter reichliche Beschäfftigung fanden. -

Im Anfange des siedzehnten Jahrhunderts, als sich die Schule der Carracci immer weiter ausbreitete, schwang sich auch die Kunst in Neapel zu einer hoben Stuse der Vollkommenheit empor. Es blühten nämslich daselbst dren ausgezeichnete Künstler, die zwar in ihrer Manier sehr verschieden; indem der erste den Lintoretto, der andre den Annibale Carracci, der dritte den Merigi nachahmte; dennoch ein so furchtbarres Triumvirat bildeten, daß sie alle übrige, vorzüglich fremde Mahler demüthigen konnten, und sich nicht sowol mit dem Pinsel, als vielmehr mit dem Dolch und Gist einen Weg zu den größten Arbeiten bahnten.

im Königr. beyder Sizilien vorz. in Neapel. 797

Belifario Corenzio, Giovanni Battifta Carraccinolo, und Ginfeppe Ribera, maren mene drei Manner, von denen ich hier genauer reden muß.

Belifario Corenzio, ein Brieche, ward ume Jahr 1558 in Achaja gebohren, und empfing Die erften Unfangsgrunde der Runft von einem unbes kannten Mabler. Im Jahr 1580 begab er fich nach Benedig, wo ihn unter allen Meisterwerken Die gros fen Gemablde des Tintoretto fo bezanberten, daß er Diefen Runftler jum Mufter ermablte. Borguglich ges fiel ihm bas Bigarre in der Komposition deffelben, feis ne Dreiftigfeit, und ungewohnliche Schnelligfeit im Arbeiten, Daber er zwar in der Schule große Fortschrits te machte, ein fertiger und fuhner Mabler murde, aber niemals jenes gelehrte und majeftatifche, welches Die Werke bes Robusti so Schatbar macht, erreichte. Dach einem funfiahrigen Unfenthalt reifte er wieder nach Griechenland guruck, und von ba nach Reapel, wo er fich auch niederließ.

Beli fario unternahm daselbst viele Arbeiten, worunter sich vorzüglich die Kuppel der Kapelle des Catalani neben der Kirche des Heil. Jacobs der Spas nier, die Gemählde in der Kirche der Heil. Dreneinigs keit, und verschiedene andre in mehreren Pallästen der Großen, namentlich der Herzöge von Matalona, Uris cola, della Nocca n. s. w., auszeichnen. Er erwarb sich hierdurch einen ausgebreiteten Ruhm und die ins nigste Freundschaft des Ginseppe Ribera, eines Mahs lers von großem Unsehen, und Vertrauten des Herzogs von Alba und des Vicekönigs D. Piedro di Toledo.

Belifario und Ginfeppe warfen sich nun zu Oberhänpter des ganzen Haufens der Reapolitanis schen Mahler empor, von dem sich nur wenige wahr: heitsliebende Männer, die eine ruhige tebensweise dem Wirbel der Pacthenen vorzogen, ansschlossen. Da es ferner dem ersten gelang, die Schwächen des Ribera zu entdecken, und durch ihn, als Hosmahler, behm Bis cekonig empsohlen zu werden, so warf er, im Bere trauen auf einen so mächtigen Gönner, die Macke weg, und zeigte ohne Rückhalt die Bosartigkeit seis nes Characters.

Wie wir schon gesehen haben, reifte Unnibale Carracci im J. 1609 nach Reapel, und vollendete Dafelbft ein Wert fur die Jefurten, welches als Probe einer größern Arbeit, Die er unternehmen follte, auf gestellt murde. Aber Corenzio und die gauze Schaar der Reapolitanischen Mabler, Die es nicht über fich gewinnen konnten , der mabren Große zu buls Digen, verachteten Diefes Gemablde fo febr und tadel: ten dergestalt den Mangel an Erfindung, Lieblichkeit, und Grazie, daß die guten Bater, die fich beffer auf ben handel nach Indien als auf die Dableren vers Randen, dem Corenzio die Ruppel ihrer Rirche gu mablen auftrugen. Diefer bemirtte alfo burch feine niedrigen Rabalen, daß Unnibale in Reapel weder Urs beiten hinterlaffen, noch eine Schule ftiften tonnte, wie gewiß geschehen fenn wurde.

Unfer der für den Unnibale bestimmten Anppel unternahm Belifario ebenfalls die Kirchen della Sapienza und des Heil. Severinus mit Gemählben zu verzieren. Da sich aber die Unfträge, welche er erhielt, zu fehr häuften, so theilte er sie, nicht sowoi aus tiebe

als vielmehr aus Politie, unter feine Unbanger, und bildete dadurch ein Romplott, das jeben fremden Runfts ter unterdrücken konnte. Gie fignben ibm alle gu Ges bote, und waren auf feinen Winf bereit, die Auslans der nicht nur zu mißhandeln, fondern auch gewaltsam aus dem Wege ju raumen. 2118 Buido Reni nach Reapel berufen wurde, um in der Rapelle del Teforo des Seil. Januarins ju mablen d), fo fürchtete Bes lifario, daß ihm die Mabe diefes großen Dannes furchtbar werden fonne, er gab daber feinen Schers gen den Unftrag, ben Diener des Buido ju prugeln, und ihm felbst ju droben, daß er, wenn er fich nicht bald von Reavel entfernte, ermordet werden murde. Die Folge davon war, daß fich Gnido durch die Glucht rettete.

... Ein gleiches Schickfal hatte Francesco Bef. fi, ein Schuler des Buido, wie Malvafia weitlaufs tig ergablt . Diefer verlor auch zwen feiner Boglins ge, Giovanni Batifta Ringgieri und Lorens jo Menini, welche, unter dem Bormande eine Bas leere gu befeben, fortgeführt murben, ohne daß man weiter etwas von ihnen gehört batte. Alle man den Dominichino hatte kommen laffen, fo vereinigten fich Belifario, Caracciolo und Ribera ju feinem Uns tergang, und brachten ibn, wie wir schon oben gefes ben haben, mabricheinlich durch Gift ums Leben i). Die

d) Einige behaupten, daß ichon vor dem Buido der Dit. ter d'Arpina einen Ruf erhalten babe, um die Ras pelle del Teforo zu mahlen; Indre behaupten aber um= gefehrt, daß Buido auf dem Urpina gefolgt fey. Co viel ift gewiß, daß Belifarto alles in Bewegung se) Malvasia, Felsina Pittrice, T.II. p. 348.

f) G. oben G. 588.

Die einzigen, welche feinen Theil an der Berfolgung des Dominichino nahmen, waren der Ritter Maffimo und Kabrigio Santafede. Dagegen batte Ris berg den etwas einfaltigen Bicefonig in fein Intereffe gezogen, um. bem Dominichino die Urbeiten in der Ravelle del Tesoro quentreiffen. Gewiß ichildert aber nichts mehr den verworfenen Character des Belifa: rio, als die Urt wie er feinen eignen Schuler buigi Robrigo ermordete. Diefer, megen feiner guten Sitten und ausgezeichneten Talente achtungswurdige Runftler berfertigte ein Bemablde fur die Rirche del Carmine maggiore, Das allgemeinen Benfall ers Belifario ichien fich gleichfalls über das Bluck feines Boglings ju freuen, lud ibm ofters jum Effen, brachte ihm aber gelegentlich Bift ben, wor burch Diefer Unglückliche nach einigen Tagen feinen Beift aufgab. Dit alle dem bestrafte die Borfebung ienen Bofewicht am Biele feiner Laufbabn; ale er namlich einige feiner Bemablde in der Rirche des Beil. Severinus retouchiren wollte, fturgte er vom Beruft binab, und farb bald darauf im Sabr 1643.

Unter seinen Schulern thaten sich außer ben eben ermahnten Enigi Rodrigo, Onofrio und Uns drea di Leone, Michele Regolia, ein Sizilias ner, und verschiedene Andre hervor.

Was den Character seiner Werke betrifft, so hat er in weitläuftigen Kompositionen, und in der Kunst, unzählige Figuren mit Geist und Geschmack zu grupp piten, eine bewunderungswürdige Vollkommenheit erzreicht; daher nennt ihn auch der Ritter Massimo sehr richtig einen fruchtbaren Mahler ohne Wahl. Er bes saß ein ungemeines Talent, weitläuftige Frescoge mähle

mahlde leck und mit vieler leichtigkeit anszusühren; übte sich aber, wenig im Dehl. Er zeichnete vortreffs lich, gab seinen Figuren teben und Feuer, und bes mühte sich, in einigen mehr vollendeten und durchdachten Werken seinen Meister Tintoretto zu erreichen. Dies ses nimmt man vorzüglich in seinem großen Gemählde, welches das Resectorium der Benedictinerziert, wahr; ob gleich er es in vierzig Tagen vollendet hatte. Zus weilen verfällt er auch in die Nachahmung der Manier des Urpina. In der Darstellung von Glorien zeigte er sich auf eine ganz eigenthümliche Weise; er pflegte nämlich dunkele und gleichsam regenschwangere Wolsten anzübringen, welche den übrigen Glanz milderten.

Der zwente berühmte Runftler und Zeitgenoß des Belifario war Giovanni Battifta Caracciolo, allgemeiner unter dem Ramen Giovanni Battis fello befannt. Er erlernte die Dableren unter der Leitung des Francesco Imparato, oder wie Undre mit mehrerem Recht behaupten, des Merigi, und ftudierte überdem die Werke des Marco da Siena und Giovanni Vernardo tama. Da fich aber der Ruhm des Michels angelo Merigi wegen seiner wirklich originellen Manier immer weiter ausbreitete, und ein Gemablde deffelben, welches die Berlangnung bes Beil. Petrus vorfiellt, allgemein bewnndert wurde g), fo verließ Carracciolo als einer der erften jede andre Art ju mablen, und legte fich anefchließlich auf das Sendinm der Berte jenes Runfilers. Er fopierte daber nicht nur viele Gaden nach

g) Merigi verfertigte dieses berühmte Gemahlde, das sich in der Sakrisien des Seil. Martinus befindet, mahrend sein nes Aufenihaltes in Neapel.

nach ihm, fondern gab fich auch fur feinen Schuler aus, mas er jedoch, wie ernige bemerken, zulegt wies ber verneinte.

Giovanni reiste darauf nach Nom und erhielt hier durch den Unblick der Werke des Carracci, vorzügs lich derjenigen, welche die Farnesische Gallerie zieren, eine ganz andre Richtung; er lernte sie als nachahr mungswürdige Muster kennen, studierte sie fleißig, konnte sich aber nur mit vieler Unstrengung von der ihm eignen Manier des Carravaggio loswinden. Hiers auf begab er sich nach Venedig, wo er sich noch mehr durch das Studium der daselbst besindlichen Meisters werke vervollkommnete.

Nach seiner Ruckfehr mahlte er in Neapel völlig im Geist der Schule der Carracci, und verfertigte versschiedene Gemählde, die ihm zur Ehre gereichen. Bes lisario hatte damals schon den Arpina, Guido und Gessi verdrängt, und schmeichelte sich, im Vertrauen auf den Schutz des Ribera und selbst des Vicesonigs, die Arbeiten für die Kapelle del Tesoro zu erhalten. Demungeachtet erwarb sich Carracciolo ebenfalls eine mächtige Parthen und fand viele wichtige Gönner, die ihm jene Arbeiten übertragen wollten. Da nun dieser Wettstreit beendigt werden sollte, so fand es Ribera als Hosmahler für gut, die Arbeit zu theilen und bende Gegner zu versöhnen. Von dieser Zeit an wurs den auch Caracciolo, Corenzio und Ribera die innigssten Freunde, und bildeten jenes surchtbare Triumvis rat, wovon ich schon geredet habe.

Caracciolo und Corenzio hatten schon ges meinschaftlich die Arbeiten in der Kapelle angefangen,

## im Konigr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 803

als sie ploglich vom Vicekonig den Befehl erhielten, nicht weiter fortzusahren, und ihren Platz dem eis gentlich für jene Unternehmungen bestimmten Mahler, namlich dem Dominichino einzuräumen. Nun bot das hassenswerthe Triumvirat alle Waffen gegen ihn auf, nun suchte es jedes Mittel zu feiner Vernichtung gele tend zu machen, und brachte es auch wirklich durch die gehässigsten Veschuldigungen so weit, daß sich Domis nichino durch die Flucht retten mußte h).

In der Folge mablte Caracciolo verschiedene ausgezeichnete Werte, wornnter wir nur die Empfange niß

h) Die nahetn Umftande diefer Begebenheit liegen gwar im Duntel, ich verminthe jeboch, daß zwischen bem Bices fonig und den Deputierten der Daues ber Rapelle del Teloro nicht das beste Ginverstandniß geherricht habe. Diejes glaube ich wird noch beutlicher, wenn man bedenft daß der arme Dominichino, der jich nur allein mit der Rapelle beichaftigen wollte, ftets fur ben Bicetonig Bes mabitde verfertigen mußte, welche biefer nach Epanien fanote. Da ferner jene Ravaliere ihre Kapelle von eis nein berühmten Romifchen Dabler wollten verzieren laffen, der Bicetonig aber den Ribera und seinen Une bang befchubre, jo icheint ce, als wenn er feine Gewalt gemirbraucht und fich in eine Cache gemifcht habe, die thm nichts anging. In der That fingen auch Belifario und Caracciolo thre Urbelt nur auf Beheif Des Bicetos nigs ohne Bewilligung der Deputierren an. Ein abnite cher Borfall ereignete fich ju meiner Beit zwischen ben Depunierten der Petri : Rirche und bem eigensinnigen Rardinal Aleffandro Albeni. Diefer wollte namlich bie erften gwingen, vom Canaceppi eine Ctatue iftr bie Des tri : Rirde verfertigen gu laffen, es war aber fanm bas Mobell berfelben fertig und aufgestellt, als jene den Gieg Davon trugen, und der Cavaceppi nothigten leer abzugies ben. Glucflicherweise war die Urbeit nicht viel werth.

nif ber Maria, ein Gemablde, das etwas von ber Mas nier des Guido an fich tragt, in der Rirche des Seil. Martinus der Karthaufer, und zwen andre Bilder, namlich einen Seil. Carl in der Rirche des Beil. Uns gelus des Ubte, und einen Chrifius der das Kreng auf feinen Schultern tragt in der Rirche degl' Incurabili, anmerten. Die zwen legtgenannten Werte icheinen in Der That aus den Sanden des Unnibale Carracci bers porgegangen fenn.

Caracciolo starb im 3. 1641, und hinterließ fehr menige Schuler, weil er die Ginfamfeit liebte und nicht geneigt mar, jungen Runftlern mit feinem Unterrichte benaufteben.

> Ginseppe Ribera genannt der Spanier (lo Spagnoletto).

Ueber den Geburtsort des Ribera find die Bes Schichtschreiber nicht einig; nach Dominicis und vers Schiedner Undrer Meinung ward er im 3. 1593 gu Gallipoli, einer Stadt in der Proving Lecce, gebobe ren i), und fammite vom D. Untonio Ribera, einem Spanier aus Balenga, im Carraconefifchen Gebiete,

i) G. Dominici, T. III. p. I. Dieser Schriftsteller gruns det sich auf die handschriften des Paolo de Mattei. Datomino hielt den Ribera fur einen Granier, und Diesen Grrthum haben nicht nur Lampillas, Gan= drart, Orlandi, Algarotti und Tirabofchi, fondern auch felbft De enge nachgeschrieben. 3m Giornale Letterario di Napoli, Vol. L. (Maggio) 1796. p. 44. befindet fich ein Unffat, deffen Berfaffer durch Documente beweisen will, daß Ribera ein Spanier gewes sen sen. Osservazioni sulla patria del Pittore Giuseppe di Ribera, detto lo Spagnoletto, fatte da R. D. C.

Spagnuole.

im Königr. bender Sizilien vorg. in Neapel. 805

ab. Dieser Meinung widersprechen aber mebrere ans dre, vorjüglich Spanische Schriftsteller, nach welchen er zu Zativa, einer Scaot im Konigreiche Valenza, im I: 1589, gebohren worden. Nach den neuesten Und tersuchungen endlich kam er im I. 1589 zu San Fis lippd, einem Ort des eben genannten Königreiche Vastenza, anf die Welt: Wie dent auch feir, so entwickelte er seine Talente in Neavel; und da er in einem Zetts. after lebte, worin man alles nach Spanischer Art bils dete, so darf es uns nicht bestemden, daß er sich auf seinen Werken ein Spanier genannt bat, indem et selbst zwar in Neapel gebohren, sein Valer aber von zener Nation gewesen ist.

Ribera zeigte ichon fruh einen brennenben Gifer fur die zeichnenden Runfte, und murbe baber von feit nem Barer der Schule des Merigi, der fich Damal's gerade in Reapel aufhielt, übergeben. Er reifte bier: auf nach Rom, und bildete fich dafetbit burch bas Studium der erften Daufter, wiewohl er in den Wers ten der Romifchen Soule rie größten Schwierigfeiten entdeckte, indem ihr lieblicher, edler und richtiger Character ganglich der Manier feines lebrers Merigi eniget gengefegt war. Undeachiet beffen fuchte er fich durch Die Raphaelischen Werte und Die Meisterftucke in der Farnefiften Gallerie immer mehr gu vervollfommnen, Ribera begab fich ebenfalls nach Modena und Parma, wo er die vorzäglichsten Werke des gottlichen Correge gio mit bem größten Fleife fopierte. Als er nach Rea: pel juruckfam, mabite er fur die Rirde degl' Incurabili ein Bild, worin man etwas von der Manier des Correggio mabruimme; jedoch verfiel er nur gu batt von neuem in die des Carravaggio, weil er beffen Grund? fabe in feiner Jugend erlernt hatte. Dominici ergablt, Gee 3 bas

baß feine Urbeiten wegen der vielen damale blubenben Runftler, worunter fich vorzüglich Fabricio Sans tafede, Girolamo Imparato, Giovanni Battiffa Carracciolo und Belifario quezeiche neten, feinen Beifall gefunden batten, und bag man ibm beshalb ben Rath gegeben babe, gur berrichenben Manier Des Carravaggio jurucfjutebren. Er verließ auch wirklich die Manier des Correggio, fuchte aber mit der Kububeit des Merigi mehr Natur und eine ans muthigere in der tombarden erworbene Farbengebung In vereinigen, woburch er fich julegt einen gang eigens thumlichen Styl bilbete.

Ribera batte das Gluck, vom Bicefonig D. Diedro Bergog von Offung nicht nur jum Sofmabler mit einer monathlichen Befolding von 70 Dublonen, fondern auch jum Huffeber aller funftlerifchen Unter: nehmungen im Konigreiche ernanne ju werden. Diefe ansehnlichen Bedinnungen hatte er fich durch ein Ges mablde, das den geschundenen Seil. Bartolomens dars ftellt, und ben Beifall des genannten Bicetonigs viele leicht am meiften wegen des abgefürzten Ramens und Des hinzugesehten Espagnol erhielt, erworben. Da er schon von Matur febr ehrgeizig mar, fo glaubte er auf feinem neuen Doften ein Recht zu baben, die ubris gen Mabler zu regieren, welche ibm auch wirklich ges horchten und in feinem Saufe den Sof machten. 216 ibn Corenzio um feinen Beiftand wegen der Urbeiten in der Kapelle del Teloro erfuchte, fo bemubte er fich, Den Bicefonig zu bereden, daß er den Dominichino mit vielen Auferagen überbaufte, um badurch die Fores Schritte Diefes Dahlers in der Rapelle gu bemmen. Geine Bobbeit ging felbft fo weit, bem Bicetouig gu fagen, Sampieri arbeitete ungleich beffer alla prima, und

und verdürbe seine Werke je mehr er sie aussührte (eine Behanptung die ganz falsch war, weil er seine Gemählde sehr durchdachte), daher es vortheilhafter sen, wenn er sie kaum augesangen aus der Wohnung desselben nach den Pallast bringen ließe, wo sie jeuer unter seiner Leitung vollenden könnte; er wollte ihm alsdann, sehte Ribera hinzu, schon den Augenblick zeigen, wenn er die Hand von dem Gemählde legen musse. Was aus dem Dominichino geworden ist, haben wir schon oben gesehen; nach seinem Tode unternahm Risbera für die Kapelle del Tesoro ein großes Werk, und bildete den Heil. Januarius wie er zum Oten gesührt wird, ab. Unstreitig gehört dieses Gemählde unter die schönsten und surchtbarsten, die je sem Pinsel hers vorgebracht hat.

3m Jahr 1647 ereignete fich ber Belleaufffanb unter der Unführung des Dajo Uniello, der fich zwar nach dem Tobe deffelben wieder legte, aber bald barauf mit neuer Rraft ausbrach. Philipp ber Bierte schickte Daber, um bie Bemuther ju befanftigen, feinen naturlis den Gobn Don Juan d'Unftria nach Reapel, Der auch dafelbft im 3. 1648 aufam, und burch feine perfons liche Schonbeit und feinen lieben swurdigen gefelligen Chas racter Udeliche und Burgerliche fur fich einnahm. Der eitele Ribera mar einer ber erften, die fich dem Pringen vorftellten; und da er feine liebe fur Dufit und Balle tannte, fo lud er ibn ju einer Luftbarfeit in feiner Wobs nung ein. Don Juan erschien auch, machte aber mit Ribera's altesten Tochter, Maria Rofa, einer ber erften Schonbeiten Reapels, genaue Befanntschaft, und führte fie, nachdemer feine Winfche befriedigt batte, in feinen Pallaft und bierauf in ein Klofter nach Palernio. Dies fen Schimpf vermochte Ribera nicht ju ertragen; er verfiel Gee A

berfiel in die tieffte Schwermith und verfdwand eines Tages im 3. 1649 'aus! feinem Saufe', obne jemals wieder Rachricht von sich zu geben. 

13 Meber ben Sent des Spagnoletto hat Vaolo de Mattei ein richtiges Urtheil gefallt. Es gelang ibm, fage er, durch ein wahres und traftvolles Koloric eine Taufdung in' bewirken , b dienden Berbachter, feiner Werte in Erstaunes fest. - Diejes ift noch mehr pr bes wundern; winn nian bedenft, daß er alles mit einer und nachahmlichen Genauigkeit ausführte ; die Farben febr fart anfteng und fo gefchieft behandelte; daß er mit Pinfelftrichen dem Gang Der Daubeln darftellte, und Diefes micht allein in den großen Theilen des Korpers, fondern auch in den fleinen als den Fingern'und feibft Du Mag lu, ju thun pflegte. Diefe Theile vollendete er Sany unuberiteffbael franzie gan mast ac gang timestering

Mehrere Berte bes Ribera werden in Dresden, Wien und andern benifchen Gallerieen bewundert; Spanien hat ebenfalls verschiedene feiner schonften 21: beiten aufguweisen. Dem beiten auf beiten auf and beiten 

3ch bemerte gulegt, daß auch Menge über die Mae nier des Spagnoletto handelt. Rachdem er namlich angefibre bat, bag er niemals Fresco: fondern immer Staffelen: Gemabloe unternommen, so nenut er ibnieit nen Raturalisten und lobe feine große Starte im Belle buntel. Er befaß; wie Menge urtheilt, eine trefflis che Führung des Pinfels; mußte die einzelnen. Theile Des menschlichen Korpers, 3. B. Die Baure, Rungeln, Spaare u. f. w. meifterhaft darzustellen; fehtte aber ges gen die allmähliche Abstufung. et er ge bei Can finu ? र राम छड्ड १५० १६८ १५ स्ट्राइट १५० स्ट्राइट १५० स्ट्राइट १५० स्ट्राइट १५० स्ट्राइट १५० स्ट्राइट १५० स्ट्राइट १५

Aus der Schule des Ribera, gingen Giovanni Do, Erich ein Flammander, Bartolommes Passance, Uniello Falcone; Cesare, Franscesco und Michelaugelo Fracauzano, Und drea Vacciarolund zutest kuca Giordano, von denrichten gehörigen Orte umständlicher reden werde; hetvor.

Die Gebrüder Francanzaus waren achtungswürdige Künftler; als aber Francesco von neuem das Bolk wider die Spanier emperen wollte, so wurde er ins Gefängniß gesetzt und daselbst vergiftet. Dieser Mabler hat gewiß durch sein liebliches Colorit und seinen majestätischen Character den Spagnoletto übers troffen. Eins seiner besten Gemählde, das den Tod des Heil. Josephs vorstellt, ziert die Kirche der Pils grimme.

Die Manier des Carravaggio verbreitete sich vorzüglich durch das Unsehen des Ribera so allgemein, daß sich eine große Unzahl der ausgezeichnetsten Künste ler auf die Nachahmung derseiben legte. Unter andern kann man als solche den Giovanni Do und Bare tolomineo Passante nennen. I Ihre nach jenem Muster vollendete Acheiten werden öfters selbst von den geübtesten Kennern für Werke des Merigi-angesehen. Jedoch bemerkt man in den Gemählden des Do nicht Unmuth und eine gesälligere Farbung des Fteisches.

Mach dem Tode des Dominichino wurden die Une ternehmungen in der Kapelle del Tesoro getheilt; Lans franco mußte das Gewolbe über dem Altar der Raspèlle Spagnoletto aber und der Ritter Maffimo Stanzioni die Dehlmahlerenen übernehmen. Dieser Gee 7

(geb. im J. 1585 f. 1656) war ein Schüler bes Caracciolo, studierte eifrig die Werke des Lanfranco, Corenzio, vorzüglich aber der Carracci, und erwarb sich eine Fertigkeit im Frescomablen, worin ihm nur wenige gleich kamen. Er leistete ebenfalls viel im Porträt und bemühte sich, in dieser Gattung den Tizian zu erreichen. Durch die Werke des Unnibale Carracci und Guido, welche er in Rom als Vorbilder nahm, vervollfomms nete er sich so sehr, daß er von da in seine Vaterstadt einen Styl zurückbrachte, der selbst den des Ribera und der berühmtesten Mahler zu verdunkeln aufing.

Stanzioni verfertigte für die Karthause ein Gemählde, das den todten Christus mit den Marien vorstellt; da aber dasselbe etwas nachgedunkelt hatte, so gab Nibera den Monchen den Rath, es abwaschen zu lassen, und zerstörte es selbst mit einem beizenden Wasser. Us Stanzioni dieses hörte, wollte er niemals wieder hand daran legen, damit das Publiskum von einer so niederträchtigen handlung, durch das Gemählde selbst, unterrichtet senn tonnte.

Da Philipp der Dritte beschlossen hatte, zwölf Bilder, welche die merkwürdigsten Thaten aus der Römischen Geschichte vorstellen sollten, von zwölf der berühmtesten Rünisler mahlen zu lassen, so fiel die Wahl auch auf den Stanzioni. Die übrigen eilf warren Guido Reni, Guercino, Francesco Albani, Dom. Zampieri, Giov. Lanfranco, Andrea Sacchi, Pietro da Cortona; Arpina, Niccola Poussin; Johann Sandrare und Orazio Gantileschi.

Massimo legte sich, wie Paolo de' Mattei bes richtet, hauptsächlich auf die Portratmahleren, und brachte brachte es darin zu einer so hohen Stufe der Vollsoms menheit, daß er nur einzig dem Tizian nachsteht. Sein Ausenthalt in Rom hatte einen entschiedenen Einfluß auf seinen Geschmack; er wußte in der That außerst glücklich die Vollsommenheiteen des Unnibale Carracci sich zu eigen zu machen, und damit viel von dem Stol des Gnido, den er dort personlich kennen lernte, zu vereis nigen. Hierdurch bildete er sich eine Manier, die sehr oft mit der des Gnido verwechselt werden kann. Pahst Urban der Uchte erhob ihn zur Belohnung sur zwen Gemählde, die er für ihn vollendet hatte in den Rutters stand. Das eine stellt die Verlobung der Heil. Cathaz rina, das andre ihre Vorbereitung zum Märtyrers tod vor.

Huffer feinen Werken, welche die Kapelle del Teforo fomuden, find vorzüglich die Dablerenen am Gewolbe über bem Sanptaltar ber Rirche von Gesu nuovo zu bemerten. Gie fteben an Bolltommenbeit ben vier Evangeliften des tanfranco temesweges nach. Un der Ruppel ber Rirche des Beil. Paulus mabite er Die wirksamen Predigten des Beil. Petrus an Das Meapolitanische Bolt, und fur Die Rirche des Seil. Martinus die blutige Diederlage der im 3. 788 aus Reapel vertriebenen Saracenen. In der legtgenannten Rirche führte er ebenfalls eine Grablegung des Erlofers in der Wette mit Spagnoletto, und im Chor ein Abende mabl aus, welches bem des Paolo Beronese jur Geite ftebt. Gein unfterbliches Wert endlich , welches ben Beil. Bruno, wie er den Monchen feines Ordens die Regel ertheilt, darftellt, bat ibm einen Rubm erwors ben, ber fich im Strom ber Jahrhunderte nie ganglich perlieren mirb.

- Dieber betrachteten wir nur Stangionis funftle rifche Berbienfte; allein feine gelehrten Urbeiten muffen ebenfalle ermahnt werden. Er fchrieb nicht nur Uns merkungen über das Werk des Bafari, fondern fam: melte auch Nachrichten von Nationalkunftfern, welche in Die Bande des Dominici fielen, der damit feine ter benolaufe, Der Meapolitanischen Mabler bereichert bat k). and the state of the state of the

21 200 der blübenden Schule des Stanzioni gingen verschiedene achtungswurdige Runftler bervor! Du gro. Roffo begab fich, nachdem er den erften Unterricht bom Maffinio empfangen in einem Alter von achtzehn Jahren unter die Leitung des Buido, mabite in ber Karthaufe ju Bologua, ftarb aber als Jungling. 21 m tonio de Bellis, Der viele Cachen fur Die Rirche des Seil. Carle verfertigt bat, ward ebenfalls in der Bluthe feiner Jahre vom Tode bingerafft. France s co'bi Rofa genannt Pacicco endlich bildetefich nach den Borichriften feines tehrere und brachte es in der Zeiche nung febr weit. & Seine Riguren befigen viel Majeftat und feine Extremitaten vollkommen den Character Des Buido, ob er glerch diefen Dabler niemable batte fen: nen lernen. Dan fieht von ihm mancherlen Arbeiten theils in Privatfammlungen theils in offentlichen Be bauden. Borguglich verdienen zwen Gemablde be: merkt zu werden, von denen das eine einen Seil. Thomas von Mguino in der Kirche alla Sanita, das andre die Taufe der Beil, Candida in der Rirche Des Beil. Petrus ad aram vorstellt. 

k) Dominici, T. III. p.61. Diefer ergablt auch, warum Massimo Nachrichten von Neapolitanischen Mahlern ge: fammelt hat.

im Königr. bender Sizilien vorz. in Meapel. 813

Zeitgenosen der eben genannten Mahler waren die Bruder Ugoftino nud Ginfeppe Beltrano: Ugoftino begrachere die berühmte Uniella di Rofa, welche ebenfalls die Kunft von ihrem Gemahl lernte, aber auch von ihm aus Eisersucht ums teben gebracht wurde.

Um diese Zeit blühten Giacinto de Popoli, Paolo Domenico Finoglia, und Giuseppe Marulto. Giacinto führte nur kleine Sachen aus, besaß aber viele Geschicklichkeit im Komponiren. Paolo mahlte in der Karthause das Gewölbe der Kaspelle des Heil. Januarius und verschiedene andre Gesmählde im Kapitel; seine Werke besigen viel Unmuth, Unsdruck und eine richtige Zeichnung. Giuseppe naherte sich aber unter allen am meisten der Manier seines Lehrers. Sins seiner wichtigsten Gemählde beswundert man in der Kirche des Heil. Severinus. In der Folge wollte er sich auf eine originelle Urt zeigen, indem er seinen Umrissen mehr State gab; er verstel aber dadurch ins harre und verlohr seinen erworbenen Ruhm.

Bom Undrea Malinconico haben sich nur wenige Werke erhalten. Jedoch werden in der Kirche de' Miracoli einige Evangelisten und Kirchenlehrer von ihm aufbewahrt, worin ein guter Geschmack sichts bar ist.

Ein Mann von ausgezeichneten Talenten war Bernardo Cavallino. Er wußte Sujets mit kleinen Figuren besser als große Darstellungen auszus führen, und ahmte war die Farbengebung betrifft, den Rubens etwas nach. hingerissen durch eine ausschweis fende Lebensart starb er in der Bluthe seiner Jahre.

Ich murde Uniello Falcone mit Stillschweis gen übergeben, wenn er nicht eine ber ersten Stellen unter ben berühutesten Schlachtenmahlern verdiente. Er erwarb sich den Namen eines Orakels der Schlachs ten (oracolo delle Bataglie) und fand nicht nur am Ginseppe Cesari, sondern auch am Jacob Courtois, le Bourguignon genannt, eifrige Bewunderer seiner Talente. Dieser, unstreitig der größte in der neuern Schlachtenmahleren 1), wollte zwen seiner Gemählde mit zwenen andern des Falcone umtauschen.

Falcone ward in Reapel im J. 1600 gebobren, und genoß eine Zeitlang den Unterricht bes Spagnos letto. Er besuchte, mas von einem Mabler in jener Gattung nothwendig erfordert wird, febr fleißig die Alfademie des Mackten, und eroffnete felbft in der Folge eine in feinem eignen Saufe, welche vielen Bulauf ers bielt. Da er einen etwas ftreitfuchtigen und bigarren Character befaß, fo mifchte er fich ofters in Sandel und gefährliche Zwistigleiten, vorzüglich mit Spanis fchen Goldaten. 2118 die bekannte Revolution durch Maso Uniello ausbrach, so sabe er diese als eine gute Belegenheit an, fich wegen der einige Tage vorher ers littenen Beleidigungen zu rachen, und fiel auf den Schrecklichen Gedaufen, aus feinen Schulern, Freuns Den und Auverwandten eine Compagnie zu bilden, welche jeden ihm verhaften Spanier ermordete. Da feine Schuler alle Junglinge maren, fo nahmen fie obne weitere Rucksicht Untheil, jogen noch mehrere andre Dabler an, vereinigten fich alle unter der Auführung bes Falcone, den fie ju ihrem Chef erhoben, und bes legten

<sup>1)</sup> Ich uenne ueuere Schlachten biejenigen, worauf ber Mah. ler die Wirkungen des Feuergewehrs angebracht hat.

legten ihren Jaufen mit dem Namen der Compagnie des Todes (della morte) "). Bei Tage streiften sie durch die Stadt und brachten jeden Spanier um, der ihnen unglücklicherweise in die Hande siel, am Abend aber beschäftigten sie sich im Fackelschein wetteisernd Porträte vom Maso Uniello zu versertigen. Daher has ben sich auch in den wenigen Tagen, worin dieser Res bell an der Spiße des Neapolitanischen Bolfs stand, seine Bildnisse ungemein vermehrt, welche überdieß fast alle von den ausgezeichnetsten Künstlern herrühren. Doch so weit von dieser Compagnie, deren Ausührer sich einen größern Nuhm im Gebiet der Mahleren, vorzügs lich durch die Darstellungen kriegerischer Auftritte ers worben hat.

Der Nitter Preti, Pletro da Cortona, tanfranco, Giordano und viele Undre fauften um einen hoben Preiß die Urbeiten des Falcone, der unter andern für Gafparo Romer eine Marter des Beil. Januarius ges mahlt hat, welche Sandrart aufferordentlich lobt.

Aus der Schule des Falcone gingen verschiedene achtungswürdige Männer, als Carlo Coppola, Paolo Porpora, Andrea di Leonen) und Giu: seppe Trombatore hervor. Sie wurden aber sämmtlich vom Domenico Gargiulo, genannt Micco Spadaro übertroffen.

Diefer Runftler glanzte in einer gang eigenthums lichen Gattung der Mahleren; er mablte namlich Ges gens

m) Beym Dominici befindet sich ein Berzeichnif aller Mahs ler, welche Theilnehmer gewesen sind.

n) Undrea ist schon oben unter den Schulern des Belisar rio erwähnt worden.

genftande aus dem gemeinen Leben , fomponirte fie mit vielen fleinen Riguren und wußte durch treue Dachah: mung der Matur eine Taufdung zu bewirken, Die den Renner in Erstannen fest. Wer mit einem Blicke Die merfwurdigften Begebenheiten der Reapolitanischen Geschichte im fiebzehnten Jahrhundert überfeben will; Der betrachte die Werke des Dominico. Diefe zeigen ihm auf das lebhaftefte, die Brande des Befuve, die Berftorungen der Peft, die Revolutionen und Deges lenen in Reapel, die turfischen Galeeren; Stlaven und felbst die Berbeerungen der Banditen ").

Dominico that fich ebenfalls durch feine fleinen Portrate hervor; unter diefen verdienen hauptfachlich einige des Majo Uniello bemerkt zu werden, auf des ren Hehnlichkeit man fich besto mehr verlaffen barf. Da ihr Urheber felbst ein Mitglied Der Compagnie Des Todes gewesen ift. Er verband fich ferner mit Bivia: no Cadagora, einem berühmten Runftler in der Ders frectiomableren, indem er ibm die Figuren auf feinen Bildern mablte. Endlich finden fich noch von ihm eis nige größere Bemablde, theils in Rirchen theils in Gallerieen zerftreuet, die in der That vortrefflich find P).

o) Die Dicekonige gaben ebenfalls oftere Stoff ju fchrech. lichen Auftritten. Fur unfern Zweck bemerke ich , daß unter andern Don Dietro Untonio d' Aragona viele der Schonften Statuen und Gemablde aus Deapel wegges führt hat.

p) Unter seinen Gemahlden, welche Feste, Tournire und andre offentliche Bolfsbelustigungen vorstellen, ift vorzuge lich eine zu bemerken, welches die berühmte, vom Ber: joge Alcala zu Ehren der nach Teutschland reifenden Prins jegin Maria, Schwester Philipps Des Bierten, im J. . 7 ~~ 1630

Von Untonio Ricci genannt Barbalunga ans Messina, Francesco Cozza aus Calabrien und Pietro del Po aus Valermo ist schon an einem aus bern Orte unter den Schülern des Zampieri die Rede gewesen. Giovanni Vernardo Rodrigo Poll nach Dominicis Augabe den ersten Grund in der Runft ben seinem unglücklichen Oheim Luigi Rodrizgo gelegt haben. Er ward aber nachher ein Schüler des Dominichino.

Gine ausführlichere Ermahnung verdient Frans cesco di Maria, geb. im 3. 1627 † 1690. Gein Character stimmt febr mit dem des Dominichino übers ein. Chen fo vorsichtig, unentschlossen und laugfant mablte er nur wenige Sachen, aber Diefe wenigen gang portrefflich. Satte ibn die Ratur mit der nothigen Grazie begunftigt, fo wurde er unter allen dem Domis nichino am nachften gekommen fenn. Er verfiel in ber Folge auf die Joee, etwas von der Manier des Calas brefe mit feinem ichon gebildeten Styl gu vereinigen; aber diefes gluckte ibm nicht fonderlich. Unftreitig ges bort di Maria unter die vollkommenften Dabler der Meapolitanischen Schule; er befaß eine richtige Zeiche nnng und grundliche anatomische Renntniffe, vermochte aber nicht feinen Werken Lieblichkeit ju geben, wie man aus denjenigen urtheilen kann, welche in der Rirche des Seil, Lereng a' conventuali gu Reapel aufbewahrt mer: Den. Da er überdem in einem Zeitalter lebte, worin Die Arbeiten des Luca Giordano das Publicum begant

1630 veranstaltete Masterade abbildet. S. Parrini, Teatro de' Vice Re; und Dominici, T. III.

<sup>9)</sup> S. Dominici, T. III. p. 122.

berten, fo mußte diefes feine Giferfucht rege machen; bende Runftler fuchten fich daber einander zu verdunkeln, indem ber eine die Arbeiten des andern verachtete und berabfette. Giordano behauptete, daß gmar Frans cesco das Studium der Muffeln und Knochen er: fcopft habe, aber felbst in seinen besten Werken nicht bie geringfte Grazie offenbare und aus Mangel an Ge fcmack miffiele. Diefer erwiederte bagegen, Giors Dano fen in der Mahleren ein Reger (Eretico), deffen gange Runft in der Behandlung gewiffer reizender Fars ben und erfundener Spiele von licht und Schatten bes ftande. Bei alle dem gebuhrt dem de Maria eine der erften Stellen unter den Mahlern feines Baterlandes. Es baben fich ebenfalls von ibm verschiedene meifter: bafte Portrate erhalten, von denen einige denjenigen, welche Rubens und Ban Dot ausgeführt, im gerings ften nicht nachfteben '). Wahrend feines Aufenthaltes in Rom ftiftete er die innigfte Freundschaft mit Pouf fin und Salvator Rofa.

Aus de Maria's blubender Schule ift fein ein; ziger Kunftler hervorgegangen, der etwas merkwurdiges geleistet hatte. Unter Spagnoletto vervolltommnete sich aber Vaccaro, den ich schon oben genannt habe, hier aber genauer erwähnen muß.

Undrea Baccaro, gebohren im J. 1598 †
1670, legte sich auf die Nachahmung des Merigi, und wußte sich die Manier dieses Meisters so ganz zuzus eignen, daß man verschiedene Sachen, die er in Neas pel verfertigt hat, von den Originalen desselben nicht uns terscheiden kann. Er folgte aber den Nath seines ges nauen Freundes, des Nitters Massimo, und hielt sich mehr

r) S. Dominici, T.IU. p. 312.

mehr an den Character des Guido, daher er fich einen vortrefflichen Styl bildete und burch verschiedene feiner besten Werke, welche theils ben den Theatinern theils in der Rirche des Rosenkranzes und der Rarthause aufs bewahrt werden, viel Ruhm erwarb.

Rach dem Tode des Massimo behanptete er unter Den Runftlern in Deapel die oberfte Stelle, die ibm nur ber Jungling Giordano, ber von Rom den neuen Styl des Cortona einführte, fireitig machen wollte. Sie hatten ichon wetteifernd einige Bemabide fur den Graf von Pignoranda, Bicckonig von Reapel verfere tigt, als fie bende, um das Illearblatt der Rirche von S. Maria del Pianto ju mablen, die geforderten Beiche nungen und Entwurfe überreichten. Der ermabnte Graf, der jeden Berdacht von Parthenlichkeit ausweis chen wollte, fchickte alles zur Beurtheilung nach Rom; und zwar an Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, Giacinto Brandi und Baciccio. Diefe untersuchten es mit der größten Unfmerkfamkeit und überließen den Musspruch dem Cortona, welcher, ohne sich im geringe ften durch Borliebe fur feinen Schuler blenden gu lafe fen, jum Bortheil des Undrea entschied. Er behanps tete namlich, daß Diefem nicht allein megen feines Ulters, fondern auch wegen feiner richtigern Beichnung und ges nanern Darftellung des Wahren die Palme gebuhre. Ungeachtet Diefes Wettstreites wurden in der Folge bende Rünftler Die innigften Freunde.

Unter den Mahlern, welche die Schule des Uns drea besuchten, zeichnen sich sein Sohn Nicola Back caro und Giacomo Farelli rühmlich aus. Nicola vollendete seine Bilbung unter der Leitung des Salvator Rosa, daher ich ihn, wenn von den Zöglim

gen beffelben die Rede fenn wird, genauer ermähnen werde; Giacomo Farelli ermarb fich dagegen uns ter feinen Zeitgenoffen einen ausgebreiteten Ramen, wollte aber feine Manier unt der schwierigern des Dorminichino vertauschen, und verschlechterte sich badurch ganz unglaublich.

Wir kommen jest zum Salvator Rosa, geb. 1615. † 1673.

Er ward in einem Flecken Renella, zwen Meilen von Neapel gebohren ), und lernte, nachdem er sich einige Renntnisse in der Schule erworben hatte, die Aufangsgrunde der Zeichenkunst von seinem Oheim Paolo Greco und nachher von Francauzano, der ebenfalls mit ihm verwandt war. Ueberdieß genoß er den Unterricht des Nibera und Aniello Falcone.

No sa begab sich darauf nach Rom und mahlte diese Stadt, ob er schon im J. 1639 nach Neapel auf eine turze Zeit zurückkam, zu seinem liebsten Aufentzhalt.). Hier erwarb er sich zwar durch seinen seurizgen raschen Beist, durch seine Talente und tausend ans dre liebenswürdige Eigenschaften zahllose Freunde; machte

s) Den Lebenslauf des Salvator Rosa haben viele Künstler und Gelehrte beschrieben. Ich habe selbst eine Biographie dieses Künstlers vor meiner Ausgabe seiner Saire über die Mahleren, (Göttingen 1785. 8.) versfast

t) Passeri p. 418 berichtet, daß sich Rosa im Jahr 1635 nach Rom begeben habe, womit aber die Angaben des Dominici, T. III. p. 220, und Pascoli p. 65 nicht übers einstimmen.

im Königr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 821

machte sich aber auch durch seinen etwas zu bittern Spott und beißenden Wiß eben so viele Feinde, indem er vorzüglich Runtler und unter diesen den machtigen Vernini selbit zum Gegenstand der Saire erkohr "). Jedoch ftieg in Rom sein Ruhm täglich höher, wie alle seine Biographen einstimmig versichern.

Ich tann nicht umbin, bier eine Behanptung gu widerlegen, melde Dominicix) vorgetragen und der Bers faffer des Museo Fiorentino nachgeschrieben bat, daß namlich Galvaror Roja einer der erften Sauprer der Compagnie des Todes gemefen fen, von melder ich ums ftandlich benm Uniello Ralcone gehandelt babe. Roja war, wie ich ihn in der von mir verfagten Biographie geschildert y), beiffend, fattrijch und lebhatt, aber ges wiß unfabig Theil an jenen Sandlungen in nehmen, um fo mehr, da fast alle Reapoluanische Mabler feine Reinde maren. Ware es eine Thatfache, fo batten ger wiß feine Reinde in Rom und Floreng nicht verfaumt ibn auf eine nachdrückliche Urt fein Bergeben fühlen ju laffen. Wurde er mobl jemable in Floreng der 216: gott gelehrter und abelicher Birtel geworden fenn, wenn er fich als Mitglied des erwähnten Complettes entehrt batte? Wenn man Diefe Grunde erwagt, fo wird eis' nem jeden die Grundlofigkeit jener Cage einleuchten; und noch mehr einer anbern, welche man ihm zur Bers fleinerung feiner Verdienfte bat vorwerfen wollen, daß er

u) S. Pafferi im Lebenslaufe bes Rofa, und meine Muss gabe ber Saeira etc. pag. X. fq.

x) Dominici, T III. p. 224.

y) Satira etc. pag. XIV. sq.

er namlich einige Jahre in feiner Jugend unter einer Banditen Dande jugebracht habe 2).

Unter der ungemeinen Menge seiner Genichlde verdienen vorzüglich zwen, die er in Rom versertigte, eine genaue Erwähnung. Das erste stellt die Vergängs lichkeit des irdischen bebens, das andre aber die Göttin des Glücks vor, wie sie ihre Güter an diesenigen ausstheilt, welche sie gerade am wemgsten verdienen. Diese und mehrere andre Producte seines beissenden Wises zogen ihm die Feindschaft der ganzen Akademie des Heil. Lucas zu. Er nahm deshalb einen Ruf, den er vom Florentinischen Hof erhalten hatte, an, und ers warb sich den ungetheilten Benfall des Herzogs durch verschiedene für ihn ausgesührte Werke.

Ungeachtet seiner Beschäftigungen begab er sich auf einige Zeit in die Nachbarschaft von Volterra, um daselbst seinen Satiren die letzte Vollendung zu ges ben a). Als er wieder nach Rom zurückkam, erhielt er von den dortigen Prinzen und Großen viele Aufträge, Da er mit dem vollsten Recht unter die größten Landsschaftmabler seines Zeitraums gehörte b). Allein er begnügte sich nicht mit dem Ruhm, den er sich in dieser Gattung erworben hatte, indem er die Schwachheit besaß, sur einen Historien: Mahler gelten zu wollen. Man kann auch nicht leugnen, daß die wenigen Gegens stände, welche er aus der heiligen Geschichte entlehnt bat,

<sup>2)</sup> G. Füglin, Runftler: Lexicon.

a) Man hat von Rosa sechs Satiren, namlich die Musit, die Dichtfunft, die Mahleren, den Krieg, die Babitonia und den Noid.

b) Siche was ich hierüber im ersten Theil dieser Geschichte S. 198 bemerkt habe.

hat, auerkannte Verdienste besihen; jedoch behalten seine vielen Seeglücke und Landschaften, welche die Ros mischen Sildergallerieen schmücken, einen entschiedenern Werth. Unter den schenern historischen Werken von Rosa verdienen die zwen Settengemählde in der Kas pelle Ross, und die Arbeiten in den Kirchen von S. Maria di Monte Santo und des Heil. Johannes der Florentiner, den ersten Rang. Sein vortreisliches Bild, welches die Verschwörung des Catilina verstellt, ist von der Familie Martelli in Florenz erkant worden. In der Gallerie Gerini besinder sich von ihm ein am Woden geketteter Titius, eine meisterhatte Figur. Ich übergehe die übrigen Werke welche ebendaselbst und in verschiedenen andern Sammlungen von seiner Hand ausbewahrt werden.

Rosa ftarb im 3. 1673, und erhielt in der Kars thause ju Rom ein schönes seinen Berdiensten anges messens Denkmahl.

Aus seiner Schule gingen ausser Bartolos meo Torregiani und Giovanni Chisolfi, von denen schon an einem andern Orte die Rede ges wesen ist, Nicola Massaro bervor. Dieser hat sich am meisten im Fach der taubschaften ausgezeichnet, vermochte aber nicht, Figuren zu mablen, daber er sich in dieser Rücksicht theils an Antonio di Simone, theils au andre Künstler wandte.

Niccola Baccaro, den ich schon oben nehft feinem Bater erwähnt habe, begab sich mit Rosa nach Rom, hielt sich gang an die Nachahmung seines Meis fters,

c) S. Th. I. S. 201.

fters, und hat ihn besonders in der Darftellung alter Baumftamme erreicht. Er entfernte fich indeffen in der Folge von den Grundfagen deffelben, und naberte fich mehr dem Geschmacke des Pouffin.

Scipione Compagno, ein Mitschiler bes Rosa in der Schule des Falcone, begab fich nachber unter feine keitung und machte fich die Manier deffele ben eigen.

Andrea Vefpasiano, Domenico Dens tice und Martio Masturgo werden ebenfalle als Rosas Schüler genannt. Masturgo war ein intimer Jugendfreund von Rosa und genoß nachher seinen Unterricht. Er mablte so vollkommen in Salvators Ges schmack, daß es fast unmöglich ift, ihre Werke zu untersscheiden. Dominici hat allein emige Merkmahle ans gegeben, wodurch sie sich trennen d):

Niccola Vaccaro hat ebenfalls eine Anzahl schähbarer Künstler gebildet. Unter diesen darf ich den Ditter Domenico Viola nicht mit Stillschweigen übergehen, der besonders das helldunkel gut behandelte und sich durch viele im Geschmack des Stromer dausgesührte Nachtstücke Ruhm erwarb.

Ein Zeitgenosse der eben genannten Mahler war Mattia Preti genannt il Cavalier Calabrese geb. 1613. gest. 1699.

Er wurde zu Taverna einer Stadt des südlichen Calabriens gebohren, und lernte die Anfangsgrunde

d) S. Dominici, T. III. p. 255.

e) Dieser Runftler wird vom Dominici Matteo, vom Guarienti aber Giovanni genannt. Bielleicht sind zwey verschiedene Mahler zu versteben.

ber Knuft von seinem Bruder Gregorio. Hierauf kam er nach kom und vollendete seine Bildung durch das Sundium der berühmten Kunstwerke von Unnibale Carracci, Guido und Dominichino. Allein der entes scheidende Augenblick für die Eutwickelung seines Tas lents war der, wo er Guetcino's bewundernswürdiges Gemählde, die Hell. Petronilla darstellend, zu sehen besam. Er wurde nämlich von dem darin herschens den frastigen und lebhasten Kolorit so sehr entzückt, daß er beschloß, dieser Manier zu folgen und sich nach Bologna unter die Leitung des Barbieri zu begeben. Preti machte daher in der Schule desselben ungewöhntliche Fortschritte, und seize selbst einen Rent, Caves done und Leonello Spada in Erstaunen.

Um die Masse seiner Kenntnisse stets zu vernicht ren, reiste er ebenfalls uach Parma, Mailand und Benedig, wodurch er zu einer vertrauten Bekanntschaft mit den unsterdlichen Mustern der kombardischen und Benezianischen Schule gelangte. Aber nicht zufrieden, die Werke eines Tizian, Paolo und des göttlichen Corregs gio betrachtet zu haben, begab er sich auch nach Paris, um die Arbeiten eines Simon Vonet, te Brun und Mignard zu bewundern, und zuletzt in die Niederlande, um mit Aubens bekannt zu werden.

Als er nach Nom juruckkam, mablte er einige Sachen, welche Urban dem achten ungemein gesielen, daber ihm dieser nicht nur verschiedene Anstrage ertheilz te, sondern ihn auch durch die Vermittelung des Große meisters von Maltha zum Nitter erhob. Da sich sein Ruhm täglich mehr ausbreitete, so bekam er viel zu arbeiten, und verzierte sur den Prinz Don Camillo Als

Paufilo einen großen Saal zu Balmontone; eine Urs beit die vortrefflich gelang.

Preti batte frubzeitig eine Reigung fur das Rechs ten und brachte es zu einer vollkommenen Geschicklichs feit in diefer Runft, jog fich aber dadurch viele Unans nehmuchteiten gu. Die erfte Probe feiner Fertigleit legte er in Rom ab, wo er einen vom kaiferlichen Sofe empfohlenen und auf feine Runft fich febr bruftenden Rechtmenter nicht allein demuthigte, sondern auch ftart vermundere. Er ningte deshalb entfliehen und ging nach Maltha. Bier schlug er fich wieder mit einigen Rittern Die ibn gereißt batten, und verfette einem ders felben einen todtlichen Dieb. Run fam er nach Gpa: nien, mabite mehreres in Madrit; fehrte aber bald wieder nach Rom gurud f). Er murde jedoch in feis nen Erwartungen getäufcht, indem tanfranco und Berettini, welche bafelbit mit vielem Benfall arbeiteten, burch ihr Unfeben verhinderten, bag er wichtige Huf: trage erhielt, wodurch er fich batte auszeichnen fonnen. Bieruber unwillig reifte er nach Modena, wo er fur Die Carmeliter Monche eine ichone Ruppel mabite, welche unstreitig ein Meisterfluck ift. Gein Aufenthalt mar aber dafelbft von furger Daner; er begab fich namlich wieder nach Rom, machte fich aber die ganze Utas bemie bergestalt zu Feind, daß er nach Reapel flieben Un der Brange lief er von neuem Befahr, burch bie Sande der Berechtigfeit ums leben ju toms men, wenn ihn nicht der Bicetonia Don Gargia b' Avellaneda Graf von Caftrillo begnabigt batte. mußte

f) In Nom verwickelte er sich ebenfalls in neue Handel; und als er mit Gewalt in Neapel, wo man ihm wegen der Pest den Zutritt verwehrte, eindringen wollte, so tödtete er einen der Wächter.

im Königr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 827

mußte jedoch gur Strafe unter ben Stadtthoren einige Frestogemablde verfertigen, Die er auch vortrefflich ausführte.

Preti erwarb fich in Meapel einen fo ausgezeiche neten Ruf, daß er felbit mabrend der Deft von den Liebhabern mit gabllofen Unferagen überbauft murbe. In Diefer Beit mablte er and, wie Die Wefchichtschreis ber bezeugen, nicht nur die Ruppel der Rirche des Beil. Deminicus in Soriano, fondern auch das Bild, das ben Beil, Micolaus von Bari darftellt. Enblich murde er noch vom Fra Paolo Lascari, Grofmeifter bes Malthefer: Ordens nach Maltha berufen, um die Rirs che des Beil. Johannes des Tanfere dafelbft mit Be: mablden zu ichmucken. Er ftarb auch auf Diefer Ins fel im Jahr 1699 8).

Dominici, der unfern Runftler perfoulich tannte, bat uns über feine Bildung eine merkwurdige Heuffe: rung mitgetheilt. Preti fagte ihm namlich, daß er gwar ben Buercino als feinen lebrer erkenne, weil er deffen Schule befucht, aber in feinen Studien jeden ausges zeichneten Dann zum Mufter genommen habe. fes Urtheil, welches er über fich felbst gefällt bat, findet man auch durch feine Werke bestätigt. Er befaß eine gute vorzüglich fraftige Zeichnung, Die jedoch biemeis

len

g) Orlandi und Dominici berichten, daß Prett bie Coms mende von Sprakus befeffen habe, und grunden fich auf ein zu Meapel gedrucktes und ihm gewidmetes Wert uns ter dem Titel: Lettere memorabili iftoriche e politiche d' Antonio Bulifon, etc. Allein dieses Buch ift nicht dem Prett fondern dem Pringen d'Avellino bedicirt, ob fich gleich im zwenten Bande ein an Preti gerichtetes Schrei. ben eingerudt findet. G. Pafcoli, Vite de' pittori etc. T. II. p. 112.

Ien in das schwerfällige ausartet; er ließ seine Figuren stark heraustreten, und kannte den Effect der Farben, indem er sie meisterhaft untereinander vertrieb. Da ihm aber ein gewisser graulicher Ton eigen war, so has ben seine Werke einen finstern Character, der sich übris gens für seine berühmtesten Gemählde, welche Martern, Mordthaten und andre tragische Gegenstände versinntischen, vollkommen paßt. In der Oresdester Gallerie werden von seiner Hand dren vortrefsliche Vilder aufs bewahrt; die Befrenung des Heil. Petrus aus dem Kerker, die Marter des Heil. Vartolommens b) und der Unglaube des Heil. Thomas i).

Preti hatte verschiedene Schuler; bie vornehmsten barunter waren Ginfeppe Trombatore, ber sich zuerst unter der teitung des Uniello Falcone gebildet; Giovanni Battista Caloriti genannt il Nero, und Raimondo de' Dominici. Dieser genoß in Malcha den Unterricht des Calabrese. Ebenfalls wers den als seine Zöglinge ein gewisser Demetrio, sein eigner Stav, der durch die Taufe den Namen Gius seppe erhielt und viele Maltheser Ritter aufgezählt.

Schließlich darf ich nicht vergeffen, daß fich auch Preti durch seine architectonischen Kenntniffe berühmt ges macht, und in Maltha viele Gebäude aufgeführt hat k).

Unter

h) Man behauptet, daß dieses Grauen erweckende Bild ehemals in der Raiferl. Gallerie ju Prag gewesen fep.

i) Dasselbe Sujet befindet sich in der Wiener Gallerie. S. v. Mechel, S. 59. Was aber eine genaue Unterssuchung verdient, ift, daß das Gemählbe nach Oresden, von Wien gekommen seyn soll.

k) Er pflegte ebenfalls seinen Schülern einige wenige Res geln über die Proporzion mitzutheilen, welche Dominici T.III. p. 382. and Licht gestellt hat.

Unter den bedeutendsten Rünftlern ans Rom oder ans dem Rirchenftaate geburtig, babe ich im erften Theile Diefer Beschichte 1) Den Ritter Giacinto Brandi erwahnt, und ibn in diefem Theile einen Schuler des tanfranco genaunt. Er ift aber nicht wie ich, glaubte ans Poli, einem der Familie Conti angebos rigen tehn, wie Pascoli m) berichtet, geburtig, fons bern aus der Stadt Gaëta. Dominici ") hat das Les ben diefes Runftlere beschrieben, und einige Briefe von ihm aufbewahrt, welche jene Ungabe bestätigen. Die dem auch fen, fo erwarb er fich feine Weife ju to: loriren unter der Leitung des Lanfranco, erreichte aber nicht die Starte feines lebrers. Er mußte feinen Din: fel leicht zu fuhren, mar aber nachlaffig und ftrebte weder eine richtige Zeichnung noch einen großen Mainen ju erhalten. Geine besten Werte find ein Beil. Dos chus a Ripetta, und die vierzig Martyrer in der Rirche alli Stimate.

Bon dem Giovanni Battifta Boncore aus Ubruggo ist schon unter den Schülern des Mola gehandelt worden.

Um diese Zeit blühten in Neapel zwen achtunges würdige Rünftler Abraham Breughel und Dus biffon, welche Blumen: und Fruchtstücke vortrefflich mahlten. In derselben Gattung that sich Andrea Belvedere hervor, der sich zugleich durch seine geslehrte Beschäftigungen bekannt gemacht hat. Er hinterließ einen Schüler Tommaso Realfonso, der ihn

<sup>1)</sup> Th. I. p. 186. 190.

m) Pascoli, Vite de' Pittori. T. I. p. 129.

n) Dominici, T. III. p. 270.

ihn mahrscheinlich übertroffen hat. Giacomo Rani, Baldaffar Caro und Gafparo Lopez widmeten sich ebenfalls der Blumens und Fruchtmahleren.

Ginfeppe Recco hat in diefer Gattung viel schähbares geleistet, mabite aber auf bas meisterhafteste Fische. Er wurde wegen seiner Berdienste ums Jahr 1667 jum Ritter des Calatravaordens ernannt.

· 本 恭

Die echten Grundsase der Schuler des Raphael und Michelangelo hatten sich schon allmählich in Neat pel und in den übrigen Theilen des Königreichs verloht ren, als sich zu Rom die Secte der Idealisten bildete, und ihre Grundsase dorthin verbreitete. Durch Mes rigi's Erscheinung gewann darauf die Mahleren eine andre Gestalt; er begründete die Schule der Naturas listen, welche durch die vielen aus ihr hervorgehenden Künstler ein großes Unsehen erhielt. Jedoch ist auch in dieser Periode der Einfluß der Venezianischen Schule auf Neapel nicht zu verkennen.

Die im Unfange des siebzehnten Jahrhunderts entsprossene und immer mehr um sich greisende Schule der Carracci, bereitete ebenfalls für Neapel den Uns bruch einer glänzendern Epoche. Die Mahleren erzreichte auch wirklich daselbst den höchsten Grad der Bollsommenheit, da sie, wie wir im Verlauf unserer Geschichte geschen haben, stets unter der Leitung auss wärtiger großer Meister stand und von ihrem Geschmack abhängig war. Mit Luca Giordano endigte übrigens jene glückliche Epoche; er gehört zwar unter die Anzahl der schöpferischen Geister, und erwarb sich durch seine

Berdienste einen ausgezeichneten Namen, bewirkte aber, daß man in Neapel alle grundliche Studien ver; nachlästigte, nur den außern Schein der Bolleomnen, beit zu erreichen suchte, und sich an die Manier des Cortona hielt, die ihre herrschaft in Nom und Florrenz beseitigt hatte.

## Luca Giordano geb. 1632 gest. 1705.

Luca murde zu Meapel gebohren, und mar der Sobn eines geringen Mablers, Ramens Untonio. 211s ein Rnabe von acht Jahren mahlte er ichon einige Sachen in Fresto und zwen Rinderfiguren fur bie Rirs de von S. Maria la nuova, Die in Betracht feiner Jus gend große Bewunderung erregten. Man murde diefes wirklich fur unglaublich halten, wenn es nicht mehrere Schriftsteller und felbft Carlo Celano bestätigten ?). Der Bicefonig Bergog Medina be las Torres nahm fich barauf feiner an, und übergab ibn bem Unterricht Des Ribera, Deffen Schule er auch mehrere Jahre bindurch befuchte. Luca batte fich zwar in der Manier feines Lehrers ungemein geubt, brannte aber vor Ber gierde es weiter ju bringen, und flob daber beimlich nach Rom, wo er die Werke von Raphael, Buido, Carracci und anderen großen Meistern findierte. Gein Aufenthalt konnte jedoch seinem Bater nicht lange vers borgen bleiben, ber nach Rom reifte und ihn in der Petri: Rirche beschäftigt fand. Da fich nun biefer fo ju fagen von den Talenten feines Cobnes ernabrte, fo trieb er ibn ftets an, feine Arbeiten ju befchlennigen, und wiederholte ofters bes Lages Die Worte Luca fa pretto.

<sup>•)</sup> C. Celano Giornata. 4.

prefto, worans in der Folge ein Benname des Giors Dano entftand.

Unter den zahllosen damals in Rom arbeitenben Mahlern konnte und mußte keiner einen größern Sins druck auf den raschen und lebhasten Geist unsere Jungs lings machen, als Pietro Berettini von Cortona. Er nahm als Vater einer weitläuftigen Schule und Schös pfer eines allgemein geschäßten Styls, den obersten Sig ein, und vereinigte mit einem feurigen Geist eis nen Geschmack, der dem des Giordano völlig analog war. Mit großem Wohlgefallen bewilligte ihm daher Pietro eine Stelle unter der Anzahl der seinigen.

Die Vildung welche er in der Schule des Cortona empfing, genügte übrigens keinesweges feinem rasitofen Geiste; er wollte sich auch mit den größten Vorbildern der tombardischen und Benezianischen Schule bekannt machen, und wurde durch die Werke eines andern Prosteus in der Mahleren, des Paolo Veronese, dergestalt entzückt, daß er sich bemühte, den Styl desselben mit dem des Verettini zu vereinigen, und daraus eine ihm eigerthümliche reizende und anmuthige Manier zu schaffen. Da er serner mit großem Fleiß viele Werke der ansgezeichnetsten Mahler kopierte, und das seltene Talent besaß, das characteristische derselben im allges meinen wieder anzubringen, so erwarb er sich zulest eine ungemeine Fertigkeit, mehrere Meister nachzumaschen und durch seine Kopien die geübtesten Augen zu täuschen <sup>p</sup>).

Gein

p) So mahlte er unter andern ein Gegenftuck zu einem Bilde des Baffano in der Sammlung des Ronigs von Spanien, und hinterging die grundlichsten Kenner.

Gein Ruf verschaffte ibm zwar nach feiner Ruck. febr in Reapel viele Unftrage ju Arbeiten, allein er mußte daben ale Jungling Die Giferfucht vieler Betes ranen in der Runft erfahren. Borgnglich bemühten fich Francesco di Maria und die Unbanger Def: felben, fein Unfeben gu verringern. Unerschutterlich verfolgte er aber feinen 3weck, babute fich wie ein reifender Strom durch die felfichften Wegenden einen Weg, und fab fich, nachdem er feine Reider und Reinde gedemuthigt batte, im Befig der unumfchrankteften Macht.

Gern wollen wir einraumen, daß Giordano an fluchtig und leicht arbeitete, und dem Effect Die fchwies rigen Studien, welche allein bie Sanptftugen der Kunft ausmachen, aufopferte, allein er verdiente es nicht, baß fich feine durch Parthengeist erhiften Begner die beleidigendften Ausdrucke gegen ibn erlaubten 1).

Machdem Giordano in feinem Baterlande une gablige Werke ausgeführt batte, reifte er im Jabr 1679

q) Die fonderbaren Husbrucke welche fich di Maria und Giordano gegen einander bedieuten, hat uns Dominick aufbewahrt. T. III. p. 402. 3ch theile bier die Stelle meinen Lesern mit : "Pur non acchetandosi il Maria sacea da' suoi Discepoli chiamare la scuola di Luca, già divenuta copiosissima: La scuola Erencale, che faceva traviare dal drinto sentioro, con la dannosa libertà di coscienza: e ciò dicea in riguardo alla vaghezza del colorito. Ma il Giordano si rideva di un tal gracchiare, ed in ricambo fu la Scuola di Maria chiamata con l'epiteto di: Ebrei ostinati, fissi ne' rancidumi di loro legge per la seccagine di star solo ad un stentato disegno; e iolea dire Luca: Quello effer il miglior Pistore che fapea più degli altri appagare il Pubblico."

Siorillo's Geichichte d. zeichn. Zunfte. 3. II.

1679 nach Florenz, wohin er berufen mard, um die Ruppel der Rapelle des Beil. Undreas Corfini an der Rirche del Carmine ju verzieren. Sier mabite er auch bei feiner fpatern Durchreife eine Gallerie fur ben Marchefe Ricardi"). Da fich fein Ruhm immer mehr, felbit im Auslande verbreitete, fo erhielt er ums Jahr 1690 von Carl dem zwenten eine Ginladung nach Spanien zu kommen. Diefer Monarch mar, wie Menge ergablt, darauf bedacht, große Mablerenen im Eskurial und zu Mabrit machen zu laffen; da aber feiner von feinen Untergebenen die Frestomableren vers ftand, welche ihnen Theils aus Mangel an Gelegen: beit. Theile weil fie fich nur auf eine gewöhnliche Dach: ahmung befchrankten, unbekannt geblieben mar, fo fab er fich genothiget, ben tuca Giordano ans Stalien gu berufen. Das Bluck, das diefen berühmten Meapos litaner fo boch erhoben hatte, und der Benfall den feine Leichtigkeit zu mablen fand, reigte viele Spanier, ibn nachquahmen; da aber Giordano's Weschicklichkeit von der Uebung berkam, die er durch Rachahmung ber Meifter ans allen guten Italianifchen Schulen ers langt batte, fo konnten Die Spanier, Die Diefe Bulfes mittel nicht befagen, ihre Abficht nicht erreichen. Doch schlimmer war es, daß fie fich, um den Giordano gu erreichen, von der Nachahmung der Wahrheit, wels che fie bieber beobachtet batten, entfernten, ohne den Theil von dem Gefchmack der Schonbeit zu erlangen, welcher fich in Italien erhielt').

Mit

r) Diese Gallerie hat Campanella gn Rom im Jahr 1785, unter Bolpato's Aufficht in Rupfer gestochen.

s) S. Mengs Operc. T.I. p. 232. Mengs irrt darin, daß er behauptet, die Frestomahleren sey damals in Spas nien unbekannt gewesen. Ich werde am gehörigen Orte das Gegentheil erweisen.

Mit Chrenbezengungen und Reichthumern übers hauft verfertigte er vicles Theils für den König und die Großen, Theils für verschiedene Kirchen; und beendigte mehrere Urbeiten, welche der durch einen plöglichen Tod hingeriffene Luca Cambiaso im Escurial unvollendet hinterlassen hatte.

Als nach dem Tode Carls des zwenten im Jahr 1700, die Ruhe von Europa erschüttert wurde, bes schloß kuca in sein Vaterland zurückzukehren, und ging auch mit Genehmigung Philipps des sünsten nach Italien. Während seines Aufenthaltes in Rom fand er an Clemens XI, Carlo Maratta, und vielent Mannern vom höchsten Range eifrige Bewunderer seiner Verdienste. Endlich, nachdem er alles, was dem Ehrzeih wünschenswerth dünkt, genossen hatte, starb er im J. 1705 mit Reichthümern versehen, und hinterließ eine Schule, von der wir bald weitläustis ger sprechen werden.

Außer den vielen Gemahlden, welche von ihm zere streuet in Italien, Spanien, Frankreich und Enge land ansbewahrt werben, haben unstreitig die deutschen Gallerieen, vorzüglich aber die Dresdener, die ausges suchteften Werke seines Pinsels aufzuweisen. In dies ser besinden sich 16 bis 17 Bilder vom Giordano, welche überdem unter die vollkommensten gehören, die je aus seinen Händen hervorgegangen sind '). Jeder wird ihren Urheber in der Anordnung und Gruppis rung,

@99 2

e) Eins der merkwürdigsten Gemählte unter biefen ift uns streitig dasjenige, welches den Tod des Seneca vorstellt. Luca foll es in einem Alter von vier und zwanzig Jahoren vollendet haben.

rung, in der bezaubernden Grazie und tuhnen Gubs

Was den Styl des Giordano betrifft, fo bat Menge diefe Materie, wo er von den Arbeiten jenes Runftlers in Madrit redet, abgehandelt "). 3ch wer: De alfo bier die Wedanken bes grundlichsten Runftriche tere wiederholen und nur dann mein Urtheil aufstels len, wenn ich etwa von ihm abweiche. "Giordano's Werke", fagt er, find bennahe jahllos. Man fann von biefem Runftler behaupten, daß feine feiner Urs beiten fchlecht fen, indem überall ein guter Gefchmack unverfennbar ift; aber fie bleiben Embryonen wenn man fie mit den vollendeten Meisterwerken der großen Italianischen Runftler vergleicht. Er bat es in feiner Sache jur Bollkommenbeit gebracht; baber tommt es, daß man dem Styl beffelben nicht das geringfte entzies ben darf, ohne in Das Mittelmäßige der Mableren hinabzusinken, wie es allen feinen Dachahmern er: ging. Ueberhaupt tann man die Urbeiten des Euca Giordano in zwen Klassen theilen, ob er fcon bald Diefen bald jenen Runftler nachgeabmt bat. Ginige feiner Gemablde zeichnen fich durch eine fraftige Fars bengebung aus, worin er etwas feinen erften Lebrer Ribera zu erreichen fuchte. Gröftentheils aber, und mehr feinem Character angemeffen, bat er, wie man in feinen besten Urbeiten mabruimmt, die Manier des Pietro da Cortona angenommen. In Diefer find Die prachtige Freskomableren im Casone del Ritiro und vies le andre Werke im foniglichen Pallafte ausgeführt. In feinen fpatern ju Madrit verfertigten Geniahlden entfernte er sich etwas von jener Manier; er vermischte Die Figuren, welche er in der Urt des Paolo Berones

u) Mengs, Opere, T.II. p. 67.

fe bekleidete; verminderte die Rraft der Tinten und des Selldunkels, und verfiel endlich in eine fcmerfallige Manier, die fich jum Beifpiel in den Salomonifchen Geschichten, welche nach den Dablerenen im Esfurial verfertigt murden, offenbart." Man wird es mir ges wiß verzeihen, daß ich bier einige Widerfpruche im Urtheil des philosophischen Mahlers berichtige und verbeffere. Inca befaß einen leichten Stul, und bes gnugte fich, nachdem er- Die beften Italianischen Din: fter genau ftudiert hatte, bie wefentlichften Buge bers felben wieder darzustellen, und vermoge feiner großen Hebung den Schein der Bollkommenbeit feiner Bors bilder zu erreichen, indem er doch die eigentlichen Schwierigkeiten umging. Er befimmerte fich deshalb wenig um die Tiefen der Zeichnung, um die Unswahl schoner Formen, und einen erhabenen Unsdruck, er ges bort aber darum nicht unter Die Schlechten Zeichner und empfindungslosen Meifter. Mengs übergebt alle Theile worin Inca vorzüglich glangte, und wodurch er fich über eine große Menge der erften Dabler emporges Schwungen bat. In Diefem Betrachte bat er wirklich vor vielen andern entschiedene Borgige. Wer wird ihn nicht in feiner Harmonie, im Zauber feiner Farben, in dem ungehenern Umfang feiner Rompositionen, in ber Dreiftigkeit feines Dinfels, im Fener und Reich: thum feines Beiftes bewunderungewurdig finden? Da er überdem die Runft befaß, die berühmteften Mabler auf das Tauschenbite nachzuahmen, und selbst die ges übteften Renner gu bintergeben, fo vermied er dadurch in feinen Werken jene allgemeine Ginformigleit der Wes

ftalten, Physiognomicen, Debendinge u. f. w., welche uns in den Gemahlben eines Pietro da Cortona migs fallt. Wie fann man nun von einem Danne, Der fo

viele kunftlerische Berdienfte in fid vereinigte, behaup: Ggg 3 ten. ten, daß er embryonische Werke geliesert habe, und zugleich hinzufügen, daß er der Urheber jener prachtis gen Mahleren im Casone del Ritiro und vieler andrer im königlichen Pallast gewesen sen?

Uns Giordano's zahlreicher Schule gingen nicht nur viele einheimische, sondern auch fremde Kunftler hervor, von denen ich hier die vorzüglichsten erwähne, da sich benm Dominici ein aussuhrliches Verzeichniß von allen befindet \*).

Franceschitto ein Spanier, und Unselmo ein Flaumander, erregten die größten Hoffungen, star: ben aber bende sehr früh. Ramondo de Domis nici ein Malthefer, legte sich ausschließlich auf die Nachahmung seines Meisters, und wurde auch von diesem vielfältig gebraucht. Mehrere Bilder, die er gemahlt und sein Lehrer retouchirt hat, werden für Giordanos Urbeiten ausgegeben. Von seinem Sohn Vernardo di Dominici, den ich öfters anges sührt habe, wird unten weitlänstiger die Nede senn.

Dominico di Marino, ein Neapolitaner, war einer von kneas besten Schülern. Da er ein liebe liches und fanftes Kolorit besaß, so ließ ihn jener Ges mahlde nach seinen Zeichnungen entwerfen, ohne ihm zugleich eine mit Farben ausgesührte Stizze zu geben.

Ginseppe Simonelli, ebenfalls ein Neas politaner, diente znerst als Answärter bei Giordano und wurde darauf sein Zögling. Er kopierte vortreff; lich, vermochte aber selbst nichts zu erfinden, daher er nur nach den Skizzen und Entwürsen seines Lehs rers

x) C. Dominici, T. III. p. 441.

rers arbeitete. Nicht viel besser waren Giovanni Lionardo Pinto, Andrea Miglionico, der Nitter Nicola Malinconico, ein Sohn von Ans drea, Tommaso Fasano, und Giovanni Tommaso Giaquinto.

Niccola Roffi leiftete mehr als die eben genannten; Uniello Roffi aber und Matteo Pacelli, welche vom luca mit nach Spanien geführt wurden, haben sich durch nichts ausgezeichnet.

Antonio di Simone, ebenfalls ein Schüler bes Giordano, verdient vorzüglich wegen seiner Untis quarischen Bemühungen unsere Ausmerksamkeit. Er sammelte, wie Dominici erzählt, alte Münzen, Vafen, Bronzen, Basreliefs, Camcen, und griechische Wands gemählte, diese aber nur aus bem Mittelalter.

Doch ich wurde niemals ein Ende finden, wenn ich alle Schuler und Machabmer des Giordano auf: gablen wollte. Ich beschranke mich daber auf Paolo De Matteis, gebobren in der Chene von Cilento im 3. 1662, gestorben im 3. 1728. Nachdem er die Unfangegrunde ber Zeichenkunft vom Giordano er ternt batte, wurde er von Don Filippo Macedonio nach Rom geschickt, um seine Talente weiter auszubil: den. Er findierte auch bie besten Mufter bafelbft, blieb aber feinem Meifter ergeben, indem er nach feiner Rud: febr in Reapel Die Schule Deffelben wieder besuchte. Diesem verdankt er auch die Magie seines Rolorits und die unglaubliche Stuchtigfeit und Gchnelligfeit im mablen. Bierin bat er ibn gewiß erreicht, und felbft übertroffen; daber manche Gemablde von ibm nicht fur Die Ewigfeit verfertigt ju fenn icheinen. Date Gaq 4 teis

fci

teis befag ebenfalls die Gabe, fich in andre größere Meis fter, aber wie ich fcon vom Giordano bemerkt habe, nur jum Schein ju verwandeln. Unter der großen Ungabt feiner mit einem bligenden Pinfel vollendeten Werke, verdient vorzüglich die Ruppel der Rirche von Gefu nuovo, die er in einer Zeit von 66 Tagen beens Digte, erwähnt zu werden. Golimena, dem man 16000 Scudi geboten batte, aber nicht bewegen fonnte die Arbeit ju übernehmen, urtheilte als er die Dableren Des Matteis fab, "baß fich diefer eher 66 Monate aufmertfam mit derfelben batte beschäftigen follen, als feine Schnelligkeit ohne Bewinn an den Tag zu legen." Ungeachtet Diefer und mehrerer andern Rritifen zeiche net fich jene Auppel durch viele meifterhafte Gruppen ehrenvoll aus. Er murde auch deshalb von feinen eifrigen Bewunderern ununterbrochen beschäftigt; fo mablte er ein großes vortreffliches Altarblatt in Debl für die Tribune der Kirche des Beil. Micolaus alla Carità, welches die Grablegung Diefes Beiligen darftellt; eine Gallerie, fur ben Bergog von Monceleone; Die Decke der Kirche des Beil. Geiftes di Palazzo; eine Empfangniß Maria, den fel. Camillus de Lellis und verschiedene andre Sachen für die Rirche de' Crociferi von Rigtamone.

Matteis reißte ebenfalls nach Frankreich, wohin er vom Grafen von Etrées berufen ward, und führte dort mancherlen aus; er begab sich aber nach Rom zus ruck, wo ihn die Pabste Clemens XI, Clemens XII, und Benedict XIII. beschäftigten. Die Einladungen welche er vom Spanischen, Portugiesischen und Engslischen Hofe erhielt, lehnte er sammtlich ab.

Was feinen Styl betrifft, so blieb er anfänglich ber Manier des Giordano treu, bildete sich aber nach seis im Königr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 841

feiner Ruckfehr von Frankreich eine eigene, indem er bas Helldunkel zwar kraftiger, jedoch immer febr weich behandelte. Die Köpfe feiner Madonnen und Kinder, haben himmlische edele Physiognomicen.

Paolo schrieb auf Ansuchen eines Frangosischen Edelmannes einige Nachrichten über Meapolitanische Runftler, und verfaßte auch ein Werk, das die Anfangssgrunde der Zeichenkunft enthalt y).

Unter seinen Schülern thaten sich seine dren Sob; ne und Giufeppe Mastroleo hervor, der ihn anch auf seiner Reise nach Frankreich begleitete. Die Hauptwerke dieses Kunstlers bestehen in funf Geschich; ten der Heil. Unna, welche die Kuppel der Kapelte derselben an der Kirche der Pieta de' Torchini schmutzten, und ums Jahr 1733 vollendet worden sind.

Giacomo del Po', (geb. 1654, † 1726) blühte in Neapel und hat sich hauptsächlich unter seinem Bater Pietro, und Niccola Pouffin ges bildet. Er war neunzehn Jahre hindurch Mitglied der Akademie des Heil. kucas in Rom, und hielt zum Gebrauch der Künstler Vorlesungen über die Anatos mie. Seine Manier hat zwar sehr viel bizarres und eigenthümliches, ist aber voll Harmonie, und ungemein anziehend. Dieß beweisen seine besten Werke, wels

y) Es führt folgenden Titel: Il Libro d'insegnamento del Disegno, ove sono li Principi di esso, e le bellissime Accademie fatte per Scuola della Gioventù studiosa: dedicato al su Reggente D. Adriano Ulloa, inciso da Francesco Aquila, sol. Man hat chensalle viele Rups sersitipe nach seinen Mahlereyen.

welche in den Hausern des Prinzen von Cellamare, des Marchesen von Censano, und des Herzogs von Maddaloni ausbewahrt werden. Sbenfalls wird man die Tribune der königlichen Kapelle im Pallast, welche er mit Gemählden verziert, und die vortresslichen grau in grau neben dem Altar gemahlten Statuen, mit vies lem Vergungen betrachten. Theresa del Po', seine Schwester, hat sich auch in der Mahleren und Kupferstecherkunst hervorgethan.

Dominico Untonio Baccaro, gestorben im J. 1746, war ein schäsbarer Mahler, und vers einigte damit die Sculptur und Baufunst. Eine seiz ner vorzüglichsten Arbeiten ist die Decke in der Kirsche von Monte Virgine bei dem Collegio degli Espulsi.

Wir kommen jeht auf einen der ausgezeichnetsten Manner Diefer Periode, durch den die Reapolitanis iche Schule einen neuen Glang erhielt:

## Francesco Solimena geb. 1657, † 1748.

Er ward in Nocera de' Pagani gebohren und lerns te die Anfangsgründe der Zeichenkunft von seinem Bas ter Angelo Solimena, der zugleich die Wissens schaften liebte. Hierauf besuchte er die Schule des Francesco di Maria in Neapel, vervollkommnete sich aber vorzüglich durch das Studium der Werke von tanfranco und Preti. Auf diese Art machte er große Fortscheitte in der Zeichnung und der Behandlung des Hellbunkels; dagegen er im Kolorit den Cortona, Giordano, und selbst zuweilen den Guido und Mas ratta zu erreichen suchte. In seinem manulichen Alter besaß besaß er ein kraftiges Hellbunkel, das er aber in der Folge milderte, wodurch seine spatern Werke an Liebs lichkeit gewannen. Er bediente sich des Nackten, und zog die Natur fleißiger zu Rathe, als es unter seinen letten Zeitgenossen üblich war; er hatte einen großen Ideenreichthum im Komponieren, aber keinen Unodruck.

Solimena verbreitete fich wie Rubens über alle Gattungen der Dableren; er mabite nicht nur Siftorien, Portrate und Architectonische Berftellung gen, fondern auch tandschaften, Thiere, Fruchte u. f. w. Unter der Ungahl feiner besten Werke vers Dienen vorzüglich folgende eine genane Ermabnung: Die Bilder in Der Gafriften des Beil. Paulus der Theatiner; das Gewolbe der Rirche des Beil. Dicos lans della Carità; die Auppel und die Winkel derfels ben in ber Rirche der Donna Alvina; Die Rapelle Des Beil. Philippus Meri; die Gemablde in der Rirche der Girolimini und in der Gakriften des Beil. Dominicus maggiore; die Murora, welche er fur den Churfurften von Mainz verfertigte; der Phaeton in der Wiener Gallerie, den er auf Befehl des Bicefonigs Grafen von Dann ausführte; und endlich die Borftellung eis ner Schlacht Alleranders, welche Philipp der funfte befaß.

Ungeachtet Solimena im Stande war, solche Meisterwerke zu liefern, so sehlte es ihm doch an eis ner richtigen Zeichnung. Er feuerte aber seine jungen Zöglinge sehr an, diesen Theil der Kunst zu studicren, den er selbst wegen der falsch verstandenen Nachahmung der leichten und fluchtigen Manier des Giordano vers nachläsigt hatte. Seine Nebenstunden widmete er den Wissenschaften und der Dichtkunst; die Sonette und

und Poesieen, die er verfaßt, zeichnen sich auch durch Empfindung und Geschmack ehrenvoll aus.

Solimena hinterließ zwar nach seinem Tode eine weitläuftige und blühende Schule, konnte aber in seinen letten Tagen, als er unglücklicherweise taub und blind wurde, nicht viel mehr nüßen. Daher verloren sich auch allmählig die guten tehren, welche er seinen Zöglingen zu geben pflegte. Unter diesen has ben sich nur dren, nämlich Sebastiano Conca, Corrado Giaquinto und Francesco di Musta ein gewisses Ansehen erworben, viele andre aber, als Lionardo Olivieri, Michelangelo Schilles, Paolo di Majo, Giovanni Anstonio Riozzi, Michele Foschini, Giuseppe Tomajoli u. s. w. durch nichts besonders ausgezzeichnet.

Sebastiano Conca, gebohren zu Gaeta im J. 1680, † 1770 2), studierte sechzehn Jahre hins durch unter der keitung des Solimena, und ging im J. 1706 nach Nom, wo er zum allgemeinen Besten in seinem Hanse eine Privat; Asademie errichtete. Seine Mahlerenen fanden großen Beisall, daher er auch viel für Clemens den XI. arbeiten nußte, der ihn zum Ritter des Christusordens erhob. Im Jahr 1739 übernahm er verschiedene Geschäffte für die Ukas demie des Heil. Lukas. Rom besitz unzählige Werke von ihm, auch besinden sich mehrere in Siena, Pisa, koreto, Palermo, Turin, Colln, kondon, Salas mans

<sup>2)</sup> In die Memorie per le belle Arti, Aprile, 1786. Pag. LXXXI, befindet sich eine Lebensbeschreibung des Ritters Sebastiano Conca. Daselbst wird als sein Geburts:

jahr, 1676 angegeben.

im Königr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 845

manka u. f. w. Cocua war schon sehralt als er nach Meapel berusen wurde, um das mittelste Gemablde an ber Decke ber Kirche der Heil. Chiara zu mahlen; er beendigte es aber noch glucklich im Jahr 1753.

Uns seiner Schule gingen viele vorzüglich Meapo: litanische und Sizilianische Künftler hervor, welche er besonders liebte und den übrigen vorzuziehen pflegs te. Die ausgezeichnetsten darunter waren Livio Sozzi, Gasparo Serenari, bende Sizilianer; Gaëtano Lapis aus Cagli, Francesco Presziado, Giovanni Conca sein Bruder, und Toms maso, sein Nesse.

Ein Zeitgenoß der eben genannten war Corras do Giaquinto, gebohren zu Malfetta. Er lernzte die Anfangsgründe der Zeichenkunst in Bari, und genoß nachher ums Jahr 1719 den Unterricht des Sos limena in Neapel. Im Jahr 1723 ging er nach Nom um seiner Bildung die letzte Vollendung zu geben. Da er sich vorzüglich durch seine glänzende Farbengebung einen ungemeinen Nuhm erworben hatte, so erhielt er vom Turiner Hof eine Einladung und bekam erstanns lich viel zu arbeiten. Als er hierauf nach Nom zurückz ging, mahlte er für die Kirche de' Buonfratelli dren groz se Vilder, und sür Clemens XIII. die Kirche des heis ligen Kreuzes in Jerusalem.

Alls der König von Spanien beschlossen hatte, seinen Pallast mit Mahlerenen verzieren zu lassen, so ertheilte er ihm den Austrag dazu. Er führte auch viele meisterhafte Werke aus, worunter sich vorzüglich die schöne königliche Kapelle, und das Gewölbe über der Treppe des neuen Pallastes auszeichnen. Mengs

fand ben feiner Ankunft in Madrid, im 3. 1761, diefen Kunftler gemeinschaftlich mit dem Tiepolo das felbst beschäftigt 2). Er endigte seine Tage im 3. 1766.

Endlich ist noch Francesco di Mura ges nannt Franceschiello zu bemerken. Er ward in Neapel ums Jahr 1699 gebohren und starb im Jahr 1782. Durch seinen anhaltenden Fleiß in der Schus le des Solimena brachte er es so weit, daß er selbst als Jüngling die Ausmerksamkeit des Publikums erregte. In der Kirche des Heil. Severinus mahlte er die Kupppel, welche schon vor ihm Belisarins verziert hatte, mit allgemeinem Beisall; auch mußte er mehrere Saschen für die Kabinette des Königs aussühren. Da sein Name immer bekannter wurde, so erhielt er einen Ruf nach Turin, und sand am Herzog von Savoyen einen großen Gönner. Viele seiner Gemählde sind übris gens nach England gesandt worden.

Um eben diese Zeit blühten einige Palermitanis sche Künftler; Bito d'Unna befaß ein gefälliges Kolorit und wurde zum Mitgliede der Akademie des Heil. Lukas in Rom aufgenommen; Salvator Mosnifillo aus Messina und verschiedene Andre bildeten sich unter der Leitung des Conca.

Martorana war glücklicher in ber Frestos als in der Dehl: Mahleren. Seine Meisterwerke sind die Kuppel der Heil. Catherina in Palermo und eine andre der Kirche delle Anime del Purgatorio.

Wir bemerken außerdem noch folgende Mahler, Die fich in diefer letten Periode ansgezeichnet: Gius feppe

a) S. Th. I. S. 231.

im Konigr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 847

seppe Vonito, Fischietti, Celebrano und Starace; von ihren Arbeiten kann ich jedoch feine genaue Nachrichten mittheilen.

Es ift im Verlauf der Reapolitanischen Runfts geschichte fo oft von Bernardo be Dominici. Dem ich vorzüglich die Morizen über die frubern Deas politanischen Dabter verdante, die Rede gewesen, daß ich bier nothwendig eine furze Rachricht von ibm felbit und ein Urtheil über feine Alrbeit einschalten muß. Er war in Reapel im 3. 1684 gebohren, und ein Sobn des ichon oben ermabnten Raimundo. Uns fanglich widmete man ibn den Wiffenschaften; er legte fich aber bernach auf die Dableren und bewieß einiges Talent in der Machahmung der Klammandischen Bame bocciaden, welche damale gang Italien verpefter bats ten. Das aber, wodurch er fich ein allgemeines Berdienft um die Rnuft erworben bat, find feine Lebensbeschreis bungen der Meapolitanischen Mabler, welche er große tentheils aus den Sandschriften eines Marco da Siena, Crifenolo des Motars, Stangioni und Tommafo de' Dlattei, von benen allen schon Erwähnung gefcheben, jufammengefest bat. Domis nici gibt felbft von diefen und einigen andern Sulfomits teln, welche er ju feinem dren Quartbande farten Werke gebraucht bat, in der Vorrede des dritten Bane Des wichtige Rachrichten b). 211s das Werk erschien, murs

### b) Der Titel lautet folgendermaßen :

Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti Napoletani non mai date alla luce da autore alcuno etc. etc. — scritte da Bernardo de Dominici Napoletano. Napoli, T. I, 1742. T. II, 1743. T. III, 1744. 4. Die meisten Eremplare des dritten Bandes führen die Jahrsjahl 1742. S. Comolli, Bibliograf, T. II.

wurde es gleich von vielen Kritikern in Unspruch ges nommen. Man rugte seine Schreibart, man tabelte seine Weitschweisigkeit, und deckte mehrere andre Fehs ler auf. Dagegen versicherte man wieder, daß ber erste und zwente Theil unparthenische und glaubwürz dige Nachrichten enthalte, der dritte aber, wegen der an Solimena, Santasede, Francischelli und andere verschwendeten Complimente und übertriebenen Lobs sprüche, zu verwersen sen.

Es ist nicht zu läugnen, daß von diesem bittern Tadel einiges gegründet ist; dessen ungeachtet bleibt in diesem Werke ein solcher Reichthum von Kenntnissen und Nachrichten, welche die ganze Geschichte der Mahs leren in Neapel umfassen, daß ein jeder billiger Leser die kleinen Flecken, welche menschliche Unvollkommens heit verrathen, gern übersieht ).

Der berühmte Comolli d) hat uns mit einem ans bern Neapolitanischen Mahler und Schriftsteller bestannt gemacht, der ebenfalls Nachrichten über Neapos litanische Künstler gesammelt und in einer Handschrift unter solgendem Litel hinterlassen hat: Ritratti e Giunta sulle vite de' Pittori Napoletani raccolte da Onofrio Gian-

e) Ich habe das ganze Werk vorzüglich aber die Vorrede des zweyten Bandes durchgelesen, um die Quellen zu entdecken, woraus Do minici geschöpft hat. Die Schrifzten des Giovanni-Angelo Eriscuolo und des Mitters Massimo Stanzioni führt Dominici die ters an, hauptsächlich aber T. II. p. 158, und T. III. p. 61. Von den Schriften des Marco di Pino aus Siena sinden sich Nachrichten T. II. p. 197, wie auch im Discorso a Professori del Disegno, T. I. vergl. T. II. p. 203, 289.
d) Comolli, Bibliografia, T. II. p. 244, sq.

im Königr. bender Sizilien vorz. in Neapel. 849

Giannone, pittore Napoletano. Giannone, ber Berfaffer Diefer handschrift, mar wie Comolli beriche tet ein mittelmäßiger Mahler und schlechter Sarifte steller, ber sich auf eine widrige Urt bemubte, bar Une seben des Dominici verbachtig zu machen.

Endlich unß ich noch Giovanni Bartista Buongiovanni di Maida aus Tropca einem Orte in Calabrien erwähnen, der schon vor dem Dominici einige tebenstäufe der Neapolitanischen Mabler aus Licht gestellt hat. Sein Werk wird von Zavaroni ), Tommaso Aceto ) und dem Pater Ctia Amato B) aus geführt, vom Mazzuchelli h) aber und Tiraboschi dis gedruckt augegeben. Der Titel desselben lautet: Vite de' Pittori antichi Napoletani sino all'anno 1600. Napoli, 1674. 4. Buongiovanni schrieb ebem salls einen Traccat, de Carceratione foeminarum.

3n Anfange des achtzehnten Jahrhunderts ereige nete sich eine sowohl für die Geschichte der Kunft in Meapel als überhaupt im allgemeinen sehr wichtige Ers scheinung, nämlich die Entdeckung der Herkulanischen Antiquitäten, welche ich zum Schluß darstellen muß.

Der

- e) Zavaroni, Bibliotheca Calabra. Nap. 1753. p. 162.
- f) De Antiquitate et Situ Calabriae. Romac, 1737. fol.
- g) Pantopol. Calab. Neap. 1725. p. 229.
- h) Scrittori d'Italia, T. II. P. III. p. 1631.
- i) Tiraboschi, Storia della Lett. Italiana, T. VIII. p. 330.

Siorillo's Gefchichte d. zeichn. Zunfte. B. II. . Sof

Der Pring Elbeuf Emanuel von Lothringen be: gab fich im 3. 1706 mit der faiferlichen Urmee gegen Philipp V. nach Meapel, vermablte fich dafelbft im J. 1713. mit einer Tochter des Pringen von Galfa, und ertohr diefe Stadt zu feinem Mufenthalt. Alle er biere auf ein anmuthiges tufthans in der Dachbarichaft von Portici gegen das Jahr 1711 erbanen ließ, fo fließ man, mabrend die Fundamente gelegt wurden, auf das alte Theater von Bertulanum, und entdeckte mit Bulfe eines Reapolitanischen Architecten Ginfeppe Stans Darbi, einen mit Gaulen verzierten Tempel, worin fich eine Statue des Berfules, eine angebliche Rleopas tra und fieben andre befanden, die insgesammt ber Pring Engen von Savojen in Wien zum Gefchent erhielt k). Glücklicherweise verhinderte aber die Regierung Die weis tern Rachsuchungen des Pringen Elbenf, Der gewiß niehrere unschatbare Untiten verschenft haben wirde. Die Bicefonige felbst waren jedoch zu nachläffig um ans tite Annstwerke wieder aufzufinden und die angefanges nen Rachgrabungen fortzusegen. Thatiger mirtte bar gegen Carl der Dritte, Der auf Die Erhaltung jener Runftwerke eifrig bedacht war. Da er namlich im 3. 1736 nicht weit von Reapel ein kuftschloß erbauen lass fen wollte, fo fand man an der dagn bestimmten Stelle, in einer Tiefe von ungefahr 80 Jug, Die alte Stadt von Berkulanum. Die Gorge fur Die weitere Dach: forschung wurde nun dem schon genannten Urchitecten Standardi bis jum 3. 1740 übertragen, und dars auf einem Cortonefer Marcello Benuti, ber den Titel

k) Neber diese ersten Entdeckungen des Prinzen Elbeuf hat Ginseppe Standardi in einer eignen Schrift ges handelt. Ein Bruchstück derselben hat Untonio Franscesco Gori, in seine Symbolae Lieterariae, T. I. eingerückt.

Titel eines Marchefen und eines Unffebers über Die Dacharabungen erhielt. Dan jog barauf viele Dar: morne Statuen, Bronzen und Wandgemabloe ans Licht. Diese, welche fich mehrere Jahrhunderce bindurch in der feuchten Erde frisch und lebhaft erhalten batten, fingen an zu verbleichen, als man fie bem Eine fluß der frenen Luft ausselste und wurden gewiß ju Grunde gegangen fenn, wenn nicht ein Sigilianer Mo: riconi durch einen von ihm entdeckten Kirnif dem ganglichen Berderben der Farben vorgebeugt batte. Huf bobern Befehl fdrieb Bennti 1) über die anfgegras bene Stadt eine Abhandlung, welche die Rengierde Der gangen gelehrten Belt rege gemacht batte. Biele betrachteten die Entdeckung von Gerkulanum als einen Traum, und Giovanni Lami, Der damale ein ges lehrtes periodisches Bfatt beforgte, verspottete in einem bittern Son den Benuti, Gaint laurent, und Abate Mecatti, welche doch jene Entbeckung felbft angefebent batten. Seine falfchen Meufferungen wurden aber alle von einem Reapolitaner in einer Reihe von 36 Briefen an Proposto Gori auf das bundigfte widerlegt m).

Carl ber Dritte munfchte enblich ber bis aufs aufferste getriebenen Erwartung von gang Europa ein Benuge zu leiften, und suchte einen gelehrten Autiquar, ber

<sup>1)</sup> S. Descrizione delle prime scoperte dell'antica Città di Ercolano ritrovata vicino a Portici. Roma, 1748. Diese Schrift ist zu Benedig und in Deutschland nachs gedruckt, und auch ins Franzosische übersetzt worden.

m) Der Reapolitanische Gelehrte, der sich damals nicht nannte, war Giacomo Martorelli. S. Norizie del Memor. Scoprim. etc. und die Symbolae Litter. T. I. II.

ber alles mit Zeichnungen und Erläuterungen versehen öffentlich herausgeben sollte. Leider fiel seine Wahl auf einen Parmesauer Ottavio Untonio Bas jardi, bem er eine jährliche Besoldung von 5000 Scudi anwies, und eine über 30000 Ducaten kostende Bibliothek auschaffte "). Dieser Mann, dem es an Prüfungsgeist, Geschmack, Kunstsinn, mit einem Worte an allen zu einer solchen Unternehmung erforderlichen Eigenschaften sehlte, schrieb fünf starke Octavbände, worin er den tebenslauf des Herkules, den er für den Stifter der Stadt Herkulanum hielt, abhandelte und viele andre Nebendinge einmischte, wodurch er das Publicum und seinen Monarchen, der keine Kosten zur Wollsommenheit des Werks gescheuet hatte, jämmers lich betrog ").

Die Wichtigkeit und Ruglichkeit der immer mehr anwachsenden Kunftschäße bewegte übrigens von neuem den jum Flor der Wiffenschaften und Runfte unermus

n) Diese Bibliothek war die Pfalzer, deren Ueberbleibsel mit der Farnesischen Bibliothek der koniglichen heimfies len.

o) Prodromo delle Antichità di Ercolano. T.I-V. Napoli 1752. Gennaro Parrint hat auf dieses Werk ein wißiges und sehr passendes Epigramm versertigt, welches hier angeführt zu werden verdient:

Herculea urbs quondam saevis oppressa ruinis
Et terrae vastis abdita visceribus,
Magnanimi Regis jussu jam prodit in auras,
Raraque tot profert, quae latuere prius.
Miramur signa, ac pictas spirare siguras,
Priscorum doctas artisicumque manus.
Sed quam non motus terrae valuere nec ignes
Perdere, Scriptoris pagina dire valet.
En iterum terris misere tot mersa tenebris
Bajardi in libro tota sepulta jacet.

det wirkenden Monarchen, eine Akademie zu stiften, welche sich ausschließlich mit Antiquarischen Untersus chungen beschäftigen sollte. Diese Herkulanische Akas demie wurde im Jahr 1755 am 13. December unter dem Vorsitz des Marchesen Tanuzzi, erstem Staatssescretär, eröffnet. Ihre Mitglieder, welche sich in jedem Monate zwen mable in der königlichen Canzelen verzsammeln mußten, haben das allgemein bekannte Werk unter dem Titel Antichità d' Ercolano herausgeges, ben P).

Alls sich Carl ber Dritte im Jahr 1759 nach Spanien begab, so wurden von seinem Nachsolger Fers dinand dem Vierten oder vielmehr von dessen Ministes rium keine weitere Nachgrabungen vorgenommen; die Zahl der Arbeiter nahm täglich ab und ging endlich völlig ein. Diese Nachlässigkeit gegen Antiquitäten zes der Art und die Leichtigkeit, womit man Erlaubnis erzhielt, in andern Theilen des Königreichs Nachsuchungen anzustellen, bewirkte, daß viele Personen, unter dem Deckmantel die Fortschritte der schönen Künste zu besorztern, große Sammlungen von Alterthümern vorzügzlich von alten Vasen zusammenbrachten, und sie in andern

p) Es sind bis jest neun Bande erschienen. Sechs ents halten die Gemählde, zwey die Bronzen, und einer die Lampen und Candesabren. Man hat serner eine Deutz sche, Englische und Franzosische Ueberschung dieses Wert fes. Diese sam zu Paris unter solgendem Sitel heraus: Antiquités d'Herculanum, ou les plus belles peintures antiques, et les marbres, bronzes, meubles etc. trouvées dans les Excavations d'Herculanum, Stadia et Pompeïa, gravées par Fr. A. David, avec les explications, par M. P. Sylvain Maréchall. 8 Voll. in 8. (auch in 4.) Paris, 1792.

andern Theilen Europas mit ungemeinem Gewinn wies der verkanften. Auf diese Weise entstand die Hamiltonis sche Basensammlung, welche d'Hancarville in vier Foliobanden erklart hat ), und eine andre ebenfalls vier Bande starke, mit Erläuterungen des Herrn von Italinsky. Die erste Sammlung verkaufte der Ritster Hamilton sur einen ungeheuern Preis an das Britstische Museum; die zwente aber, welche er zu demsels ben Zweck bestimmt hatte, ging unter in die See 1). Uns Liebe für die Kunst hat er auch die Barberinische Wase eingehandelt, welche er aber gleich wieder dem Herzoge von Portland verkauste 1).

Carl

- q) Antiquités Etrusques, Grecques et Romaines, tirées du Cabinet de Mr. Hamilton etc. Es ist ebenfalls zu Paris im J. 1792 eine andre Ausgabe in 5 Banden ers schienen. Ueber den gesehrten Abentheuerer d'Handen sich Nachrichten in Leffings Kollectar neen zur Litteratur im XV. Bande seiner sammtlischen Werke, S. 66. Vergl. Bernoulli Zusähe zu Bolkmauns Neisen, Th. I. S. 263. und des Grafen Lambert Memorial d'un mondain, etc.
- r) Eine scharse Ruge des Kausmannsgeistes des Nitters Hat milton sindet sich in der Decade Philosophique. An V. T. XI. p. 18.
- s) Ich habe nicht nur Gelegenheit gehabt, die Originale Base im Hause Barberini vermittelst des Grasen Scudelari, eines innigen Freundes des vormaligen Bessigers derselben, sondern auch die vortrefsliche Kopie zu betrachten, welche Herr Wedgwood darnach versertigt hat. Ich verdauke dem Herrn Hofrath von Zimmersmaun, meinem alten und achtungswürdigen Freunde, die Bekanntschaft mit diesem Künstler, der bei seiner Durchreise, aus Gefälligkeit für mich, die schöne Kopie auf unserer Bibliothet öffentlich ausstellte. Es ist hier nicht der Ort, mich in eine antiquarische Untersuchung über jene merkwürdige Base einzulassen; ich nill aber dens

Carl der Dritte verdient unstreitig wegen Des Gis fere, womit er Runfte und Wiffenschaften aus dem Dunkel hervorjog, unfere großte Uchtung. Er errich: tete eine Fabrife von Arazzi, welche viele Jahre bins burch in S. Carlo delle Moritelle Dauerte, und viele andre vortreifliche Muftalten. Die Runft Coelfteine gu Schleifen, welche vordem nur in Floreng blubte, marb ebenfalls ungefahr vor 40 Jahren in Reapel eingeführt. Unch grundete man dafelbit eine Porgellan ; Sabrife, welche vorzüglich fleine Sachen beffer geliefert bat, als eine andre, welche der Monarch nach Spanien ver: pflangte ').

Was

Dennoch gegen biejenigen, welche behaupten, baf fie aus ci= nem Carbonny bestehe, auführen, daß fie die Gefialt einer Bonteille hat und aus Glas geblafen ift. Die Basreliefs find ferner nicht wie man gemeiniglich glaubt in Formen abgedruckt und dann auf die Bafe gebracht, fondern indem die Bafe aus zwen geblafenen Glaslagen, namlich einer dunkeln, fast ichwarzen, als der erften, und einer weißen darüber, besteht, durch die Sande eis nes Runftlere der fich des Rades bedient hat verfertigt worden. Gie war anfanglich gang mit einem glatten Hebergug umgeben, ben ber Runftler, mo er die Karbe Des tiefern Grundes wollte erscheinen laffen, weggearbeis Unf diese Beife gelang es auch den Alten, Cas meen von dren und niehreren Farben nachzughmen. Heber bie Base selbst siehe: Description abregée du Vase de Barberini maintenant Vase de Portland etc. par Josiah Wedgwood. Lond. 1700. und die vortrefflichen Bemer= tungen des Ben. Grafen von Beltheim in feiner Sammlung verschiedener Auffage (Delmftatt, 1800.) welche Sr. van de Vivere ins Frangofische überfett und in diefem Sahre berausgegeben bat.

t) S. Interpretation des Peintures dessinées sur un Service de Table travaillé d'après la bosse dans la Royale Fabrique de Porcellaine par Ordre de sa Majesté le Roy

566 4

Was die Mableren betrifft, so hat die Entdels kung der herkulauischen Alterthumer nicht den gerings sten Einfluß auf ihre Ausbildung und Beredelung ges habt. Man behandelte sie auf eine unfruchtbare, per dantische Weise und sah niemals auf ihren ästhetischen Werth. Die Künstler, gemeiniglich keine großen Freunde von gelehrten Untersuchungen, betrachteten deshalb als les mehr als Anticaglien, als wie Denkmähler eines höheren Geistes, worans sie hätten Nußen schöpfen können.

Da

des deux Siciles. Naples 1787. 4. Mit vielen Rupfer: flichen. Das Gervice mar fur den Ronig von England beitimmt, wie man aus bem vorgesetten Dedications: Schreiben des Ritters Benuti erfieht. Ums Sahr 1702 beschäftigte fich in Reapel ein Runftler Delvecchio, Die alten Campanischen Befage vortrefflich nachzuahmen. Sch will hier das Urtheil anführen, welches der General Dommercuil über die Arbeiten dieses Mannes gefallt hat. "Un artiste de Naples, nommé Delvecchio, après y avoir établi une manufacture de faience de très belle forme, essaya, vers 1792, de resusciter la fabrique des Vases Campaniens. Ses essais ne furent pas infructueux, et il produisit des Vases, qu'à moins d'être connaisseur, on pouvait prendre pour antiques. J'ignore s'il a suivi ce genre de travaux, qu'il était important d'encourager. Soit qu'il voulût cacher à ses rivaux sa déconverte, soit qu'en effet il accusat la vérité, en voyaut chez lui des vases dont la pâte pour la finesse, la couleur et la légèreté, pouvaient les faire confondre avec les vases antiques, il m'assura que pour les fabriquer, il avait été forcé de tirer ses terres de la Sicile, et d'un lieu qu'il ne me nomma pas, après avoir inutilement, disait - il, cherché ces espèces de terre dans les environs de Nola. S. Voyages physiques et lythologiques dans la Campanie etc. par Scipion Breiflak; traduits du manuscrit Italien, et accompagnés des notes, par le Général Pommereuil, Paris, an IX. (1801.) T. I. p. 18. (1)

## im Königr, bender Sizilien vorz. in Neapel. 857

Da sich der König bemichte, in seinen Staaten die Fortschritte des guten Geschmacks zur befördern, so wollte er, um die Mahleren in der Hauptstadt wieder emporzubringen, auf öffentliche Unkosten eine Akades mie errichten, und die Direction derselben dem uns sterblichen Mengs übergeben. Es gelang ihm auchzseinen Vater Carl den III. König von Spanien dahin zu bewegen, daß er Mengs, der sich wegen seiner Kränklichkeit in Rom aushielt, zu diesem Geschäft Erslaubniß ertheilte; Unglücklicherweise kam aber der Wesseld, des Monarchen acht Tage nach dem Tode des philosophischen Mahlers in Rom an ").

Man hat zwar in der Folge eine Akademie oder vielmehr eine Schule für die Jugend gestiftet, und die Ausschle zwenen Künstlern anvertrauet, dis jest ist aber noch nichts erschienen, worans man auf einen glücklischen Fortgang schließen konnte. Indem man nämlich den größten Theil der Jünglinge dazu brauchte, zahls tose gute, mittelmäßige und selbst schlechte Basenges mählde zu kopieren und durch geöhltes Papier zu zeichnen, so tiesen alle Unternehmungen nur auf Gewinnsucht und Handelospeculationen hinaus. Ausstatt die Jugend auf den Weg zur Anschaung der Werke eines Raphael,

566 5

<sup>1)</sup> Ich habe mich vergebens bemuht, in Chronifen und ahne lichen Werken Spuren einer alten Mahlers Brüders schaft aufzusinden. Nur erst im Jahr 1664 hielten die Kunstler in einem den Jesuiten gehörigen Sause Berssammlungen, welche vorzüglich Undrea Baccaro in Sang brachte. Als Beschützer dieser nützlichen Unstalt erstehr man die Heil. Unna und den Seil. Lucas. Under ea Baccaro sichten eines Susammentünste das wichtige Studium des Nackten ein. S. Dominici, T. III. p. 139 u. 303.

Dominichine, Guido und andrer Meifter zu leiten, auffatt fie in ber Perspective, Unatomie, Geschichte, Rabellebre u. f. f. ju uben, ließ man fie in jenen engen Schranken, und labmte die Rraft, womit fie fich ftolk auf beffere Bulfemittel und befeelt vom Unblick erhas bener Mufter den Ulten batten nachichwingen konnen.

Ich schließe die Beschichte der Mahleren im Ro: nigreiche Reapel mit bem febulichften Wunfche, baf ber Friede Diefes fruchtbare land wieder beglücken und ihm einen Dacen geben moge, der mit Liebe für bie Runft eine grundliche Renntniß derfelben verbindet.

# Geschichte

ber

# Mahleren in Ligurien,

von ihrer Gerstellung bis auf die neuesten Zeiten.

as Schicksal Genuas, der Hauptstadt des Liguris schen Gebietes, war nicht minder unglücklich ils das der übrigen Städte Italieus.

Nachdem sich die Gothen zu herren derselben ges nacht hatten, siel sie darauf, wie mehrere Schriftsteller behaupten, in die hande der Longobarden und endlich inter Französische Votmäßigkeit. Die Regierung der Stadt wechselte ebenfalls österer, da die höchste Ges valt bald in den handen der Consulen, bald in des ten des Volks war. Endlich erhielt der Adel den nächtigsten Einfluß, und zwar nach der Angabe verschiedener Schriftsteller im Jahr 1100, oder wie indere behaupten im Jahr 1200 \*). Um die Eisersucht der Bürger zu unterdrücken, wählte man innen Ausländer zum Podesta, dem man aber eine Anstahl von acht Bürgern unter dem Namen Nobili an die Seite seite. Die ersten, die diese Würde bekleiz deten, waren die Doria, Spinola, Fieschi, Grismaldin. s. w.

Ben

x) S. Uberto Foglietta, della Republica di Genova-Lib, II. Roma, 1550. \$.

Bei ber Eroberung von Pafaftina mahrend ber m Rrenginge zeichneten fich Die Genuefer vorzüglich aus. Im Jahr 1339 mablten fie ihren erften Doge, Gie mone Boccanegra, und waren ums Jahr 1379 nebst den Benegianern, denen fie an Macht nicht nach: fanden, herrn des Meeres. Da aber das Bolf mit Der Regierung ftets ungufrieden mar, fo wendere es fich bald an diefen, bald an jenen, um von dem Jos che des Adels befrenet ju werden. Benna marb alfo wechselsweise theils dem Raifer und dem Konige von Frankreich, theils den Bergogen von Mailand, und Montferrat, Den Spaniern und mehreren andern Mache ten ju Theit. Diefe bestandigen Unruben welche Ber nua gerrutteten, endigten fich endlich im 3. 1528, ins bem es von Undrea Doria befrepet und in eine Res publik verwandelt murde y). Allein bei diefer neuen Regierungsform gewann der Udel mehr an Gewalt; er trennte fich in 28 Ramilien, welche unter denen von Portico vecchio und Portico nuovo begriffen wurden. Bon jener Zeit bis auf die neuesten traurigen bat Wes nua fast ununterbrochen seine Frenheit behauptet.

Soprani 2) eröffnet seine Geschichte der Mables ren in Genua, mit Guglielmo Embriaco, der aber nur Kriegsbaumeister war. Ich bemerke daber von ihm im Borbeigehen, daß er die Urmee', welche Bouillon in Palastina mahrend der Kreuzzuge anführte, begleitet und sich durch Unordnung der Kriegsmaschies

y) S. Elogi Storici di Christoforo Colombo, e d'Andrea d'Oria. Parma, 1781. 4.

<sup>2)</sup> Vice de pittori Genovesi.

neu hervorgethan haben soll. Bei der Hebergabe von Cafarca, die er vorzüglich bewirfte, überließ er andern die Kostbarkeiren von Gold und Silber, und behielt für sich jeues berühmte Smaragdene Gefäß oder Becken, welches er seiner Baterstadt Genua schenkte. Er ward darauf zum Consul ernaunt, und man bezhauptet, daß sich von seiner Regierung an der Gezbrauch Münzen in Genua zu prägen herschreibe.

Monaco dell' Ifola b'oro, aus der Familie Cibo, geb. 1346, geft. 1408, war Dichter, Mahrler und Geschichtschreiber. Borzüglich zeichnete er sich aber durch Miniaturgemählte aus.

Von seinem Zeitgenossen Nicold da Voltri sabe man noch im Zeitalter des Soprani verschiedene Werke

a) Diefes Beden, welches aus einem Edelftein gearbeitet fenn foll, wird in der Rathedrallirche aufbewahrt, und tann nur mit der besondern Erlaubnif des Cenate befehen werden. Was feine Große und Form betrifft, fo ift es sechseckigt, und hat zwey emporstehende Briffe, von benen der eine ausgearbeitet, der andre aber noch roh ift. Der Durchschnitt des Randes betragt einen Palm und 71 Ungen; ber Umfang, 5 Palmen weniger einer Unge; Die innere Tiefe o Ungen; die auffere Sohe endlich 8 Ungen. Alle Genuesische Schriftsteller beschreiben zwar Dieses Becken, find aber über die Person welche es dem Cenat verehrt hat, uneine. O. Agostino Giustiniani, Annali di Genova, 1537. 4. Pag. XXXII. Paolo Interiano, Ristretto delle Istorie Genovesi, p. 7; und eine einzelne Schrift unter dem Titel: Il facro Catino di Smeraldo, del P. F. Gaerano. Genova, 1726. 4. Condas mine der dle Erlaubnif erhalten hatte, das Gefaß ge= nauer gu untersuchen , will darin fleine Fleden oder Lufts blagden, wie man fie im Glafflug findet, entdeckt bas ben. S. Memoires de l'Academie des Sciences, vom J. 1757.

Werke in mehreren Rirchen, unter andern in der der Nostra Signora delle Vigne, moselbst er im 3. 1401 eine Berkundiaung Maria gemablt bat.

Um eben diefe Zeit blubte in Genna ein teutscher Runftler, Ginfto d'Alemagna, von dem noch Werfe mit der Jahrezahl 1451 vorhanden waren. Der Zeitpunkt, worin diefer Mabler gelebt bat, ift wie fein Beburtsort nicht genau bekannt, jedoch bemerkt Soprani, daß fich das alteste in Benug befindliche Frestogemablde von feiner Sand berfchreibe. Wand des Rrengganges im Rlofter von S. Maria di Caftello fieht man von ihm eine Berfundigung Das ria durch den Engel, ein Wert, worin der eben ges nannte Schriftsteller einen Gothischen Geschmack mahrs nehmen will: Aber diefer Geschmack mar berschend in jenem Zeitraume. Unter dem Gemablde ließt man fole gende Inschrift:

IVSTVS DE ALEMANNIA PINXIT. 1451.

Durch die Sorgfalt der Dominicaner ift dieses Bild fo gut vermahrt worden, daß es noch neu ju fenn fcheint b).

Soprani fucht, wo er vom Lodovico Brera redet, ju beweisen, daß die Runfte in Benua nicht fo fruh wie in andern Gegenven Staliens zu einer bobern Bluthe emporgestiegen waren, weil die Mahler mit Den Bergoldern eine Rlaffe ausgemacht, und ihre Runft nur mechanisch in ben gemeinsten Werkstätten ausges ubt hatten; daß ferner die Ginrichtung der Gilden ibs

b) Dies bestätigt auch ber Commentator bes Goprant, nach deffen Ungabe die Farben fo frifch feyn follen, als waren fie erft vor einigen Tagen aufgetragen worden.

ren

ren Geist verengt, und kein boberes Bestreben nach Bildung und Beredelung erweckt habe. Erwägen wir aber diese Behanptung genaner, so ergibt sich, daß die Bernachlässigung der Kunst nicht jener Bereinis gung der Mahler mit andern Handwerkern, welche auch in den übrigen Italianischen Städten damals üblich war, sondern den vielen innern Unruhen wodurch Genua zerrüttet wurde, und dem Handelsgeist der Bürzger, welche die Künste nur als Dienerinnen des Lurus der Großen ansahen, zuzuschreiben sen. Gleiches Schicksal mit den Künsten hatten die Wissenschaften, die fast noch weniger vervollkommmet, kaum im sunfrehnten Jahrhundert hergestellt worden sind.

Lodovico Brera mard zu Mizza gebohren. In der Kirche von S. Maria della Consolazione fieht man von ihm ein Gemahlde, welches die himmelsahrt Christi darstellt, und mit einer schlechten kateinischen Juschrift, zum Theil in Gothischen Buchstaben, ver: sehen ift. Man ließt namlich:

Ad laudem summi scandentisque etera Christi Petrus de Fatio Divino munere secit hoc opus impingi Ludovico Niciae natus. 1483. die 17 Augusti.

Unter den übrigen Werken des Brera zeichnet sich vorzüglich eine Kreuzigung Chrifti aus, welche im Refectorium der Barnabiten aufbewahrt wird. Eine ähnliche befindet sich zu S. Maria di Castello bei den Dominicanern, mit der Unterschrift:

LVDOVICVS BREA NICIENSIS FACIEBAT.
ANNO 1513.

In Savona mabite er im J. 1490 auf Befehl des Cardinals San Pietro in Vincula, der in der der Folge unter dem Namen Julius II, den heiligen Stuhl bestieg, einen S. Johannes den Evangelisten, ein Werk, das in der That tob verdient.

Während dieser Zeit war in Italien zu einer gros gen Umbildung der Künste alles reif geworden; sie hats ten durch Raphael, Michelangelo und audre unsterhtliche Männer die höchste Nichtung besommen, und die Folge davon war, daß auch Genna aus seiner terhar; gie erwachte, und zum Fortschritte in der Kultur geleis tet wurde. Unter die Männer, die zur Ansmunterung der Kunst das meiste beitrugen, gehört vorzüglich Otstaviano Fregore, erwählt zum Dogen im J. 1513. Er berief nach Genna den Bildhauer Giacomo toms bardo, und Carlo del Mantegna, einen Schüler des Andrea Mantegna.

Mls Schuler des Brea nennt man Teramo Piaggia und Antonio Semino, der der Bater einer weitläuftigen Mahlerfamilie wurde.

Untonio Semino gebohren im J. 1485 bils dete sich zu einem wackern Künstler, und arbeitete großentheils in der Gesellschaft des Teramo. Unter seinen vielen Werken verdient vorzüglich ein Erzengel Michael, den er ums J. 1526 gemahlt hat, wegen der richtigen Zeichnung kein geringes tob. In S. Undrea sührte er zugleich mit dem Piaggia ein Gemählde ans, welches die Marter jenes Heiligen darstellt, und mit seis nem und seines Mitarbeiters Namen bezeichnet ist. Wahrscheinlich kann man ihm auch die ehemals in der Kirche von S. Maria della Consolazione befindlichen Mahlerenen, welche aber jest nicht mehr vorhanden sind, zuschreiben. Für die Familie Niari in Savona mußte

mußte Semino mehreres verfertigen, worin er sich felbst übertroffen hat. Endlich sieht man noch im Dom ein isolirt stehendes, von benden Sciten beschauliches Gemählde, dessen eine Seite Undrea, und die andre Teramo gemahlt hat.

Antonio hegte die Absicht, in Genna zum Bors theil der Jugend, hauptsächlich aber seiner zwen Sohne, die sich der Mahleren gewidmet hatten, eine Akademie zu stiften; da jedoch alle seine Bemühungen fruchtlos waren, so schickte er sie nach Rom, wo sie sich ungemein vervollkommneten. In der Folge trugen sie sehr viel zur Verbreitung des guten Geschungen der Römissschen Schule in ihrem Vaterlande bei.

Was den Styl des Teramo betrifft, so bemerkt man in seinen Werken eine grundliche Kenntnis der Perspective, vorzüglich in zwenen, von denen das eine einen Heil. Johannes den Tänser, das andre die Unferstehung des kazarus abbildet. Ueberdem that er sich auch wie sein Gehülse Teramo in der kandschaft; mahleren hervor.

Antonio's Sohne waren Ottavio und Ans brea Semino. Sie lernten die Anfangsgründe der Mahleren von ihrem Vater, reisten darauf, wie ich schon bemerkt habe, nach Nom und studierten daselbst die Werke der größten Meister; sie kepierten ferner viele Alterthümer, hauptsächlich die Säule des Trajan. Ihre Vildung vollendeten sie aber durch die Nachahr mung der Naphaelischen Werke, worauf sie sich mit besonderm Fleiß legten. Als sie nach Genna ums J. 1552 zurückkamen, erhielt Andrea vom Adamo Ceux turione den Auftrag, vereint mit Luca Cambiaso Siorillo's Geschichte d. zeichn. Künste B. II. und den Brüdern Lazaro und Pantaleo Calvi, die sich durch ihre Talente in der Perspectiv: und Lands schaftmahleren einen Namen erworben hatten, die Kirsche von S. Maria degl' Angioli auszuschnücken. Er vollendete nicht nur diese, sondern auch viele andre vorstressliche Urbeiten, welche Soprani beschrieben hat, aber durch die Zeit vernichtet worden sind.

Ottavio, der das lebhafteste Verlangen fühlte, die Werke der großen kombardischen Meister kennen zu lernen, beredete seinen Bruder Andrea, mit ihm nach Mailand zu reisen. Sie langten auch daselbst an, und fanden gleich für den Herzog von Terranova Beschäftis gung, indem er ihnen den Anstrag ertheilte, gemeinsschaftlich mit dem Aurelio Busco seinen Pallast zu verzieren. Andrea mahlte hier ein Gastmahl der Götter bei der Hochzeit der Psyche, ein Werk, das vom Lomazzo' ausserventlich gelobt wird. Endlich kehrte er wieder in sein Vaterland zurück, sührte noch eine Anzahl Porträte aus, und starb daselbst mit Ehrens bezeugungen überhäuft.

Ottavio besaß zwar einen lasterhaften und vers werslichen Character, übertraf aber in der Kunst seinen Bruder. Alls ein Freund des Luca Cambia so gründete er mit demselben eine Zeichenschule, worin das Studium des Nackten auf das eifrigste betrieben wurde. Er starb endlich in Mailand, wo er in der Person des Paolo Camillo Landriani einen wackern Schüsler hinterließ, den Lomazzo mit vieler Hochachtung ers wähnt.

26115

e) Lomazzo, Lib. V. delle Grottesche, p. 138.

Und der Schule des Untonio Semino ging Giovanni Cambiafo bervor. Er ward im Sabr 1495 gebohren, legte fich auf die Machabinung des Carlo del Mantegna, und jog aus deffen mundlichen Borfdriften keinen geringen Bortheil d). 2116 aber im 3. 1528 der Pring Doria nachdem er die Unruben in Genua gedampft batte, verfchiedene Runftler aus Rom und Toscana, und unter diefen einen Pierino del Baga, Domenico Beccafumi und Untonio Pors Denone ju fich berief, um feinen prachtigen Pallaft aus: mablen zu laffen; fo wirfte der Unblick der Werke des Vierino und Pordenone fo febr auf feinen Beift, daß er fich entschloß, diefen Muftern ju folgen, und der wirks lich etwas trockenen und schneidenden Danier feines Lebrers Gemino ju entjagen. Er gab deshalb feinen Riguren im Character des Pierino ftarfere Umriffe, tos lorirte fraftiger, und fubrte viele Arbeiten aus, von benen fich aber bis auf unfer Zeitalter wenig oder nichts erhalten hat '). Ihren Werth tonnen wir alfa nur nach denjenigen Sachen, ichagen, welche fein Schus ler und Gobn binterlaffen bat.

Luca

- d) Diefer Carlo bel Mantegna wird vom Balerto Corte in sciner Lebenebeschreibung des Luca Cambiaso angeführt. Er wurde nämlich von dem Doge Ottaviano Fregoso, einen eifrigen Beschüßer und Liebhaber der zeichnenden Künste, mit vielen andern Mahlern und Vildhauern nach Genna berusen.
- e) Nach Soprani's Angabe, (S. 34) foll Giovannt zuerst erfunden haben, den menschlichen Korper durch Bierecke zu zeichnen; eine Entdeckung, welche Lomag; oden Bramante d'Urbino juschreibt.

Luca Cambiaso geb. 1527. j. 1585.

Diefer Mann, der feines Baterlandes Bierde mar, und nicht allein eine der erften Stellen unter feinen Mitburgern, fondern auch unter den größten Stalianis ichen Künftlern überhaupt verdient, erlernte die Grund: fage der Mableren von feinem Bater, und legte fchon in einem Alter von zehn Jahren die ausgezeichnetften Proben feiner Geiftesfrafte ab. Alls ein Jungling von funfgebn Jahren feste er alles in Erstaunen, da er gemeinschaftlich mit feinem Bater gabllofe große Werte vollendete, worin man zwar wenig Studium der Ra: tur, aber einen gigantifchen Stol, einen unerschopflischen Reichthum ber Phantafie, und eine fast flurmis fche mechanische Fertigkeit wahrnimmt f). 2fuf Unfus chen feines innigen Freundes, des berühmten Urchi: tecten Galeaffio Alefi, verließ er jedoch jene gigantische Manier, jog die Ratur fleißiger ju Rathe, und be: mübte

f) Urmenini berichtet uns (Trattato della Pittura, p. 116.) daß er den Cambiaso perfonlich gefannt habe. Er nennt ihn Luccheto da Genova, und theilt über feine Geschicklichkeit einige Rachrichten mit, welche hier eine Stelle verdienen. "Al mio tempo" fagt er "dipingeva in San Matheo nella Chiefa ch' era del Principe Doria alcune istorie di quel Santo a prova con un altro pittore da Bercamo (namlich mit Battiffa Caftello Bers gamasco) affai ben valente. Ma certo è che di coffui io hò visto per quella Città (in Genna) cose mirabili: egli dipingeva con tutte due le mani, tenendo un penello per mano pieno di colore, e si vede esser tanto esperto e risoluto, che sa le opere sue con incredibil prestezza. e hò visto piu opere di costui a fresco che non vi fono di dieci altri insieme, e fono le sue figure condotte con mirabil forza, oltre che vi è quella fierezza che viene di raro con molta arte, e fatica scoperta dagli intendenti ne i loro maggior concetti.

mubte fich, mehr Grazie, Alumnth und ein gefälligeres Rolorit zu erreichen. In Diesem nach den Regeln feis nes Freundes modificirten Geschmack vollendete Inca zwen Altarblatter fur die Kirche des Beil. Bartholoi mand, von denen das eine die Auferstehung des Beis landes, das andre aber die Berklarung deffelben auf dem Berge Cabor abbildet. Ills ein hauptwert ver: dient überdieß die Marter des Seil. Bartholomaus in der Rirche dell' Olivella bemerkt zu werden. Durch Diefes mit allgemeinem Beifall aufgenommene Ges mablde erhielt er aufferordentlich viele Huftrage. Co mablte er in einem großen Saale des Paltaftes Gri: malbi verschiedene Thaten bes Ulyffes, und verfertigte für den Pring Grimaldi die Kartons, welche nach Flau: dern geschieft wurden um Arazzi Darnach zu wirken. Den Pallast Gerra zierte er mit der Sochzeit Umers und der Pfoche; und Die Kirche des Beil. Matthaus mit verschiedenen vortrefflichen Mablerenen, wobei ibm fein ichon oben erwähnter Freund Battifta Caftello von Bergamo bulfreiche Sand leiftete 5).

Als ihm feine Gemahlin burch den Tod entriffen wurde und er Pabst Gregor den XIII. vergebens um die Erlaubniß, seine Schwägerin zu benrathen, gebeten hatte, so versank er in die tiesste Schwermuth, welche sich auch in seinen um diese Zeit versertigten Werken auffallend äussert. Sie sind leicht und schnell, ganz im Geist seiner frühesten Arbeiten, bevor er nämlich den Rath des Aless annahm, ausgeführt; Ueberdem sehlt es ihnen an Eleganz und Schönheit, welche man to sehr in den Werken seiner blühenden Periode bewunz dert.

g) Diefer Kunstler reifte im J. 1576 nach Spanien. Rii 3

bert. Jeboch mabite er in diefer dritten Manier meh: rere Sachen in Debl. Um eben diefe Zeit ftarb ju Madrit Castello, und da er viele Gemablde unvollen: Det hinterließ, fo munschte Philipp II, daß luca Diefe Arbeiten feines alten Mitfchulers beendigen mochte. Cambiafo wollte ichon die Ginladung des Ronigs aus: Schlagen, als er auf den Gebauten tam, durch den Gins fluß beffelben die pabftliche Difpenfation und feinen geliebten Wegenstand zu erlangen; er nahm deshalb die Ginladung an, und begab fich im 3. 1583 in Gefelle Schaft feines Schilers Laggaro Lavarone nach Das Drit. Philipp empfing ibn auch mit vielen Chrenbegen: aungen und übertrug ibm verschiedene Beschäfte. Es war ichon eine geraume Zeit verfloffen, che er Muth fagre fein Geheimnig zu eröffnen; endlich vertrauete er es einem von Philipp febr geliebten Minifter, der ihm aber ben Rath gab, von biefer Angelegenheit zu fchweis gen, widrigenfalls ihm der Ronig feine Gnade entzies ben wurde. Getaufcht alfo in ber hoffnung feinen 3weck durchzuselsen, gramte er fich fo febr, daß er nach zwen in Madrit verlebten Jahren, im J. 1585 farb. Das Undenken Diefes unglücklichen Mannes haben mehrere Schriftsteller, vorzüglich Uberto Folieta Durch Lobschriften verberrlicht h).

Cam:

h) S. Uberti Folietae Clarorum Ligurum Elogia etc. Romae, 1573. 4. p. 250. Auch finden sich Lobgedichte auf ihm in den Werken des Marini u. s. f. — Luca hatte den Gebrauch, seine Figuren mit Quadraten von verschiedener Größe zu kliziren. Mehrere seiner Entzwürfe, welche dieses Versahren deutlich machen, befins den sich in der Sammlung die Picart heransgegeben hat. S. Recueil d'Estampes. Nro. XXXIV. u. XXXV. Ich habe schon oben, wo vom Giovanni Cambiaso die Rede war, bemerkt, das nach Lomazzos Meinung, die Ehre der Ersin-

Cambiafo hinterließ verschiedene achtungswür; dige Schüler, worunter sich vorzüglich sein Sohn Drazio, der in der Mauier des Baters vortreffliche Werte geliefert hat, rühmlich hervorthat.

Francesco Spezzino und Lazaro Tavas rone haben ebenfalls den Unterricht des Cambiaso ges nossen; Giovanni Battista Paggi aber besuchte zwar nicht die Schule desselben, bildete sich jedoch in seiner Ingend durch das Studium seiner Werke.

Um eben diefe Zeit blubten Niccold Corfo, Undrea Morinello, die Gebruder Lazaro und Pantaleo Calvi, Giacomo Bargone und Niccolofio Granello.

Niccold Corfo hatte zwar eine mittelmäßige Beichnung, aber eine liebliche Farbengebung, welche man an mehreren von ihm im Unfange des fechzehnten Jahrhunderts verfertigten Werken bewundern kann.

Mo:

dung dem Bramante von Urbino gedühre. Die eignen Morte dieses Schriftstellers lauten folgendermaßen: "Or quanto alle Pizure quadrate ne disegnò assai Vincenzo Foppa, il quale forse dovca haver letto di quelle che in tal modo squadrava Lisippo statuaro antico, con quella simmetria, che in Latino non ha nome alcuno. Et seguendo lui ne disegnò poi Bramante un libro, da cui Rassaello, Polidoro e Gaudentio ne cavarono grandissimo giovamento; et secondo che si dice è pervenuto poi nelle mani di Luca Cangiaso Pozzeverasco, il quale perciò e riuscito nelle invenzioni e bizarrie rarissimo al mondo." (S. Lomazzo, Lib. IV. p. 320). Auch hat unser alter Albert Durer Figuren auf diese Art ges zeichnet, worans sich ergibt, daß sie schon lange ver dem Zeitalter des Canbiaso gebränchlich gewesen sep-

Morinello geb. im J. 1490 gehört unter die ausgezeichnetsten Künstler seines Zeitalters. Bon seiz wen Gemählden haben sich nur wenige bis auf uns er: halten. Jedoch wird noch von ihm in der Kirche des Heil. Martinus di Albaro ein vortrefsliches Bild mit der Inschrift: Consortia S. Mariae Ecclesiae Divi Martini: 1516. Andreas de Morinello pinxit, ausbewahrt. Er versertigte es nämlich für die zu der erzwähnten Kirche gehörige Brüderschaft.

Lazzaro und Pantaleo Calvi waren Zöglinge ihres Vaters und darauf des Pierino del Waga, nach dessen Kartons sie mehreres arbeiteten. Lazzaro, geb. im J. 1502, hielt sich in Neapel und Monaco auf, vernachläßigte eine Reihe von Jahren hindurch die Mahleren, ergriss sie aber endlich wieder, und sührte verschiedene Sachen ans, die ihm einigen Ruhm erworben haben. Er endigte seine Lage im J. 1607, lebte also 105 Jahre. Sein Character war sehr verwerslich, denn er vergistete aus Neid einen jung gen Künstler Giacomo Vargone.

Unter Lazzaro's Schiler verdient vorzüglich Battista Brignole genannt zu werden. Wom Pantaleo Calvi sieht man nur wenige Arbeiten die er für sich allein vollendet hat, indem er das meiste in der Gesellschaft seines Bruders aussührte. Er hin: terließ vier Sohne, Marc Antonio, Aurelio, Benedetto und Felice, die sich sämmtlich der Mahleren widmeten.

Ein Mann von großem Geifte und gewiß der auss gezeichnetfte Schuler von Luca, mar Francesco Spezzino. Er fludierte nicht nur die Werke feines Lehrers, Lehrers, sondern legte sich auch eifrig auf die Nachah: mung des Michelangelo, und würde es unstreitig nur ter allen seinen Mitschülern am weitesten gebracht haben, wenn ihn nicht der Tod in der Blüthe seiner Jahre hingerissen hatte. Eins seiner besten Gemählde ziert die Sakristen der Kirche der Madonna della Vigna. Er starb im J. 1579.

Giovanni Battista Castello that sich hanptsächlich in der Miniaturmahleren hervor. Er empfing den ersten Unterricht in der Kunst vom Luca Cambiaso, und ward darauf von Philipp dem Zwen; ten eingeladen, um die Chorbücher im Eskurial mit Mix niaturen zu schmücken. Für die Königin Margaretha von Desterreich mußte er im J. 1599 eine Kopie des Scil. Bartolomeo ausbewahrt wird i). Er hatte eben; falls das Glück, von dem drückenden Junstzwange bez frenet zu werden, dem damals die Mahler in Genna den Gesehen gemäß unterlagen k). Er starb im Jahr 1637, und hinterließ an seinem Sohn Girolamo einen wackern Künstler. In den Gebichten des Don Angelo Brillo, Marini, Sorenzo und Andrer, wird er östers ehrenvoll erwähnt.

Oio:

i) Dieses Schweiftuch ift ber Legende zusolge vom Kerzoge von Genua, Lionardo Montaldo, den Mons den ums Jahr 1384 geschenkt worden. Der Herzog hatte es selbst von dem Griechischen Kaiser Johann Pas lavlogus erhalten.

k) Soprani hat das Privilegium, das er im J. 1606' unter der Regierung des Dogen Luca Grimaldo empfing, abdrucken laffen. T. l. p. 108.

Giovanni Battifta Paggi hat fich als Mahler, Bilbhauer, Architect und Schriftsteller eis nen großen Ruhm erworben. Er ftammte von einer Der angesehensten Familien ab, indem einer feiner Bor: fahren ums 3: 1188 mit vier andern Gennefischen Edelleuten vom Bolte ermablt wurde, um einen Fries bensschluß zwischen Genna und Difa zu vollziehen. Giovanni ward im J. 1554 gebohren und erhielt eine gelehrte Bildung; er legte fich jedoch wider den Willen feines Baters, der ibn jum Kaufmann be: stimmte und defhalb in der Rechenkunft unterweisen ließ, auf die Mableren und Mufit, und foll felbst, wie Soprani berichtet, die Theorbe entdeckt haben, ob ibm gleich Undre in ber öffentlichen Bekanntingchung Diefes Instruments zuvorkamen 1). Gein brennender Gifer für Dableren bewog ibn, ftets Runftler : Gefell: fchaften zu befuchen, und mit einem berühmten Bild: bauer aus Lucca, Gafparo Forgani, der ein un: gemeines Talent befaß, alles was die Stulptur bervors brachte in Opps nachzuahmen, Die innigfte Freunds fchaft zu ftiften. Leider mußte er von feinem Bater, Der Die zeichnenden Runfte fur entbebrlich und ibr Stn: binn fur gemein hielt, taufend Unannehmlichkeiten ers dulden; er überwand jedoch jedes Sinderniß, legte fich ausschließlich auf die Dableren, und ftudierte überdem Die Architectur und Perspective, indem er nur die Schrifs ten des Bitrub, Gerlio und einiger Undrer aufmerts fam las.

Ein Streit worin er gerieth feste ihn in die Nothe wendigkeit, sich gegen einen zunkischen Menschen zu vertheidigen, den er so stark verwundete, daß er einige Tage

<sup>1)</sup> Soprani, Vite de' Pittori Genoves, p. 114.

Tage darauf starb. Dieser Vorfalt zog ihm als Strafe eine ewige tandesverweisung zu; daher er sich nach Flox renz begab, wo ihn Franz der Erste, der jedes Talent zu schähen wußte, mit tiebe aufnahm. Während Paggi in diesem neuen Ausenthalte, beschüßt von seinem erhabenen Gönner und geehrt von jedem, arbeitete, ersuchte ihn der Prinz Doria in einem Schreiben, nach Genua in seinen Pallast zurückzusehren, und versprach ihm nicht allein Sicherheit zu verschaffen, sondern auch beim Senat seine Befrenung auszuwirken. Aus Lasterlandsliebe nahm er die Einladung an, mußte aber, da sich die Unterhandlungen wegen vieler Nebennuts stände in die tänge zogen, nach Florenz wieder zurücktehren. Hier versertigte er auch seine besten Werke, worunter eine Verktärung Christi in der Kirche des Heil. Markus bei den Dominicanern das vorzüglichste ist. Viele andre Urbeiten von ihm kamen theils an den kaiserlichen Hof, theils nach Frankreich, woher ihm auch östers Unträge gemacht wurden, die er aber alle, in der Hossmung sein Vaterland einmal wieder zu sehen, ablehnte.

So sehr Paggi von allen Edeln geliebt wurde, so sehr bemühten sich seine Mitbürger vom Gefühl ihrer Mitstelmäßigkeit gesoltert und eisersüchtig auf seinen Ruhm, seine Rücktunst zu hintertreiben. Sie bedienten sich um ihre Absicht zu erreichen der niedrigsten Räuse, und setzen sich nicht nur selbst, soudern auch ihre Runst in den Angen des Publicums herab. Sie bemühten sich unter andern zu erweisen, daß die Mahleren eiz gentlich eine gemeine mechanische Knust, und ihre Aussibung für einen Adelichen unwürdig sen; sie hossen nämlich durch dieses Mittel zu bewirken, daß Paggi, um seinen Adel nicht zu bestecken, die Mahleren aufs geben

geben werde. Um'ihre Grunde ju unterftugen, jogen fie verschiedene alte Statuten ans licht, woraus fich er gab, daß die Dabler mit den Bergoldern und andern Handwerkern eine Rlaffe ausmachten. Ihr Sag und Berfolgungsgeift ging felbst fo weit, daß fie einen Urtis tel anführten, der den Befehl enthielt, daß Miemand die Mableren ungeftobrt ausüben durfe, der nicht bei einem Meister in der Runft fieben Jahre als Lehrjunge ges Dient batte; ja fie behaupteten guleft, daß fich ein jes der Abelicher entehre, der bie Mableren, um Gewinn Daraus ju gieben, triebe. Indeffen übermand Paggi alle Sindernife, welche man ihm in den Weg legte. Er hatte namlich einen Bruder, der als ein febr gefchich. ter Doctor der Dechte alles dazu beitrng, Die Ents fcheidung zu feinem Bortheil zu lenten m). Der eh: renvolle Unefpruch, den die Saupter der Gemeinden gu Gunften des Paggi thaten"), bewegte auch Rubens, um eine Abschrift der Prozeffacten zu bitten." Diefer befand fich damale in Untwerpen und wollte durch dies felben einen jungen Cavalier, der um feinen Unterhalt zu verdienen die Mahleren trieb und mit abnlichen Schwierigkeiten zu tampfen batte, erretten; welches ihm auch glücklich gelang.

Paggi

m) Die genauern Umftande dieser Geschichte finden sich in der Lebensbeschreibung des Paggi beim Soprani, Vite de' pittori Genovesi, Ed. II. p. 124. und in den Briefen des Paggi an seinen Bruder, in die Lettere Pittoriche, T. VI. p. 204-231.

n) Soprani, Vite de' Pittori Genovesi, p. 137. Dieser Schriftseller hat auch ben Lateinischen Rechtsspruch in sein Werk aufgenommen. Er ist vom loten October des 3. 1590.

Paggi fehrte endlich nach einem Eril von zwanzig Jahren in fein Baterland guruck; erhielt Bergeihnug, und wurde von Abelichen und Gelehrten mit Wohlwol. len empfangen. Um diefelbe Zeit erschienen zwen Schriften Des lomaggo, Der Trattato della Pittura, und die Idea del Tempio, welche veranlagten, daß auch Paggi ein Werkehen auffelte, Das zwar mehrere Titel führt, aber ungemein felten ift "). Soprani verfällt in einen fonderbaren Grethum, wenn er behauptet, daß Diese Schrift von vielen Runftlern, vorzüglich aber von bem berühmten und gelehrten Dabler Giorgio Bafari mit Beifall aufgenommen fen P). 2118 die Schrift berauskam, lebte Giorgio nicht mehr, denn er mar fcon im 3. 1574 geftorben; der Brief alfo, den Gos prani datirt vom 4ten Angust 1607 auführt, kann ebenfalls nicht von ihm berrubren, fondern hat mabr: Scheinlich einen Deffen Deffelben, den Ritter Giorgio Bafari jum Berfaffer. Diefer ftellte im J. 1588, und nicht wie einige behaupten im J. 1619, den Dachlaß feines Dufels ju Florenz an bas licht, und gab ibm den

o) Es wird theils La Carta, theils La Tavola del Paggi genannt. Einige geben anch den Titel folgendermaßen an: Diffinizione, o sia Divisione della Pittura. Genova, 1607. Der richtigste Titel ist meiner Meinung nach sols gender: Dissizione e Divisione della Pittura di Giovanni Battista Paggi, Nobile Genovese e Pittore. Genova, 1607. sol. Langi (Storia Pittorica T. II. P. II. p. 288) irrt, wenn er behauptet, daß die vom Canonicus Crespi in die Lettere Pittoriche (T. VII. p. 148) ausgenommene Albhandlung eine Arbeit des Paggi sey. Einen gröbern Irrthum begeht aber Crespi selbst (am a. D. S. 144), indem er jene Abhandlung, welche nichts weiter als eine geistlose Vertheidigung der Wärde der Mahleren enthält, für die berühmte Caria oder Tavola ausgibt.

p) Soprani, T. I. p. 130.

ben Titel: Ragionamenti del Sig. Caval. Giorgio Vasari 4).

Noch vor seinem Ende hatte Paggi einige Vers drießlichkeiten, welche mit dem oben erwähnten Prozeß in Verbindung standen, zu überwinden '). Er trug jedoch den Sieg davon und starb im J. 1627. Von seinen Verdiensten haben Soprani'), Scanelli') und andre Schriftsteller gehandelt.

Die vorzüglichsten seiner Schüler waren Gios vanni Domenico Capellino, Castellino Casstello, Sinibaldo Scorza, die Gebrüder Montanari, und Simone Belli ein Flos rentiner.

Agostino Montanari und sein Bruder, destaufnamen aber unbekannt geblieben ist, empfingen die Anfangsgrunde der Mahleren vom Aurelio Lomi und besuchten darauf die Schule des Paggi. Da ihr erster Lehrer eine etwas schwache und trockene Manier besaß, so bemühte sich Paggi, sie wieder auf den rechten Weg zu leiten; sie versertigten auch unter seiner Leiztung mehrere schäsbare Werke, welche ihrem Vaters lande zur Zierde gereichen.

Laze

<sup>4)</sup> Das Werk ist dem Cardinal und Großherzog Ferdinando Medici gewidmet, und erschien zum zweyten Mahl zu Urezzo 1762 in 4.

r) S. Soprani, Vite de' Pittori Genovesi, T. I. p. 133.

s) S. Soprani, Scrittori della Liguria p. 152.

t) G. Scanelli, Microcosmo p. 201. Lib. II.

Laggaro Tavarone, geb im 3. 1556, † 1641, ift schon unter den Schülern des Inca Cambiafo er: wahnt worden. Mit diesem reifte er auch nach Spas nien, wo er, als derfelbe im 3. 1585 ftarb, feine Urbeiten, Die noch nicht vollendet waren, beendigte. Ums Jahr 1594 febrte er in fein Baterland guruck. und mablte mit allgemeinem Beifall historische Werke und Portrate. Die vorzäglichsten feiner Gachen wers den im Bethaus des Seil. Umbrofine gewiesen. Un: ftreitig gluckten ibm Gemablbe in Freeto beffer, als in Debl, wie unter zahllosen andern bie Bilder im Vallaft Adorni beweisen, welche größtentheils Gce: nen ans der Genuefischen Gefchichte und dem lebens: lauf des Rafaello Morno versinnlichen. Ich übers gebe die ungablige Menge feiner übrigen Werke, die Die prachtigen Pallafte in Genna gieren.

In den Mahlerenen, welche von seiner Hand im tostbaren Pallast Saluzzo zu Albaro bewundert wer; den, und ausser der Geschichte des Columbus die Siege der Gennesischen Truppen bei Antwerpen und einige merkwirdige Handlungen des Giacomo Saluzzo, der als Gesandte zum Kaifer Matthias geschicht wurde, darstellen; hat er sich unstreitig selbst übertroffen. Diese Kunstwerke besitzen eine so frastvolle Farbenge; bung, daß man sie nicht beschreiben kann, sondern selbst sehen muß, um ihre Vollkommenheit zu bewunz dern. Sie sind überdem noch so frisch und lebhaft, als wären sie erst vor einigen Tagen beendigt worden.

Ich hatte hier Gelegenheit, die unbilligen Eritifen, welche Cochin über mehrere Gennesische Rünftler, über unfern Tavarone und ein Hauptwerk besselben, einen Beil. Lorenz der im Dom aufbewahrt wird, gefällt hat,

zu widerlegen, wenn sie nicht meiner Meinung nach selbst unter aller Eritik waren. Sie verdienen eben so wenig unsere Ausmerksamkeit, als die von vielen nacht geschriebenen Urtheile des de Piles, welche weder Bes obachtungsgeist verrathen, noch in den Gränzen der Bescheidenheit geblieben sind.

Zeitgenoß des Cavarone mar Bernardo Cas stello, gebohren im 3. 1557 zu Albaro, einer Bors stadt von Genna. Er empfing den ersten Unterricht in Der Zeichenkunft vom Undrea Gemino, legte fich aber bernach auf die Machahmung des Luca Cambiafo, und wußte fich die Mauier deffelben fo vollkommen anzueige nen, daß er felbft die genbteften Renner bintergangen bat. Da er auf feinen vielen Reifen Gelegenheit fand, mit den größten damale blubenden Dichtern, vorzuglich einem Torquato Taffo, Don Ungelo Grillo, Aufaldo Cebà, Lorenzo Cattaneo, Gabrielle Chiabrera, Sci: pione de' Signori, della Cella, Tommafo Stigliani, Lionardo Spinola und Giov. Battifta Marino befannt ju werden, fo verbreitete fich fein Rubin ungemein, weil fie ihn in ihren Gedichten febr erhoben. ' 2fus Dantbarkeit verehrte er ihnen dafür Gemablde, und verewigte fie im Portrat. Die Verbindung mit Diefen Gelehrten batte aufferdem fur ibn ben Bortheil, daß er, wenn er fich in die Dothwendigkeit befand, beilige Geschichten, Fabeln, Allegorieen und dergleichen Gas chen zu mablen, von ihnen mit den besten Joeen verfes ben wurde. Borgüglich unterftußte ibn Chiabrera, Daber man in feinen Gemablden viel Belehrfamkeit und eine große Mannichfaltigleit ber Erfindung mabrnimmt.

Caftello hatte fich schon durch zahllose Arbeiten einen großen Mamen erworben, als er für Laffo, der sein

fein befrepetes Jernfalem herausgeben wollte, ume J. 1586, Zeichnungen zu jedem Gefange verfertigte. Dieses Geschnungen von gefchickten Künstlern in Kupfer ließ die Zeichnungen von geschickten Künstlern in Kupfer stechen, und zierte damit die erste Ausgabe des erwähnten Gedichtes, welche zu Genna im J. 1590 ers schien ").

Unter ben verschiebenen Umständen, welche Casssellor Ausehen als Künftler befestigten, gehort auch, baß Cambiaso starb, daß Bergamasco, Semino und Calvi veralteten, und Paggi im Erit lebte. Er befand sich also bennahe allein, und erhieft die meisten Austräge zu Arbeiten. Heberdies besaß er das

u) Die zwen audern Insgaben biefes Gedichtes, welche Binfeppe Davoni gu Genua veranstaltete, find ebene falls mit Rupferfrichen nach den Zelchnungen des Cas ftello verschen. Gie erfdienen beide in 12, in den Jahr ien 1604 und 1607. Bu der aufferft feltenen Husgabe vom S. 1590 hat Franco fast alle Zeichnungen geftos den, auffer denjenigen, welche fich vor Canto VI. VII. VIII. X. XII. XVI. XVII, XIX. und XX. befinden. find nebft dem Titelfupfer von der Sand des berühms ten Agostino Carracci. Nicolans Franciscus Sanm beforgte eine neue Unegabe des Taffo gu London im 3. 1724. 4. und fleg die Rupferftiche des Franco und Carracci in derfelben Grofe fopieren, und von dem wats fern Gerard van der Sucht wieder in Rupfer fte. chen. Es gibt übrigens noch eine alte Edition des Saffo in Folto, wobei fich ebenfalls Anpferfliche nach den Joeen des Caffello befinden. Gie find aber von denen der ers ften Ausgabe vollig verschieden. Jene erschien gu Bes nua im 3. 1617 und wurde vom Ginfeppe Paveni bes forat. Camillo Congio ftach ju Rom bie Beichnun= gen des Caftello in Rupfer, und diefer widmete bas gange Bert dem Berjoge von Gavojen.

in jenen Zeiten fehr beliebte Talent, ungemein schnell zu mahlen, daher auch viele Bilder aus seinen Sanden bervorgegangen find, denen es durchaus an einer ger nauen und fleißigen Vollendung mangelt.

Die ich schon bemerkt habe, verfertigte er ebens falle Portrate, von denen Goprant die vorzuglichsten auführt. Go mabite er fur die Akademie des Beil. Lucas in Mom die Bildnife des Cambiafo und der Cofos nisba Unguisciola \*). Diefe und viele andre Werke erwarben ihm auch die Sochachtung verschiedener Kar: Dinale in Rom, wornnter Afcolano, Ginftiniani und Pinello die vorzüglichsten waren. Auf ihr Unfuchen begab er fich im J. 1604 dabin, und murde theils von ibnen, theile vom Bergoge d'Alltempe beschäftigt. Fur den Kardinal Binftiniani fubrte er unter andern einen Seil. Bincengo Ferrerio aus, ein Gemablde, das Die Rirche della Minerva giert y). Er erhielt felbst den Auftrag, in der Detri Rirche ein großes Bild gu mablen, welches aber durch die Teuchtigkeit jenes Ge: baubes zerftort und vom lanfranco erneuert worden ift 2). Entlich fchmackte er noch mit feinem Dinfel ben Pallaft Bentivogli, Der damale dem Bergoge d'Altemps geborte, auf dem Quirinalischen Berge.

Castello vereinigte zwar viele Eigenschaften in sich, die sonft in dem Grade felten beifammen angestroffen werden, ließ sich aber durch Sifersucht zu mans cherlen

x) S. Soprani, Vite de' Pittori Genovesi, p. 157 sq.

y) Baglioni erzählt, daß Castello dieses Bild von Genna nach Rom geschiebt, und wegen des Beifalls den es dort fand, sich selbst dahin begeben habe.

z) Bergl. Th. I. G. 164.

cherlen Schritte verleiten, die ihm wenig Ehre gebracht haben. Er nahm an der Werfolgung des Paggi wars men Antheil, verband sich mit der diesem vortrefflichen Künstler entgegenarbeitenden Rotte, und drang mic Strenge auf die Erhaltung der alten Statute, welche weder ihm noch der Kunst Ruhm verschafften. Er ens digte seine Tage im J. 1629.

Aus seiner Schnle gingen Giovanni Maria und Vernardino Castello, seine zwen Sohne, here vor. Der erste legte sich auf die Miniaturmahleren und brachte es darin zu einer ziemlichen Vollkommens heit; der andre ließ sich in den Orden der Minoriten einkleiden, und hat ebenfalls in jener Gattung mit Glück gearbeitet. Sein dritter Sohn endlich Valez rio bildete sich zu einem vortrefflichen Mahler. Ich werde aber von seinen Verdiensten unten weitläuftiger handeln.

Undrea de Ferrari und Simone Bare rabino. gehören gleichfalls unter die Zöglinge des Casstello. Simone verließ die Mahleren und trieb Hands lung, ohne seine Glücksumstände zu verbessern; Uns drea Ferrari aber vervollkommuete sich unter der keitung des Strozzi, und wird daher bald genauer erwähnt werden.

Die Gennesische Familie Piola hat sich stets in den zeichnenden Kunften hervorgethan. Im Zeitalter des Castello blühten zum Beisviel Pier Francesco und Giovanni Gregorio Piola, zwen achtungss würdige Mahler, von denen sich jedoch nur wenige Sachen bis auf uns erhalten haben. Giovanni ers warb

warb fich vorzüglich burch feine Miniaturen einen gros fen Namen 2).

Der glanzende und vollkommene Sieg, den Gios vanni Battista Paggi über seine Gegner davon trug, bewirkte auch, daß sich mehrere Patrizier mit der Mahleren beschäftigten und in den Künsten auf eine rühmliche Art auszeichneten. So verdienen hier unt ter andern die Mahlerenen und Erfindungen einiger mustkalischen Instrumente des Marco Antonio Botto eine vortheilhafte Erwähnung.

Bernardo Strozzi genannt il Capuccino, und darauf il Prete Genovese geb. 1581. gest. 1644.

Er lernte die Anfangsgründe der Zeichenkunst von einem Sienesischen Mahler Pietro Sorri, und ber schloß, nachdem er die glücklichsten Fortschritte gemacht hatte, sich in dem Orden der Kapuziner einkleiden zu lassen. Er nahm auch wirklich in einem Alter von achtzehn Jahren das Ordenskleid an, und schien anfängs lich die Mahleren gänzlich ausgeben zu wollen. Die Einsamkeit des Klosters belebte jedoch wieder seinen Sie ser zur Kunst, und bewog ihn, viele religiöse Gegens stände zu mahlen. Der ungemeine Beisall aber, den diese Werke sanden, und die Vorstellungen welche ihm einige seiner Freunde von der tast des Ordens machten, der ihm nicht erlaubte wichtige Arbeiten zu übernehe men, bewirkten endlich, daß er alle Mittel versuchte ihn

a) S. Küßlin Künstler= Lericon, wo man den Artikel von Siovanni Pisla verbessern muß. Siovanni war nämlich kein Bruder des Pietro, aber von dersels ben Familie.

ihn zu verlaffen, und als Weltgeistlicher zu leben, das ber er auch bis an das Ende seiner Tage den Beinas men Prete behielt.

Bernardo arbeitetete nach seiner Frenwerdung mit doppeltem Eiser, bildete sich eine ganz eigenthümliche Manier, welche von der seines kehrers Sorri ganzlich abweicht; und erhielt von allen Seiten zahllose Austrage. Man sucht zwar vergebens in seinen Werken Genanigkeit der Zeichnung, indem er ohne strenge Auss wahl der Natur folgte und seinen Physiognomieen uns edele Züge ertheilte; ungeachtet dieser Fehler ist er in der Wahrheit der Tinten und in der Farbung des Fleisssches unübertresslich. Sein Fleisch erschöpft alles was irgend der Nachahmung möglich ist, daher ich auch Gnido's Urtheil über Kinbens, daß er nämlich Blut unter seine Farben gemischt habe, lieber und mit mehr rerem Rechte über Strozzi fällen möchte.

Unter den Dehlgemählden welche von seiner hand in den öffentlichen Gennesischen Gebänden ausbewahrt werden, verdient vorzüglich das Abendmahl der Aposstel im Bethans des Heil. Thomas unsere Bewunder rung. Mit Bergnügen betrachtet man auf diesem Bilde einige alte Köpfe voll Character und Kraft. Sein Hauptwerf aber, das alle übrigen hinter sich läßt, ist eine Madonna mit dem Kinde und einem Engel im tot niglichen Pallast.

Von seinen Freskomablerenen ist ebenfalls in Genua eine große Menge vorhanden, hauptsächlich in den Salen und Zimmern der Pallaste. Im Chor der Kirche des Heil. Dominicus hat er in dieser Gattung eine Urbeit ausgeführt, die uns wegen ihres ungeheuern Ret 3 Umfangs mit Recht in Erstaunen sest. Das Schloß ber Familie Centurioni enthalt auch dren Zimmer, Die er meisterhaft ausgeschmuckt.

Bernardo hatte von seinen Obern die Erlaube niß erhalten, nur auf kurze Zeit aus dem Orden zu tresten, weil er seine Mutter und Schwester ernähren wollte; da diese aber starben, so sesten ihn jene zu, wieder in das Rloster zurückzusehren. Er mußte hierüber viel erdulden, indem er sogar, troß daß er den pabstlichen Schuß erstehet hatte, in das Gefängs niß geworsen und mit Gewalt zur Unnahme der Kappe und des Varts gezwungen werden sollte. Er sand jes doch Mittel nach Venedig zu fliehen, wo ihn der Ses nat sehr begünstigte. Hier unternahm er verschiedene Werke, von denen die vorzüglichsten in der Kirche der Theatiner ausbewahrt werden. In der Kirche des Heil. Venedictus sieht man ebeufalls von ihm ein schönes Ges mählde, das den Heil. Sebastian vorstellt, wie ihm nach seinem Märtertode verschiedene fromme Frauen die Pfeile aus dem Körper ziehen. Ich übergehe viele anz dre seiner Vilder, welche sich zerstreut in den Palläs sten des Udels besinden.

Die zwen vortrefflichen Gemahlde, welche die Dresdener Gallerie zieren, und von denen das eine eine Saugerin, das andre aber David mit dem Kopf des Goliath abbildet, waren ehemals im Besitz des Hauses Sagredo in Benedig, und sind für Angust den dritten vom Grafen Algarotti eingehandelt worden b.

b) S. Algarotti Opere, T. VI. p. 20. Er zählt daseibst in einem Bricfe an seinen Freund Mariette alle diejenigen Gemählde auf, welche er für die Churfürstliche Galslerie

Bernardo that sich auch im Portrat hervor; ein haupts werk in dieser Gattung sieht man von ihm in der Gals lerie des Herrn Baron von Brabeck zu Seder. Es sieht mit einem audern des Tiberio Tinelli, das man ebendaselbst bewundert, in gleichem Range, und sührt die Unterschrift: Effigies Julii Strozzi a Presbytero Bernardo Strozzi picla 1635.

Bernardo starb zu Benedig im J. 1644, und hinterließ wenige Schüler, unter denen Andrea de Ferrari und Antonio Travi, genannt il Sordi di Sestri, die ausgezeichnetsten waren.

Ferrari empfing zwar die ersien Grundsase der Mahleren vom Vernardo Castello, begab sich aber dars auf in die Schule des Strozzi, und legte sich ausschließe lich auf die Nachahmung desselben. Seine besten Werke werden in den Kirchen seiner Vaterstadt, in der der Heil. Christina und des Heil. Vernardus alle Foce gewiesen. In dieser sieht man einen Christus wie er Petrus zum Apostelamt bestimmt. Zu Recco besinden sich von ihm die Vilduiße dreper Vischöffe, worauf er vielleicht die meiste Anstrengung verwandt hat. Ich übergehe seine übrigen Arbeiten, bei den Olivetanermonchen u. s. f. f. Ferrari endigte seine Tage

lerie in Dresden gesammset hat. Das zwepte Bild, wels dies den Goliath vorstellt, wird schon vom Bosch ini gelobt. Er sagt nämlich in semer Carta del navigar pittoresco (al Vento VII. p. 566.):

"Del Prete Genovese pur se vede "David tutto vigor, tutto energia "Col spadon, e la testa de Golia "E che' I sa vivo, chi l'osserva ha sede. Tage im J. 1669. Die Zöglinge die er gebildet, werden unten aufgezählt werden.

Travi blieb mehrere Jahre hindurch in der Schule des Strozzi, widmete sich aber gänzlich der Landschaftmahleren, wozu ihn die Werke des Flams mandischen Kunstlers Gottfried Waals verleiteten. Er hat jedoch in dieser Gattung viel geleistet. Seine vielen Sohne legten sich auch auf die Mahleren, und arbeiteten im Styl ihres Vaters, den sie aber niemals erreichten.

.Um eben diefe Zeit blühten Giovanni Ster fano Roffi, Giovanni Battifta Branelli, Undrea Unfaldo und verschiedene Andre.

Wiewohl Andrea Ansaldo, geb. 1584 †
1638, den ersten Unterricht vom Drazio Cambiaso
empfangen hatte, so bildete er sich dennoch ganz für
sich selbst, indem er sehr oft ein Gemählde des Paolo
Veronese kopierte, und sich in der Manier desselben
übte. Sine seiner bewundernowürdigsten und größten
Urbeiten, welche den Heil. Ambrosius vorstellt, wie
er dem Kaiser Theodosius das Abendmahl ertheilt,
wird im Vethause des Heil. Ambrosius zu Voltri auf:
bewahrt. Dieses Werk zeigt einen ungemeinen Reich;
thum im Ersinden und eine gründliche Kenntnis der
Verspective, worin es die Genneser unstreitig am wei;
testen gebracht haben. Auch besihen die Figuren Aus;
druck und teben, und das Ganze eine liebliche ver:
schmolzene Farbengebung.

Als man die Kuppel der Kirche della Nunziata mit Mahlerenen verschönern, und diese Arbeit dem Ansals Unfaldo übergeben wollte, so widersehten sich ihm viele seiner Mitburger. Er erreichte jedoch seinen Zweck, und stellte daselbst eine Himmelsahrt der Jungfrau Maxria vor, welche ihm vortrefflich gelang '). Er starb im J. 1638.

Aus feiner blühenden Schule gingen verschiedene achtungswürdige Rünftler, als sein Neffe Drazio De' Ferrari, Gioacchino Uffereto, Ginfeppe Badaracco und Bartolommeo Braffo hervor.

Ginfeppe Badaracco studierte zuerst in Ges nna und reiste daranf nach Florenz, wo er sich unter allen baselbst lebenden großen Meistern, den Andrea del Sarto zum Vorbilde erkohr. Nachdem er in seine Vaterstadt zurückgekehrt war, mahlte er im Styl des selben mehrere vortreffliche Werke, welche aber größtenstheils in Privatgebäuden aufbewahrt werden. Für Kirchen hat er überhaupt wenig gearbeitet. Unter seis nen zahlreichen Sohnen legten sich auch zwen auf die Mahleren.

Gioacchino Uffereto, gebohren im Jahr 1600, † 1649, besinchte eine Zeitlang die Schule bes Ludovico Borzone, vervollkommnere sich aber unter der Leitung des Unfaldo. Unch übte er sich fehr vortheil: haft in der Ukademie des Nackten, welche Giovanni Earlo

c) S. Ih. I. diefer Gefdichte, S. 410. Diefes schone Werk hat durch die Feuchtigkeit der Kirche außersordentlich gelitten; es wurde daher im J. 1700 durch Gregorio de' Ferrari wieder ausgebeffert. Wir haben aber schon oftere Gelegenheit gehabt, ju sehen, wie schlecht solche Erganzungen ausgefallen find.

Carlo Doria in seiner Wohnung eröffnet hatte. Die Fortschritte die er machte waren so reißend, daß er schon in einem Alter von sechszehn Jahren, ein großes Gemählde für das Bethaus des Heil. Antonius des Abts aussührte. Mit ungetheiltem Beisall unternahm er darauf unzählige andre Werke, welche sich durch ein liebliches Kolorit, durch gefällige, fromme Andacht verrathende Physiognomicen, durch Ausdruck und eine vortresssiche Zeichnung empfahlen.

Ums Jahr 1639 reiste Affereto nach Rom, zu einer Zeit, wo daselbst Dominichino, tanfranco, Guido Meni, Pousin, Sacchi, Pietro da Cortona und andre unsterbliche Männer lebten. Durch Selbstger nügsamseit verblendet, machte er aber mit keinem Berkanntschaft, und urtheilte, als man ihn nach seiner Rünktkunft wegen jener Künstler befragte, daß er sich in seinen Erwartungen aus Vorurtheil getänscht hätte, und daß es ihm selbst gebühre, seine Verdienste zu schätzen. Wie dem auch sen, so hat Genna viele Meistersstücke des Affereto auszuweisen; mehrere wurden auch nach Spanien und vorzüglich nach Sevilla geschieft.

Orazio de' Ferrari geb. im J. 1606 wurde in den Unfangsgründen der Maßleren vom Unsaldo unterwiesen, und machte sowohl in der Zeichnung als auch im Kolorit beträchtliche Fortschritte. Er arbeit tete hierauf sehr viel, theils für seine Vaterstadt theils für den Prinz von Monaco, durch dessen Vermittelung er das Kreuz von dem Orden des Heil. Michel erhielt. Seine besten Werke werden übrigens in der Kirche des Heil. Vartolomeo degli Armeni ausbewahrt, worin noch jeht diesenige Lebhaftigkeit der Farben herrscht, welche durch ein eigenthümliches Talent sasse

Mahler seiner Nation erlangt haben. Orazio starb im J. 1657 mit seinem Sohn Giovanni Andrea und vielen andern Künstlern an der Pest.

Ein Zeitgenoffe ber eben erwähnten Manner war Sinibaldo Scorga gebobren gu Boltaggio im 3. 1589. Wiewohl er feine erhabene und beziehungsvolle Gegenstände gur Darftellung ermählte, fo wußte er Dennoch Landschaften und Thiere mufterhaft abzubilden, und hat unter allen Gennesischen Runftlern Diefe Gats tung der Mahleren jur größten Bolltommenheit erho: ben. Er lernte zuerft beim Giovanni Battifta Corofio, nachher beim Paggi, und übte fich un: ter ber Leitung Deffelben Riguren zu mablen, welche er mit ichonen Biebgruppen vereint auf feinen Landichafs ten anzubringen pflegte. Durch den Ritter Marino tamen einige feiner Arbeiten an den Savojifchen Sof, welche mit fo vielem Beifall aufgenommen murden, daß er eine Ginladung, fich dort niederzulaffen, erhielt. Er lebte auch eine Zeitlang daselbft, tehrte aber in fein Waterland guruck, wo er auch im 3. 1631 ftarb.

In dieser Periode zeichnete sich auch Domenico Fia sella, gebohren in Sarzana im J. 1589 ruhm: voll aus. Was er aus der Hand der Natur mit auf die Welt brachte, war ein reges Gefühl für alles Er: habene und Schone, daher er auch unter den zahllosen Werken, welche ihm sein Vaterland darbot, keines so sehr zum Vorbilde erkohr, als das bewunderungs: würdige Gemählde von Andrea del Sarto d). Nach:

d) Basari und viele andre Schriftsteller loben bieses Bild mit den stärtsten Unsdrücken. Es wird noch ges genwärtig zu Genna im Pallast der Familie Mari am Piazza Campetto ausbewahrt.

dem er seine Talente in Genua in der Schule des Paggi ansgebildet hatte, begab er sich nach Rom und bes suchte die Ukademie des Nackten. Hier übte er sich ausschließlich nach den Werken des Raphael, und brachte es so weit, daß sein erstes öffentlich ausgestells tes Bild, Jesus in der Krippe, den allgemeinen Beis fall, selbst eines Guido Reni davon trug. Man nannte ihn auch, da sein Ruhm täglich höher stieg, den Sarz zanesischen Künstler, oder Sarzana, von seinem Ges burtsorte.

Rach einem zehnjährigen Aufenthalt in Rom febrte er nach Benua juruch, und schmuckte mit feinem Pinfel viele Rirchen, Pallafte und andre offentliche Gebande. Unter der großen Angahl von Gemablden Die bafelbft vorhanden find, verdient die Safel in der Rirche der Beil. Catharina, mit ben Beil. Johannes bem Tanfer und Maurus, eine vorzügliche Ermabnung. Rur die Rirche des Beil. Sebaftians verfertigte er eine Berfundigung Maria, und einen Beil. Untonius, der ben Beil. Paulus, Den erften Gremiten todt findet. Richtig urtheilt Soprani °), daß diefe Scene mit einer Energie dargestellt fen, welche auf ben Beobachter rube rend wirkt, und daß man sowohl an den Korper des erblagten Gremiten die Folgen feiner aufferft ftrengen Lebensweife, als in den Besichtszugen des bingutom: menden Untonius den tiefften Schmerz mit ber bochften Chrfurcht vereint, wahrnimmt.

Berschiedene andre seiner Werke werden gleichs falls in Madrid bewundert. Auch führte er mehrere Sachen, worunter eine Geburt des Heilandes die vors züglichs

e) Soprani, Vite de' Pittori Genoves, T. I. p. 229.

züglichste ift, für den Berzog von Mantua aus. Als er der im J. 1657 zu Genua wüthenden Pest glücklich entging, so stellte er auf einem weitläuftigen Gemählde die schaudervollesten Wirkungen derselben dar. Er hatte überhaupt eine besondere Gabe, tragische Gegenstäude mit ungemeiner Kraft zu versinulichen 1). Doch verdienen auch seine Porträte keln geringes tob. Er endigte seine Tage im J. 1669.

Sarzana hatte verschiedne Schüler; die vorzüge lichsten darunter waren Davide Corte, Bernardo de Vernardo, Francesco Gentileschi, ein Sohn von Orazio, der in der Blüthe seiner Jahre start; Vincenzo Zerbi, der sich im Porträt here vorthat; Giovanni Stefano Verdura, der mit seiner ganzen Familie im J. 1657 von der Pest hinges rafft wurde; Łazaro Villannova, Carlo Stessano Pennone, Ginseppe Porrata, Andrea Podesta, ein guter Aupserstecher; Giovanni Batztista Casone, und endlich sein Nesse Giovanni Batztista Fiasella.

In diese Zeit fällt auch Luca Saltarello, ein schäftbarer Mahler, ber sich vorzüglich durch ein Ges mablte, welches die Dreneinigkeit mit den Eugeln Michel

f) Wiele gleichzeitige Gelehrte haben die Werke dieses Mahlers in ihren Schriften sehr erhoben. So sind unz ter andern zwen seiner verzüglichsten Gemählde, von des nen das eine Hero und Leander, das andre aber die vom Bulkan ertappte Beune darstellt, nicht unr vom Untoznio Giulio Bignola (in seuem unter dem Titel L'Instabilità del Ingegno bekannten Buche) sondern anch vom Lucca Ussane (Lettere, p. 206) und Claudio Filippi (Capriccio poetico, Milano, 1640.) ausz führlich beschrieben worden.

Michel und Gabriel vorstellt, und gegenwärtig in Listadon gesehen wird, bekannt gemacht hat g). Im Bethans des Heil. Undreas mahlte er die Marter dies ses heiligen; man bemerkt daran viel Würde in der Anordnung, eine ungemeine Darstellungskraft und Frenheit im Roloriren. Sein hauptwerk bleibt jedoch das Gemählde in der Kirche des Heil. Stephanns, welches den Heil. Benedictus abbildet, wie er den Sohn eines kandmannes in das keben zurückruft, und in allen Theilen vortresslich ausgeführt ist. Sein frühzeitiger Tod war sur die Kunst ein unersehlicher Verlust.

Francesco Marano genannt il Paggio und gebohren im J. 1619, diente aufänglich als Page bei der Familie Pavesc. Die Begierde die er aber bewieß, sich der Mahleren zu widmen, bewog seinen Herrn, ihn der Schule des Sarzana zu übergeben, worin er auch bedeutende Fortschritte machte. Unstreitig wurde er es außerordentlich weit gebracht haben, wenn ihn nicht die Pest in der Bluthe seiner Jahre, im Jahr 1659 hingerasst hatte.

Giovanni Paolo Oderico, ein Edelmann, gebohren im J. 1613, legte sich auf die Nachahmung des Fiasella, und that sich vorzüglich im Portrat her: vor. Leiber hatte er mit vielen seiner Zeitgenossen ein gleiches Schicksal, denn er starb an der Pest im Jahr 1657 h).

Francesco Capurto war einer ber beften Runftler, Die aus der Schule des Fiafella hervorgegans gen

g) S. Soprani, Vite de' Pittori Genovesi, T. I. p. 293.

h) Ueber einige Portrate von ihm, siehe: Ragguaglio della Libreria Aprosiana. Bologna.

gen sind. Er begab sich hierauf nach Rom und Near pel, wo er hauptsächlich die Werke des Spagnoletto studierte. Man sieht von ihm viele schäsbare Sachen, theels im herzoglichen Pallast in Modena, theils in seiner Paterstadt.

Unter den Schülern des Cefare Corte nimmt tuciano Borzone einen der vornehmsten Plage ein. Er ward in Genna im J. 1590 gebohren, und ging ans der Schule des Filippo Bertolotto in die des Corte über. Als Carlo Doria, der, wie wir schon erwähnt haben, eine Akademie des Nackten in seiner Wohnung eröffnet hatte, ebenfalls eine Gemähldesammlung zus sammenbringen wollte, so ertheilte er ihm den Austrag dazu, und ließ ihn nach Mailand reisen, wo er mit Cerano, Procaccino und andern berühmten Künstlern die innigste Freundschaft stiftete i). In Mailand mahlte er viele Porträte, die ihm vortresslich gelangen, und in seiner Vaterstadt verschiedene Altarblätter, größtens theils auf höhern Befehl. So sührte er sechs Bilder aus, welche die Kirche des Heil. Geistes der Väter von der Congregazione di Somasca schmücken. Unter Diesen ist eine Tanse des Heilandes, welche in der vom Doge Ugostino Pinelli erbaueten Kapelle gewiesen wird, das vorzüglichste.

Eins seiner wichtigsten Werke sielt den Beil. Dieseronnung vor, den er für den Cardinal Giovanni Battifta Lenio di S. Secilia versertigte. Dieses Gemählde wurde nicht allein vom Chiabrera in einem eignen Gedichte besungen, sondern auch vom Guido

i) Er ftiftete ebenfalls eine Gemähldesammlung für Gias

Guido Reni in Rom so sehr bewundert, daß er sich um die Freundschaft des Urhebers in einem Briefe bes warb. Borzone hatte das Unglück, mahrend er sich mit einer großen Urbeit beschäftigte, zu stürzen, und dadurch seinen Tod zu beschseunigen.

Unstreitig war Borzone einer der achtungswurs digsten Genuesischen Mahler, und verdient mit Necht, wegen seines auf Wahrheit gegründeten Styls, den Namen eines Naturalisten. Was seine Werke so anziehend macht, ist jene treue Nachahmung der Natur, jene edele ungezwungene Simplicität in den Stellungen und Falten, jene glückliche Wahl in der Komposition, vereint mit Unmuth und lieblichem Farbenzauber.

Borzone hatte eine blubende Schule, in welcher sich befonders Giovanni Battista Monti, Giovanni Battista Monti, Giovanni Battista Mainero, Silvestro Chiesa und seine dren Sohne, Giovanni Battista, Cars lo und Francesco hervorthaten.

Giovanni Battista und Carlo mahiten vollsommen in dem Character ihres Vaters, und ber endigten zum allgemeinen Erstaunen die großen Werke, welche derselbe unvollendet hinterließ k). Der erste von ihnen starb jung; der andre aber, der sich auch auf das Porträt gelegt hatte, während der Pest im Jahr 1657. Francesco endlich machte sich durch kand:

k) Borzone hatte für die der Familie Lomellino angehörige Kirche della Nunziata del Guatiato ein Gemählde übernommen, welches die Geburt des Heilandes vorstellt. Da er aber, während er sich damit beschäftigte, starb, so vollendeten es seine Sohne, und zwar so geschickt, daß es unmöglich ist, ihren Antheil zu erkennen.

schaften und Seestücke bekannt. Er kam in die Diens sie Endwigs XIV, verfertigte viele bedeutende Werke, welche in verschiedenen Französischen Städten befinds lich sind, und endigte seine Tage im I. 1679 1).

Giovanni Battifta Monti und Gios vanni Battifta Mainero waren wachere Porstratmabler, haben aber auch einige wenige historische Mablerenen hinterlassen. Sie wurden mit vielen ihrer Frennde und Mitschüler ein Raub der Pest im Jahr 1657.

Bon Silvestro Chiesa haben sich einige Meisterstücke erhalten, worunter vorzüglich zwen uns fere Ausmerksamkeit verdienen. Das erste schmückte vordem die den Serviten angehörige Kirche von S. Maria, und wird gegenwartig in der Sakristen aufbes wahrt; das andre befindet sich in der Wohnung der Wäter delle Scuole Pie. Unstreitig hatte er seinem Lehrer die meiste Ehre gemacht, wenn er nicht mit zahllosen andern von der Pest hingerafft worden ware.

\* \*

Unter allen Italtanischen Stabten sah Genna die Morgenrothe der Kunftlergenies am spätesten hers vorschimmern. Während die Mahleren in andern Gegens

<sup>1)</sup> d'Argenville hat viele Berke des Francesco beschries ben, und fällt über seine Landschaften folgendes Urtheil: "Son paysage est dans le goût de Claude Lorrain, et de Salvator Rosa, mais d'une touche plus heurtée."

Gegenden Italiens die bochfte Stufe ihrer Bollfoms menheit erftieg, blieb fie dort vernachlaffigt, ohne burch bie allgemeine Berkettung oder den Ginfluß einer der vier herrschenden Schulen mit fortgeführt ju wers ben. Spat erft nach der Erscheinung einzelner gebils Deter Manner gelang es einem Genuefer Gaulli, durch gewiffe glucklich zusammentreffende Umftande auf eine Zeitlang den Con anzugeben, und die Bewunderung von gang Italien auf fich zu ziehen. Untersuchen wir ben Grund, warum die Genuesischen Runftler fo weit hinter denen des übrigen Italiens zuruckgeblieben find, ohne gur Macheiferung entflammt gu werden, und warum nicht einmal die durch bie Unhanger des Die chelangelo und ber Carracci bewirfte Reform einen bedeutenden Ginfluß auf ihre Fortschritte geaußert bat, fo wird man bald mahrnehmen, daß größtentheils po: litische Berhaltniffe, vorzüglich aber der Sandelsgeift ber Mation das Emportommen der bildenden Runfte verbindert haben. Genua mar vom Unfang bis auf Die neuesten Zeiten eine Sandeloftadt; die bochfte Ger walt wechselte fast ununterbrochen in den Sanden ades liger Kauffeute, und eine unmittelbare Folge Davon war, daß fie nur die mechanischen Runfte begunftigten, ohne die bildenden gur Wirksamkeit hervorzurufen. Bis auf Paggis Zeitulter fabe man ferner Die Mahe leren als ein gemeines Sandwert an; Diejenigen, welche fie betrieben, ftanden den alten Befegen und Statuten gemaß mie den niedrigften Urbeitern in einer Rlaffe; fein Wunder alfo, daß fich unr außerft wenige auf: geklarte Udelige mit ihr beschäfftigten. Die fconen Gallericen und edele Runftwerte, welche die Genuefischen Pallafte zieren, haben auf die Bildung der Nationals funftler eine febr eingeschrantte Wirkung gehabt; Denn unter ihren vormaligen Besigern zeichneten sich

nur wenige durch ästhetisches Gefühl und Kunstsinn ans, indem die meisten die Künste als Dienerinnen des Luxus betrachteten, und ihre Vollkommenheit und hös here Unftlärung keinesweges beförderten. Daher blieb auch die Anzahl der nach Genua bernsenen Künstler stets gering; wenige ließen sich nieder in der Hossinung ihr Glück zu machen, und niemand reißte dahin um sich wie in Rom, Venedig, Bologna u. s. f. f. anszus bilden.

Unter den wenigen fremden Runftlern, welche fich in Genna anfgehalten haben, verdient Dinbens faft allein als berjenige genannt ju werden, welcher, Theils Durch feine großen Talente, Theile durch feinen Abel. den schlummernden Geift der Gennesischen Dabler wies der geweckt, und fie fur eine bobere Bervollkommung empfänglich gemacht bat. Die vortrefflichen Berte, womit er Vallafte und Rirchen schmuckte, bewirkten. daß viele Gennefer ihre Phantafie und alle ihre Rrafte aufboten, um ihm nachzueifern. Da ihn ferner Die Monarchen und Großen liebten und ehrenvoll ands zeichneten, fo faben die Genuefer endlich ein, daß zwie fchen einem Dabler und einem Unftreicher ein Unters Schied fen. Gein vorzüglichster Schuler Unton Bans one wußte ebenfalle feine Wurde in Genna lange bing. durch zu behaupten.

Der Anfenthalt dieser zwen Manner war unstreis tig für Genua vortheilhaft und folgenreich; sie seuerz ten viele einheimische Künstler zum Wettkampf an, welche sich auch vorzüglich im Porträt rühmlich ansz zeichneten. Da sie aber eine reizende und brilliante Farbengebung zum Hanptaugenmerk hatten, ohne sich jedoch um die wahre Quelle, das heißt, um die Venes 2112 zianische Schule zu bekümmern, so empfingen sie so zu sagen ihre Bildung aus der dritten Hand. Spat erst fingen sie an, die gottlich en Muster in Rom, Florenz, Bologna, Parma und Benedig selbst aufzusuchen; und spat erst, als der Einsinß der größten Vorbilder allmählig verschwand, stieg aus ihrer Mitte Gaulti empor, und verdunkelte, begünstigt durch den mächtigen Vernini 11), fast alle seine Zeitgenossen auf dem Römischen Theater.

Ich nehme ben Faden der Geschichte wieder auf, ben ich nur darum abgeriffen habe, um den Stand, punkt anzugeben, woraus man die fpate Ansbildung

bes Kunftgeschmacks in Benua ansehen muß.

So wie in andern Italianischen Stadten, so zeichneten fich auch in Genna-ganze Familien durch ein eigenthümliches Talent sur die Mahleren aus. Die vorzüglichsten waren die Borzone, Calvi, Carilone, Castello, Cassana, de' Ferrari, Piola, Parodi, Semino und verschiedne andre, von denen schon oben die Rede gewesen ist.

Giovanni Carlone empfing als Knabe den ersten Unterricht in der Kunft von seinem Bater Ladideo, einem Bildhauer aus der kombarden m). Hiers auf



auf begab er sich nach Rom und Florenz, wo er besons bers unter der Leitung des Passignani studierte. Nach seiner Rückfunst erwarb er sich vielen Ruhm, und erhielt unter andern von der Familie Lomellini den Austrag, das Gewölbe der Kirche della Nunziata mit Mahterenen zu verschönern. Im Jahr 1630 reiste er nach Mailand, wohin man ihn berusen hatte, um in der Kirche der Theatiner zu mahlen, leider starb er aber daselbst in der Blüthe seiner Jahre, daber auch die Monche die sast vollendeten Urbeiten seinem Bruz der Giovanni Battista, der sich ebenfalls in Rom und unter der Leitung des Vassignani gebildet hatte, zur völligen Ausssührung übergaben.

Man fieht von Diefem Runftler gu Genna vers schiedene schone Werke W worunter hauptsächlich die Evangeliften in den vier Eden ber Ruppel der Rirche del Geft, Die Bilder in ben Rirchen des Beil. Girus, der Nunzigia, und die Mablerenen an der Decke des Pallaftes Doria unfere Aufmertfamteit verdienen. Geine Frescogemablde, welche er gu fchraffieren pflegs te, benigen eine ungewöhnliche Lebhaftigkeit; auch wußte er fie fraftig ju foloriren, was um fo mehr gu bewundern ift, da viele Farben bei jener Battung der Mableren, wegen den nachtheiligen Wirkungen des Ralles, nicht gebraucht werden durfen. In den Bes mablben, welche die Rirche des Beil. Girus fchmucken, wird man vorzüglich fein Talent in jener Sinficht mahr: nehmen. Er befaß, wie ich fchon bemertt habe, eine große Hebung, alles wie eine Zeichnung mit Strichen ju vollenden, und dennoch wird man von diefem Bers fabren nichts entdecken, wenn man feine Urbeiten in Der gehörigen Entfernung betrachtet. Geine vornehmi ften Boglinge waren feine Cobne Undrea, Miccolo'

und Giacomo. Der erfte wird an einem anbern Drte genauer ermagnt werden.

Ein geschickter Meifter, ber aus Paggi's Schule bervorging, war Giulio Bengo. Er mablte mebs rere ichatsbare Sachen im Chor ber Rirche della Nunziata del Guaftato, welche vielen Beifall fanden, und hinterließ nach feinem Tode eine Ungabt, vortrefflicher Studien, die der Ritter Untonio Invrea an fich brach: te. Unter feinen Schilern nennt man einen Genuefie fchen Patrigier Girolamo Smperiale. &Diefer Legte fich anfänglich in einem Collegio gu Parma auf Die Wiffenschaften, wurde aber burch ben Unblick der Wecke des Correggio und Parmegianino dafelbft fo fehr bezaubert, daß er in der Schule bes Biulio Bens go die Mableren mit dem größten Enthusiasmus trieb und es gewiß febr weit gebracht haben wurde, wenn es feine übrigen Gefchaffte verftattet batten. Gin andrer Moeliger, ber fich ebenfalls der Mableren wibs mete, war Dier Maria Gropallo; er tounte jes Doch nichts besonderes leiften, da die Inrisprudenz fein Sauptftudium ausmachte. ...

Giovanni Maria Bottalla wurde als ein Jüngfing der Schule des Pietro da Cortona zu Rom übergeben, und fand am Cardinal Saccchetti einen thätigen Gönner. Er machte auch so bedeutens de Fortschritte, daß ihn derselbe den Beinamen Naffaell ino gab. Sein wichtigstes Werk, Jakob mit seinem Bruder Esau vorstellend, befindet sich in der Vallerie des Capitols. Votralla mahlte hierauf Theils in Neapel, Theils in Genna, wo er einen Saal im Pallast des Agostino Nirolo mit schäsbaren Vildern verzierte. Diese geben uns sichtbare Beweise von

von der Austrengung, womit er in Rom die Farnesische Gallerie und andre Meisterwerke sindiert hat. Er starb im J. 1644.

. Gin Mann von großem, originellem Geifte war:

Giovanni Benedetto Castiglione, geb. 1616 7. 1670.

Er fam febr jung, mit vielen Talenten ausgerus fet, in die Schule des Paggi, und legte fich als Dies fer farb auf Die Dachahmung des Undrea de' Ferragi. Rachber begab er fich aber unter die Leitung bes Uns ton Bandne und übereraf faft alle übrigen jungen teus te, die fich dafelbft jugleich mit ibm bildeten. Uners mudet im Studium der Ratur brachte er es babin, ihre Werke, vorzüglich aber Menschen und Thiere auf Das Taufchenofte nachznahmen. Bur Gcene feiner Darftellungen mablte er alfo meiftens Gujets, wo er Gelegenheit batte, Thiere anzubringen, als: Die Ere Schaffung der Welt, der Gingug des Moah in die Urs che und feinen Husgang; Karavanen Momadischer Boller; die Wanderungen der Patriarden Abraham, Jatob, und vorzüglich Rauffeute Die mit verschiedenen Gattungen von Bieb bandeln. Um fich aber immer mehr zu vervollkomminen reißte er nach Floreng, Rom, Deapel, Bologna und Benedig. Bier verweilte er am langften, um die Werke des Baffano, Deffen Ge: fcmack fo febr mit dem feinigen übereinfimmte, gu Studieren. Geine Beschicklichkeit erwarb ibm auch die Gunft mehrerer angesehener Manuer, worunter ibn Der Senator Sagrebo vorzüglich beschäftigte.

Caftiglione besaß ebenfalls ein ausgezeichnetes Talent Portrate zu versertigen, und hat in dieser Gat: 111 4 tung tung viele schäßbare Sachen hinterlassen. Jedoch fieht man in Kirchen selten Werke von seiner Hand, da die meisten in Gemähldesammlungen ausbewahrt werden. Für die Kirche des Heil. Lukas in Genna mahlte er eine Geburt des Heilandes, eine Arbeit, die nach Sopranis Urtheil sein Meisterstück senn soll. Dieser Schriftsteller führt auch noch einige andre Villder an, die sich ebendaselbst befinden.

Da sich Castigliones Ruhm inmer weiter anobreitere, so erhielt er einen Ruf von Carl I, Her; zog von Mantua. Er nahm auch seine Aucrbietungen an, führte eine beträckelliche Anzahl vortrefslicher Wer; ke aus und starb endlich haselbst im J. 1670. Man sieht von ihm nicht ällen viele Vilder in Italien, Frankreich und England, sondern auch in den deut: schen Gallerieen. In der Dresdener werden z. B. zwen überaum schone Gemählbe ansbewährt, welche vordem den Pallase Sagredo zierten, und von denen das eine den Roah wie er die Thiere in die Arche gehen läßt; das andre aber die Neise des Jakob in das kand has ram vorstellt.

Castiglione stach ebenfalls vortresslich in Rup:
fer, und zwar in der Manier des Rembrand. Inch haben andre Kunstler, vorzüglich der berühmte Zanetti, nach seinen Ideen Kupserstiche geliesert, wie der Graf Algarotti erzählt "). Er hinterließ an seinem Bruder Salvatore, und seinem Sohn Francesco zwen in der Kunst gut unterwiesene Schüler.

Um diese Zeit that sich Pellegrino Piola außerordentlich hervor "). Er erregte die größten Er-

n) S. Algarotti, Opere, T. IV. p. 62.

o) Ich habe feine Unverwandten Giovanni Frances:

warrungen von fich burch ein eigenthumliches Salent, die liebliche Manier bes Parmigianino nachznahmen, mußte aber bon der grengenlofen Giferfucht feiner Mits schuler viel erdulden. Sebnuch behaupteten fie, daß zwar Genna einen Parmigianino bervorgebracht bas be, daß fich aber diefer nene Parmigianino nicht durch eigne Beifteetraft, fondern durch die dem altern ents wendeten Zeichnungen und Gemablde ein gewiffes Ilns feben und einen erborgten Schimmer verfchafft habe "). Erof ihrer Gefchaftigkeit Diolas artiftifche Gabigkeit an beflecken, ftudierte er eifrig fort, und lieferte vers Schiedene Werke, die feinen Talenten Gore gebrache ba: ben. Alls ihn einst Jemand wegen einer ichonen Ars beit lobte, antwortete er, "daß er die feiner Phantas fie vorschwebenden schonen Fermen auf diefem Bilde nicht habe entwerfen tounen, daß er aber boffe fie einft lebendig darzustellen." Unglücklicher Weise wurde er einige Tage darauf auf eine graufame Urt ermordet.

Eins feiner vorzüglichsten Werke ist eine heilige Famitie, welche er für Paolo Spinola verfertigt hat. Man sieht auf diesem Gemählbe den Heil. Ichannes, der dem kleinen Christins einen Schmetterling übers reicht, wosur er sich zu fürchten scheint. Wiewohl Sopras

co und Stovanni Gregorio icon oben ermabnt. Bier ift die Stammtafel feiner Familie:

Paolo Battista Piola

Pellegrino, Dominico, Giov. Undrea.

Undrea Maria, Paolo Girolamo, Gior, Battiffa. p) Soprani, Vite de' pittori Genovefi. T.l. p. 318. Soprani bemerkt, daß dieses Sujet der Würde des Gegenstandes nicht angemessen sen, so ist es dennoch vortrefflich ausgesührt und muß den Beisall des Kens ners gewinnen. Franceschini glaubte sogar, daß diese Arbeit aus den Händen des Undrea del Sarto hervors gegangen sen. Für die Händter der Goldschmiede: Gilde mahlte er sein letztes Werk, worin man eine ganz verschiedene Manier, nämlich die der Carracci, wahrnimmt; es stellt die Madonna mit einigen heiligen Personen vor.

Dominico Piola, gebobren im 3. 1628, war ein Bruder des ebenermahnten, und empfing von ihm den erften Unterricht in der Dableren. Er besuche te hierauf Die Schule Des Cappellino, bielt fich aber mehr an die Manier des Castiglione, und arbeitete gemeinschaftlich Theils mit Stefano Camoggi, Der vorzüglich gut Bergierungen mabite, Theils mit Balerio Caftello. Da er mit dem lettgenannten verschiedenes für die Rirche von S. Maria in Passiona ausführte, fo suchte er fich die Manier deffelben in eis nigen Werken eigen in machen; er gab fie aber bald wieder auf, wie man in den dren Fredcogemabiden mahrnehmen tann, welche Die Thaten Des Seiligen George abbilden und die Façade der Magazine del Portofranco schmucken. Diese zwente Manier steht zwar der erftern an Starte nach, befist aber mehr Lieblichkeit und Unmuth, und nabert fich einigermaßen bem Geschmack des Pietro da Cortona. Ratti 9) bat nicht allein das Leben Diefes Runftlers fondern auch fast alle feine Werke beschrieben.

Piola kann unstreitig unter die berühmtesten Mahler, die Genua jemals hervorgebracht, gerechnet wer:

<sup>4)</sup> G. Ratti, p. 29.

werden. In der Darstellung zärtlicher und fanfter Character war er glücklicher, als im Ausdruck kühner und troßiger; seine nackten Theile des Körpers und seine Falten find etwas zu sehr gerundet und unbesstimmt; seine Farbengebung besitz aber viel Zauber und eine reizende Verschmelzung. Er starb im 3.1703.

Giovanni Undrea Piola, ein Brnder des eben ermahnten, lernte die Grundfate der Zeichenkunst vom Pellegrino, und erregte von sich die größten Ers wartungen. Unglücklicherweise kam er in der Bluthe seiner Jahre durch ein besonderes Unglick ums teben.

Dominico hinterließ dren Cobne: Andrea Maria, Giovanni Battiffa und Paolo Gis rolamo. Der erfte entfernte fich nie von den Grunde fagen feines Baters, befaß jedoch ein eignes Salent, Die Portrate des Bandne taufchend zu topieren. Der zwente bat nichts merkwurdiges geleiftet; der dritte aber durch fein erhabenes Genie alle verdunkelt. Er ward im J. 1666 gebohren, fernte die Unfangegrin: De ber Runft von feinem Bater, und reifte endlich nach Rom, wo er in der Schule des Carlo Maratta Die Werke von Raphael und Unnibale Carracci fin: Dierte. Dan fieht von ibm in Genua ungablige Ges mablde, welche alle in einem guten Beschmack, ausges fibrt find. Er hatte eine vortreffliche, ausdrucksvole le Zeichnung; gab feinen nachten Formen und Falten etwas edigeres als fein Bater ju thun pflegte, wol: lendete aber alles mit ungemeiner Grazie und Unmuth. In feinen Werken nimmt man ftets eine Fulle ichoner und erhabener Ideen mahr; jedoch scheint er auf eine lebhafte Farbengebung fein Sauptangenmert gerichtet gu baben. Er abnite den Maratta nach, aber nicht

fklavifch, und vereinigte mit feinen artistischen Gine fichten grundliche gelehrte Kenutniffe ...

Clemente Bocciardo unternahm in der Gefellschaft des Castiglione eine Reise nach Rom, und vervollkemmnete sich daselbst durch das Studium der besten Muster. Nach seiner Rückkehr stiftete er eine Akademie, worin nach dem Nackten gezeichnet wurde. Seine vorzüglichsten Arbeiten werden in Florenz und Pisa ansbewahrt.

Um diese Zeit thaten sich auch Untonio Martia Vafallo, Giovanni Battista Bajars do, Giuliano Castelazzo, Bernardo Pas gano und Pietro Navara hervor. Sie wurden aber sammelich vom Valerio Castello, geb. im J. 1625 † 1659 übertroffen. Schon als Knabe verrieth et eine leidenschaftliche liebe zur Mahleren, und besuchte daher die Schule des Sarzana. Seine ersten öffentlich ausgestellten Urbeiten erwarben ihm anch die Hochachtung eines jeden Kenners. Er wollte sich indessen mit auswärtigen Meistern bekannt marchen, und reiste nicht nur nach Mailand, wo er sich der Manier der Procaccini ergab, sondern auch nach den, und reiste nicht nur nach Mailand, wo er sich der Manier der Procaccini ergab, sondern auch nach Varma, um die Mahlerenen des göttlichen Correggio zu bewundern. Als er sich endlich in seiner Vatersstadt niederließ, mahlte er mit ungerheiltem Beisall eine erstannlich große Unzahl Vilder, welche, wenn man ihre mechanische Aussührung betrachtet, spielend aus seinen Handen hervorgegangen zu seyn scheinen. Seine bewunderungswürdigsten Werke sind eine Empfähren

r) Ueber die Kamilie der Ptota befinden fich einige inter ressante Rotizen in die Lettere Pittoriche T. VI.

pfängniß der Maria in der Kirche der Madonna del Gerbino, und ein heiliger Jakob, der von Petrus getauft wird, in der Kirche des heiligen Jacobs della Marina. Man sieht von ihm ebenfalls im Pallast Brignola ein großes Gemählbe, das den Nanb der Sabinerinnen darstellt; einen Gegenstand, womit er anch den Großherzoglichen Pallast in Florenz verschösnert hat.

Als feine besten Zöglinge nennt man: Giovans ni Battista Merano, Bartolommeo Biss caino, Giovanni Paolo Cervetto und Stes fano Magnasco.

Biscaino machte sich vortheilhaft bekannt; die Dresdener Gallerie besitt dren Sucke von ihm, nämlich eine Unbetung der Magier, eine Beschneidung Christi, und eine Shebrecherinn. In diesem letten Gemählde bemerkt man vorzüglich viel Feuer und eine reiche Composition s). Biovanni Francesco Cassana und seine Schne haben gleichfalls versschiedene schähbare Werke hinterlassen. Giovanni Bernardo Carbone endlich mahlte nicht nur Historien, sondern auch Porträte, und zwar so vollekommen im Character des Vandne, daß er sich das durch einen großen Ruhm erwarb.

Um

s) Natti behauptet in seinen Anmerkungen zum Soprant T. I. p. 353, daß in Dresden ein Gemahlde von der Hand des Biscaino ausbewahrt werde, welches den geschindenen Marshas vorstellt; dieses Gemahlde ist aber nicht von Biscaino, sondern, wie wir gleich see hen werden, von Giambattista Langetti.

Um eben diese Zeit blühte Giambattista Langetti. Er bildete sich in der Schule des Pietro' da Cortona, und gehört unter die glücklichsten Masturalisten seiner Periode. Er wußte seinen Pinsel leicht und kühn zu sühren, kannte den Effect seinen Pinsel leicht und kühn zu sühren, kannte den Effect seiner Farzben, und gab seinen Figuren teben und Rraft. Troß dieser wesentlichen Worzüge haben selbst seine Heldenzföpse rohe und gemeine Physiognomieen. Doch dieser Fehler war bei den damals lebenden Künstlern gewöhns lich und fast allgemein. Unter andern Urbeiten hat man von ihm einen geschundenen Marspas, der in der Dresdener Gallerie besindlich ist, und wegen der kraftzvollen Behandlung viel tob verdient. Langettistarb in Venedig, wo er auch den größten Theil seines tebens zugebracht hat, im J. 1675 ').

Daß sich nur sehr wenige Genueser auf die Nach; ahmung der frühern großen Meister gelegt haben, ist schon oben bemerkt worden. Bor allen that sich aber darunter Giovanni Battista Merano hervor, der, wiewohl er sich in der Schule des Undrea de' Ferrari gebildet hatte, nach Parma reiste, um die Werfe des Allegri zu studieren. Er war ein fleißiger und geschickter Künstler und trat in die Dienste des Herzogs Rannecio II, für den er eine Kapelle im Palazzo di Colorno mit Gemählden verzierte. Er vers sertigte auch viele Cartons, darnach Arazzi gewirft wurz den, welche nach Spanien kamen. Man sieht ebens salls hübsche Sachen von ihm zu S. Remo.

Beit:

t) Einige diesen Runftler betreffende Nachrichten find in die Lettere Pittoriche T.V. p. 230 eingerückt worden. Auch hat Boschini (Carta del Navigar pittoresco pag. 538.) verschiedene Gemählde desselben beschrieben.

Zeitgenoffen des Merano maren Francesco Rosa und Giovanni Rafaelle Badaracco, ein Cobn des oben ermähnten Ginfeppe; fie haben aber nichts merkwurdiges geleistet. Gine aussuhrlis chere Ermähnung verdient dagegen:

Giovanni Battista Gaulli genannt il Bacciccio, geb. 1639, 7. 1709.

Da er während der im J. 1657 wuthenden Pest seine ganze Familie verloren hatte, so beschloß er, das verödete Genna zu verlassen und nach Rom zu reisen. Hier bildete er sich hauptsächlich nach den Raphaelis schen Werken in den Vaticanischen Zimmern, ob er gleich auch unter der Leitung des Luciano Borzone stuzdiert, und die Arbeiten des Pierino del Vaga im Palslast Doria zu Genna kopiert hatte.

Die Freundschaft, die er mit dem Bernini stiftete, legte den Grund zu seinem Glück; denn dieser begüns stigte ihn nicht nur eifrig, sondern gab ihm auch viele Arbeiten, die er nach seinen Modellen aussühren muße te. Unter audern empfahl er ihn dem Prinzen Pansili, der ihm die Ecken der Kuppel in der Kirche von S. Agnese am Piazza navona zu mahlen auftrug. Hier stellte er auch die vier Haupttugenden vor, welche wez gen der reizenden, krästigen und saftigen Farbenges bung die vortresssichte Wirkung thun. Betnini freues te sich über das Glück seines Lieblings, und triums phirte, daß er einem Carlo Maratta, Brandi und Eisro Ferri, dem man eigentlich jene Arbeit versprochen hatte, vorgezogen wurde.

Gaulli erhielt darauf zahllose Arbeiten, und wurde selbst dem Pabst Alexander VII. vorgestellt, desten Portrat er verfertigte, welches gegenwärtig im Pals last Ghigi ausbewahrt wird. Unter den großen Wersten von ihm verdienen ohne Zweisel die Mahlerenen in der den Jesuiten vordem augehörigen Kirche del Gestu, vor allen andern den Vorzug. Auch diese Arbeiten wurden ihm durch Verninis Freundschaft versschaft; da der General der Jesuiten, der Pater Dit va, unentschlossen war, wem er sie übergeben sollte, und sich deshalb an Vernini wandte. Wiewohl man in ihnen an einigen Stellen Fehler gegen die Richtigsteit der Zeichnung wahrnimmt, so besigen sie doch im Ganzen eine bezanbernde Schönseit").

Der Anf von Ganlli's kunstlerischer Geschicklichkeit verbreitete sich so allgemein, das ihn auch die Theatiner: Monche ersuchten, das Gewölbe ihrer Kirs che von S. Andrea della Valle mit Mahterenen zu verzieren; er lehnte aber ihre Bitte aus Achtung gegen die in der Kirche besindlichen Arbeiten von kanfranco und Dominichino ab, und hat darin aus Bescheidenseit niemahls etwas unternommen. Dieselbe Bescheidenheit bewieß er, als ihn Johann der fünste, König von Portugall, sür ein großes Gemählde nicht nur eine ansehuliche Belohnung sondern auch einen Abelsbrief überschickte. Er machte nämlich keinen Gebrauch davon, und nur erst nach seinem Tode entdeckte man ihn unter seinen Papieren \*). Mit alle dem erwarb

er

u) S. Ratti zum Soprani, T.II. p. 80.

x) Clemens der eilfte wollte ihn ebenfalls zum Ritter des Chriftus Drdens ernennen; er weigerte fich aber aus Besicheibenheit, diese Ehre anzunehmen.

er fich die Hochachtung Alleranders VII, und seiner Machsolger, Clemens IX, Clemens X, und Juno; zeng XI.

Gaulli hatte schon viele Werke, welche sich durch harmonie, Unedruck' und ein fraftiges Kolorit auszeichnen, vollender, als er diese Manier plöglich mit einer saftigern und zierlichern, aber auch weuiger lebt haften und kraftvollen umtauschte. Die ersten Werke worin man diese Veränderung des Styls entdeckt, sind ein Heil. Nicolaus von Bari in der Kirche der Heil. Magdalena, und eine Geburt des Johannes in der Kirche von S. Maria in Campitelli.

Ms fich der Genuesische Senat entschlossen batte. Die Decfe feines großen Gaals mit Bemablden verzies ren ju laffen, fo gab Gaulli die Ideen an, und ver: fertigte einen mit garben ausgeführten Entwurf. Er reifte felbst im 3. 1693 dabin, nm das tokal zu nuters fuchen, forderte aber fur die Alrbeit die man ihm übers tragen wollte einen fo ungehenern Preis, daß man fie einem andern Runftler, namlich dem Darco Unto: nio Franceschini übergab. Er fehrte alfo wieder nach Rom zuruck, wo er die Decke der Kirche der Beil. Apostel mahlte. Un dieser 87 Palmen langen, und 40 breiten Decke, bildete er auf das meifterhaftefte Die glorreiche Berbreitung des Franciscaner : Ordens ab, und zwar in einer Zeit von 50 Tagen. Die lete: ten Arbeiten die Gaulti unternahm, maren einige Cartons für die fleine Ruppel der Tauftapelle im Bas tifan, welche in Mofait gefest werden follten. Er ftarb aber ehe fie beendigt wurden im 3. 1709.

Die größte Ungahl seiner Werke wird in der No: magna, in Umbrien und Toscana aufbewahrt; in Siorillo's Geschichte d. zeichn. Kunfte B. II. Dimm Ge: Genua befinden fich nur wenige Sachen von ihm. Bas ihren Character betrifft, fo zeigen fie alle eine fühne Phantafie und dreifte mechanische Husführung. In feinem berühmteften Werke, Der Decke in Der Rirs che del Gesu, nimmt man eine grundliche Renntniß der Berfurzungen, Ginheit, und eine volltommene Barmonie mabr. Er befaß ferner bas Talent, feine Gegenftande verschwinden zu laffen, den bochften Glang bes lichtes auszudrücken und ihn wieder zu mäßigen, wodurch alles ein zauberisches Aussehen erhalt. Jedoch wirken biefe Borguge durch ihren Totaleindruck und theatralischen Effect nur auf einen Mugenblick, indem man Richtigkeit der Zeichnung, Wahrheit der Lokals tinten und lebendigen Musdruck vermißt. Rinderfigus ren gelangen ihm vortrefflich; fie find fleifchig und voll Grazie, weil er fich mehr bemubte, die Dufter Des Riamengo als die Untife nachznahmen.

Mus feiner Schule gingen Giovanni Dbaggi, Francesco Civalli, von denen fcon oben die Rede gemesen ift i), Dietro Biancchi, Giovanni Maria delle Diane genannt il Molinaretto, ein guter Portratmabler, und einige feiner Gobne ber: vor k). Huch follen fich unter feiner Leitung Enrico Banmer und der Ritter Lodovico Mazzanti aus Drvieto gebildet haben.

Undrea Carloni, der oben im vorbeigehen ers mabnt worden ift, ward im 3. 1626 gebohren und ftudierte nicht nur in Rom fondern auch in Benedig. Er kopierte vorzüglich die Werke des Paolo Beronefe,

und

16

0

i) S. diese Geschichte, Th. I. S. 212.

k) G. Ratti, T. II. p. 89.

und erwarb sich durch seine Geschicklichkeit einen gewissen Rubm. Eins seiner besten Gemahlde befindet sich in der Jesuiten: Kirche zu Perugia. Sier hielt er sich auch mehrere Jahre auf, und zog verschiedene Schüler, wornuter Francesco Civelli, der in der Folge zur Schule des Gaulli überging, der berühmteste war.

Um eben diese Zeit thaten sich Gregorio de Ferrari und seine Sohne Gruseppe und Lorenzo sehr bervor. Gregorio zeichnete zwar nicht sonders lich und gab seinen Figuren affectirte Bewegungen, bez saß aber ein lebhastes und warmes Colorit, das er vorz züglich durch seine eifrigen Studien nach den Werken des Correggio in Parma erlangt hatte. Er verfertigte ebensalls nut vielem Fleiß nach der Kuppel dieses Kunstzters eine Kopie, welche Mengs an sich gebracht hat. Lorenzo vermied die Fehler seines Vatere, zog die Ratur zu Rathe und hat sich durch mehrere Arbeiten ehrenvoll ausgezeichnet.

Ich übergehe Lorenzo Bertolotto, Pietro Paolo Raggi, Stefano Robatto, die Brüder Guidobono, Aleffandro Magnasco, um auf Carlo Untonio Tavella zu fommen, der sich die Manier des Caspar Dughet und Tempesta eigen zu machen wußte, und vortressliche Landschaften geliez fert hat. Biele andre Künstler, die gleichfalls in dieser lesten Periode blühten aber nichts merkwürdiges gezleistet haben, werden von Pascoli und Matti, die auch ihre Lebensläuse beschreiben, umständlich erwähnt.

Bevor ich aber die Geschichte der Mahleren in Genua schließe, muß ich noch von einem der achtungs.
Mmm 2 wurs

murdigften Runfiler Domenico Parodi reden 1). Er ward ju Genna im 3. 1668 gebohren und febr inng von feinem Bater Giacomo Filippo Paros Dim) nach Benedig geführt, wo er fich nicht nur auf Die Mableren fondern auch auf Stulptur und Bau: funft legte. Er entwickelte feine Talente vorzüglich unter der Leitung des Gebastiano Bombelli, ftudierte Die besten Muster ber Benegianischen Schule und ver: fertigte mehrere Bemablde, die mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurden. Man machte ihm daber auch Die vortheilhaftesten Autrage um ihn in Benedig gu behalten; er lehnte fie aber alle ab, weil er fich nach Rom begeben wollte. Sier vervollkommnete er fich burch das Sendinm der großen Borbilder fo febr, baß er in furger Beit die Unfmerkfamkeit des Dublifums und feibit des Carlo Maratta auf fich zog. Er fehrte jedoch in fein Vaterland guruck, und ftellte fein erftes Gemablde in der Rirche des Beil. Benedictus auf, wo: burch er erfraunlich viel zu arbeiten befam. Unter an; bern mabite er im Saal des untern Rathe feche Figus ren gran in gran, welche une beim erften Unblick zweis felhaft laffen, ob fie wirklich ans Marmor besteben, oder nur mit Farben dargeftellt find.

Da man fast in allen Genuesischen Rirchen und Pallaften zahlloje Werke von ihm bewundert, fo be: gnugen wir uns, nur zwen der vorzüglichften bier augufüh: Das erfte, welches einen Beil, Franciscus de Sales vorstellt, wird in der Rirche bes Beil. Philip:

Dus

i

16

DI

U

hi

III.

DO

901

111 199

id

111

<sup>1)</sup> Es lebte noch ein Parodi mit dem Bornamen Dom c= nico, der aber nur Mabler war.

m) Diefer hat fich durch feine Bildhauerarbeiten berühmt gemacht.

pus Neri ausbewahrt; das andre aber, welches die heilige Dreneinigkeit mit den Heil. Stefanus und keons ardus abbildet, in der Kirche Vergine delle Vigne gewiesen. Was seine übrigen Arbeiten betrifft, so sind sie von Ratti umständlich beschrieben worden "). Par rodi mußte ebenfalls für Cosmus IH, Grosberzog von Toscana, für die Königin von Spanien und andre angesehene Personen nicht nur viele Historien sondern auch Porträte versertigen, die ihm sehr gut ges

langen.

10

118

int

Bisher betrachteten wir nur Parodi's Ber: Dienste als Mabler; er hat aber auch als Bild, bauer und Architect viel Schafbares geleistet. toftlichften Werke feines Meißels find unftreitig zwei Statuen in der Kirche des Seil. Philip: pus zu Genna, nantich Die gottliche Liebe und die Sanfeniuth; zwei coloffalische towen; ein Springe brunnen im Pallast Brignola mit Romulus und Remus an den Bruften der Wolfin; und vier Statuen m toniglichen Schloß, welche die Senatoren Unfaldo Brimaldo, Temmaso Raggi, Ottavio Gaoli, und Bincenzio Odone vorstellen. Ueberdieß haben das Mos vell einer großen Kontane im Pallast Pallavicini, Die ortreffliche aus einer Madonna und den Beil. Unto: tius von Padua bestehende Gruppe, der Monis nd die Afriadne, welche der Pring Engen von Gas ojen in feinem Garten ju Wien aufstellte, einen nus erkennbaren Werth. Der Gebaube, welche Parodi ufgeführt bat, gibt es ju viele, ale das wir fie bier erzeichnen konnten; wir verweisen beshalb auf die Dach: ichten welche Ratti von ihnen ertheilt. Domenico ftarb n 3. 1740, und hinterließ mehrere von ibm in der Mabs

n) S. Ratti, T. II. p. 223. 224. Mmm 3

Mahleren gut unterwiesene Sohne. Einer von ihnen, Pellegrino, lebte in Lissabon und war ein wackerer Portratmahler.

Unter seinen Schülern thaten sich Francesco Biggi, ein Bildhauer, Niccold Malatto und Don Angtolo Benedetto Roffi rühmlich hervor.

Ein Zeitgenoß der eben erwähnten war Ginlio Cefare Temines; er bildete fich in Rom und reifte darauf nach Lissabon, wo er ums J. 1712 die ganze Kirche della Nunziata mit Gemählden verschönerte. Man sah auch von ihm viele Arbeiten im königlichen Pallast, welche aber alle durch das schreckliche Erdbei ben im J. 1755 zu Grunde gingen. Er endigte seine Tage in Lissabon, im J. 1734.

Giovanni Battista Revello, genannt il Musiacchi, mahlte sehr schone Ornamente, und hat es in dieser Gattung der Mahleren zu einem hohen Grade der Bollkommenheit gebracht. Er wurde auch nach Tunis berufen, um die Zimmer im Schloß des Fürssten daselbst mit Ornamenten, Blumen und ahnlie chen Dingen, welche der Koran nicht verbietet, zu vers zieren. Bei seinen Arbeiten hat ihm vorzüglich Frans eesco Costa hülfreiche Hand geleistet.

Wir bemerken aussertem noch folgende Künstler, die sich in dieser legten Periode ausgezeichnet: Giovanni Stefano Maja, Ginseppe Palmieri, Pier Lorenzo Spoleti, ein guter Porträtmahler; Domenico Bocciardo, der sich in der Schule des Florrentiners Morandi ausbildete; Francesco Campora und zuleht Ginseppe Paravagna und Battiffa

tifta Chiappa, die aber den übrigen nicht gleich:

Nachdem die Kunst unter den Gennesischen Aldes lichen und Patriziern eifrige und freigebige Beschüsser gesunden hatte, so wurde auch eine Ligustische Alades mie gestistet, welche die Ausmunterung der Mahleren, Bildhaueren und Architectur zum Augenmerk nahm. In dieser wohlthätigen Absicht wurde ein nener Pallast den Hörfälen der Akademie und einer reichen Samme lung der besten Abgusse antiker Bildfäulen, und der seltensten Zeichnungen eingeräumt. Diese Anstalt ges hört unter die uukslichsten in Genua und steht an Vollskommenheit keiner andern in Italien nach.

\* \*

Das vorzüglichste fast einzige Werk, bas man über bie Geschichte der Mahleren im Ligurischen Gebiete zu Rathe ziehen kann, ist folgendes:

Le vite de' Pittori, Scultori ed Architetti Genovesi, e de' forestieri che in Genova operarono, con alcuni Ritratti degli stessi. Opera postuma dell'Illmo Sig. Rassaele Soprani nobile Genovese; aggiuntavi la vita dell' autore per opera di Giov. Nicolo Cavana Patrizio Genovese, dal medessimo dedicate all' Illmo Sig. Luca de Fornari Gentiluomo Genovese. Genova, MDCLXXIV. 4.

Diese Ausgabe ist ungemein selten geworden. S. Lettere Pittoriche, T. IV. p. 82.

Gine Rene Ausgabe führt den Titel:

di Raffaello Soprani, Patrizio Genovese. In questa Mini 4

seconda Edizione rivedute, accresciute, ed arrichite di note da Carlo Giuseppe Ratti pittore e socio delle Accademie Ligustica e Parmense, MDCCLXVIII. T. I. II. 4.

Die Heransgeber dieses Werkes waren der Pater Giovanni Domenico Bassignani und der Mahler Carlo Giuseppe Ratti, der nicht allein gelehrte Unmerkungen über die von Soprani beschries benen Mahlerenen und Bildhauerarbeiten, sondern anch viele Nachrichten von neuern Gennefischen Kunstwerken mitgetheilt hat. Der erste Band erschien im J. 1768, der andre aber, der die Lebensläuse derjenisgen Künstler enthält, welche nach dem Soprani geblüht haben, und von Ratti allein herrührt, im J. 1769 unter solgendem Titel:

Delle Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti Genovesi Tomo Secondo, scritto da Carlo Giuseppe Ratti pittore e socio delle Accademie Ligustica e Parmense; in continuazione dell' opera di Raffaello Soprani. Genova. 4. °).

Die übrigen Schriften über Genuesische Rünftler find febr durftig, als:

Giacomo Bracelli, de Claris Genuensibus libellus, in seinen Lucubrationibus 1540. 4. Unch sindet man es eingerückt in: Schotti Italia illustrata, p. 641 und Graevii Thesauro Hist. Ital. T. I. P. I.

Uberti Folietae, Clarorum Ligurum Elogia. Romae, 1574. 4:

Michele Giustiniani, Scrittori Liguri. Roma, 1667. 4.

Ago-

e) S. Mengs, Opere T. II. p. 202, ed. 2da Bassano 1783.

Agostino Oldoino, Athenaeum Ligusticum etc. Perusiae, 1680. 4.

Raffaello Soprani, Li Scrittori della Liguria e particolarmente della maritima. Genova, 1667. 4.

Agostino Giustiniano, Annali di Genova. Genova, 1537. 4.

Paolo Interiano, Ristretto delle Historie Genovesi., Lucca, 1551. 4.

Ithruzione di quanto può vedersi di piu bello in Genova in Pittura, Scultura ed Architettura autore il Cav. Ginseppe Ratti. Genova, 1780. 8. Der zweite Band enthalt:

Descrizione delle Pitture Sculture ed Architetture delle Riviere di Genova etc. 1780. 8.

Le Bellezze di Genova Dialogo del Sig. Bartolommeo Paschetti. Genova, 1583. 8.

Description des beautés de Gênes. Gênes, 1768. 8.

# Geschichte

der

## Mahleren in Piemont,

von ihrer Herstellung bis auf die neuesten Zeiten.

En der Geschichte der Mahleren in Piemont werde ich teine Ruckficht auf die Fortschritte nehmen, welche fie in den Provinzen von Novara und Bercelli gemacht hat. Diefe lander maren, als die Runft das felbst ibre bochfte Bolltommenbeit erreichte, mit dem Mailandischen Gebiet vereint, und tamen erft fpater: bin unter die Botmäßigkeit des hanfes von Savojen. Ich beschränte mich defhalb nur auf Piemont, Monte ferrat, vorzäglich aber auf Turin. Diefe Stadt, wel: che schon den Romern unter dem Ramen Colonia Julia und Augusta Taurinorum bekannt war, wurde in der Folge durch die Gothen, und gabllose innerliche Unrus ben ganglich verwistet; tam barauf in die Sande ber Longobarden, Karle des Großen, und gulegt unter Die Berrichaft der Grafen von Savojen. Diese, wels che aufänglich faiferliche Bafallen in Piemont waren, machten fich unabhangig, und mabiten, nachdem fie im J. 1280 Chamberi verlassen batten, Turin zu ibs rer Refidenz.

Es haben sich nur wenige Spuren der ehemaligen Römischen Pracht in Turin erhalten, da selbst das Amphicheater mit vielen andern Gebäuden bei der Bestagerung, welche unter Franz dem Ersten von Frankreich

im J. 1536 gefchab, zu Grunde ging. Was von den Romischen Kunftsachen der Zerfichrungemuth der Jahrhunderte entgangen ift, wird theils im toniglichen Museum theils in einem Hofe der Universität aufbes wahrt P).

In ben wenigen Ueberbleibseln der Mahleren gehoren die mit Minigenrhildern verzierten Sandichrifs ten, welche and dem elften und zwolften Jahrhundert herstammen, und in der koniglichen Bibliothek gewies fen werden ).

\* \*

· Ums Jahr 1314, also im Zeitalter des Giotto, kam ein gewisser Maestro Giorgio von Florenz in die Dienste Umadens des Vierten, und mahlte versschiedenes in Dehl im Schloß von Chamberi 1). Im J. 1318 arbeitete er zu Vorgetto und im J. 1325 zu Pine:

- p) S. Marmora Taurinenfia, T. l. II. Augustae Taurinorum, 1747. 4.
- q) S. Codices Manuscripti Bibliothecae Regiae Taurinensis. Taurini, 1749. fol. T. I. II.
- r) Der P. della Balle nennt ihn, wahrscheinlich nur aus Nationalstolz, einen Sieneser. Bernazza, der durch seinen Discorso storico intorno ello stato dell'antiquaria in Piemonte etc. und die Notizie patrie spettanti alle arti del disegno, rühmlich bekannt geworden ist, behauptet, daß dieser Giorgio von der Familie de Aquila abstamme, und in Deht gemahlt habe. Dieser letten Meinung widersetzt sich aber detla Balle mit einigem Grunde, wie wir bei einer andern Gelegenheit weitläustiger sehen werden. S. Giornale Letterario di Napoli, T. XVI. p. 81-91; wo ein Brief von Bernagza mit einer Antwort von della Salle eingenrück ist.

Pinerolo, wo man ihn hinberufen hatte, um die Capelle Des Prinzen mit Gemählden zu schmucken.

Ein Zeitgenoß diefes Kunftlers war M. Gio; vanni, von dem in der Kirche des Hoil. Franciscus in Chieri eine Tafel mit folgender Inschrift aufbewahrt wird:

IOHANNES PINTOR PINXIT. ANNO 1317 5).

Man sieht auf derfelben die Madonna mit dem Kinde und verschiedenen Beiligen, worunter auch der Beil. Johannes nebst dem Schaafe befindlich ift.

In derselben Periode blühten Viterbo di Frisburgo, der im J. 1318 eine Handschrift mit Miniasturen verzierte'); Umadeo Albino de Moncaslieri, Stefano und Garnerio, welche alle die Mahleren trieben. Unch wurden im J. 1356 von eisnem Magistro Giullielmo Anglico, 334 Pfund Wachsgebraucht, um ein Bildniß (ad similitudinem) der Gräfin von Savojen zu versertigen.

Von Barnaba da Modena, der zu Alba gemahlt hat, ist schon an einem andern Orte die Rede gewesen "). Ausser der Tafel, welche von ihm im Chor der unterirdischen Kirche des Heil. Franciscus gewiesen wird, befindet sich eine ähnliche in der Dominicaners Kirche zu Rivoli. Zwei andre Bilder, welche dieser Künste

s) Langi schreibt: 1343.

t) Nur im Borbeigehen will ich bemerken, daß Vernagga in den gleichzeitigen Handschriften die Ausbrücke: Illuminatori, illuminer, illumineur, illumine u. f. w., ents deckt hat.

u) G. Oben, G. 245.

Rünftler ebenfalls auf Holz gemablt hat, werden zu Pifa a' Conventuali aufbewahrt; das eine namlich in der Kirche, das andre aber im Kloster. Morona \*) lobt die gute Manier, welche man in diesen Werken, vorzüglich in den Köpfen, den Gewändern und dem Kolorit wahrnimmt.

Im ermahnten Chor der Kirche des Seil. Frans eiseus arbeitete ums J. 1450 ein Teutscher Mahler; er hat daselbst die vier Evangelisten in einem Styl abs gebildet, der mit demjenigen, welchen man in den Misniaturen des neunten Jahrhunderts entdeckt, sehr übers einstimmt. Unter seiner Arbeit ließt man:

#### SPRECH NOS PINXIT.

Ein Venezianischer Künstler Gregorio Vono erhielt ums J. 1414 einen Ruf von Umadens VIII. nach Chamberi, und versertigte das Porträt dieses Fürsten. Von einem Französischen Mahler Niccolos Robert wissen wir, daß er die Würde eines herzoglischen Mahlers vom J. 1473 bis 1477 bekleibet habe.

Bu gleicher Zeit lebte auch ein Neapolitaner Rais mondo, der für die Kirche des Heil. Franciscus in Chieri eine Tafel gemahlt hat. Seine Ropfe sind nicht ohne Ausdruck und seine Farbengebung hat ziemlich viel tebhaftigkeit; aber er misbrauchte das Gold in der Verzierung seiner Gewänder. In derselben Stadt befindet sich in der Kirche des Heil. Angustinus eine alte Tasel mit der Inschrift:

PER MARTINVM SIMAZOTVM ALIAS DE CA-PANIGO. 1488.

und

x) Morona, Pifa illustrata.

und im Hofpital von Bigevano ein Gemählte auf goldnem Grund, beffen Urheber ein gewisser Gios vann: Anirico da Tortona gewesen ift.

Gegen das Ende des sunfzehnten und im Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts haben in Alba und in den benachbarten Städten verschiedene Künstler gears beitet, von denen noch einige Werke übrig geblieben sind. Die vorzüglichsten waren Giorgio Tuncotto (ums J. 1473), M. Gandolfino (ums J. 1493), Giovanni Peroxino und Pietro Grammors seo. Vom Peroxino sieht man ein Gemählde mit der Jahrszahl 1517, a' Conventuali zu Alba, und vom Grammorseo ein andres zu Casale, mit der Jahrszahl 1513.

Der erste der sich nach diesen Künstlern in der Mahleren rühmlich hervorthat, war Macrino aus Alladio. Er wurde von Alba nach Turin berusen, wo er ein Bild aussührte, das mit der Juschrift: MACRINVS DE ALBA bezeichnet ist y). Paolo Cerrato, ein gleichzeitiger berühmter Dichter aus Alba, lobt

y) Die ersten Nachrichten über diesen Künstler verdanken wir dem gesehrten Temanza, der sie in den Zusätzen zu dem Werke von Baldinucci, T. II. p. 252 bekannt ges macht hat. Lanzi sagt, daß der wahre Name des Mascrino, Giangiacomo Fava gewesen sey, und gründet sich muthmaßlich anf das Zeugniß des Grasen Fetice Durando di Villa, dessen Angionamento letto il di 18. Aprile 1778, mit einigen Anmerkungen den Regolamenti della R. Accademia di Torino angehängt und zu Turin im J. 1778 in Fol. and Licht gestellt worzden ist. Lanzi bemerkt überdieß, daß er zwar in Allas dio gebohren sey, aber zu Alba das Bürgerrecht erhalten habe.

lobt feinen Landsmann in einem Gedichte de Virginitate, woraus man erfeben fann, tag Macrino ums 3. 1528 nicht mehr unter den lebenden gewesen ift 2). Alls eine feiner vorzüglichsten Werke bat man die fchene im 3. 1499 vollendere Tafel ju merken, welche in der jur Diecefe von Cafale gehörigen Rirche von S. Maria di Lucedio ausbewahrt wird. Er hat auf derselben Den Unnibale Paleologo, Marchesen von Montferrat im Gewande eines Protonotars, wie er die Inngfrau Maria anbetet, vorgestellt. Zwei andre Gemablte fiebt man von ihm in der Rirche des Beil. Johannes ber Mugustiner ju Alba; eine davon ift mit der Sabres jahl 1508 verfeben. Ich übergebe die große Menge feiner übrigen Arbeiten, welche theils in der alten Rir: che des Beil. Franciscus, theils an andern Orten aufe bewahrt werden a).

6.8

2) Das Gedicht de Virginitate erschien in Paris im Jahr 1528. Die merkwürdigste Stelle, welche sich auf unsern Künstler bezieht, steht Lib. II. p. 13. 6. vers. 174 sq. wo von den Engeln die Rede ist:

... nonumque feruntur in orbem
Angelici super astra chori, quis lactior actas
Virgineos singit vultus, atque ora venusta,
Quorum etiam in tenera laudares virgine sormam,
Nudi omnes, rutilique comas, alisque coruscis
Tecti humeros. Tales olim sinxisse perennem
Macrini memini dextram, dum vita maneret.

Cerrato verfertigte ebenfalls im J. 1508 ein schones Gedicht auf die Bermahiung Wilhelms IX, Bergoges von Montferrat.

a) So befindet sich 3. B. ein schönes Altarblatt, bas die Heil. Hind und Sirns vorstellt, in der Karthause von Davia. Das merkwürdigste Vild wird aber von ihm in Turin gewiesen, worauf man im Hintergrunde eine Landschaft mit dem Amphitheater des Flavins entdeckt, woraus

Es scheint, daß die Unruhen welche in Italien im Unfang des sechzehnten Jahrhunderts ausgebrochen sind, die Ausmerksamkeit der Piemontesischen Fürsten auf wichtigere Gegenstände als auf den Flor der Künste ger zogen haben. Wir entdecken wenigstens fast keine Spurren einer höhern Ausklärung und Kultur der Mahleren, da die ersten glücklichern Versuche in die lehte Hälfte jenes Jahrhunderts fallen. Selbst die Nachrichten, welche sich von den wenigen Künstlern dieses Zeitranns erhalten haben, sind so sparfam und dürstig, daß wir nicht einmal das Vaterland des Antonio Parens tari, der zum Theil im Geschmack der Kömischen Schule arbeitete, bestimmen können b.

Nach dem Jahr 1561 blühten zwen Künftler Walentin komellino aus Raconigi, und Jacopo Argenta aus Ferrara, welche Hofmahler waren, deren Werke aber fammtlich zu Grunde gegangen find.

Giacomo Vigri wird vom Malvasia anges führt. Er arbeitete ums J. 1567 für den Enriner Hof, jedoch haben sich keine Deukmähler seines Pins sels erhalten.

Alessandro Ardenti aus Pisa, oder wie aus bre behaupten aus Lucca, Giorgio Soleri aus Ales

woraus man vielleicht vermuthen darf; daß sich Macrino in Nom aufgehalten habe.

b) Die einzigen Hulfsmittel zur Kunfigeschichte dieses Zeitz raums sind die alten Bucher der Schaftammer, worin sich schäptare Nachrichten befinden. Der Baron Bersugza de Fresnois, Staatssecretar und einer der achtungswürdigsten Gelehrten, hat und viele Notizen aus denselben mitgetheilt.

Aleffandria, und Agostino Decio aus Mailand, haben, wie tomazzo erzählt ), gemeinschaftlich ein Porträt des Herzogs von Savojen, Carl Emanuel, ver: fertigt. Bon Aleffandro sieht man anch einen Heil. Paulns zu Monte della Pietà in Turin, und eine Unsbetung der Morgenländischen Könige mit der Jahrstahl 1792, zu Moncalieri. Er brachte den größten Theil seines Lebens in fremden Gegenden zu.

In den eben erwähnten Büchern der Schakkams mer werden nicht nur Allessandro Ardenti und Giorgio Soleri, sondern auch verschiedne andre Künstler, als Jacopo Rosignoli, Isidoro Casracca, Scipione Erispi aus Tortona, und Sessare Arbasia aus Saluzzo aufgezählt. Arbasia war ein Nachahmer oder Schüler des keonardo da Vinci und reiste im J. 1600 nach Spanien, wo er vorzüglich in Cordova arbeitete. Er lebte auch eine Zeitlang in Rom, und war kehrer bei der Akademie des Heil. Lukas. Seine schähbarsten Werke sind die Kuppel der Benedictiner: Kirche von Savigliano, und die Freskomahlerenen im öffentlichen Pallast zu Sasluzzo.

Das Gebiet von Montferrat, das anfänglich unter der Herrschaft ber Paldologen stand, darauf aber den Gonzagen und endlich dem Hause von Sas vojen zu Theil siel, hat viele Künstler hervorgebracht, worunter Guglielmo Caccia eine chrenvolle Stelle einnimmt. Nach Orlandis Angabe ward er in Monstabone im J. 1568 gebohren und starb im J. 1625.

c) Lomazzo, Trattato della Pittura p. 435. Siorillo's Geschichte d. zeichn. Zünste. B. II. nn

Den Beinamen Moncalvo erhielt er wegen feines langen Anfenthaltes in diefer Stadt. Wem er feine Bildung ju verdanken hat, laft fich nicht bestimmen, Da man in feinen Werken bald den Character bes Ra: phael, bald den des Undrea del Garto, verwebt mit Den Grazien bes Parmigianino mabrnimmt. Er führte feinen Pinfel leicht und mit vielem Beift; feine Grups pen und Stellungen find mannichfaltig und fchen, und obichon er fie fuchte und genau ftudierte, fo verbarg er fie doch unter dem Schlener ber Grazie und Datur. Er mußte das Sellounkel meifterhaft zu behandeln, und gab deshalb feinen Figuren ein ungemeines Relief. Die ersten Proben seiner Geschicklichkeit soll er zu Monte di Crea, einem von Moncalvo dren Meilen entfernten Orte abgelegt haben. In diefem Orte, der vorzüglich durch ein heiliges Bildniß der Maria, das daselbst der Bischoff Eusebins, als er aus dem Orient wieder zurückkehrte, aufgestellt haben foll, berühmt ges worden ift, fiehr man die erften Berfuche von ihm in Der Frestomableren. Er vervollkomminete fich aber immer mehr, ba er verfchiedene fleine Rapellen mit feis nem Pinfel ausschmuden mußte. Geine vorzüglichften Werke werden in Mailand, Pavia, Novara, Bers celli, Cafale, Alessandria, Turin und überhaupt im ganzen Montferratischen Gebiete ausbewahrt.

In Mailand, in der Kirche des Heil. Antonius des Abis, befindet sich von seiner Hand ein Gemählde, das jenen Heiligen mit dem ersten Cremiten Paulus vorstellt, und mit den besten Werken, welche Carloni daselbst ausgeführt hat, in gleichem Range steht. Eine der ausgezeichnetsten Stellen unter seinen Freskomahlerenen verdient auch die Kuppel der Kirche des Beil.

Seil. Paulns zu Movara, wo er eine Glorie reizender Engel in einem großen Character abgebildet hat.

Was seine Dehlgemahlde betrifft, so ist vielleicht der Heil. Petrus im pabsilichen Gewande, in der Kirzche des Heil. Kreuzes zu Turin, das wichtigste. Ein andres ebenfalls vortreffliches Dehlgemahlde befindet sich in der Kicche der Heil. Theresa, in derselben Stadt. Es stellt diese Heilige vor, wie sie beim Unblick einer in Glorie erscheinenden heiligen Familie in Ohnmacht sinkt und von zween Engeln unterstückt wird. Endlich bewundert man noch von ihm in Novara eine sehr schine Ubnehmung vom Kreuß, welche Einige als sein Hanptwerk ausehen wollen.

Es sen mir erlandt, hier noch lanzi's Urtheil über den Moncalvo herzusehen, weil er Gelegenheit hatte, die Arbeiten desselben selbst zu betrachten d). "Da seine Zeichnung", sagt er, "mit derjenigen, welche den Carracci eigen war, keinesweges übereinstimmt; so halte ich die in Moncalvo herrschende Meinung, als habe er sich in ihrer Schule gebildet, für völlig ungez gründet. Ein Anhänger der Carracci würde sich zu Vologna und nicht zu Erea in der Fressemahleren gezüht, und weder in den landschaften den Character des Brill nachgeahmt, noch den Styl der Rennischen Schule dem der Parmesanischen vorgezogen haben. Caccia verräth in seiner Zeichnung den Geschmack der alten Schulen; er nähert sich theils dem Naphael theils dem Andrea del Sarto, und selbst dem Parmigianino, jenen großen Meistern in der Darstellung idealischer

d) S. Lanzi, Storia Pittorica. T. II. P. II. p. 360.

Schönheit. Seine zahlreichen kleinen Madonnen athe men vollkommen den Geift der Schulen dieser Manner, und eine derselben, welche im königlichen Pallast zu Turin ausbewahrt wird, scheint selbst aus den Hanz den des Undrea hervorgegangen zu seyn. Seine Fars bengehnug aber, wiewohl voll Grazie und Welchheit, ist schwach, und gleicht derjenigen, welche die Vorgans ger der Carracci in Vologna, vorzüglich Sabbatini besaßen. Wenn man nun in Erwägung zieht, daß er diesem Künstler, was die Schönheit und Grazie seiner Köpfe betrifft, ungemein ähnlich ist, und durch einige Zengnisse beweisen könnte, daß er in Vologna studiert habe, so wird man mit der größten Wahrscheinlichkeit behaupten dürsen, daß kein andrer als Sabbatini sein Lehrer gewesen sey. Ich habe aber schon an einem aus dern Orte bemerkt, daß sich zwei Mahler in ihrem Styl eben so gut gleichen können, als zwei verschies dene Schreiber in der Form ihrer Charactere."

Della Balle behauptet, die Manier des Caccia fen von der des keonardo, Correggio, Parmigianino und Andrea del Sarto abgeleitet. Wiewohl ich keine Werke dieses Künstlers gesehen habe, so will ich doch bemerken, daß mir kanzis Gründe nicht hinreichend zu senn scheinen, um ihn der Schule der Carracci abs zusprechen. Es haben sich in derfelben viele Künstler gebildet, von denen man nicht behaupten kann, daß sie die Zeichnung ihrer kehrer vollkommen erreicht hätten. Albani und Zampieri waren Schüler der Carracci, und zogen ebenfalls den Römischen Styl dem Parmesanischen vor. Daß man endlich in seinen kandschaften eine gewisse Nachahmung des Brill wahrs nimmt, darf uns nicht besremden, weil dieser Künstle ler eine geraume Zeit hindurch mit vielen andern Flams, mändis

manbischen Mahlern als das einzige Muster in jener Gattung angesehen wurde. Das schwankende und uns bestimmte in kanzi's und della Valle's Urtheilen wird der keser leicht selbst ermessen können. So reichhaltig auch immerhin die Werke dieser Schriftsteller sonn möggen, so wird man dennoch in ihnen unzählige Widers sprüche entdecken, die allein daraus erwachsen sind; weil sie die Kunstwerke nur in historischer, niemals aber in artistischer Hinsicht betrachtet haben.

Mach Della Balle's Ungabe e) hat fich Caccia auch durch Bildbauer: und Architectonische Arbeiten ausgezeichnet. Er lobt ebenfalls Die Capelle, welche er ju Monte di Crea gebaut und mit Mahlerenen vergiert bat, "worunter fich auch Figuren gang in Relief und zwar nad) der Matur mit Farben übermable befinden follen." Aber auch von diefen Arbeiten kann ich, weil ich fie nicht felbst gefeben babe, feine genauere Rachs richten mittheilen. Da uns Della Balle mit den vors züglichsten Gemabiden, welche von der Sand des Caccia theils in Turin, theils in andern Statten aufbewahrt werden, bekannt gemacht bat, fo muß ich bier nothe wendig einige berfelben ermabnen. In der Rirche des Seil. Dominicus ju Chieri, werben zwei Bilber uns fere Runftlere gewiesen , von denen das eine die wuns Derbare Vermehrung der Brote in der Bufte, das ans bre aber die Auferstehung des Lagarus vorstellt. Balle urtheilt, daß man dies zweite in einem großen Sent ausgeführte und im Geift des Parmigianino ans geordnete Gemablde beim erften Unblick Dem eben ges

e) Della Valle, in der Borrede jum elften Vande feiner Ausgabe des Bafari, p. 13.

nannten Mahler zuschreiben könne, wenn man nicht daran den schwächern Pinselstrich des Moucalvo ents deckte. Ein andres nicht minder schönes Gemählde ziert die Cathedralkirche von Usti, worin man die Frucht von Caccia's Studien nach den Arbeiten des Andrea del Sarto wahrnehmen will. Es stellt die Auferstehung Christi vor, und seht den Beschauer wergen der Kraft, womit die Bestürzung der Kömischen Soldaten, welche das Grab bewachten, ausgedrückt ist, in Erstaunen.

Della Valle, ber unter diejenigen Gelehrten gehört, welche gern alles unter gewisse Classen, Style und Manieren ordnen und im Gang der Kunst schneidende Evochen festsehen, behauptet, daß Moncalvo seine Mas nier öfters verändert habe. Ich halte es für zwecks mäßig, die Gedanken desselben mit seinen eignen Worten herzusehen ().

Moncalvo hinterließ ausser einigen in der Kunst unterwiesenen Sohnen und Tochtern 8) verschiedene Schüler, worunter Giorgio Alberino und Sacht aus Cesale di Monserrato die bedeutendsten waren. Sacchi arbeitete mehreres gemeinschaftlich mit seinem Lehrer, den er zwar in der Anmuth und Sußigkeit niemals erreicht.

f) Della Balle am a. D. "La prima si vede in Crea, e sembra quella delle Grazie pargoleggienti: La seconda e piu robusta sull' andare di questa d'Asti: La terza e sul fare del Parmigianino, ma in tutte e sempre morbido e uguale a se stesso." Ein Gelehrter zu Moncalvo, Namens Baldovino, beschiftigt sich mit einer Lebens beschreibung unsers Kunstlers. S. Della Balle am a. D. S. 16.

g) Seine Tochter waren Orfola und Francesca, von benen die erfte ihre Arbeiten mit einer Blume, die andre mit einem kleinen Vogel bezeichnete.

erreicht, aber in der fraftigen Führung des Pinsels und im wissenschaftlichen der Kunst übertroffen hat. Seine besten Werke weiden in der Kirche des Heil, Franciscus zu Moucalvo ausbewahrt. Sins davon, das eine Vertheilung der Ansstener an mehrere Fraus enzimmer in Gegenwart einiger Geistlichen abbildet, verdient hanptsächlich unste Ansmerksamkeit. Sacht hat in diesem Bilde das eigenthümliche eines jeden Charracters vortresslich entwickelt; einige Frauenzimmer triumphiren-über die erhaltene Ausstener, andre erwarten ihr Schickal, und noch andre sind traurig über ihr widriges Loos.

Um eben biefe Zeit blufte zu Cafalmouferrato Niccolò Muffo, der nach Orlandi's Ungabe ben Unterricht des Carravaggio genoffen, nach andern aber, in Bologna unter der Leitung der Carracci studiert has ben foll. Diefen nabert er sich auch in der Kuhnheit seiner Formen, dagegen er das Helldunkel weicher und gefälliger als Merigi behandelte. Leider haben sich nur wenige Producte seines Pinsels erhalten h).

She wir unsere Geschichte weiter führen muffen wir jeht mit einem Blick dasjenige übersehen, was von dem Hause von Savojen in der Hauptstadt Turin zu Gunften der Künste unternommen worden ift. Schon früh haben die Herzoge von Savojen die Auczbildung der schönen Künste befordert, und im Aufange des siebzehnten Jahrhunderts eine reichhaltige Gemähle

b) Ueber biesen Kunstler hat ber Kanonicus de' Giovanni einige Notizen gesammelt. S. Della Valle am a. D. S. 20.

be Sammlung mit vielem Aufwande angelegt, welche man der Gorge des hofmablers übertrug. Durch die vielen fremden Runftler weiche man nach Eurin berief. mußten die Runfte, ebenfalls aufferordentlich gewinnen, und immer mehr bem bobern Grade ihrer Reife entaes gen geben. Co haben bajelbft Bernardo Drlanbi (ums 3. 1617), Bincenzo Conti, Morazzone, Biidoro Bianchi, Sinibalbo Scorza und mehrere andre Fremde Beschäftigung gefunden und ihre Grundfage verbreitet. Biele Runftler baben bier auch geblibt, deren Ramen aber taum auf die Dachs welt gefommen find. Dabin geboren Untonio Rocca, Ginlio Manno und ein gewisser Della Rovere, der ums Jahr 1626 gelebt hat und in den alten Rangelienbuchern erwähnt wird. Auffer Diefen zeichneten fich damals verschiedene Mabler aus, beren Werke in mehreren Gedichten von dem Ritter Marini befungen find i). Jedoch konnen feine Urtheile auf keinen boben Grad der Buverlaffigkeit Unfpruch machen, da er die vielen Bemablde, welche er taglich jum Befchent erhielt, gleichformig mit einem Sonett ober anderm Gedichte, worin er ben Urheber verherrs lichte Au bezahlen pflegte.

Ein Mann von großem Geifte, der sich in diefer Periode hervorthat, war Giovanni Untonio Mulinari oder Mollinari. Der P. Della Balle macht ihn zum Zögling der Carracci, und will dieses durch ein Gemählde beweisen, das Mollinari im J. 1621 gemahlt und mit dem Beinamen Carraccino bez zeichs

i) S. Marini, Lettere und La Galleria. Malvafia ergahlt, Albani habe fich einft gerühmt, daß er dem Marini kein Gemahlde geschenkt hatte, ob ihn gleich dieser ein Sos nett dafür verfertigen wollte.

zeichnet haben soll. Lanzi hingegen, ber einige Notis zen über diesen Künstler dem Grafen Durando verdankt, kaus in seinen Werken nicht die geringste Spur einer Nachahmung der Carracci entdecken. In Turin, in der Kirche des Heil. Dalmasins ist ein schönes Ges mahlbe von ihm, die Grablegung Christi vorstellend, besindlich, auf welchem man aber eine zu sehr gehäuste Komposition, ganz gegen die Regeln der gnten Bos lognesischen Meister wahrnimmt. Unter seinen übris gen Arbeiten sind vorzüglich diesenigen zu merken, wels che sein Geburtsort Savigliano aufzuweisen hat. Ich hosse nicht, daß man diesen Künstler mit Zuan Wattista und Antonio Molinari, von deuen zwei Gemählde in der Presdener Gallerie gewiesen werden, verwechseln wird.

Ob Giovanni Claret, and Flandern, ein lest rer oder Schuter des eben erwähnten Molinari gewesen ift, kann man wegen Mangel an Nachrichten nicht bestimmen. Die schönsten Stücke von ihm besihen Tus rin und Savigliano, die im Character des Molinari ausgesührt sind, aber sich durch eine reizendere Fars bengebung auszeichnen.

Giulio Bruni ober Bruno hat fich haupts fachlich unter Paggi in Genna gebildet, ob er gleich auch in der Schule des Tavarone studiert hatte. Eins feiner vorzüglichsten Werke, ein Heil. Thomas von Villanova, wird in der Kirche bes heil. Jacobs bes wundert. Sein Bruder und Zögling war Gior vanni Battista Bruni.

In diese Zeit fallt auch Ginfeppe Vermiglio aus Turin, ein schätzbarer Kunstler, von dem viele Unn ? Silder

Bilder theils in Mailand theils in Piemont aufber wahrt werden. Unter diesen verdient eins, das in der Bibliothek della Passione zu Mailand gewiesen wird, und den Daniel in der towengende abbildet, eine vorszügliche Erwähnung. Er besaß eine gute Zeichnung, seine Formen sind schön, und seine Köpfe verrathen Studium der Carracci und des Guido; seine Farbens gebung aber nähert sich sehr dem Niederländischen Geschmack. Eins der bewunderungswürdigsten und größten Gemähle des Ver miglio ist das im Refectorium der Olivetaner zu Alessandria, welches die Samaritas nerin am Brunnen vorstellt, und im J. 1675 verfers tigt worden ist.

Von Giovenal Boetto, der sich mehr durch den Grabstichel als den Pinfel bekannt gemacht hat, werden in seiner Vaterstadt Fossano im Hause Gar; balli zwölf Freskogemählde gewiesen, welche verschies dene Schriftsteller mit Uchtung erwähnen k).

Aus der Schule des Romanelli zu Rom ging Glovanni Monesi hervor, der den echten Geschmack der Römischen Meister in sein Vaterland verpflanzte. Unter mehreren Freskogemählden von ihm in verschiedes nen Kirchen durfen wir hier ein Gemählbe, das er in der Kathedrale von Acqui ums J. 1677 gemahlt hat, und eine Himmelfahrt der Maria vorstellt, nicht übers gehen. Seine Werke empfehlen sich durch Ausdruck und ein ungemeines Relief.

Wir

k) S. Atlantico Teatro degli Stati della Real Casa di Savoja etc. Amst. 1682, fol. Lettere del Ab. Valeriano Castiglione, Torino 1642 und Della Valle, Lettere Senesi. T. I. p. 20 sq.

Wir kommen jest auf einige Künftler, welche bom Bergog Carl Emanuel II. gebraucht wurden, um feinen Pallaft und Landfig, la Veneria Reale genannt, mit Mablerenen ju verschonern. Die vorzüglichften waren Baldaffar Mathien, Jean Diel, Bas nier, Daniel Gaiter und andre Fremde. Gais ter arbeitete viel, sowohl al Fresco ale in Debl. und bat die Ruppel des großen Sospitals mit einer Fress tomableren verziert, Die unter Die iconften gebort, wels che man in Turin feben fann. Unffer ibm wurden Das male in Enrin Der Ritter Carlo Delfino, ein Frangofe, Giovanni Battifta Brambilla, fein Schuler, Theodor Matham, Giovanni Undrea Cafalla aus Engano, und Giovanni Paolo Recchi aus Como, theils vom Sofetheils von angesehenen Liebhabern beschäftigt. Um Dies felbe Zeit blubten einige einheimische Runftler, woruns ter Bartolomeo Caravoglia eine der erften Stel: len einnimmt. Wiewohl er fich ein Schuler des Guers eino ju nennen pflegte, fo ftebt er diefem doch in der fraftigen Behandlung ber lichter und Schatten weit nach. Geine Begenftande find aber gut erfunden; feine Zeichnung ift richtig, und es berricht im Gangen feiner Bemablde eine liebliche harmonie. Das erhas benfte Wert feines Pinfels befindet fich in der Rirche Corpus Domini gu Turin, und fellt die Wunder Des Albendmable vor.

Sebastiano Taricco ward in der Piemontes sischen Stadt Cherasco im J. 1645 gebohren, und soll wie Della Balle versichert, "jugleich mit Guido und Dominichino die große Schule der Carracci bes sucht haben." Der gute Pater hatte aber bedenken soll len, daß todovico Carracci schon im J. 1619 gestorben

war, und daß Ugostino und Unnibale noch früher den tebenden entrissen worden sind. Taricco kann baset nur unter die Rachahmer der Manier der Carracci, welche in ganz Italien mit Beisall aufgenommen sehr leicht auch im Piemontesischen Gebiete Liebhaber sinden konnte, gerechnet werden. Bielleicht war er ein Schüster des Carlo Nuvolone oder vielnieht des Giobanni Peruzzini, deren Stell mit dem des Guidb viel Uchnlichkeit hat. Er wußte seinen Phistognomicen edele Züge zu geben, und das Gauze seiner Gemählde durch Unmuch zu beleben; allein gerade in den wichtigs sten Theilen der Mahleren gehörte er nicht zu den Meisstern in der Kunst. Man sieht von ihm viele Werke in Turin, die vorzüglichsten sollen sich aber in einem Saal der Familie Gotti zu Cherasco besinden.

Aleffandro Mari war zwar in Turin geboheren, gehort aber nicht ganz der Geschichte der Dies montesischen Kunft an. Er bildete sich unter der tels rung des Piola, tibert und Pasinelli, und führte versschiedene schäßbare Sachen aus, die größtentheils in Maisand und Spanien, wo er auch starb, bewundert werden.

Bon der Hand des I sabella del Pozzo, dessen Geburtsort unbekannt geblieben, fieht man in der Kirche des Heil. Franciscus ein Gemählde mit der Jahrszahl 1666, daß vor vielen Producten seiner Zeitgenose sen Borrang behält.

In diesen Zeitraum fallen auch Giovannt Untonio Mareni, der sich etwas von der Manier seines Lehrers Gaulli eigen zu machen wußte; Untonio Mari, und Tarquinio Graffi, in deffen Wers

Werken eine gewisse Nachahmung des Eignani und ans drer gleichzeitiger Bologneser hervorzulenchten scheint. Evangelista Martinelli entwickelte seine Talente in der Schule des Salvator Rosa und mahlte kand, schaften und kleine Figuren. In diesem Fache besaß er seine größte Starke, jedoch hat er auch bedeutendere Werke, unter andern eine Tause des Heilandes im Dom zu Casale ausgeführt, welche kanzi wegen des darauf verwendeten Studiums mit Hochachtung ers wähnt. Bon einem gewissen Raviglione aus Cassale werden einige Arbeiten gewiesen, die nicht ohne Verdienst sind. Das Alter dieses Künstlers aber und die Schule die er besucht hat, sind uns unbekannt ges blieben.

Ferdinando Cairo gebohren zu Cafal Monsferrato im J. 1666, lernte zuerst mit Carlo Cignant bei seinem Vater Giambatista, nachber beim Marco Untonio Franceschini in Vologna, dessen Manier er nachahmte, wie man au mehreren in Vrescia von ihm besindlichen Werken beutlich sieht. Hier mahlte er auch gemeinschaftlich mit Garcfalini die Vecke der Kirche des heil. Antonius. Sein Sohn Guglielmo, der die größten Erwartungen von sich ertegte, starb in der Bluthe seiner Jahre, im J. 1682.

Die Fortschritte, welche die bildenden Kunste im Piemontenschen Gebiet im Unfang des achtzehnten Jahrhunderts machten, verdienen unfre größte Unst merksamkeit. Dren auf einander folgende Herzöge bes mühren sich, die Künste zu befordern und sie in ihren Ländern aufzuhelfen. Sie beriefen nach Turin mehrere fremde Künstler, deren Aufenthalt die Geisteskräfte der einheimischen zur Thätigkeit erweckte. So blübte

in den erften Sahren des erwähnten Jahrhunderts ein Romifder Runftler Dafelbft, Manelli, Der einen gemifchten Styl aus der Manier des Cortona und Mas ratta befaß, und fur ben Sof einen großen Gaal mit Mablerenen verziert bat. In einem abulichen Stol bat Gregorio Guglielmi, ebenfalls ein Romer, viele weitlauftige Frestomablerenen ausgeführt. 3ch kann nicht bestimmen, ob diefer Kunftler Derfelbe gemes fen ift, der verschiedenes fur die Bofe von Wien und Dresden gegrbeitet bat. Go viel weiß ich, daß fich ein gemiffer Gregorio Guglielmi, wenn ich nicht irre in der Gefellichaft Sophonias Derichs, ums 3. 1772 nach Petersburg begab, daß er aber auch Dafelbit, weil er giftige Schwamme genoffen batte. gestorben ift. Suglielmo war ein manierirter Dabs ler, befaß aber viel Erfindung und eine ungewohnliche mechanischen Fertigfeit.

Elaudio Francesco Beaumont, gebohren in Turin im J. 1697 † 1768 1), erwarb sich beim Hofe ein größes Unsehen. Er bilbete sich in Rom, legte sich aber einzig und allein auf die Nachahmung des Francesco Trevisani, daher man in seinen Arbeiten wenig oder nichts von derjenigen Reinigkeit des Styls wahrnimmt, welche das characteristische der Römisschen Schule ausmacht. Nach seiner Rücksehr wußte er in Turin über die vielen Künstler, welche der König Karl und Victor II. dahin berusen hatten, eine gewisse Ueberlegenheit zu behaupten, und erhielt zur Belohr nung für eine große Arbeit den Orden des Heil. Maus rizius. Unter den wichtigsten Werken, welche man von ibm

<sup>1)</sup> Nach Andern ward er im S. 1694 gebohren, und ftarb im J. 1765.

ihm theils in Turin, theils im gangen Piemontefischen Gebiet fieht, verdienen eine Grablegung Christi in der Kirche des Heil. Krenzes, und verschiedene Freskoges mahlde in der königlichen Bibliothek eine vorzügliche Erwähnung. Beaumont würde gewiß alle seine Nebenbuhter, als Sebastiano Ricci, Corrado Giaquinto, Guidoboni, de Mura, Gales otti, Giovanni Battista und Carlo Banloo, welche zugleich mit ihm arbeiteten, übertroffen haben, wenn er nicht seine Ausmecksamkeit auf viele aubre Unternehmungen hatte richten mussen. Er führte nämlich die Aussicht über die Tapetens und Stuckatur Fabriken, und selbst über die Akademie, welche er zuerst nach dem Beispiel der übrigen in Italien einrichtete.

Uns feiner zahlreichen Schule sind viele Kunstler hervorgegangen, die aber nur wie ihr tehrer im brittlianten Kolorit eine befondere Stärke erreicht, und mehr den Französischen als Italianischen Geschmack nachgeahmt haben. Als einen seiner besten Zöglinge nennt man Vittorio Vlauseri, von dem einige gute Gemählde in der Kirche des Heil. Pelagius ausbes wahrt werden.

Giovanni Molinari mahlte wenig in öffente lichen Gebäuden; jedoch hat man von ihm ein schalts bares Werk in der Kirche des Heil. Vernard zu Verzeellim). Te fio, der um eben diese Zeit lebte, begab sich nach Rom unter die keitung des Mengs. Nach seiner Rückkunft machte er sich durch einige Mahlerenen im kusischloß zu Moncalieri bekannt.

In

m) Der Baron Bornagga hat bem Unbenten biefes Runftlere eine fcon verfagte Lobichrift gewidmet.

In biefer Periode thaten fich auch Mattia Franceschini und Felice Carvetti, welche nicht nur in Inrin sondern auch in den benachbarten Gegens den mancherlen aussührten, rühmlich hervor. Ein andrer Mahler, Antonio Milocco, arbeitete großens theils gemeinschaftlich mit Beaumont.

Giancarlo Aliberti aus Afti hat sich am meisten durch weitläuftige und geräuschvoll komponirte Frescogemählbe ausgezeichnet, deren man viele der schönsten in der Kirche des Heil. Augustinns sieht. Sein Sohn, der unter dem Namen Abate Aliberti bekannter ist, widmete sich ebenfalls der Kunft, miße brauchte aber die bläulichen und grünlichen Linten nach der Art der Schüler des Solimena.

Ein Zeitgenoffe der eben genannten Mahler und von einigem Ruf war Francesco Untonio Eunis berti. Er hat zu Savigliano einige Frescomahles renen hinterlassen, die kein geringes tob verdienen. Vietro Gnalla aus Casalmonferrato legte sich haupts sächlich auf die Porträtmahleren, sührte aber auch größere Werke aus. Er trat in den Orden der Paolotti und begab sich nach Mailand, um die Ruppel der Kitche seines Ordens auszuschmücken, starb aber bevor er seine Urbeiten beendigt hatte.

In der Darstellung niedriger Gegenstände, welche wir unter dem gemeinschaftlichen Namen der Bambocciate begreifen, haben sich auch einige Viemontesische Künstler, vorzüglich Domenico Dlivieri und sein Nachahmer, ein gewisser Graneri, ausgezeichnet ").

n) Während den Lebzeiten dieses Kunstlers erhielt der Ber-

In einer eblern Gattung aber, namlich in der Lande Schaftmableren, glangte Frang Unton Menerle aus Prag "), der in Dienften des Turiner Sofes viele fleine Bilder und Schone Portrate verfertigte.

Endlich durfen wir bier Paolo Foco, deffen vorzüglichste Landschaften zu Cafale gewiesen werden, und Michela, ber vortreffliche Architectonische und Perspectivifche Vorstellungen mabite, nicht mit Still: fdmeigen übergeben.

Db es in Inrin und in Piemont, so wie in den übrigen Italianischen Stabten, in ben frubeften Zeiten eine Mabler : Bruderschaft gegeben babe, tann ich ans Mangel an Zengnifen nicht bestimmen. Wie dem auch fen, fo ftanden die vorzüglichsten Runftler welche in Turin arbeiteten bis jum 3. 1652 in keiner Berbins bung, und hatten überhaupt feinen Bereinigungspunft. Erft in Diefem Jahre traten viele ber vom Sofe beschäfe tigten Mabler, Die großentheils Fremde maren, que fammen, und errichteten eine Befellschaft unter bem Mamen des Beil. Entas, welche die Aufmunterung der Runfte jum Augenmert hatte, und einige Jahre barauf in eine Alfademie verwandelt wurde. Gie vers einigte fich ebenfalls mit der Romischen Alademie des Seil. Lufas. Endlich fand fie in Victor Umadeus III einen eifrigen und freigebigen Beschüßer. Er anderte im 3. 1778 ibre alte Berfaffung, und befeste die meis ften

jog von Savojen die ichone über 400 Niederlandische Bes mablde enthaltende Sammlung, welche ber Pring Eugen befaß. Gie waren alle unverfehrt und mit ben gierlich. ften Rahmen umgeben.

o) Er ift unter dem Ramen Mayer allgemeiner bes fannt.

ften Stellen barin mit geschickten Muslandern, von denen ich noch dren, namlich Lorenz Dechenr aus Inon und die Bruder Ignaz und Filippo Collini, zwei vortreffliche Bildhauer, in meiner Jugend zu Rom gekannt habe. Decheur, ein verdienftvoller Mabler, befleidet gegenwartig die Burde eines Drafis denten der Afademie P).

Die Sauptwerke, welche man über die Geschichte ber Mableren in Diemont zu Rathe zieben tann, find folgende:

Barone Vernazza, Notizie patrie spettante alle

arti del Disegno etc.

Felice Durando di Villa, Ragionamento letto il di 18 Aprile 1778; angehängt an die eben ermabne ten Regolamenti della R. Accademia. Torino, 1778. fol. Diese Schrift enthalt ein kurges Bergeichniß Diemons tenicher Rünftler und ihrer Werte.

Francesco Bartoli, Notizie delle Pitture, Sculture etc. d'Italia. Venezia, 1776. 8. Der erfte Band

umfaßt Turin, Diemont und Montferrat.

Die Vorreden Des Paters Della Balle jum zehnten und elften Bande feiner neuen Ausgabe des Bafari.

Descrizione del Palazzo detto la Veneria dell'

Conte Amadeo di Castellamonte. Torino, 1572.

Endlich:

Nuova Guida per la Città di Torino, opera di Onorato de Rossi. Torino, 1781. 12.

p) S. Regolamenti della Reale Accademia di Pittura e Scultura. Torino, 1778. fol.

### Registe

über den erften und zweiten Band.

21.

bate, Ercole dell' II, 335. Abate, Giovanni dell' II, 335. Abate, Siulio Cantillo bell' II, 336.

Albate, Miccold dell' I, 387. Schuler des Begarelli und Machahmer bes Correggio II, 474. geht nach Frant.

reich II, 475.

Abate, Pietro Paolo dell' II,

335.

Abatini, Guido Ubaldo I, 169. Abgarus, I, 45.

Alequistabene, II, 35.

Algelio, Giuseppe I, 163.

Mgilulf, Ronig der Longobars den; fein Bildniß I, 35.

Agresti, Livio, Schuler tes Plerino del Baga I, 156.157. Alkademieen; des Seil. Lukas

in Rom I, 243. in Floreng I, 451. in Giena I, 451. not. b. in Bincenza II, 47. in Baffano II, 119. in Bes nedig II, 199. in Mailand

II, 434. 695. in Modena

II, 657. in Reggie II, 659. in Ferrara II, 661. 684. in Parma II, 687. in Mantua II, 691. in Bologna II, 706 : 711. in Meapel II, 857. in Genua II, 919. in Turin II, 945.

Allbani, Francesco, Schüler des Calvart und ber Cara racci II, 570. scine Berke, vorzüglich Landschaften II, 574. Feind ber Bamboccias ben II, 575. Gein Styl und feine Schuler II, 599 u. folg.

Albani, Giovanni Battifta, 11, 606.

Alberetti, Jacopo II, 152. Albertinelli oder Albertini,

Mariotto I, 313:317. Alberti, Michele begli, Schiler bed Danielle da Volserra I,

Albertoni, Schüler von Carlo Maratta I, 186.

Albina, Giuseppe II, 792. Albini, Aleffandro II, 645.

200 2 21100 Alemania, Justus de II, 862. Alemania, Johannes de; mablte gemeinschaftlich mit Unt. Bivarino II, 12. Mefio, Mat. Perez d' I, 385. Algardi, Manier diefes Bilds hauers I, 214. Alliense, Antonio II, 149. Alighieri, Giovanni II, 213. Allegri, Antonio; genannt Ans tonio da Correggio II, 251. über fein Geburtsjahr II, 253. feine Lehrer II, 253. über feine Reise nach Rom IL 256. hat feine Manier nicht verandert II, 259. chronologische Folge seiner Werfe II, 261. feine Urbeis ten in Darma, und Ruppel Dafelbft II, 255 = 269. fein S. hieronymus II, 271. Macht II. feine Madonna della Scudella II, 276. Leda und Danaë II, 279. 30 II, 285. über feine fleine Magdalena II, 291. feine Gemahlbe in Spanien II, 296. in Sansouci II, 299. in Paris II, 300. in Rem II, 300. in Dentsch= land II, 303. über ben Stpl bes Correggio II, 311. feine Manier verbreitet durch bie Carracci I, 527. Ginfluß feis ner Werke auf die Romische und Florentinische Schule I, 143. 401. auf die Lombars dische Schule II, 529 u. folg. Allegri, Pomponio II, 326. Allegrini, über seine Mas

ten des Claude Lorrain I, 201.
Allori, Alessandro, Nachahamer des Michelangelo I, 398.
Allori, Cristofano, seine Lands schaften I, 416. und Bilds nisse in der Gallerie zu Flos

renz I, 417. Alonfius, ein Baumeister des Theodorich I, 25.

Altiderio oder Albigeri II, 29. Altissimo, Cristoforo dell' S. Davi.

Aluist, Alvist, Alvigi, S. Sas lanini.

Allunno, Nicola I, 78. Amalasuntha, Liebe dieser Kais ferin für Kunstwerke I, 26. Amalteo, Pomponio II, 104. Amato, Siovanni Antonio d'; ber alte II, 770. der jüngere II, 775.

Umiconi, Giacomo II, 184. Unchona, so viel als das gries chische eludy II, 6.

Undreant, Pietro Undrea; fammelte zuerst geschnittene Steine I, 430. not. Undrea von Belletri I, 75.

Angeli, Battista d') Angeli, Giulio d') II, 135. Angeli, Marco d') Angelis, Filippo d', seine Vers

Ungelis, Filippo d', feine Bers bienfte um die Landschafts mahleren I, 197. mahlte auch Schlachten I, 206.

Ungeluccio, Schüler des Claus de Lorrain I, 202.

Anguisciola, Sofonisba II, 416 folg. Anna, Baldaffare d' II, 150.

Uns

Figuren in den Landschafs

nier I, 169.

mahlte bie

Unfalbi, Giovanni Andrea ba Boltri I, 410. Ansaido, Andrea II, 888. Unfelmi, Dichelangelo I, 413. Anthemius von Tralles, Bau=

meifter bes Juftinian I, 28. Antite, Studium derfelben II, 47. 790.

Antonio, genannt Antoniasso II, 20.

Antonio, da Fabriano I, 78. Untonio, Giamberti, G. Sans gallo.

Untonio Benegiano, Schuler des Angelo Gaddi I, 273. feine Freekogemablbe I, 273 u. folg.

Apollonio, Giacomo II, 116. Apollonius, ein alter Mofaits

arbeiter II, 8. Apollonius, Statue biefes Phi-

losophen I, 43. Aquileja, alte Mahlereyen ba. selbst II, 39:40.

Arabischer Geschmack I, 39. Arazzi, nach ben Zeichnungen

von Maphael I, 94. Arcadius; Saule die er errichs tete II, 16. not. p. G. Gens

tile Bellini. Arcimboldo, Giuseppe, ein bis zarrer Künftler II, 405.

Ardesio, Alessandro II, 36. Aretusi, Cefare, Streit über feinen Geburteort II, 529. Machahmer des Correggio II, 530.

Arctust, Pellegrino, auch ges nannt Pellegrino da Mobes na und Munari II, 245.

Urmann, Bincens I, 107. Urnom, Alberto I, 187. Arpina, G. Ginferpe Cefari. Arrigoni, S. Laurentini. Ars musiaria et quadrataria

I, 67. II, 745. 6. Mofait. Arzene, Giefano call' II, 25. Uspertino, Umico mahlte mit beiden Sanden zugleich II,

467.

Alfterins, Beschreibung die er von einem alten Gemabibe mittheilt I, 32.

Athalarich, begunstigte Wissens Schaften und Runfte I, 26.

Attila, feine Berheerungen I, 22. Autelli, Jacopo, I, 457. \*)

Automat, merkwurdiges des Juanelo zu Balenza I, 110. Avangt, Jacopo d' II, 447. Avanzi, Simone d' II, 447.

23.

Bachelter, Nicola I, 387. Baciccio, G. Ganult. Badungen, Ludolf I, 204. Badile, Antonio II, 32. Baglioni, Glovanni I, 212. Bagnacavallo, S. Ramens aht.

Bagnadore, Pietro Maria II, 33.

Balassi, Marto I, 409. seine Studien nach der Intite und feine Werke in Rom I, 421 = 422.

Baldi, Lazzaro I, 212. Mache ahmer des Pietro da Cors tona I, 440.

Bals. D00 3

Balbovinetti, Alessio I, 281.

Walestra, Antonio II, 177. Wambini, Giacomo errichtete eine Ukademie in Ferrara II, 621.

Bamboccio, Antonio II, 759. Barbarelli, Giorgio oder Gizorgione von Caftelfranco II, 59. über seine Werke II, 60. über seine Schule II, 64. Barbatelli, Bernardino, ges

Barbatelli, Bernardino, ges nannt Poccetti I, 400.

Darbieri, Stovannt Frances, co, genannt Guercino da Cento II, 623. feine erfte Manter II, 624. feine zweite II, 625. feine Happtwerke II, 629. feine worzüglichsten Schuler II, 632 n. folg.

Bardance, sein Geseth gegen die heiligen Bilder I, 55. Barnascont, Loura, ihre Ges

Barnasconi, Laura, ihre Gefchicklichkeit Blumen und Trüchte zu mahlen I, 211.

Barogii, Federico, Schuler des Battista Franço I, 143. über seine Gemählbe in Perrugia I, 144: 145.

Bartolo, Domenico I, 333. Bartolo, Taddeo di I, 333.

Bartolomeo von Arezzo, Nache ahmer des Michelangelo I, 379.

Bartolomeo di Can Marco, S. Bartolomeo Della Porta. Bartolomeo von Reggio I,

379. Basaiti, Marco II, 17. Basilika zu Ravenna I, 25. Basteliefs, am Triumpforgen des Constantin I, 5. Vaffano, Geschichte der Mahleren daselbst 11, 33. 110 u. folg.

Vaffano, II, 116.

Baffano, S. de Ponte.

Batoni, Pompeo Strolamo I, 220. feine Studien I, 221. feine vorzüglichsten Werke I, 222 · 223. fein Styl I, 223.

Baufunst; Berfall derseiben im Zeitalter Constantins I, 8 \* 10. Gothische I, 26. Deutsche II, 381. Longobars dische I, 35. Arabische I, 39. II, 746.

Baum; goldener im Pallast der Chalifen zu Bagdad

I, 63.

Baggano, seine Kopie des jungs ften Gerichts von Michelans gelo I, 379. II, 142.

Beaumont, Claudio Francesco

Beccafumi, Demenico, auch Decherino genannt I, 335. sein Gemahlde im Palazzo publico zu Siena I, 336.

Becerra, Gaspar I, 384. Begarelli, Antonio II, 247.

Bellini, Gentile; feine Zeichz nung der Sänle des Arcas dins in Constantinopel I, 18. II, 16. not. p. seine Werfe in Venedig II, 15. erhielt einen Ruf nach Constantinos pel von Mohammed II. II, 16:

Wellini, Jacob; I, 76. II, 15. Wellini, Stovanni II, 14. seine Werke in Jtalien und ans dern Ländern II, 15. I, 76.

Belliniano, Bittore II, 17. Bellunello, Andrea II, 42. Beltran, Semano Domingo I, 385.

Bembo, Pietro, fein Dufeum in Benedig II, 53.

Benaglio, Francesco II, 31. Benaglio, Girciamo II, 30. Benefiale, Marco, widriges.

Schicial Diefes Runftlers I, 218. feine Berfe I, 219. Benetello, Luigi II, 25.

Benfatto, Luigi, genaunt bel Kriso II, 139.

Venvenuti, Gaëtano II, 25. Berettini, Luca; Deffe und Schuler des Pietro da Cor=

tona I, 440.

Berettint, Pietro, genaunt D. da Cortona, gebort zu ben Toscanischen Mahlern I, 193. fein origineller Styl 1, 194. fein Ginfluß auf den Gang der Kunft in Ita: lien I, 195. zeichnete die Baereliefe der Gaule des Trojan I, 431. seine Werke 1, 432 = 437. Beurtheilung derfelben I, 437: 439.

Berettoni, Schüler von C. Ma:

ratta I, 185.

Bergamo, Giovanni Battiffa von I, 385.

Berlingieri, Bonaventura I,

Berlingieri, von Lucca I, 262. Bernardino, von Murano II,

Bernardo, von Siena I, 303. Bernardoni, Girolamo II, 119.

Bernazzano, Landschaftmahler I, 196.

Bernes, Christian I, 211. Berniert, Untonio; auch ges

nannt Untonio da Correggio 11, 322.

Bernini, Giovanni Corenzo, fein machtiger Ginfluß in Rom I, 213. über den Ginl

feiner Berte I, 214. Berrugnete, Mongo I, 383.

Berto, I, 85. \*) Bertoja, Giacinto II, 355.

Viandi, Francesco I, 464. Bianchi, Modoro oder der Ritter Ificoro II, 435.

Bianchi, ein Oduler bes B.

Lutti I, 216.

Bianchini, Bincengo II, 144. Vianconi, Carlo II, 683. und

ofterer.

Viard, Pierre I, 387. Bibiena, S. Gallt.

Bicci, Lorenzo I, 274.

Vigari, Vittorio II, 680. Digordi, G. Dom. Ghirlans

bajo. Vilderfturmer, Geschichte bers

felben I, 57.

Bildhauerarbeiten, aus den Zeis ten der Longobarden in Stas tien I, 33.

Bilivert, Giovanni I, 406.

Bimbi, Bartolomeo, Schuler des E. Lippi I, 423.

Birago, Clemente; foll erfun= den haben den Diamant zu Schneiden I,'459.

Vissolo, Francesco II, 18.

Bloemen, Julius Frang, er: hielt den Beinamen l'Ori-20111

200 4

<sup>\*)</sup> Durch einen Drudfehler fieht: Barto.

### Register.

Bottalla, Giovanni Maria zonte I, 202. seine Werke in Rom. ibid. II, 902. Bocco, da Kabriano I, 75. Bottani, Ginseppe und Gios vanni II, 691. Boccacci, Bincenzio I, 406. Botticelli, Gandro: Ochuler Boccaccio, Boccaccino II, 408. des Filippo Lippi I, 282. Bocciardo, Clemente II, 908. Bochati, de Camereno I, 78. Beurtheilung feiner Werte Boethius, feine Bildfaule I, in der Florent. Gallerie I, 26. 284. Bologna, Lorenzo von II, 446. le Bourguignon, S. Cour-Bologna, Bitale v. II, 446. Bologna, Geschichte der Mah= Bramante und Bramantino; leren daselbst II, 441 u. f. w. zwei mit einander verwechs felte Runftler II, 386. Boltrafio, Giov. Andrea I, Brandi, Giacinto I, 186. 312. Brera, Lodovico II, 863. Bombelli, Schastiano II, 173. Bonaccorfi, Dietro; genannt Brescia, Geschichte der Mahs Dierino del Baga I, 134. leren daselbst II, 35. 380 u. s. w. Bresciano, Prospero II, 37. Boufigli, Benedetto I, 80. 81. Bresciano, S. Girolamo Gas Bonifacius IV. feine fur die poldo. Runfte fehr nachtheilige Res Brill, Paul I, 196, 465. Brigio, Domenico II, 643. gierung I, 37. Bonini, Girolamo; genannt Brigio, Franzesco II, 643. l'Anconetano II, 408. Bronze, Pferde von Br. ju Bononi, Carlo II, 232. Benedig II, 48. Bonvicini, Aleffandro; ges Bronzino, Ungelo I, 396. nannt il Moretto II, 36. Machahmer von Michelans Bongi, Pietro Paolo I, 211. gelo ibid. über ein feltfas Borbone, Giacopo II, 330. mes Gemahlde von ihm zu S. Bordone, Paris II, 98. Croce I, 397. Borghese, Sppolito II, 786. Bruderschaften von Mahlern. Borghefi, Giov. Bentura I, S. Utademie. Bruni, Girolamo, Schuler 212. Borromder, Liebe diefer Sa. von J. Courtois I, 207. milie für Runfte und Wife Brufasorci, G. Dom. Nicci. fenich. II, 437 u. folg. Buffalmacco, I, 259. Bugiardino, I, 382. Borzone, Luciano II, 895. Buonajuti, Corsino I, 431. 896. Boschi, Fabrizio I, 408. 418. Buonamici, Agoftino. feine Boschi, Franzesco I, 421. vortrefflichen Scestucke I, Boscoli, Andrea I, 300. 203.

Buo2

Buonannt I, 251.

Buonarotti, Michelangelo: feine Talente 1, 345. fam in die Schule des Dom. Shirlandajo I, 346. murde in der Bildhaueren vom Bertoldo unterrichtet 1, 347. Statuen bie er als Jungs ling verfertigte I, 347. feis ne Bildhauerarbeiten Diom I, 348. fein Carton, ben er mit dem L. da Binci verfertigte I, 340. feine 2frs beiten fur Julius II. I, 349. 350. 351. feine Strtintiche Rapelle I, 352. feine Cta. tue bes Chriftus I, 353. feis ne Gebaude I, 354. Ochilis Derung feines Characters u. feiner Renntniffe I, 356 -357. feine Zeichnungen gum Dante I, 358. genaue Be-Schreibung feines Gemable des vom jungften Gericht I, 359 — 360. 364 — 369. Rupferstiche davon I, 369. feine letten Werke I, 370. unternahm ben Bau ber Petrifirche I, 371. bauete das Campidoglio, den Kar= nesischen Pallast ic. I, 371. 372. fein Tod und feierli= ches Leichenbegangniß I, 373. feine Gedichte und profait fche Unffage I, 374. Les benelaufe von ihm I, 375. 376. trauriger Ginfing feiner Manier auf den Fortgang der Kuust I, 378 — 385.

Buonconsigli, Giovanni II,

17, 46.

Buratti, Girolamo I, 406.

Buti, Lodovico I, 399. Butteri, Gian Maria I, 399.

C.

Caecia, Guglielmo, genannt Moncaivo II, 929.

Cagliari, Aleffandro II, 138.

Cagliari, Benedetto II, 137. Cagliari, Carletto II, 138. Cagliari, Gabriel II, 138.

Cagitart, Paolo; genannt V. Beronefe; II, 138. feine großen Werte II, 137. fein ne Schuler und Nachahmer II, 137.

Cairo, Francesco II, 436. Calabrese der Ritter; f. M.

Ealabrese der Attter; s. M. Préti. Folgudro, Gion Batt seine

Calandra, Giov. Batt. seine musivischen Arbeiten I, 241. Calandrucci, Giacomo I, 186. Caldara, Polidoro; ob er ein

Schüler Raphaels gewesen 1, 133. hatte keinen Einfluß auf die Kunst in der Lomsbarden II, 397.

Caldieri, von Urbino I, 146. Calvart, Dionysius, aus Unts werpen II, 501. gehört gur Bolog. Schule. Ebend.

Calvi, Lazzaro und Pantaleo 11, 872.

Calza, Antonio I, 207. Calzetta, Francesco II, 25. Cambiaso, Luca II, 863 - 871. Campagnola, Domenico II,

Campagnola, Girolamo II, 67. Campana, Tommaso II, 645. Campello, ein Portugiesischer

Mahler I, 383.

Doos - Cami

Campo, Antonio II, 410. Campo, Bernardino II, 413. feine Schuler II, 418. Campo, Galeazzo II, 409. Campo, Biulio II, 410. Campo, Vincenzo II, 411. Caneri, Unfelmo II, 32 Canini, Glov. Angelo I, 190. Capanna, Duccio I, 267. Caporali, Bartolomeo I, 80. Caporali, Giovanni Battiffa II, 84. Cappelli, Francesco II, 321.

Caracciolo, Giov. Battifta II,

Caravaggio, S. Polidoro Cal=

dara und Merigi.

Eardi, Lodovico I, 401. führs te auch den Beinamen Cis goli und Civoli I, 402. Des urtheilung feiner Werke I, 493 - 406.

Cardisco, Marco; oder der Calabrefer II, 781. Cariera, Rofalba II, 181. Carlieri, Alberto I, 210. Carlone, Giovanni II, 900.

Carnevale, Fra I, 79.

Carniole, Glovanni dalle; ein berühmter Steinschneider u. Unhänger des Savonarola I, 343.

Caro, Unnibale I, 148. Caroli, Pier Francesco I, 208. Caroffelli, Angelo I, 188-189. Caroti oder Carotto,

Caroti, Giovanni; Bruder des vorhergehenden II, 32. Carpaccio, Bittore II, 13. Carpi, Hugo da II, 715. Carpi, Girol. da S. G. Graffi.

Gian= francesco II, 32.

Carracci , Untonio II, 523. Carracci, Unnibale; fein Chas racter II. 501. seine ersten Werke II, 508. seine vor: guglichffen Gemablde II, 513. über feine Farnefische Gals lerie II, 514, 516. sein Tod II, 518. Styl II, 511.

Carracci, Francesco oder Fran=

ceschino II, 523.

Carracci, Lodovico; feine Stus dien I, 500. filftete mit feis nen Vettern eine Akademie II, 510. ausgebreiteter Muts gen derfelben über gang Stalien II, 501. über feinen Styl II, 511, 512. De. Schreibung, feiner ausgezeichs netsten Werke zu S. Michele in Bosco II, 519, in Dias censa II, 520. in der Cas thedralkirdje von Bologna II, 520. 521.

Carracci, Agostino; sein Chas racter II, 505. seine Kups ferstiche II, 507, 511. fein Sint II, 511. seine Com-munion des H. hieronymus II, 512: fein Tod II, 515.

Carracci, Paolo II, 523. Carroccio, eine Kriegsmaschte=

ne II, 339.

Cafanova, Franzesco I, 208. Cafentino, Jacopo del I, 274. Cafolani, Allesfandro I, 414. Casolano, Christoforo I, 162. Cassiodor, seine Berdienste um die Runft I, 23.

Ceftagno, Undrea del I, 279. führte zuerst die Ochlmahe leren in die Toscanische

Schule ein I, 280.

Cafteli

Caftelfranco, ba; G. Giorgio Barbarelli. Castelfranco, Orazio da II, Caftelli, Balerio II, 908. Castello, Bernardo II, 883. Caftello, Giov. Battifta II, 873. Caftellucci, Galvi. feine Wer. te in Aresso I, 440. Caftiglioni, Giov. Benedetto II, 903. Catena, Bincenzo II, 17. 18. Cati, Paequale aus Jefi I, 170. Cavalieri, Emilio de' I, 456. Cavallini, Pietro I, 74. feine munfivischen Arbeiten I, 241. Cavallino , Bernardo II, 813. Cavarezzi, Bartolomco I, 170. Cavajuolo, Paolo II, 32. Cavedone, Giacomo II, 617. Cecco Bravo, f. Montelatici. Celefti, Undrea II, 173. Celio, Gasparo I, 161. Cellini, Benvenuto I, 387. Cenni, Pasquino I, 451... Cento, von einigen Kunftlern aus diesem Orte II, 635. Cerquozzi. Michelangelo; mit dem Beinamen delle battaglie und delle bamboeciate I, 175. Cerrini, Gian Dominico I, 190. Cefari, Ginfeppe; genannt ber Ritter Arpina I, 166. Beurtheitung feiner Werte und seines Sinls I, Tay u.

folg

Cefi, Bartelommeo II, 642.

Cesi, Carlo I, 410, 441. Character des Runftlers; ob er Ginfiuf auf feine Werte habe 1, 82, 159, 160, 1982c. Checcino del Frate I, 317. Chiari, Giuseppe I, 186. Chimenti, Jacopo; genannt Jacopo da Empoli I, 409. Nachahmer des Andrea del Garto. ibid. Chriften, zerftorten viele Runfts werke in den erften Jahre hunderten I, 13-21. Christofano, Dierro Paolo; feine mofaifchen Urbeiten I, 241. Chrifing, angebliche Statue von ihm zu Cefarca Filippi I, 43. Abbildung von ihm zu Rom, Acheropita ges nannt L 46. Ciamfanini, Benedetto I, 317. Ciampelli, Agoftino I, 399. Ciarpi, Beccio I, 399. Cibo, dell' Ifola d'oro II, 261. Cignani, Carlo II, 649. feine Werte II, 655. Cignaroli, Gianbettino 188. Cima, Gian Battiffa II, 17. Cimabne I, 69, 262, 263. Cinquecenstiti I, 70. Cinnggi, Banni I, 451. Circiniani, Untonio I, 162. Circiniani, Miccola'; mit dem Beinamen dalle Pomarance I, 161. Ciriaco, von Ancona; feine Untikensammlung I, 126. Civelli, Francesco I, 212. Cipoli, Lodovico. S. Cardi. Cleriffean, Carl I, 210.

Coccaponi, Gismondo I, 406. Codagora, Viviano I, 208. Cola, Gennaro und Stefanos ne di II, 756. Coli, Filippo Cherardi I, 442. Coli, Giovanni I, 442. Colle, Naphael dal, oder dal 440. Borgo I, 102. Schüler von S. Momano I, 133. seine Werte und fein Gefchmack I, 135. feine Boglinge I, 157. Colonna, Ungelo, Michele II, 459: Colonna, Meldiore II, 127. Coltrio, Giacomo II, 35. Comodi, Andrea I, 406. 411. Conca, Sebastiano I, 212. II, 844. Consetti, Jacopino II, 657. Constantin; Verfall der Runft im Zeitalter Diefes Raifers I, 5. über ben ihm errichs teten Triumpfbogen I, 6. zerstorte viele Runftwerke I, 8. bauete Byzang II, 13. Rirchen die er aufgeführt Crefti, hat I, 15. Conftantin IV. fein Edict aces gen die Unbetung der Bil= der I, 56. Conte, Giacomo I, 331. Corbellini, I, 194. Cordella, II, 17. Coregliano, Cefare von, 109. Corenzio, Belifario II, 797. feine Tyranney in Reapel gegen alle fremde Runftler II, 793. über feine Werke II, 800. Corona, Leonardo II, 149.

Corradini, Bartolomeo, aus Urbino I, 79. Corfi, Domenico I, 461. Corfo, Gian Bingengo II, 776. Corfo, Miccolo' II, 871. Cortest, Guglielmo I, 212, Cortona, Paladino von; S. Undr. Zabarelli. Cortona, Pietro von; S.P. Berettini. Cofimo, Dier di I, 282. Cofta, Lerenzo II, 218, 452. Coftangi I, 216. Creara, Ganto II, 155. Crema, Bincenzo von II, 36. Cremona; Geschichte der Mahe leren dafelbit in den fruher ren Zeiten II, 406. nad ben Zeiten der Carracci II, 640. Erespt, Giov. Battifta; ges nannt Cerani II, 425. Crespi, Giuseppe Maria; ges naunt il Spagnuolo II, 673 - 677. Domenico; genannt Passignani ober da Passig. nano I, 164. seine gemischte Manier I, 408. Crescenzi, del S. Cavarozzi. Criscuolo, Giovanni Ungelo II, 774. Criscuolo, Glovanni Filippo II, 773. Cristofaro; ob er aus Ferrara, Modena oder Bologna ges bartia ift? II, 440. Erivelli, Carlo II, 12. Eroce, Andrea II, 51. Eroce, Francesco da Santa 11, 17. Ero:

Eroce, Girolamo da Santa 11, 18. Euria, Francesco II, 786. Eurradi, Mafaello I, 460. Currado, Cofimo I, 415. Currado, Francesco 1, 415. Currado, Dietro 1, 415. Curti, Girolamo; genannt il Dentone; feine Erfindungen II, 614. 615.

D. Dalmasi, Lippo II, 450. 451.

Damiano, Felice, aus Gubs bio I, 147. Damini, Pietro II, 154. Dandini, Cefare I, 418. Dandini, Ottavio I, 418. Dandini, Pietro I, 419, 441. Dandini, Bincenzo I, 419, 441.

Daniel, Baumeifter v. Theo. borich I, 25.

Dante, Girolamo; genannt di Tiziano II, 108. Dario, von Treviso II, 20. Dentone; G. Girolamo Curti. Deutsche Baukunft. f. Baus

tunst.

Deutsche Mahler; arbeiteten in Italien im Isten Jahrhun. dert I, 261. 11, 12 ie. Machs theiliger Einfluß ber Manier des Michelangelo auf viele D. Mahler I, 387.

Diamant; wer zuerst die Runft entdecft hat, ihn zu schneis

den 1, 459.

Dies, Gaspar I, 383. Diocletian; über feine Gebaus de zu Spalatro in Dalmas tien I, 9.

Dogen von Benedig; welche

von ihnen vorzüglich ble Runfte befordert haben II, 3. mußten fich einem Ge= fet gemäß mahlen laffen 11, 4.

Dolci, Carlo; über den Geift feiner Berte I, 424.

Domenichino, f. Domenico

Zampieri.

Domenico, aus Benedig I, 70. Dominicl, Bernardo; Dabe ler und Odriftsteller II, 847. Donato, ein alter Beneg.

Runftler II, 12.

Donducci, Undrea; genannt Masteletta II, 613.

Dongelli, Pietro und Ippolis

to II, 763.

Dorbi, Marc Antonio II, 117. Dolli, Dollo; Giovannt, Battifta und Evangelifta II, 221. ihre Schuler II, 229.

Duccio, di Boninfegna I, 258. Duccio, aus Giena; verfers tigte ben mufivifchen Sufis beden im Dom von Giena

I, 455. Dughet, Caspar; Schuler v. Dr. Pouffin I, 198. über feine Landschaften I, 199. Durantino, Guido I, 101.

Duvenede, Marco da, von Brugge I, 186.

van Dyt I, 412.

œ.

Edeffa, Undrino da II, 384-Embriaco, Suglielmo da II,

Empoli, Jacop. S. Chimenti. Engel,

Engel, wie sie vorgestellt wurden I, 75.
Este, das Haus von II, 234.
was es für die Künste gethan hat II, 235.
Etrurische Vasen, Kunst sie
nachzuahmen I, 462. II, 856.
Ensebio, di San Giorgio I,
83.

Kacchetti, Pietro I, 161. Falcone, Uniello; erhielt den Beinamen Oracolo delle battaglie I, 206, 207. II, 814. feine Ochuler II, 815. Karina, Kabrizio; arbeitete in Porphyr I, 461, Farinato, Orazio II, 136. Farinato, Paolo II, 136. Kafolo, II, 46. Faun, Schlafender im Pallaft Barberini I, 29. Fei, Bincenzio I, 399. Feliciano, von St. Bito I, 392. Ferramola, Fioravante II, 38. Ferrara, S. Gelasio. Ferrara, Geschichte der Mahe leren in II, 212. Ferrara, Stefano von II, 217. Ferrari, Andrea II, 664. er. richtet eine Atademie in Rer. rara. ibid. Ferrari, Undrea de' II, 887. Ferrari, Gandenzio I, 134.

Ferrari, Andrea de' II, 887. Ferrari, Gandenzio I, 134. II, 399. einer der berühmstesten Mailand. Mahler ibid. sein H. Panlus gesgenwärtig in Paris II, 400. seine übrigen Arbeiten in Rom II, 401 u. folg.

Ferrari, Luca, genannt Luca da Reggio II, 595. Ferrart, Oragio de' II, 890. Ferruggi, Micodemo I, 402. 422. Teti, Dominico I, 171. 406. II, 371. Fiacca, Orlando II, 136. Fialetti, Odoardo I, 379. Fiafella, Dominico II, 895. Fibani, Orazio I, 406. Rigoli, Marcello II, 46. Filippino I, 278, 279. Kilippo, Ger; ein alter Bes negianischer Mabler II, 8. Fiore, Jacobello del II, 12. Fiori, Colantonio di II, 758. Flamander, dren Sauptperio= den ihrer Runft I, 387. Florentiner, über einige Er= findungen welche man ihnen zuschreibt I, 458. Florenz, Untikensammlung das felbft I, 127. Galleric der Bildniffe berühmter Mans ner I, 416. Ginfluß der Schicksale dieser Stadt auf den Fortgang der Kunfte I, 339• Floriani, Francesco II, 44. Floriano, Flaminio II, 127. Florigorio, Bastianello II, 44. Floris, Franz I, 388. Fontana, Dominico I, 165. Fontana, Lavinia II, 497. Fontana, Orazio I, 462. Fontana, Profpero I, 380. II, 497. Konte, Vartolomeo I, 127. Fontebuoni, Aftafio I, 418. Foppa, Vincenzo II, 35. seine

Schriften über die Perspets

tive II, 36. über feine übris Gabbiani, Giov. Antonio I, gen Werte Ii, 391. 445 Forli, Geschichte der Dafle. ren daselbit II, 701 - 705. Francesca, Pietro della I, Sr. Franceschini, Balbaffare; genount il Volterrano I, 422. Franceschini, Marc Untonio 214. II, 663 -- 600. Franchi, Antonio I, 423. 215. 217. Francia, Francesco. f. Fr. Raibolini. Franco, Ungelo II, 757. Franco, ein berühmter Dis niaturmahler II, 445. Franco, Battifta I, 379. II, Franco, Bolognofe I, 74. 39. Francucci, Innogenzo; ge= nannt J. da Imola I, 318. 11, 467. 468. 11, 682. Franziabigio, Marc Untonio I, 318. über feine Berte I, 331. Fratellini, Giovanna I, 445. Freetomablerenen, aus den Beiten Conftanting I, 6. 7. 284. Mittel ihrem Untergang vorzubeugen 1, 93. Frestomahleregen, Runft, fie von der Wand ju nehmen II, 716. Friano, I, 409. II, gII II. folg. Friaul, Geschichte ber Mahles rey daselbst II, 41. Friso, dal, G. Benfatto. Fulvio, Andrea I, 128. Furini, Francesco I, 423. legrini. Gabbiani, Antonio, Domis nico I, 443.

Gaddi, Angelo I, 273. Gaddi, Saddo I, 69, 265. Gaddi, Taddeo I, 273. Galanini, Valdaffare II, 644. Galasio, aus Ferrara II, 8, Galaffi, Galaffo II, 8. not. g. Galli, Alessandro II, 604. Galli, Antonio II, 604. Galli, Ferdinando II, 601. Galli, Francesco II, 603. Galli, Giovanni Maria; ges nannt Bibiena II, 600. Sambara, Lattanzio II, 38. Gandini, Giorgio II, 326. Gandolfi, Ubaldo u. Gaetano Sarbiert, Lorenzo II, 643. Sargiulo, Dominico; genannt Micco Spadaro II, 815. Garofalo, f. Benven. Tiff. Gatta, Bartolomeo della I, Gatti, Bernardino ; genannt il Sojaro II, 324. 412. Gatti, Gervasio II, 413. Gaulli, Giov. Battifta; ges nannt il Bacciccio I, 212. Gelasio, aus Ferrara II, 8. Gelée, Claude; genannt Claude de Lorvain I, 200. seis ne meifterhaften Landschafe ten I, 201. f. Lauri und Als Gemablbe, von Engeln und Beiftern verfertigt im feche ften Jahrhundert I, 46. Ben:

Gentile da Fabriano I, 76. Gentileschi, Artemisia I, 412. Gentileschi, Orazio I, 412. Gesehe, Römische, in Steinen und Bronzen; Sammluns gen bavon II, 53.

Gessi, Francesco II, 591. Cherardi, Alcssandro I, 446. Cherardi, Cristoforo I, 397.

Shezzi, Siuseppe I, 213. Shezzi, Pietro I, 213. 242. Shirlandajo, Benedict I, 285. Shirlandajo, David I, 285. Shirlandajo, Domenico I, 284.

285.

Shirlandajo, Ridolfi I, 317. Shifolfi, Giovanni I, 201. Giambatista, Mantovano I,

133. Gianniccola von Perugia I, 84.

Giaunizzaro I, 207. Giaquinto, Corrado I, 212.

II, 845.

Gilardi, Melchior II, 434. Gimignani, Giacinto und Lodovico I, 212. 439.

Giolfino, Paolo und Niccold

11, 32.

Siordano, Luca I, 442. seine Streitigkeiten mit de Maria II, 833. Beurtheilung seines Styls II, 836. seine Schuler II, 838.

Siorgione, da Castel Franco,
- S. Barbarelli.

Giottino I, 267.

Siotto, Vater der Stalian. Mahleren I, 78. 264. 267 1c.

Giovanni, da Fiesole I, 76.275. Siovanni, von St. Giovanni S. Manozzi. Giovanni, Matteo di I, 334. Siovanni, Pisano I, 255.

Siovanni, Spagnuolo, I, 84. Girolamo aus Padua II, 20. ob Alb. Durer nach ihm in Rupfer gestochen habe? ibid. Sirolamo von Treviso II, 162.

Strolamo von Treviso II, 162. Giulio Romano, S. Giulio Pippi.

Ginnta, Pisano I, 68. 256. Giusto aus Padua II, 10.

Gliederpuppe; wer fie entdeckt, und ob fie den Alten bekannt gewesen? I, 100.

Sonzaga; Liebe diefer Familie für Kunfte II, 362 u. folg. Gori, Lamberto I, 463.

Gothen; über die ihnen juges schriebene Urt ju bauen, S. Bankunft.

Gozzolf, Benozzo I, 275. über seine Werke in Rom, Florenz und Pisa I, 276 :c. Granacci, Francesco I, 318.

Grandi, Ercole II, 219. Graffi, Girolamo; genannt

Sirol. da Carpi II, 227. 529.

Graziani I, 207.

Greco, Domenico II, 109. Gregor, der Große; seine für die Rünste nachtheilige Res

gierung I, 10, 36 2c.

Sriechische Kunstler; im Zeits alter Julians I, 17. ob sie nach Italien gekommen sind? I, 42. ob sie sich in Florenz niedergelassen haben? I, 251. ob sie vom Senat nach Beznedig berufen worden? II, 5 2c.

Grisoni, Giuseppe I, 446.
Grote

Grottesten, I. 93. II, 144.
Guadagumi, Giacomo II, 116.
Gualtieri, II, 26.
Guariento, aus Padua II, 10.
19. 34 2c.
Guerino von Pisioja I, 83.
Guerra, die Gebrider II, 332.
Guerra, Giovanni I, 160.
Guerrtert, Gian Francesco I, 189.
Guidi; Tommaso, S. Masacscio.
Guido, von Bologna II, 443.
Guido, von Stena I, 68.257.

#### 5

Guidotti, Carlo 1, 165.

Guidotti, Paolo I, 170.

Fandschriften mit Miniaturen 1, 7 252 20. Herkusmun, Entdockung von 11, 50. Holdschunge, wer die Kunst er wecht babe, sie min Farben absiedenden II, 715. Fenorins; sein Berbot Kunster farben zu gerücken I, 21. Honthorit, Gerard I, 188. Haufort, Ientico 1, 403. Hugfort, Jentico 1, 403.

#### J. Ikonoflastische Unruhen; Ges

fchichte derfelben I, 55 und folg Imet, Cornelius I, 379. Invareto, Girolamo II, 787. India, Bernardino und Tullio II, 142.

Jioni, Giambattiffa II, 334. scheiden I Siorillo's Geschichte d. 3cichn. Kunfte B. II.

Innocenzo da Imola, S. Fran-

Inschriften; alte, von wem fie zuerst gefammelt 11, 334. Inschriften; auf Gemahlven 1, 75.

Joadim, der Abt; feine Figur bes Beilandes II, 8.

Johann, Meifter II, 8.

Johann von Kiesole; genannt l'Angelico I, 76. Johann, Vischoff von Neapel

I, 29.

Johannes de Alemannia II, 12. Sonas von Orleans I, 61. Ifidorus von Milet I, 28.

Juanelo von Valenza; fein merkwurdiges Automat I,

Julian der abtrunnige; feine für Ruute fehr vortheilhafte Diegierung 1, 17 20.

#### R.

Kivvaβoc; Bedeutung biefes Wortes I, 111. Rirchen; tes Den Marfne in

Benedig II, 4.5 des Heil. Paulus in Rom I, 10. der Seil. Sophia in Coustans troopel I, 15 20.

Rirdenvater; ihre heftigen Urtheile über Runftwerfe I, 47. 48 2c.

Roloft, von Rhodus I, 55. Rontraft und Kontrapoft; Bes deutung dieser Worte I, 53. Ropicen; Schwierigkeit aute von Originalen zu unters scheiden I, 324 :c.

23. II. Don Kos

Rosmus I; über seine Erfindung in Porphyr zu arbeis ten I, 460.

II. Laar, Peter; genannt il Bamboccio I, 170. Lama, Bernardo II, 777. Lana, Lodovico II, 634. Lanfranco, Giovanni I, 165. 100. Lebensgeschichte dieses Runftlere II, 343 = 345. feine Arbeiten in Reapel II, 546. 550. fein Ginfluß auf die Momische und Florenti= nische Schule II, 553. Lanino, Bernardino II, 402. Lanzilao von Padua II, 20. Laocoon; über die Gruppe des L. I, 225. I37. Laodicia, aus Pavia II, 384. Lapi, Niccold I, 446. Lavis, Gaetano I, 212. Lattanzio, della Marca I, 84. Laurentini, Giovanni; genannt Arrigoni I, 147. Lauretti, Tommaso I, 170. II, 794. Lauri, Francesco I, 181. 201. Lauri, Filippo I, 181. Laggari, Bramante I, 87. Lazzarini, Gregorio II, 170. Lelli, Giov. Antonio I, 175. Lelli, Ercole II, 680. Leo, der Maurier; fein Edict wider die Bilder I, 55. Leo der X; seine Liebe fur die Runft I, 96. 136 :c. Leci, Pomponio I, 128. Liberale, Genfius II, 144. Liberale, Giorgio II, 44.

Liberi, Dietro II, 163. Libri, Francesco dai II, 31. Libri, Girolamo dai II, 31. Licinio, Bernardino II, 104. Licinio, Giovanni Untonio; oder Regillo da Pordenone II, 102. 103. 104. 105. Licinio, Giulio; vielleicht der: felbe mit Giulio Licinio oder Licino Momano II, 105. Ligorio, Pirro; Mahler und Antiquar II, 790. Ligozzi, Giacomo II, 136. Ligurien, Geschichte der Mahe leren in II, 859. Lilio, Undrea I, 146. Lioni, Ottavio I, 165. Lippi, Fra Filippo I, 278. Lippi, Lorenzo I, 423. Lomazzo, Siovanni Paolo II, 422. 424. Lombardelli, Giov. Battifta; mit dent Beinamen della Marca I, 158. 159. Lombarden; Einleitung zur Geschichte der Mahleren in der L. II, 201-211. Lomi, Allessandro I, 424. Lomi, Murelio I, 406. 411. Longo, oder Lunghi, Pietro II, 140. Lopes, Sasparo I, 446. Lorenzetti, Umbrogio I, 332. Lorenzetti, Pietro I, 332. Lorenzetto I, 108. (Dafelbit steht durch einen Schreibs fehler Lorenzo di Eredi; es muß aber Lorenzetto stehen. 6. Vasari T. II. p. 188. ed. Bottari. Orlandi nennt diesen Mahler, ich weiß

nicht

Mancini, Bartolomeo I, 425. nicht warum, Lorenzetto Lotti ). Manetti, Rutilio I, 414. Maufredi, Bartolomeo I, 188. Lorenzo; ein alter Benegiani= fder Runftler II, 10. II, 372. Manglard, Adrian I, 205. Lorenzo, di Can Severino Manier; Bestimmung und Ers I, 79. Lorrain; G. Gelée. klarung dieses Ausdrucks I, Loth, Giov. Carlo II, 166. 151 - 156 141. Lotto, Corenzo I, 312. II, 95. Mannozzi, Giovanni; führte and den Damen Gior. von St. Giovanni I, 420-421. Lucas; der Evangelift, ob er Mansueti, Giovanni II, 14. wirklich gemahlt habe? I, Mantegna, Undrea II, 21 -47 - 51. Lucatelli I, 25. 24. 366. Mantegna, Bartolomeo oder Lucatelli, Pierro I, 202. not. 5. Benedetto II, 25. Lucillus 1, 25. Mantegna, Carlo del II, 25. Luigi, Undrea; genannt l'ingegno I, 84. 867. Luini, Tommaso; genannt il Mantegna, Francesco II, 24. Mantna, Gefchichte der Mahs Carravaggino I, 188. Lutti, Benedetto I, 216. 444. leren in II, 359. 691. Luvino, Bernardino I, 312. Manzuoli, Tommafo I, 399. Maratta, Carlo. Geine Were 11, 403. fe I, 182. 183. frischte die Gemahlde Raphaels und die 117. Macchietti, Girolamo I, 399. Farnesische Gallerie wieder Macchimiti und Machinoso; auf I, 184. 92. nach Ris Bedeutung diefer Worte I, chardsons Urtheil der lette Mahler der Romischen Schus 192. 217. Macrino, and Illadio II, 926. le I, 185. Maffei, Francesco II, 150. Marca, della. G. Lombars Maganza, Aleffandro II, 46. delli. Mahometaner; zerstörten viele Marcanova II, 51. Runnfachen I, 38. 53. bigars Marchesint von Pistoja I, 445. rer Geschmack und unger Marchetti, and Faënza I, 158. henerer Luxus ihrer Monars Marchie, Alesso da I, 203. chen 1, 62. Marco von Siena. S. Pino. Margaritone von Areggo I, Matland; Geschichte der Dah: leren baselbst II, 374 - 392. 260. Marinari, Orazio I, 424. 425. II, 636 693. Malombra, Pietro II, 149. Marinello, Andrea II, 872. Martinelli, Giulio II, 115. 151. Dpp 2

Martinelli, Luca II, 115. Martini, Giovanni II, 44. Mafaccio von St. Giovanni I, 70. 278. Maffari, Lucio II, 644. Maffei, Girolamo I, 170. Mastelletta, S. Andrea Don. ducci. Masucci, Agostino I, 187. Mathilde; Schriften welche diese Grafin betreffen II, 361 n. folg. Matioli, Alefio I, 241. Matteis, Paolo de II, 839. Maximilian von Ravenna I, Mazza, Domenico II, 109. Mazzola, Francesco; genannt il Parmegianino II, 341. von wem er in der Mable= ren ift unterrichtet worden II, 343. feine Ochickfale II, Beschreibung feiner

350. Mazzola, Girolamo II, 356. Mazzola, Jiario, Michele und Kilippo II, 342.

vorzüglichsten

Werte

Mazzolini, Lodovico II, 219.
Mazzuchelli, Vietro Frances,
co; bekannt unter dem Nas
men Morazzone II, 426.
feine Schuler II, 435.
Mecherino, S. Beccafumi.

Medicis; Schicksale dieser Farmilie, und ihr Einfluß auf den Fortgang der Kunst I, 339. 426 – 430.

Medola, Andrea; genannt Andrea Schiavoni II, 109. Mehus, Livio I, 441. Melozzo', Marco Ambrogio aus Forli II, 218.

Melzo, Francesco I, 312. Memmi, Simone I, 268. 270 — 272.

Menarola, Crestano II, 117.
Mengs, Anton, Raphael; seis ne Studien I, 224 — 226. seine großen Gemählbe I, 226 — 227. seine Arbeiten in der Edlestiners Kirche I, 228. in Spanien I, 229. sein Denkmahl im Panthen I, 234. genaue Beurtheis lung seines Styls I, 235 — 240.

Merigi, Michelangelo da Carravaggio I, 163. Bemerkunz gen über seine Manier I, 169. II, 539. seine Lebensgeschichs te II, 535. über seine Unhäns ger und Feinde II, 540.

Messina, Antonello da II, 12. 767.

Michelangelo Buonarotti. S. Buonarotti.

Michelangelo, di Campidoglio I, 211.

Michele, Parrasio II, 140. Michelini, Giambattista I,

Michelino, II, 384. Milani, Aurelio II, 670. Milano, Giovanni da II, 385.

Milano, Andrea da II, 386. Mingot, Theodosio I, 385. Miniaturmahleren I, 252 ic. Minzocchi, Francesco II, 104. Mitelli, Agostino II, 616. Modena; Geschichte der Mahs

leren daselbst II, 238.

Mola,

Mola, Glov. Francesco II, Motta, Raphael; genannt Ra-006. faellino da Reggio I, 157.

Mola, Pietro Francesco II,

Moinn, Veter; führte auch die Bemamen: Mulier, de Mulieribus und Cavalier Tempesta I, 204.

Monochromatische Bilder I,

2. 3.

Monstanori, Francesco II, 31. Montelatici, Francesco; anch Cecco oder Cecco bravo genannt I, 421.

Monte leggano, Francesco II,

140.

Montevarchi, I, 83.

Monti, Francesco; genannt delle battaglie I, 207.

Monvedre, Luca II, 10.

Morandi, Gian Maria I, 406. Moretto, S. Aleffandro Bons vicini.

Moro, Untonio I, 385.

Moro, S. Francesco Torbido. Moro, S. Battifta d'Ungeli. Moro, Ginseppe del I, 447. Morone, Domenico und Frans

cceco II, 31. 32.

Morto da Feltri I, 94.

Mosaiken; aus dem siebenten Jahrhundert I, 29. auf Bes
fehl der Pabsie versertigte
1, 32 — 36. Geschichte der
Römischen Mosaikmahleren
I, 241. von der Florentinis
schen M genannt Lavoro
di comesso I, 454 — 458.
von den alten M. in der
Markus. Kirche zu Benedig
II, 5. 7. 8. 145. im Dom
zu Piacenza II, 358.

Motta, Raphael; genannt Rafaellino da Reggio I, 157. über die Talente dieses Mahlers I, 158. II, 329.

Malmart, Giovanni Untonio

II. 9 6.

Mulinart, Stefano I, 447. Mura, di; genannt Francess diello II, 846.

Murano, Andreas von II, 109. Murano, Antonio von, S. Vis

Narano, Natalino von II,

Mutina, Tommaso de II, 242. Musiano, Girolamo I, 159erhielt den Beinamen il giovane de' paesi I, 160. II, 36.

V7.

Malbini, Battiffa I, 398.

Nauni, Giovannt; genannt da Udine I, 133, von seinen Stuckarurarbeiten I, 134211. entbeckte ben Stucks zu bereiten wie die Alten II, 43- hat mahrscheinlich ben Connetable Bourbon ums Leben gebracht I, 138.

Manni, Girolamo I, 170.

Mappi, Franz I, 170. Nasochio, Barrosomeo und

Francesco II, 34. Nassini, Giuseppe I, 415.

Maruralisten; wie sich ihre Manier allgemein verbreitet hat I. 168- 1872c. II, 535. 5362c.

Mazari, Bartolomco II, 178. Meapel; Geschichte der Mahs lercy daselbst II, 732 — 778.

Ppp 3 Nebs

Mebbia, Cesare I, 160. Meef, Peter I, 209. Merone, Bartolomeo; genannt il Riccio I, 413. Micola Pisano I, 255. Micoli, Micola di II, 117. Miccold, Micoli I, 126. Minfe, Cesare delle II, 127. Miobe; Gruppe der Il. in Flo. reng I, 127. Mogari, Giuseppe II, 178. Mogari, Paris I, 159. Morscia, Michelangelo von I, 379. Mucci, Avanzino I, 161. Muvoloni, Panfilo, Carlo Francesco und Ginseppe II, 637 20. Duggi, Mario; genannt Mario da' fiori I, 211.

0.

Odazzi, Giovanni I, 212.
Oderigi and Gubbio I, 74.
Ochlmahleren; von der Ersindung derselben I, 279. 280.
281. II, 768.
Omar; große Anzahl von Tempeln die er derstörte I, 38.
Onofrio di Erescentio I, 201.
Orcagna, Gernardo und Andrea I, 273.
Orizonte l' S. Bloemen.
Orsi, Lelio II, 327.
Ottaviano and Kaönza I, 267.

P. Pacchiarotto, Giacomo I, 335. Pace, aus Faënza I, 267. Pace, Rainieri del I, 445.

Dudenart, Robert I, 186.

Padua, Geschichte der Mahteren daselbst II, 18. Pagani, Gregorio; über feine Reform in der Florentinis schen Schule I, 145. 401. Beurtheilung seiner Werke I, 403. 406. 408. Paggi, Giov. Battifta II, 874. seine Streitigkeiten in Genua II, 877. über feine Schrift II, 878 2c. Palladio, Indrea; seine vors züglichen Gebäude in Vins cenza II, 46. Palma, Giacomo; der alte 11, 95 Palma, Giacomo; der juns gere II, 145. Palmerneci, Guido I, 74. Pandolfo, Giangiacomo Panicale, Maffolino da I, 276. Pannini, Giov. Paolo, der Mitter I, 210. 216. Paoletti, Niccold Gasparo I, Papa, Gimone; der alte II, 764. Papi, Christofero di I, 399. Parfer, John I, 220. Parma; Geschichte der Mah= leren in Parma II, 337. altefte Mahler in Parma II, 340. II, 685 26. Parmegianino; S. Fr. Maze Parmegiano, Fabricio I, 196. Parodi, Domenico II, 916. Pafinelli, Lorenzo II, 646.

Passeri, Giuseppe I, 186.

Pafferotti, Bartolomeo I, 379.

Daupt.

Haupt einer zahlreichen Mahlerfamilie I, 499. Feind der Carracci II, 501.

Passignani, oder da Passigna: 110. C. Domenico Cresti. Vedrini, Domenico II. 683.

Dedrini, Domenico II, 683.
Pellegrini, Pellegrino; ges nannt Pellegrino Tibaldi. Achnlichfeit seiner Werke mit denen des Michelangelo I, 386. 380. über seinen Geburtsort II, 470. seine Werke in Rom II, 483. in Vologna II, 489. in Pavia und Mailand II, ibid. sein Styl II, 494.

Pellegrini, Bincenzo und Fes

lize I, 147.

Pellegrino, Martino da S. Daniello II, 44.

Pellegrino, von Modena I, 135.

Pennacchi, Pier Mavia II,

Penni, Gian Francesco I,

Peranda, Santo II, 149. Peroles, Francesco und Ins an los I, 385.

Perspectionahleren, welche Mahler es darin zu einer Bollkommenheit gebracht has ben ?- I, 209.

Perugia; alteste Runftler das felbst I, 75. 79 20.

Peruggi, Balbaffare; I, 336. Befchreibung feiner vorzüg.

Beschreibung seiner vorzüg, lichsten Gemählde I, 337. und Architectonischen Arbeisten I, 338 2c.

Petersfirde; welche Pabfte bas meifte gn ihrer Berfcho

nerung beigetragen haben I, 40 :c.

Petrarcha, I, 125. Petrazzi, Affolfo I, 414.

Piazetta, Giov. Battista II,

Piasja, Paolo II, 153.

Picault; seine Entdedung Dehlgemählde dem Unter= gang zu entziehen I, 330.

Piechi, I, 147. Piemout; Geschichte der Mahk

leren daselbst II, 922. Pieri, Stefano I, 399. Pierino del Baga. S. P. Vos

naccorsi.

Pietro da Cortona. S. P. Berettini. Pietro de Pietri I, 184.

Pietro Perngino, S. P. Bank nucchi.

Piguoni, Simone I, 424. Pilotto, Girolamo II, 149.

Pinacci, Giuseppe I, 207. Pino, Marco da; genanne Marco da Siena I, 412. II,

785 nnd 750.

Piola, Pier Francesco, und Giov. Gregorio II, 883. Piola, Pellegrino II, 904 :c. Piombo, del. S. Fra Sebas

stiano.

Pippi, Ginlio; genannt Giustio Romano, auserwählter Zögling von Raphael I, 131. legte den Grund zur manies ritten Mahleren I, 132. seine Werfe in Mantua und im Pallast del Tè I, 133 20. eröfnete eine große Schule in Mantua II, 367.

Pup 4 Pis

Pirocci, Girolamo II, 25. Difano, Vittore. genannt Dis fanello; über feine mit dem Gentile da Kabriano verfers tigten Werke I, 70. 77. Pizzolo, Miccold II, 20. Plafonds; Regeln nach wels den fie muffen gemahlt wers den I, 227. Piaffif; die alteste unter den zeichnenden Runften I, 2. Platina; Nachricht welche er von den gerftorten Runftfa= chen in Rom mittheilt I, Plinius; Erflarung einer Stel= le dieses Schriftstellers I, 32. not. Poccetti, G. B. Barbarelli. Doja; ein Veronesischer Glaßs mahler II, 27 Polidoro da Carravaggio. S. Polidoro Caldara. Wollajolo, Untonio I, 280. 380. Pomerance dalle, S. Circins niani. Ponfredi, Giov. Battifta I, 220. Ponte, Giacomo ba, genannt Bassano II, 34. 110. 111. Ponte, Francesco da,7 Ponte, Giovanni Bati tista da, II, 114. Ponte, Girolamo da, Ponte, Leanbro da, Pontorme, Giacomo da I, 332. Ponzone, Matteo II, 150. Pordenone; S. Licinio. Porta, Bartolomeo della, oder Fra Bartolomeo di Can

Marco I, 313. wurde Dos

minicaner I, 314. mit wem er gemeinschaftlich gearbeitet hat I, 314. sein Heil. Ses bastian I, 315 ob er die Gliederpuppe entdeckt habe? I, 109. 315. Benrtheilung feines Stole I, 315 20. Porta, Giuseppe I, 396. II, OI. Dortelli, Carlo I, 397. Posto, Matteo II, 31. Douffin; Große Berdienfte dieses Mahlers I, 195 -197. Pozzi, Stefano I, 187. Pozzo, Andrea I, 209. Pozzo, Giov Battista I, 158. Pozzo, Matter II, 20. Preti, Mattia, genanut il Cavalier Calabrese II, feine Schule II, 828. Primaticcio, Francesco, arbeis tete mit Giulio Romano I, 133. II, 469. reifte nach Frankreich II, 472. feine Werke daselbst II, mahite gemeinschaftlich mit Miccold del Abate II, 474 — 486. Procaccini, Andrea I, 184. Procaccini, Camillo; Stifter einer Ochule II, 430. Procaccini, Carlo Untonio II, Procaccini, Ercole; Saupt ei. ner Mahlerfamilie die fich in Mailand uiederließ II, 427. Procaccini, Ercole, der jungere II, 432. Procaccini, Giulio Cefare II, 430. 432.

Pro=

Prospero, S. Bresciano. Pucci, Giov. Antonio 1, 445. Puligno. Domenico I, 335 Pulzone, Scipione von Gaëta I, 160. 161.

#### n.

Maibollni, Francesco, bekanns ter unter dem Mamen Fr. Francia II, 452. Haupt der Bolognefischen Schule II, 453. hat wahrscheinlich Naphael personlich gekannt II, 455 sein Sonett zum Lobe Naphaels II, 455. über seine Manier, und seine vorzüglichsten Schuler II, 457. Raibotini, Giovanni Battifta,

Giacomo, Gintio II, 4572c. Rancughi, Bartolomeo, gernannt il Bagnacavallo II, 464. mehrere Kunstler aus dieser Familie II, 465.

Raphael von Urbino, S. Ras vhael Sanzio.

Raggi, Gian Antonio, mit dem Beinamen il Sodoma 1,335.

Recco, Niccola I, 211. Redi, Tommaso I, 445. Negisso, S. Licinio.

Reni, Guido II, 553. wo er sich gebildet iI, 554. Werke die von ihm nach Paris gestommen sind II, 557. Tias rinis Urtheil über ein Gesmählde des G. M. II, 560. über seinen Styl II, 563. Annibale Carraccis Urtheil über G. R. II, 565. ob er seine Manier veräns dert habe? II, 566. seine Schuler, die der Römischen

Schule angehören I, 190.
11. 591 — 594 2c.
Nesani, Arcangelo I, 211.
Mibalda, Krancesco II, 95.
Nibera, Ginferpe, genannt il
Spagnoletto II, 804 809:
Ricamatore, Giovanni, S.
Nanni.

Brufaforci. II, 136 Ricci, Kelice, genannt Brus faforci ber jungere. II, 136.

Nicci, Cebastiano. II, 179. Micci, Marco II, 181.

Micciarelli, Danielle; arbeitete nach den Zeichnungen von Michelangelo I, 381. über seine Manier I, 390. 391. Niccio, S. Nerone.

Midolfi, Carlo II, 158. Rienzi, Cola I, 127. Riminaldi, Ottavio I, 412. Nizza, Francesco II, 14.

Mizzo, Marco Luciano II, 144. Nobusti, Giacomo, genanut Tintoretto II, 119. fand

weuige Nachahmer unter den Venezianern II, 127. Nobusti, Domenico II, 127.

Nobusti, Maria II, 127. Mocaderame, Angelo II, 764. Nomische Schule; ihr Ursprung I, 73 ihr Kortaang und allmähliger Verfall I,

163 – 187. Nomanelli, Francesco, seine Werke für den Card. Magas

rin 1, 194. Nomani, Gottardo II, 620. Nomanini, Girolamo II, 36. Nomano, S. Ginlio Pippi. Nomano, Vincenzo II, 793.

Ppp 5 Ron:

Roncagli, Cristoforo, mit dem Beinamen delle Pomerance T. 162.

Rondani, Francesco Maria II,

Rondinello, Niccold; errichtet eine Schule in Ravenna II,

Rosa, oder de' Rossi, Cristo: foro II, 39. 144.

Rosa, Pietro II, 39.

Rosa, Salvator I, 198. II, 820 ic. feine Ochuler II, 823.

Rosa, Stefano II, 39. Rosi, Zanobi I, 418. Roffelli, Cefare I, 170. Moffelli, Cofimo I, 282. Roffelli, Matteo I, 408. 419. Roffi, Francesco de, S. Sal:

viati. Roffi, Pasquale I, 212. Rosso, genannt Maître Roux

I, 387. 389. 390.

Rozzulone, II, 794. Rubens, Peter Paul; seine Berdienste um die Land: schaftmableren I, 197. hat die Mahleren in Genua fehr empor gebracht II, 899. Ruccellai, Bernardo I, 127.

Mudolfi, Claudio I, 146. Mupra, Josefo I, 220. Mustici, Francesco I, 415. Ruftici, Gabrielle I, 317.

6. Sabatino, Undrea; gengnut Andrea da Salerno II, 771. feine Schüler II, 773. Sabbatini, Lorenzo II, 498. 492.

Sabellicus, Marc Unton I,

Sacchetti, I, 260. Gacchi, Undrea; über fein Gemahlde den Seil. Ros muald vorstellend I, 177. über feine Manier I, 179-

Sacchi, Cuticello di, S. Licis

Salaino, Andrea I, 313. Salerno, Audrea da, S. Sat

batino.

Salimbeni, Bentura I, 165. 413. 211, über seinen Styl

Salini, Tommaso I, 165. Galli, Gabrielle I, 211. Caltarello, Luca II, 893.

Salvetti, Francesco Maria I,

445.

Salvi, Giambattista I, 190. erhielt den Beinamen il Sassoferrato I, 191. widers sprechende Urtheile über dies sen Künftler I, 190 — 192. Salviati, Francesco I, 331.

Beurtheilung feiner Werke I, 396. verbreitete feinen Geschmack nach Benedig II,

Salviati; S. Ginseppe Porta. Samacchini, Orazio II, 497. Sangallo; Baumeifter ber Des tersfirde I, 133.

Santafede, Fabrizio II, 787-

Sanzio, Raphael; besuchte die Schule des Pietro Perugi= no I, 86. ob er nach Florenz gereift ift? I, 87. mablte Die Stanze im Batican I,

87.

87. Beitfolge feiner Ge: mablee I, 88. Menge Ilr. theil über Naphael I, 89. bat feinen Ernt niemals ver= andert I, 80 befam die Ober. aufficht über ben Ban der Petrifirche I, 90. feine Ges mablde in der Farnefma, und von wem fie find ansger beffert worden I, 92. fein Geldmack an Grottesten I, 93. feine zwolf Cartons I, 04 - 05. über feinen Cha: racter I, 99. wurde ven den Unbangern des Michels angelo gehafit I, 100. ob er den Beinamen Boccalajo d' Urbino geführt habe? 1, 101 - 102. seine Berklas rung Christi I, 103 - 105. Rovicen nach diesem Bilde I, 106. sein Tod I, 107. ob er fich mit Cfulptur abgege: ben? I, to8. feine Edrif: ten I, 112. 113. über feis nen moralischen Character I, i14. 115. Benrtheilung feines Stols 1, 116 - 122. wie er im Zeitalter Berni: ni's geschaft wurde ? I, 215. von feinen vier Bildern, welche den Beil. Johannes vorstellen I, 328 2c. Saracino, Carlo II, 162. Carajenen; Runftwerke die fie

Carto, Undrea del, G. Baunechi. Savoldo, Girolamo II, 38. Savonarola, Fra Girolamo

zerstort haben I, 55.

1, 341.

Scagliola; Kunft barin zu ars beiten I, 462 II, 711 2c. Ecajario, Anconio II, 116. Cearamnecia, Luigi 1, 190. 101.

Chedoni, Bartolomeo II, 532. Ediavone, Girolamo II, 20. Chiavoni, Andrea, G. Mes

Dola.

Ecorga, Sinibaldo II, 891. Cebastiani, Lazzari II, 14.

Sebastiano, Fra, del Piombo, Keind des Michelangelo I, 03. fell enideilt haben mit Ochl auf Steine zu mahlen I, 94.

Segna d'Antiguano I, 451. Sementi, Giov. Giacomo II,

501.

Cemino, Untonio II, 864. seine Sohne Ottavio und Andrea II, 865.

Cemitecolo, Miccolò II, II. Gerafini, Gerafino de' II, 244. Cefto, Cefare da I, 312. Siciolante, Girolamo I, 157. Siena, Geschichte der Mahles ren daselbst 1, 332.

Signorelli, Luca I, 283. über seine Werke in Orvicto und

Cortona I, 66.

Cilvestrini, Cosimo I, 461. Simolel, E. Battifta Franco. Simon von Defaro G. Con= tarini.

Simone, Francesco di II, 755. Cimone, Macftro II, 753. Sinibaldo von Perugia 1, 83. Girani, Elisabetta II, 593. Cirani, Giov. Undrea II, 592.

Sodoma; S. Nazzi.

Cons

Spaliani, Gian Antonio I, 307. Solario, Untonio, genannt il Zingaro II, 760. Gole, Giov. Giuseppe del II, 667. Solero, Giorgio II, 421. Solimena, Francesco II, 842. 844. Gorri, Pietro I, 409. 411. Spada, Leonello II, 610. 613. Spadaro, Micco, S. D. Gars giulo. Spagnoletto, S. Ribera. Spagnolo, Giovanni I, 84. Spagnolo, S. Ginseppe Mas ria Crespi. Speranza, Giov. Battifta I, Spezino, Francesco II, 872. Spineda, Uscanio II, 152. Spinello, von Arezzo I, 274. Spinola, Eliano I, 128. Spolverini, Ilario II, 685. Spranger, Bartolomeus I, 388. Equargello, Undrea I, 331. Equargione, Francesco 1, 70. 11, 19 20 Stanzione, Massimo II, 809-

Stanzione, Massimo II, 809-812.
Starnina, Gherardo I, 273.
Statuen; des Constancins in Rom I, 6. alte, nach Constantinopel gebrachte I, 13.
19. bronzene, welche eingesschmolzen sind I, 21. auf der Mole des Udrian I, 29. des Boethius und Symmachus I, 26. des Virgils in Mantua II, 359. des Theodorich I, 27. von Stucko in Neaspel I, 28. II, 733.

Steenwyf, I, 200. Stefani, Dietro degli II, 753. Stefani, Tommaso degli II, 752. Stefano, aus Berona II, 29. Stefano, aus Florenz I, 267. Steinmahleren; 1, 458. Steinschneider; berühmte Flos rentinische I, 459 2c. Stradanus, Johann I, 388. Strebet, Johann I, 220. Stringa, Francesco II, 656. Stroggi, Bernardo; genannt il Cappuccino und il Prete Genovele II, 884. Snumachus 1, 24. Symmetrie, in Gemahlden I, 77.

Tabula Bembina I, 120. Tadda, Francesco del 1, 460. Tafi, Andrea I, 259. 241. II. 8. Tamm, Werner I, 211. Tarquinio von Viterbo I, 208. Tassi, S. Buonamici. Taffi, Agostino I, 196. Tavarone, Lazaro II, 879. Tempesta, S. Molyn. Tempefti, Untonio 1, 206. Tempestino; I, 204. Terenzio da Urbino I, 170. Terreni, Ginseppe I, 447. Tefauro; II, 765. Tefauro, Filippo II, 753. Test, Mauro Antonio II, 698. Testa, Pietro I, 442. II, 609. Theodatus; feine Statue I, 29. Theodofins, der große; was er jum Bortheil der Runft uns ternommen hat I, 18 — 19. Theo=

Theophanes, griechischer Mah. ler in Benedig II, 8. Theophilus, griechischer Mah= ler; errichtet eine Ochule in Benedig II, 8. Tiarini, Aleffandro II, 610. Tibaldi, Pellegrino, G. Peilegrino Pellegrini. Tiepolo, Giovanni Battifta, und Domenico II, 186. Tinelli, Tiberio II, 157. Tintoretto, S. Robusti. Tifi, Benvenuto, oder Garos falo 1, 135. II, 223. 224. Titi, Santi; oder Tito I, 398. 399. Tizianello; II, 108. Tiziano; G. Becellio. Tiziano di; S. Girolamo Dante. Torbido, Francesco; genannt il Moro II, 32. Torre, Giov. Paolo della I, 160. Torregiani, Bartolomeo I, Torricelli, Giuscope, Unt. I, 457. Traballesi, Giuliano I, 447. Trevigi, Dario und Girolamo von II, 20. 101. Trevifani, Francesco I, 212. II, 183. Trezzia, Jacobo I, 459. Trivelli, Francesco II, 119. Trotto, Giovanni Battifta; genannt der Ritter Malosso 11, 419.

Tullio, aus Perugia. I, 79. Turchi, Alessandro; mit dem

150.

Beinamen l' Orbetto II,

Turco, Cefare II, 777. Turpilius, Lucius II, 27.

11.
Ilbertino, Baccio I, 83.
Ilbertino, Francesco I, 83.
Ilccello, Paolo I, 274.
Ilgotino, von Siena I, 264.
268.
Illiveti, Cosimo I, 423.
Urbani, Vartolomeo I, 184.

v.

Vaccaro, Andrea II, 818.
Vaga, Pierino del, S. Buo;
naccorsi.
Valentino, I, 188.
Valeriano, Giuseppe I, 170.
Vanni, Andrea di I, 333.
Vanni, Francesco I, 164.
Vanni, Giov. Vattista I, 418.
420.

Bann, Raphael und Michels angelo l 415.

Bannini, Ottavio I. 409. 418. Bannucht, Andrea; genaunt 21. del Sarto. Seine Lehster I, 318 Benrtheilung seiner Werke in Florenz I, 318. bediente sich der Kuspferstiche von A. Dürer I, 319. ging nach Krankreich I, 320. über seine Gemähls de in Dresden I, 320. Beschreibung seiner übrigen Werke I, 320—329. sein midriges Schickal I, 300. seine Schüter I, 331.

Banucci, Dietro I, 79. über feinen Styl I, 81 - 83.

Banvitelli, Gabriele; mit dem Beinamen degli occhiali I, 210.

Barocchio, Andrea I, 175. Barottari, Alessandro II, 154. Barottari, Dario II, 154.

Wasari, Giorgio I, 331. seine Werdienste als Mahler und als Schriftsteller I, 392. über seine Gemählde in Nom und Florenz I, 393—

394. 452 1c. Bastlacchi, Untonio I, 151. Becellio, Francesco II, 107.

Becellio, Marco; genannt Marco di Tiziano II, 108. Becellio, Tiziano II, 65. bei

Becellio, Tiziano II, 65. bei wem er ftudierte II, 66. mischte Portrate in seine Siftorien II, 67. feine Wer: te in Ferrara II, 68. Mantua II, 69. Freund des Ariost ibid. sein bestes Be: mabide gegenwartig in Das ris II, 71. Ochopfer ber Landschaftmahleren II, 72. 143. fein von Menge bes Schriebenes Bild II, 73. feine Reifen II, 79. feine gelehr: ten Berbindungen II, 81. über feinen Etul II, 82. hat feine Zeichnnugen zu dem Unatomischen Werke des Bes salius verfertigt II, 86. feis ne Schriften II, 90. sein Styl und Rolorit II, 86 20. Beglia, Marco und Pietro

II, 14. Begni, Leonardo di I, 463. Benedig; Geschichte der Mahs leren daselbst II, 1 u. folg. Beneziano; S. Antonio. Veneziano, Poliboro II, 108. Veneziano; S. Fra Sebas stiano.

Beneziano, Bonifacio II, 106. Benus, Statne der Mediceis fchen I, 127.

Benufti, Marcello I, 157. 379. 381, II, 370.

Verhunt, Cornelius I, 207.

Wernet, Joseph I, 205. Werona, Geschichte der Mahs leren daselbst II, 26. 135 ic. Werona, Masseo II, 130.

Beronese; Paolo, S. P. Cagliari.

Verzelli, Tiburzio I, 210. Viant, Giovannt und Domes nico II. 647

nico II, 647. Vicentino, Andrea II, 149. Vicentino, Marco II, 150. Vicenza: Geschichte der Mah

Vicenza; Geschichte der Mahsteren daselbst II, 45. 46 2c. Vignali, Jacopo I, 421.

Vincenzo, von Crema II, 36. Binci, Leonardo da; Geine Lehrer I, 287. Stiftete eine Mablerakademie in Mailand I, 288. II, 395. über fein Abendmahl I, 289 - 294. über feinen mit Michelanges lo verfertiaten Rarton I, 206. Reise nach Frankreich I, 297. Character feiner Werke, und feiner Manier 1, 298. feine berühmten Gemählde der Lisa del Giocondo und der Leda I, 299. feine Schriften I, 300 — 301. seine tiefen Renntniffe der Theorie der Mahleren I, 303. Handschriften I, 306. Ges dichte I, 309. Carricaturen I, 310.

I, 310. 311. Handzeichnun= gen I, 311. 312. Vivla, Giambattista I, 197. Visconti; was diese Familie jum Fortgang der Runfte gethan hat II, 376 - 383. Difino, von Floreng I, 3.8. Dite, Pietro und Timoteo I, 132. II, 458. Vittoria, Allessandro II, 147. Vivarino, Autonio II, 12. Vivarino, Vartolomeo II, 13. Vivarino, Giovanni II, 12. Vivarino, Luigi II, 11. Viviani, Antonio 1, 164. Viviani, Ludovico I, 164. Vivio, Jacopo I, 466. Bolpato, Rupfersteder, Menas Urtheil über ihn I, 90. Volpato, Giambattista II, 117. Volterrano, S. Vald. Frances, dini. Bos, Martin de I. 388. Bouet, Simon I, 183.

#### w.

ASachsarbeiten; berühmte I, 458. von Giulio Zummo I, 465 — 466.
Winkelmann; sein Frrhum über eine Saule aus dem Zeitalter Constantins I, 9. seine Erklärung einer Stelle des Plinius I, 31.

X. Timenes, Naphael I, 410. Z. Zabarelli, Adriano I, 440. Zachetti, Bernardino II, 331. Zago, Lorenzo II, 109. Sago, Santo II, 109. Zambrano, I. 385. Bampieri, Domenico; genannt Dominichino II, 570. seine Lehrer II, 577. feine Werke in Rom II, 579. Vergleich zwischen seinem S. Hiero: nymns, und dem des 21. Carracci II, 580 20. feine Feindschaft mit Lanfranco II, 585. feine Reise nach Dea= pel II, 586. über feinen Styl II, 589. feine Ochiler I, 190. II, 608. 817. Zanetti, Untonio Maria; Mahler und Schriftsteller 11, 177. Zaniberti, Filippo II, 150. Zanna, I, 108. Zanolini von Cesena I, 208. Zanotti, Gian Pietro Cavage zoni II, 671.

Zanotti, Gian Pietro Cavazz zoni II, 671.

Zelotti, Gian Battista II, 140.

Zingaro; S. Unt. Solario.

Zoppo, Marco II, 20.

Zoppo, Paolo II, 38.

Zoppo, Rocco I, 83.

Zucca, Fiorentino I, 241.

Zucherelli, Francesco I, 406.

446.

Zucchero, Federico, seine Ta-

Jucchero, Federico, seine Talente I, 147. seine Schrift ten I, 149. not. seine Ses mählde I, 150. 151. stiftete die Mahlerakademie in Rom I, 151.

Zucchero, Ottavio I, 147. Zucchero, Taddeo I, 147. über seinen Styl I, 148.

Zummo, Gaetano Ginlio I, 405. 466.





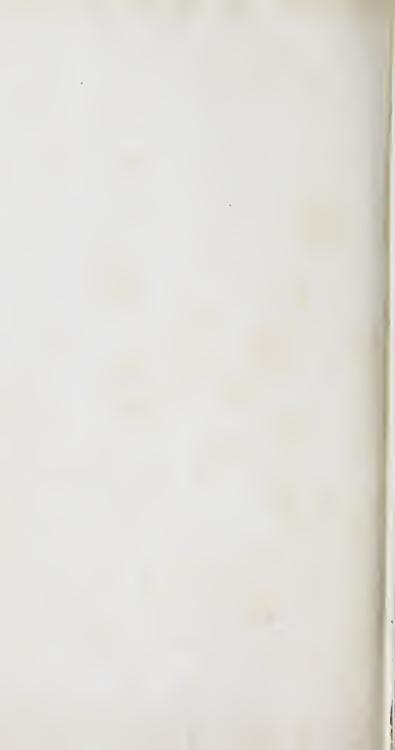

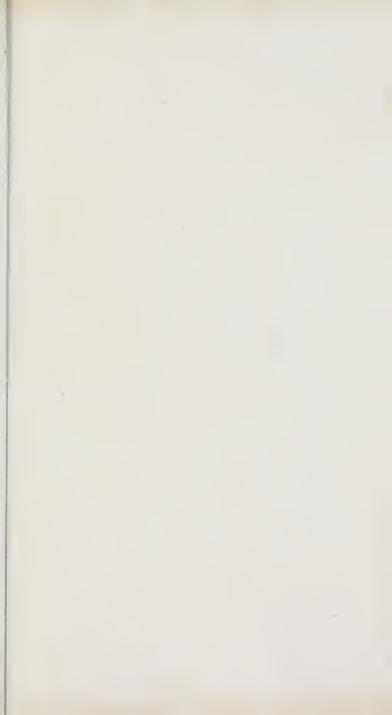



